

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



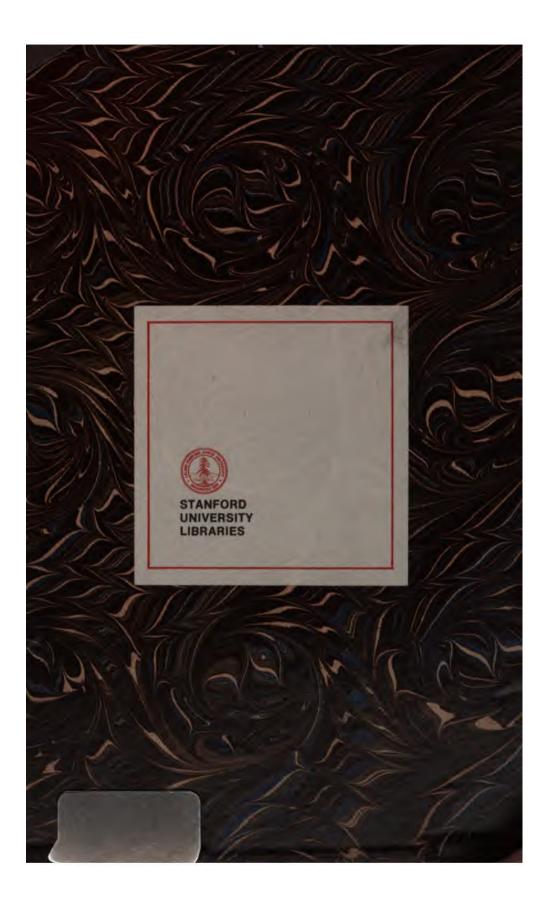



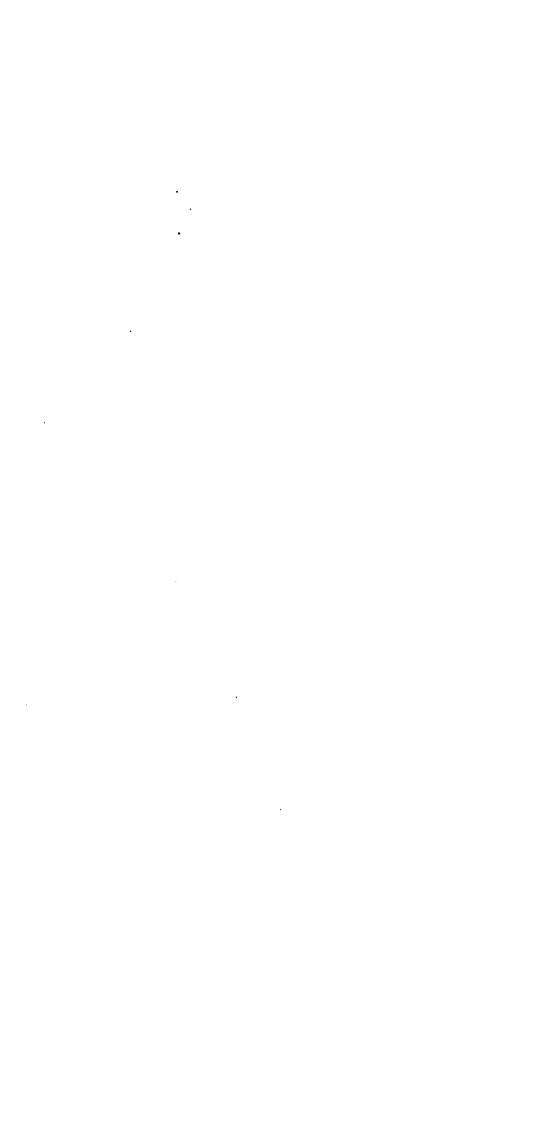

Eac · · .



## Denkwürdigkeiten

nou

# Kans von Schweinichen

herausgegeben

ทอดเ

Bermann Geftenlen.

Breslau.

Berlag von Bilhelm Koebner. 1878. DD491 S47S3

## Cinfeitung.

Die Regierungszeit Herzog Friedrichs III von Liegnis und seiner Söhne ist eins der interessantesten Capitel der schlesischen Geschichte. Als der ältere, 1520 geborene Sohn succedirte Friedrich seinem Bater, Herzog Friedrich II, nach dessen Tode am 17 September 1547, während seinem jüngeren, 1523 geborenen Bruder schon bei Lebzeiten des Baters als Georg II im Fürstenthum Brieg gehuldigt worden war. Raum achtzehn Jahre alt hatte sich Friedrich im März 1538 mit der zwei Jahre älteren Prinzessin Katharina von Medsenburg vermählt, aus welcher Che zwei Prinzen und zwei Prinzessinnen entstammten. Zuerst, am 23 Februar 1539, wurde ein Prinz, der spätere Herzog Heinrich XI geboren, dann folgte 1542 eine Tochter, Katharina, 1544 die zweite Prinzessin, Helena, und endlich am 20 April 1552 wieder ein Prinz, der nachmalige Herzog Friedrich IV.

Der Bater, Friedrich der Aeltere, später auch der Tolle genannt, hatte schon als Brinz vielfache Neigung zu einem unstäten Leben verrathen; auch beim Tode seines Baters befand er sich auf Reisen und mußte erst im Auslande gesucht werden. Endlich in Torgan aufgesunden, eilte er nach Liegnitz zuruck, um die Regierung zu übernehmen, und überraschte bei der Erbhuldigung die Landstände des Fürstenthums mit der Forderung, sowohl die von seinem Bater hinterlassenn, als auch die von ihm selbst gemachten Schulden zu übernehmen.

Die Schulbsumme betrug bamals 63,000 Fl. Ungar., und eine Tilgung berselben wäre möglich gewesen, wenn nicht ber Herzog seine Forberungen zu hoch gespannt, und durch unfinnige Berschwendung, namentlich burch häufiges zweckloses Umberreisen, fortwährend neue Schulden auf die alten gehäuft hätte. Dazu kam, daß er sich sträubte, die Privilegien des Landes und der Städte anzuerkennen, daß er sich häufig eigenmächtige und gewaltsame Eingriffe in die Justiz und Berwaltung erlaubte, überhaupt seiner ungezügelten Ratur in jeder Beise freien Lauf ließ und dadurch Land und Stadt immer mehr gegen sich erbitterte. So weigerten die

Lanbstanbe fich endlich, auf bie unabläffig wiederholten Gelbforberungen bes Bergogs einzugehen, und bie Schuldverhaltniffe blieben ungeordnet.

Inzwischen mar bie Mieregierung geradezu unerträglich geworben, und als Friedrich im Mai bes Jahres 1551 wiederum eine Reise, wie vermuthet wurde, nach Frankreich, angetreten hatte, erschien am 22 September Georg von Brieg mit ben Rathen bes Bifchofe von Breslau, als bes oberften hauptmanns von Ober- und Nieder-Schlefien, und erklärte bem Rathe, daß er im Auftrage bes Römischen Königs Schloß, Stadt und Fürftenthum Liegnit jum Beften bes unmundigen Bringen heinrich bis auf weitere Berfügung einnehme. Der vom 8 September batirte Königliche Befehl, welcher bei biefer Gelegenheit bem Rathe vorgelefen wurde, begründete ben eingreifenden Schritt mit folgenden Borten: "Lieben Getreuen, es ift euch bewußt, mas Bergog Friedrich von ber Liegnit nun eine gute Zeit bero für ein trefflich bofes Leben, bas benn männiglich unverborgen, geführet und noch bavon nicht abstehet, auch mertliche Schulben auf bas Fürstenthum gemacht und sich auf Unsern Befehl alles Ungehorsams verhalten, dieselben nicht annehmen ober eröffnen wollen, benn auch euch und Andern allerlei Befdwerung jugefügt, unangefeben unfer vaterlichen treuen Warnung, die Wir ihnen und Unfer geliebter Sohn Erzherzog Ferdinand zu mehrmalen munblich und schriftlich gethan, welches wir also bisher, als ber gutige Ronig, boch nicht ohne fleine Befchwer, gebulbet und ftets Besserung verhoffet. lleberdies er aber, wie wir glaubwürdig bericht, zugefahren und unlängft feinen Weg in Frankreich genommen, barauf fich ju vermuthen, daß er fich sonder Zweifel unterftehen wird, allerlei muthwillige Banblung anzurichten, welches benn, ba wir bem nicht zeitliche Borfehung thaten, Une und Unferen Leben, Canben und Leuten, feinem eigenen Sohne und ench felbst zu Schaben und Berberb gereichen möchte. Damit aber fernerem Ulurath vortommen, jo will Une oberften Bergog in Schlesien zu Berhütung weiterem Schimpfe, Schabens und Nachtheils jufteben und gebühren, zeitliches nothwendiges Ginseben, Abftellung und Wendung ju thun, damit er unfer lehn und feinen Sohn fammt euch nicht zu gänzlichem Untergang und Berberb bringen möge."

Die Uebergabe bes Regiments ging nicht ganz glatt von Statten, weil Friedrich trot ber vielfachen Bedrückungen seiner Unterthanen noch einen bedeutenden Anhang hatte, auch die Gewissen sich wegen des Huls bigungseides beschwert fühlten; indessen gelang es, auch die übrigen Schlösser und Städte des Fürstenthums einzunehmen und mit der Ernennung Otto's von Zedlit auf Parchwit zum Statthalter eine geordnete Regierung einzusehen.

Um 7. November wurde ein neuer königlicher Befehl veröffentlicht, in welchem, weil sich "Herzog Friedrich nun eine gute Zeit allerlei bosen, sträflichen zc. Lebens und Thaten gebraucht, sich Uns widersetzlich und

ungehorsam erzeigt, merkliche Schulben gemacht, auch, als er in Frankreich gezogen, eine merkliche Summe aufgebracht und mitgenommen und seinen Unterthanen allerhand Beschwerung zugefügt, dadurch anders nicht zu gewarten, wo dem nicht zeitlich vorkommen, der Berarmung und Berderbung seines Sohnes, Gemals, Land und Leute", angeordnet wird, den Herzog, wo er in den liegnitisschen Landen betreten würde, gefänglich einzuziehen und bis auf weiteren Bescheid halten zu lassen.

Herzog Friedrich war inzwischen nach Schlesien zurückgekehrt, hatte sich mit seinen Anhängern in Berbindung gesetzt und suchte durch allerlei unwürdige Mittel die Gegenpartei zu schrecken, Unzufriedenheit im Lande zu erregen und die Hoffnung auf seine baldige Wiedereinsetzung zu versbreiten, so daß der Befehl, ihn, wo er sich betreten ließe, zu greifen und bis auf weiteren Bescheid gesangen zu halten, im Laufe der nächsten Jahre noch mehrmals wiederholt werden mußte.

Aber unerwarteter Beise milberte sich die Ungnade König Ferdinands; er gewährte Friedrich am 25 August 1556 auf drei Monate sicheres Geleit, in Folge dessen dieser mit seiner Gemalin und dem jüngsten Sohne Friedrich in Bunzlau zusammentraf. Ein Geschenk von 2000 Athl., welches der Herzogin auf Besehl des Königs mitgegeben war, wurde sofort zu einer gemeinschaftlichen Reise nach Mecklenburg verwandt.

Nach ber Rudtehr von biefer Reise begab sich Friedrich nach Wien und überreichte bem Ronige am 10 October eine Schrift, in welcher er unter eingehender Biberlegung aller gegen ibn erhobenen Beschuldigungen um bie Reftitution in sein Fürstenthum bat. Der erft am 22 April 1557 aus ber bohmischen Hofcanglei auf biese Gingabe ergangene Abschied fiel völlig abweisend aus; aber Friedrich richtete noch an bemselben Tage eine neue Bitte um Biebereinsetzung an ben Ronig, und bierauf erfolgte schon zwei Tage spater eine Antwort Ferbinands, in welcher bie Bebingungen angegeben waren, unter beneu ber Bergog wiebereingefet werben follte. Er folle fich bem Ronige genugfam verschreiben, alle Bebingungen ju halten, nämlich bem Ronige gehorfam zu fein, allen Bag gegen Jebermaun wegen bee Bergangenen fallen ju laffen; Konigliche Commiffarien follten bem Bergoge bas Fürftenthum übergeben, Diefen Commiffarien aber bie Juftigfachen anvertraut werben, ber Bergog fich ohne Borwiffen bes Ronigs nicht aus bem Fürftenthum entfernen und sich auf beffen Befehl immer ftellen; auch hatte ber König sich Schloß und Stadt Liegnit vorbehalten.

Diesen Bedingungen unterwarf sich Friedrich durch einen am 26 April unterzeichneten Revers; die Commission zur Uebergabe des Fürstenthums wurde am 8 Juni angeordnet, die Wiedereinsetzung erfolgte aber erst am 10 September in Hainau.

Statt nun ein neues Leben zu beginnen, fiel Herzog Friedrich sofort wieder in seine alten Gewohnheiten zurud. Noch vor seinem Einzuge in

Liegnit ließ er ben Rath um ein Darlehn von 1500 Athlr. ansprechen, welches nicht zur Hälfte gewährt werden konnte, und bei dem ersten Landtage, den er wieder abhielt, richtete er an die Stände die Forderung, ihn zu retten und seine Schulden, die er auf 300,000 Fl. veranschlagte, zu übernehmen. Die Landschaft verweigerte zuerst Alles, bot dann eine Kleinigkeit, und wurde in llugnaden aufgelöst. Ein neuer Landtag war nicht weniger ungefügig und verweigerte die Bezahlung der Schulden, da sie trot aller bisherigen Bewilligungen nicht abgetragen seien, sondern täglich wüchsen, auch in den unnöthigen Ausgaben keine Aenderung zu spüren sei. Ebenso wurde das zwecklose Ilmherreisen fortgesett und durch bie alte Peftigkeit und Eigenmächtigkeit neue Erbitterung hervorgerusen.

Auch bas Berhältnis bes Prinzen Heinrich zu seinem Bater hatte eine beklagenswerthe Trübung erlitten. Derfelbe klagte am 1 März 1558 ben Ständen, daß er von dem Herzoge ohne alle Ursache sehr ungnädig angesehen werde, es nehme auch die Verbitterung so sehr zu, daß er sich großer Gesahr zu besorgen hätte, und bat baher um Rath, wie solche Unsgnade, Sorge und Gesahr von ihm abzuwenden sei. Die Stände fanden, daß eine Fürbitte beim Herzoge in dieser Sache mehr schädlich, als zuträglich sein würde, und verwiesen den Prinzen an den kindlichen Gehorsam und fleißiges Gebet. Damit war Diesem aber nicht geholsen; er entzog sich der väterlichen Gewalt durch die Flucht, begab sich zuerst nach Liegnitz, wo er vom Rathe mit 60 Thalern unterstützt wurde, dann nach Brieg und endlich an den kaiserlichen Hof, wo er in Dienste trat.

Ebenso entstand zwischen Herzog Friedrich und seinem Bruder Georg von Brieg eine tiefgehende Verstimmung. Eine königliche Commission hatte den Vetrag der Forderungen, welche Herzog Georg au seinen Bruder hatte, auf 52,000 Fl. festgestellt, und da eine Zahlung dieser Schuld uns möglich war, so wurde die pfandweise Abtretung von Lüben und Goldberg nebst Grödisberg beschlossen. Friedrich war darüber aufs Höchste entrüftet, ließ sich aber nach einer Zusammenkunft der Vrüder doch zu einer wenigstens äußerlichen Versöhnung herbei.

Enblich wurde anch die Stellung bes Herzogs zu dem inzwischen zur Kaiserwürde erhobenen König Ferdinand I eine unerfreuliche. Dieser hatte einen Hauptmann ernannt, welcher mit einem Hofrichter und zwei Räthen die Justiz und die dem Könige vorbehaltenen Zweige der Regierung verwalten sollte, aber es war trot mehrsacher Mahnungen nicht zu erreichen gewesen, daß der Herzog seine Unterthanen in den Gehorsam des Hauptmanns wies. Erst nach dem Eintreffen einer kaiserlichen Commission entschloß er sich dazu, fügte sich aber auch da nur theilweise, indem er das Land nur in Justizsachen aus seinem Gehorsam entließ, in allem Andern dagegen sich Unterthänigkeit und Pflicht vorbehielt.

Alle biefe Berhaltniffe und bas ganze finnlofe Treiben Friedrichs

war bem Kaifer befannt geworben; er fonnte ben Zustand ber Dinge nicht länger bulben, und forberte am 14 Dai 1559 vom Bischof von Breslau und Georg von Brieg einen ausführlichen und gründlichen Bericht nebft Borichlägen zur Abbülfe. In bem Antwortschreiben, vom 5 Mai baten bie beiben Fürften, fie mit biefer Sache ju verschonen, empfahlen aber, ben Bergog einziehen zu laffen, bamit fein Saus und Fürstenthum nicht in ganzlichen Berberb komme. In Folge beffen und wahrscheinlich auf Grund einer Eingabe bes jungen Herzogs Beinrich, ber am taiferlichen hofe in Augsburg lebte, erließ Ferbinand unterm 20 Juni eine Erflarung in welcher er feine Bereitwilligfeit aussprach, bem Berzoge die Regierung bes landes zu übergeben. Das Schreiben bejagte feinem wesentlichen Inhalte nach: bieweil benn Bergog Beinrich nunmehr bie munbigen Jahre erreicht, will 3RM. Seinen &B. auf berfelben gnädigft Bohlgefallen bas Rurftenthum Liegnit mit berfelben Bubehör zu regieren gum forberlichften burch berfelben Commiffarien einweisen laffen, mit Regalien, Landleuten und allen Rutungen, wie fich biesfalls erforbert, boch bag SFG. wohl und löblich ohne Bedrängnis ber Unterthanen regieren, fie bei ihren Freiheiten erhalten und 3M. Cachen neben feinem unterthänigen Buthun treulich und gehorsamlich förbern helfe und 3M. allen unterthänigen Gehorsam leifte. Damit aber Solches in Beforderung ber Juftigfachen, auch Regimentshändel befto beffer und geschicklicher geben möge, wollen 3RM. baneben ben Bischof zu Breslau und Herzog Georg zu Liegnit auferlegen und befehlen, baß fie Bergog Beinrich auf berfelben Unfuchen in allen bergleichen Fallen ber Juftitien und Regimentesachen bis zu S&G. mundigen Jahren mit treuem Rath nicht verlaffen, und S&G. ohne ihr Beiber Bormiffen nichte schließen foll, wie benn 3RM? auch gnabigfter Wille und vaterliches Erbieten ift, wofern fich bermagen wichtige Sachen gutrugen, bie 3M. rathliches Gutbunfen felbft erforderten, bag 3AM. Seine &B. auch mit gnädigem wohlmeinendem Rath nicht verlaffen wollen.

Doch versehen sich IRM. und wollen, daß SKG. von wegen seines Herrn Baters gemachten Schulbenlast die Sache unterthänigst bahin birigiren, damit dieselbigen mögen abgelegt, übrige Pracht und Ausgabe erspart, berselben Fran Mutter, Bruder und Schwestern mit und neben SKG. aufs genauste, so sein kann, erhalten werden, wie denn IRM. Seiner KG. jetzt gedachte Fran Mutter, Bruder und Schwestern zu ershalten auch gnädiglich vertrauen wollen.

Doch ift IRM. Befehl, daß IFG. Frau Mutter und berselben Töchter und Schwestern ohne Vorwissen IM. nicht verheiraten sollen, und wie der Herr Bischof und herzog Georg auf Besehl der KM. neben SFG. die Regimentssachen und alle andere Anordnung thun werden zu seinem, auch seiner Frau Mutter, auch der Geschwister und des Herzogthums Liegnis, auch besselben Unterthanen Besten, sollen Solches IFG. neben herzog Heinrich 3RM. nach ber geschehenen Ginführung sämmtlich schleunig und gehorsamlich berichten.

Belangend die Religions- und Kirchensachen, ist JM. ernster Bille, baß in den Kirchenceremonien und Gottesdieust keine fernere Beränderung geschehe wider den alten katholischen christlichen Glauben, damit IFG. durch einige vorsetliche Neuerung und Veränderung IM. zu Ungnaden ferner nicht Ursache geben.

Schließlich wollen IRM. mit allem Ernst, baß SFG., so oft bieselben an IM. Hof fommen, sich JRM. Kirchen nicht äußern und entschlagen, sonbern bieselbige sowohl als SFG. Großvater, Bater und Bruber,
auch wie die andern Fürsten in Schlesien, IM. treue Unterthanen, thun,
bei der heiligen Messe und anderen Ceremonien gehorsamlich besuchen,
auswarten, und IRM. zu Ungnabe derohalb nicht Ursache geben.

Der Befehl an ben Bischof von Breslau und ben Herzog von Brieg zur Einführung heinrichs XI in sein Fürstenthum batirt vom 18 August, aber erst am 20 November wurde ben ernaunten Commissarien in einem sehr aussührlichen Schreiben die Art ber Einführung vorgeschrieben.

Inzwischen hatte Herzog Friedrich Befehl erhalten, vor den taiserlichen Commissarien in Breslau zu erscheinen. Nichts Gutes ahnend, da ihm der Grund der Citation nicht mitgetheilt war, machte er sich am 25 October auf den Weg, und wurde zwei Tage später, als er sich vor dem Bischose und dem faiserlichen Secretär Mehl auf dem Nathhause stellte, verhaftet und in der kleinen Schöffenstube als Gesangener verwahrt. Am 7 November wurde er auf die kaiserliche Burg 1) gebracht, wo zwei Zimmer für ihn eingerichtet waren; er hatte zwar hinreichende Bedienung, mußte sich aber auch acht Mann Wache gefallen lassen.

Die Einführung Herzog Heinrichs fand am 20 December auf bem Schlosse zu Liegnit statt; schon am folgenden Tage begann er bort seine eigne Hoshaltung einzurichten, ließ seine Schwester Helena von Hainau kommen und that verschiedene, aber zunächst vergebliche Schritte, um seine Mutter und die übrigen Geschwister, die dem gefangenen Herzoge nach Breslau gesolgt waren, zu bewegen nach Liegnit zurüczukehren.

In Folge einer Berhandlung herzog heinrichs mit ber faiserlichen Commission zu Breslau wurde Friedrich am 8 Februar 1560 von Breslau nach Liegnit übergeführt, und ihm das sog. Rosengemach auf bem Schlosse eingeräumt, nachdem man bort Fenster, Thuren und Ofen mit eisernen Gittern verwahrt hatte. Es sehlte ihm nicht an standesgemäßer Bedienung und Berpflegung, auch seine Gemalin und Kinder fehrten balb zu ihm zurud, aber er blieb doch ein abgesetzer und gefangener Fürst, ber trot

<sup>1)</sup> Auf beren Stelle bas jetige Universitätegebaube fleht.

mancher im Laufe ber folgenden Jahre ihm gemährten Erleichterung seinen Leichtfinn bis zu seinem im Jahre 1570 erfolgten Tode bugen mußte.

Belche Lehren zog nun der Sohn aus diesem entsetlichen Schicksale seines Baters? In den ersten Jahren ging Alles gut; Herzog Heinrich erward sich durch Gerechtigkeit und Leutseligkeit die Liebe seiner Untersthanen in hohem Grade, schränkte seine Hospaltung nach Möglichkeit ein, um unnöthige Ausgaben zu ersparen, und bemühte sich redlich, in Gemeinsschaft mit dem Landtage das wie ein Krebsschaden weiterfressende Schuldwesen seines Hauses zu reguliren. Aber diese ihm selbst, seiner Familie und dem ganzen Fürstenthume so nothwendige Zeit ernster Regierungsthätigkeit dauerte nicht lange, Heinrichs angeborene Fehler, Leichtsinn, Brachtliebe und Berschwendung, gewannen die Oberhand über seine Tugenden, er trieb es endlich noch ärger, als sein Bater, und sank in Folge bessen noch tieser, als dieser.

lleber die späteren Regierungsjahre heinrichs XI, sowie über die erfreulichere Zeit der Regierung seines Bruders, Friedrichs IV, treten wir das Wort dem Versasser der vorliegenden Selbstbiographie ab, welcher seit 1562 mit kurzen Unterbrechungen im herzoglichen Hofdienste stand; zur Erläuterung der Anfangs nur spärlichen Nachrichten desselben, nameutlich zur Ertlärung der Verwandtschaftsverhältnisse in der herzoglichen Familie, muß hier nur nachgetragen werden, daß herzog heinrich sich am 10 November 1560 mit Sophia, der Tochter des Markgrasen Georg I von Ansbach und Schwester der Gemalin des Kurprinzen Iohann Georg von Brandenburg vermählte, deren Mutter Emilia eine geborene Prinzessin zu Sachsen und Schwester der Aurfürsten Moritz und August war. Wie diese Ehe mit einer vier Jahre älteren, nicht gerade sanstmüthigen Prinzessin sich gestaltete, werden die solgenden Blätter zeigen.

Die Originalhanbschrift bes vorliegenden Werfes ist nur zum kleineren Theile erhalten. Wie die Gruppirung des Stoffes noch heute zeigt, war das Werf in drei Bänden geschrieben, von denen der erste die Jahre bis 1578, der zweite bis 1591 und der dritte bis 1602 enthielt. Der erste Band ist gegenwärtig im Besitze der Gräslich Hochberzschen Majorats-Bibliothet zu Fürstenstein (Fol. 343), der Originaleinband trägt auf der vordern Seite des Deckels die Initialien des Verfassers H. V. S. Er enthielt ursprünglich 267 gezählte Blätter Text und 8 ungezählte Blätter Register, es sehlt jetzt aber Bl. 1 bis 3 und Bl. 256 die 257. Der usch vorhandene Text beginnt mit den Worten der Borrede (S. 15) "gesmeinen Gebrauch hält" d. h. den fünf letzten Zeien derselben, dann folgen

auf vier Blattern bie in Farben, Gilber und Golb gemalten Ahnenwappen bes Berfaffere, fo bag ber eigentliche Text mit Bl. 8 beginnt. Die beiben letten Banbe waren ehemals im Befite eines Baron von Tichammer gu Thiergarten, find aber im Jahre 1745 bei einem herrn bon Roth gu Ruben anläflich eines Brandes ju Grunde gegangen. Dag Schweinichen biefe Gelbitbiographie auch noch über 1602 hinaus fortgeführt habe, ift febr mahricheinlich; es hat fich aber feinerlei Spur bavon auffinben laffen. (21.)

Bon biefem Originale fint folgenbe Abidriften befannt:

(B.) Der Cod. B. 1675 fol, ber Breslauer Stabtbibliothet, früher Bernbarbiner Rirdenbibliothet. Er ftammt aus bem Rachlaffe bes verbienten Schlefifchen Gefchichteforichere Ezechiel, welcher ben zweiten und britten Band felbft copirt hat, mabrent bie Abschrift bes erften Theils von frember Sant herrührt. Die jest fehlenben brei erften Blatter bes Originale waren jur Zeit ber Abichrift (nach 1748) noch vorhanden, mabrent bie Blatter 256 und 257 icon bamale fehlten; berfelbe Sachverhalt zeigt fich übrigens auch bei ben fpater zu erwähnenben Copien.

(C.) Die Sanbidrift ber Graflich Schweibnigifden Sammlung, fpater in Bufdinge Befit übergegangen. Heber ben Berbleib berfelben bat nichte ermittelt werben tonnen; ba auch bie Familie bes letten Befigere feinerlei Aufschluß barüber zu geben im Stante ift, muß fie ale verschollen gelten. Der Berluft ift aber leicht ju verschmergen; ba Bufding feinen Drud bes Wertes nach ben Abschriften BC veranstaltet und bie Abweichungen berfelben bon einander wenigftens in ber Sanptfache angegeben bat, fo erjest berfelbe die verlorene Abichrift ziemlich vollftanbig. Beibe Copien leiben an bem Mangel, bag bie Schreiber berfelben bas Original haufig nicht gu lefen verftanben und, ftatt biefes gu bemerten, bie betreffenben Borter und Sattheile unterbrudt haben; nur in vereinzelten gallen ift fur ein unleferliches Wort Raum freigelaffen worben.

(D.) Die Sanbichrift ber Rönigl. Ritter-Academie ju Liegnit Jd. I, 6 fol. in brei Banben. Giner Notig auf bem Titelblatte gufolge ift fie "nach bem auf ber St. Glijabeth-Bibliothet (in Breslau) befindlichen Driginal-Manuscript getreulich copirt Anno 1792." Dag bier eine Bermechelung vorliegt, ift offenbar; bie ehemalige Glijabeth Bibliothet hat nie eine Santichrift bes Berfes befeffen, am wenigsten bas Driginal-Manufcript, bas fragliche Transfcript fann alfo nur nach Ezechiele Abichrift auf ber fruberen

Bernhardiner-Bibliothet copirt fein, und ift baber ohne Berth.

(E.) Die Abichrift Wo. 70, 7 fol. Des Königl. Staatsarchive gu Brestau. Gie enthalt nur ben erften Banb, fur welchen bas erhaltene Autograph maggebent fein mußte, und ift baber unberudfichtigt geblieben.

Diejes Berf ift, wie bereits erwähnt, von Bufching unter bem Titel herausgegeben: Lieben, Buft und leben ber Deutschen bes fechzehnten 3abrhunderts, in den Begebenheiten des Schlesischen Ritters Hans von Schweisnichen von ihm selbst aufgesett. 3 Bde. Breslau, 1820—1823; die unter dem Titel: Leben und Abenteuer des ... Leipzig, F. A. Brochaus 1823, erschiene Ausgabe ist nur eine Titel-Ausgabe dieses Druckes. Dersselbe ist durchaus unzuverlässig, da er von Leseschlern und von Lücken wimmelt, die nicht allein seinen Borlagen zur Last fallen, sondern in erheblicher Anzahl von dem Herausgeber selbst, theils unabsichtlich, theils aber mit bewußter Absicht herbeigeführt worden sind.

Reben diesem Hauptwerke ist noch eine zweite Arbeit Schweinichens allgemeiner befannt geworben, die Lebensbeschreibung Beinrichs XI von Liegnit, welche Stengel in ben Scriptores rerum Silesiacarum Bb. IV veröffentlicht bat. Dem Drucke liegt eine von Czechiels Sand im Jahre 1699 genommene Abichrift zu Grunde (Brestauer Stadtbibliothet Ms. B. 1862 Qu.). Auffallenber Beife hat diese Abschrift zwei Titel, von benen ber eine S. 21, ber andere S. 28 bes Drudes fich befindet, mahrend bie aus Thebes' Bibliothet stammenbe Copie bes Breslauer Staatsarchivs (Ver. No. 54) sowie bie Abschrift ber Fürstenfteiner Bibliothet (fol. 5) nur einen, und gwar ben an zweiter Stelle erwähnten Titel trägt, was auch bei ber im Jahresbericht ber hiftorischen Section ber Gesellschaft für vaterland. Eultur 1840, S. 120 erwähnten Hanbschrift ber Fall zu fein scheint. Auffallend ift ferner, bag Thebes in seinen Liegnitischen Jahrbuchern mancherlei als aus biefem Berte entlehnt anführt, was fich in ben befannten Sanbichriften beffelben nicht findet, sowie daß er III, S. 126 Dote und auberwärts ein Ms. Baudisii de vita Henrici citirt, über welches nicht bas Geringfte bat nachgewiesen werden tonnen. Enblich mar es bisher feineswegs ermiefen, baß bie fragliche Lebensbeschreibung Heinrichs wirklich von Schweinichen herrührte, sondern nur eine von Thebes, Ezechiel und Anderen ausgesprochene Bermuthung, gegen welche noch Kraffert, Chronit von Liegnit, II, 2, S. 21 Rote 2 erhebliche Bebenken ausspricht.

Ich befinde mich in der glücklichen Lage, alle diese Schwierigkeiten und Zweifel lösen zu können, indem ich die Originalhandschrift des Werkes nachweise: sie befindet sich in der Breslauer Stadtbibliothek Ms. R. 927 fol. Der Coder ist vor einigen Jahren auf nicht mehr zu ermittelnde Weise in den Besitz der Bibliothek gelangt, wahrscheinlich hat er auf einem Kirchenboden oder in einem Wintel des Rathhauses gelegen und ist mit einem Hausen anderer Scripturen an das städtische Institut abgegeben worden. Dort hat man die Wichtigkeit des Bandes nicht erkannt, weil es schwer war, ein Autograph des Versassers zu beschaffen, der Gedanke an eine Original-Dandschrift überhaupt fern lag, während es mir leicht sein mußte, auf Grund des Fürstensteiner Coder und einer Sammlung von Schweinichen unterzeichneter Briese (Liegnit, Oberarchiv, 198) die auf ben ersten Blick sestzustellen.

Der Cober besteht aus Titelblatt, 205 gegählten Blättern Text und brei ungegählten Blättern Register. Der Titel ist ber von Stenzel an zweiter Stelle abgebruckte: "Bormerdung — gehalten werbeun", darunter von nenerer Hand: "zusammengetragen von Hannft Schweinichen, Fürstl. Rathe und hofmeister."

Noch wichtiger erscheint Folgenbes. Die Handschrift war im Originaleinbande zur Bibliothet gekommen, und barin lag lose eine Lage von sechs Blättern, die ebenfalls unzweiselhaft von Schweinichens Hand beschrieben waren, nur kennzeichneten lettere sich durch vielfache Correcturen und Zusäte als erster Entwurf, während der Haupttheil, wie der Fürstensteiner Coder, sich durch glatten, fast durchgängig uncorrigirten Text als eigenhändige Abschrift erwies. Der Einband war desect, namentlich die losen Blätter vielfach zerrissen, und die Handschrift ist daher, ehe sie mir zur Benutzung überlassen wurde, ausgebessert und umgebunden worden, wobei die losen Blätter in nicht ganz richtiger Folge am Schlusse einzessät sind.

Bon biesen Blättern nun trägt bas erste ben von Stenzel vorangestellten Titel: "Bon wehland — zusammengetragen und vormerdet," und berselbe Titel ist von späterer Hand in ein leeres Blatt bes Hauptwertes zwischen Text und Register eingetragen; weber Ezechiel noch Stenzel ahnten ben Zusammenhang, sie gaben baher beibe Titel, nur letzterer in umgetehrter Folge. Der Zusammenhang aber ist ber, daß in den sechs losen Blättern Bruchstücke eines ganz neuen Wertes von Schweinichen vorliegen, welches allerdings ebenfalls das Leben Herzog Heinrichs XI zum Gegenstande hat, aber von dem vollständig erhaltenen durchaus verschieden ist, sich vielmehr als das von Thebes mit dem Namen MS. Baudisii bezeichnete Wert zu ertennen giebt, dem die Nachrichten Thebes III, S. 126 entnommen sind. Ich sasse das handt der Bruchstücke in der mir richtig erscheinenden Reihe folgen.

1. (Bl. 3.) . . . (ob ihm wohl ber Werlet Reichthum gewiesen und angetragen wurden) abhalten und abfällig machen laffen, sondern beständig dabei beharret. Und sein IFG. Fürstenthümer und Herrschaften angeboten, wo IFG. von der lutherischen Lehr ab und zu den Catholischen halten und treten würde, ja Ihre königl. Maj. würden auf ein solchen Fall berselben Prinzessin und Tochter zu geben nicht versagen. Dennoch haben IFG. als ein undewegliche Mauer standhaftig geblieben und sich durch den Bind als ein Rohr nicht bewegen laffen, sondern bei der rechten Augsburgischen Consession sein und unbeweglichen verharret.

Wie benn 3BG, jur Stärfung beffen Unno 1558 ju Angeburg auf bem Reichestag von ben Urtifel driftlichen Glaubens vor Ihrer tonigt. Maj, und ben Reichsftanben ein ichon Bekenntnis gethan hat und babet zu beharren, barans wohl abzunehmen, baß 3BG, ganzlichen geschloffen

und ihm Gottes Bort ein Ernst hat sein lassen und höher geacht, als ber Berlet Guter und königliche Gnade. Denn da IFG. doch am königlichen Hofe gewesen und eines neben andern vornehmen Herren, königlichen Cfssicirern, neben I königl. Maj. in einer Procession, so gehalten, den himmel tragen helsen sollen, haben IFG. sich bessen gewegert und unterthänigst und höflichen entschuldiget, es wäre seiner Religion zuwider. Konnt also nicht Aergernis geben, vermeinete, I. R. Maj. würden mit IFG. Entsscholdigung zufrieden sein.

Wie aber IRM. zur Tafel gehen und JFG. IRM. (wie zuvorn) das Handtuch reichen wollen, sein IFG. allein gegen IRM. angegoffen geworden, daß IM. dem Herzog das Handtuch aus den Händen geriffen und gesaget: "Herzog von der Liegnit, weil Ihr Gott nicht dienen wollet, so sollt Ihr uns auch nicht dienen"; darauf der fromme Herr davongegangen.

Des anbern Tages haben IFG. burch vornehmer Herren und königlichen Officirer Borbitte, welche sie an erst nicht IFG. zum Besten bei IRM. eingeleget, hinwieder bei IRM. Gnade erlanget, und sein IFG. bei IRM. gänzlichen ausgesöhnet. Wann aber IFG. sich befahret, daß IFG. ber Religion halber unangesochten ferner nicht bleiben...

2. (Bl. 2.) ... und zur Che genommen, und solches fürstliches Beilager auf bem Fürstlichen haus Liegnit mit hohen fürstlichen und herrlichen Cerimonien zugebracht, gehalten und vollzogen. Darbei benn bes Fräulein herr Bruber Markgraf Friedrich von Ansbach selber neben andern Fürsten, Grafen, herren und Bornehmen vom Abel gewesen, welches hochzeitliche Ehrenfest mit Scharfrennen, Turniren, Stechen, Ringrennen und andern viel mehr fürstlichen Kurzweilen verbracht worben.

Hernach Anno 1561 ben 7 Augusto gebar die Herzogin ein Tochter, so Katharina Sophia getauft worden, ist aber bald hernach gestorben; wie denn folgende Jahr IFG. einen jungen Herrn und noch 4 Fräulein zur Wellet gebracht hat, der junge Herr aber und ein Fräulein auch bald mit Tod verblichen. Fräulein Sophia aber hat hernach Friedrichen, Pfalzgrafen bei Rhein von Neuburg geheurat. Fräulein Anna Maria und Kräulein Emilia sein in ihrem Fräuleinstand geblieben.

Anfanges, etliche Jahr nach einander, ist eine fürstliche, gottwohlgefällige She von beiderseits fürstlichen Personen in Liebe und Freude und
Einigkeit besessen, und haben IFG. berselbigen Gemalin wohl gehalten, auch mit Bestellung Hofmeisters und Hofmeisterin, neben vier
abelichen Jungfrauen, versehen und ihr aufzuwarten verordnet. Hernacher
aber ist gleichwohl wegen böser Menchelmachern und Ohrenbläsern der
Eheteusel darzwischen kommen und mit eingerissen, daß von beiden Seiten
Uneinigkeit entsprungen und die She zum besten nicht worden, welche Uninkelt gleichwohl ziemliche Zeit gewähret, daß die fürstlichen Personen
hret, auch wenig mit einander zur Tasel gegangen

Den fürstlichen Kinbern aber (wie auch ber Herzogin) haben 38G. nichts mangeln laffen.

Es hat aber Gott benselbigen Verhetern und bem Sheteufel gesteuert und beiberseites &G. herz regieret und bie Gemüter verandert und ges wendet, und seinen Segen und Gnade verliehen, bag bie Fürstl. Bersonen . . .

3. (Bl. 5.) . . . in Polen nach Cobelin zu herrn Cobelinsti und Herrn Hans Sparafschaften gegen Abelin, sowohl zu Oppolinsten und Grafen Reischefüll gezogen und sie besucht, ba benn aufs Spiel, Zehrung und Berehrung 971 Thir. gegangen.

Anno 75 ben 14 Januarii sein IFG. mit 70 Reit= und Kutschen-Rossen nach Posen auf bes verstorben Bischof Begräbnis gezogen, welches IFG. sich und bero Junkern ins Trauren zu kleiben, und haben IFG. bis an 5 Tag zu Posen stille gelegen, ist auf Kleibung und bie Zehrung 800 Ther. gegangen.

Anno 75 ben 5 Aprilis sein IFG. abermal nach Cobelin mit 3 Kntschen gezogen; obwohl biesmal Zehrung und Auswendung so groß nicht gewest, so haben IFG. doch über 500 Thlr. verspielet.

Anno 75 ben 11 Julii sein IFG. neben Herzog Friedrich nach Cracau zum Wohwoben mit 4 Kutschen gezogen, der Meinung, es solle der Herzugen Bohwoda ein guter Beförderer sein, daß das königliche Fräulein aus Polen Herzog Friedrichen verheuratet möchte werden. Bon Cracau aus haben IFG. ihren Rückweg auf Teschen, Neisse und Brieg zu genommen, darbei sein 1000 Thir. verzehrt und aufgegangen.

Anno 75 ben 3 Augusto sein IFG. von Liegnitz uach Prag mit brei Kutschen gezogen, und weil sie kurz hernach mit beren Landschaft vor IRDL vorkommen sollen, haben IFG. zuvor Kur= nud Fürsten um Rath und Beistand ersuchen wollen. Als sein sie mit sieben Personen von Prag aus auf die Post gesessen, da sie denn von jeder Post auf zwei Weilen von der Person ein Krone geben müssen, und sein den ersten Tag bis gen Pilsen, als 12 Meil, gereiset.

Des andern Tages bis gen Waldmünchen, 8 Meil, frühstückten 3F.G., von bannen bis gegen Regensburg, blieben allba über Nacht liegen.

Bon Regensburg bis gegen Wolfshann, 12 Meil, haben fie gefrüh- ftuckt, und von bannen gegen Augsburg, 6 Meil, haben 11/2 Tag ftill geslegen . . .

4. (Bl. 4.) Die fünfte Boche speiset ber Wirth mit großer Beschwer und war verzehret 509 Thlr., benn IFG. hatten ihre eigen Leute 52 Person und 32 Roß. Wann aber ber Wirth sahe, daß serner kein Geld mehr folgen wollte, saget er sich an, daß er ferner nicht mehr speisen könnte, möchte sehen, was man zu fressen betäme. Und fähret barül zu, ... met bes Kurfürsten Obergericht und arrestiret IFG. 39

alle Rleiber und Fahrnis, leget abwesends IFG. vor ihr Zimmer Schlösser, will weber herr noch Knecht im Haus ferner leiben, läßt Alles inventiren. Derwegen zogen IFG. nur mit 5 Personen über Rhein gegen Neuß, und lag bei eim Wirth. Das Gesindlein aber blieb zu Cöln im nächsten Haus bei der alten herberge, welches IFG. selber speisen ließ. Und währet solcher Arrest 18 ganzer Wochen; es wird aber dem Wirth durch die Gericht zuerkannt, daß er die Roß mit Futter, ingleichen 5 Knecht mit Rost und Trank aushalten muß. Und ob wohl IFG. zum Kursürsten von Coln absandten, um Relaxirung des Arrestes bitten ließen, haben sie doch nichts erlangen können, sondern zur Autwort bekommen, Ihre Eurf. G. müßten dem Rechten sein Lauf lassen, berwegen mußten IFG. nur dem Unglück sein Lauf lassen.

Wann benn auf alle Wege kein Rath, wie ber Wirth gezahlet und die Pferbe und andres aus dem Arrest zu bringen, zu finden gewesen, auch das Gesindlein zu speisen nichts mehr vorhanden, haben IFG. das äußerste Mittel versucht und von Eöln aus mit wenig Dienern nach Cleve zum Herzog von Jülich gezogen, berselbigen Noth und höchstes Obliegen geklaget und um Errettung gebeten. Darauf hat der Herzog von Jülich IFG. 2000 Fl. Ungr. vorgeliehen; so haben IFG. auch von Ehristoph Brunn, Landknechtigischen...

5. (Bl. 6.) ... Nach diesem nahmen 38G. ihren Weg wieder auf Nürnsberg zu, liegen allda bis in die 6 Wochen, bemühen sich um Geld aufzusbringen, letzlichen schließen sie mit Kauflenten ein Partita auf 6000 Thlr., darin müssen sieden Sachen mit annehmen, bekommen über 3000 Thlr. Geld nicht, damit staffiren sie sich auf den Weg hinwieder nach Liegnitz. Wie sie nun zu Nürnberg auf sein wollen, ist das Geld, so sie bekommen gehabt, verzehret und aufgegangen, daß sie kummerlichen Zehrung bis nach Görlitz behalten. Sein also den 16 Septembris Auno 1577 mit 22 reisige Rossen und 19 Kutschen-Rossen zu Görlitz ankommen, und sein IKG. getreue Unterthanen auf derselbigen gnädiges Erfordern nach Görlitz mit 36 Rossen entgegengeritten und bis gegen dem Hainan das Geleite gegeben, auch IKG. ganz frei mit Zehrung gehalten.

Wann benn im Abwesen 33G. J. R. Maj. Herzog Friedrich bas Fürstenthum eingethan und 3FG. Herzog Heinrich zu beren Wiederkunft ein gewiß Deputat verordnet, sein 3FG. in wenig Tag hernach von

i Roth geftedet.

<sup>1)</sup> Derwegen — laffen] steht jum Erfat für bas Durchftrichene, an eine frühere Stelle gehörige: Anfanges hat es 3FG. wohl gegangen, weil die Bestallungsgelber gegeben wurden, es mahret aber nur zwei Monat. Wie ber Bertrag in Frankreich gemacht und bie Bestallung gefallen, ift es übel ergangen, daß IFG. in den großen Spott, Jammer und Alende tommen, groß Roth und Gebriiche gelitten, denn kein Geld mehr aufzubringen '- ift auch kein Pfand mehr zu versetzen im Borrath gewest, und also herr

bannen nach Liegnit und in hant helmann haus eingezogen, und von bem Deputat, fo 3. R. Maj. 38G. verorbnet gehabt, gezehret.

Bann diese IFG. Reise allem Umstande nach sollte beschrieben werben, was IFG. ver Kummer, Sorgen, Hunger und Gesahr ausgestanden und sehen müssen, würde sich hoch zu verwundern sein und fast in feiner Chronisa zu befinden, daß es einem Kürsten also ergangen. Denn es ist IKG. Leib und Leben vielmal, wie man psieget zu sagen, an eim Haar gehangen; bennoch hat ihn Gott erhalten und vor des Leibes Unglück behütet, auch Iche Bernunft gewesen und Bege Geld bescheeret, da es wider alle menschliche Bernunft gewesen und zugegangen. Neben aber dem großen Unglücke ist IFG. auch großes Glücke unter Handen gegangen und mit untergelausen, darüber sich wohl zu verwundern, und haben IFG. von vorgesetzer Summa der Zehrung bis gegen Hainau noch verzehret und ausgegeben 8572 Thir.

Anno 78 ben 20 Januarii fein IFG. auf bes herrn Bilbelm von Rofenberg hochzeit gegen Arummenau gezogen, . . .

Ein viertes Werf Schweinichens scheint fich nur abschriftlich erhalten ju haben und zwar in bem Cober bes Königl. Staats-Archivs zu Breslau SBW. I, 43 hh (Buch). Es tragt ftatt bes Titele bie Aufschrift: "Folgende fürftl. Hochzeiten und Begräbniffe, und was denselben anbengig, hat ber Eble ... Herr Hans von Schweinichen ... zusammengezogen, weil er benfelben mehreutheils nicht allein beigewohnet, fonbern Amteshalber viel barbei anordnen und thun muffen. Welche ich mir zu kunftiger Nachricht abschreiben laffen," und enthält eine langere Reihe von Beschreibungen fürstlicher Traner- und Freudenfeste mit genauester Angabe jeber Ginzelnheit, die einen Hofmarschall nur irgend intereffiren fann. Ohne Aweisel ist bieses Werk bie Sammlung von Processen, wie berartige Beschreibungen in jener Zeit genannt murben, bie Schweinichen in seinem Memorial S. 398 ausbrudlich als ein besonberes Buch erwähnt. lette Stud ift ber Proces beim Begrabnis Bergog Joachim Friedrichs von Liegnit am 7 Mai 1602; bann folgt noch: "Bormerfung, was für Erl. Fürftl. Personen aus den Fürftl. Säusern Liegnit und Brieg von Anno (15)61 an geftorben", wo ebenfalls Joachim Friedrich († 15 Dlarg 1602) ber lette ift.

Hieraus barf wohl mit Sicherheit geschlossen werben, daß Schweinichen sein Marschallamt bald nach dem Jahre 1602 aufgegeben habe, da er sonst ohne Zweisel den Begräbnis-Proces der am 14 Rovember 1605 gestorbenen Herzogin-Regentin Anna Maria, von anderen Festbeschreibungen ganz absgesehen, in seine Sammlung aufgenommen haben würde, während aus den bereits erwähnten Originalbriefen des Liegnitzer Oberarchivs und aus seinem Testamente hervorgeht, daß er sein Amt als fürstlicher Rath dis zu seinem Tode fortgeführt habe. Die vorletzte Rummer dieser Sammlung

bilbet nämlich ein vom 25 August 1608 batirtes Fürstl. Patent wegen unbefugten Ausschänkens von Schöps, welches in Bertretung bes Landes-hauptmanns von Schweinichen unterzeichnet ist, und auch in dem letzen Stücke besselben, einer am 5. Februar 1610 ausgesertigten Bollmacht, beszeichnet er sich noch als Kürstl. Liegn. und Brieg. Rath.

Bon seinem Ende reben nur zwei Zeugnisse: sein Testament und sein Grab. Das Testament (im Breslauer Staatsarchiv) ist vom 18 April 1616 datirt, und es geht aus demselben hervor, daß er trot der von seinem Bater übernommenen Schuldenlast und der vielsachen eignen Bersschuldung zuletzt ein verhältnismäßig wohlhabender Mann geworden ist, hauptsächlich durch fürstliche Geschenke und durch Ans und Berkauf von Grundstüden. Seine Fran ist Universalerbin, aber außer zum Theil besbeutenden Legaten an Familienangehörige und Dienerschaft bestimmt er erhebliche Summen für milde Stiftungen, z. B. 50 Athlr. für die Kirche zu Sohannes, 200 Athlr. den Armen zu Mertschütz, 2000 Athlr. der Stadt Liegnitz, 100 Athlr. der Schützenbrüderschaft und 200 Athlr. dem Hospital zu S. Ricolaus.

Ueber fein Grab berichtet Czechiel Folgenbes: In einer Capelle ber Stiftetirche ju S. Johannes in Liegnit bing eine Fahne mit ber Inschrift: "Anno 1616 den 23 Augusti ist in Gott selig verschieden der Edle und Geftrenge Herr Hanns von Schweinoch und Mörtschip, gewesener Fürstl. Lign. und Brieg. treuer wolverbienter Rath, nachdem er von Anno 1572 an beb bebben Bochlöblichen Fürftl. Baufern Lignig und Brieg in unteridieblichen Chrendienften nicht ohne besondern Ruhm und Rut zugebracht hat in die 44 Jahr, seines Alters 64 Jahr und 8 Wochen. Deme Gott am Jungften Tage eine frohliche Auferstehung jum ewigen leben verleiben wolle." Unter ber Fabne lag ein Leichenstein, auf bem bas Bilb bes Berftorbenen in Lebensgröße nebst Schwert, Belm und Bappen ausgehauen war; am Rande ftand ju lefen: "Anno 1616 ben 23 Augusti ift in Gott felig verschieden ber Eble und Geftrenge Berr hanns von Schweinoch und Mortichut, gewesener Fürstl. Liegn. und Briegisch. Wolverbienter Rath, feines Alters im 65 Jahr. D. G. G." (Dem Gott genabe.) Diefe Ueberrefte maren noch im Jahre 1748 vorhanden, fie find aber fpater bei einem Umbau ber Rirche ju Grunde gegangen.

Ueber die vorliegende Ausgabe habe ich nur zu erwähnen, daß bem erften Theile die bisher unbenutte Fürstensteiner Originalhandschrift, den beiden späteren Theilen aber die Abschriften BC zu Grunde liegen, daß ich die von Busching noch conservirten zahlreichen Ueberschriften unterdrückt habe, weil sie sich im Originale als spätere Raudzusätze erwiesen, und

#### XVIII

baß bie entsetlich wilbe Orthographie und Interpunction so weit geregelt worden ift, wie bas Colorit ter Zeit es zu gestatten schien. Bei Ortsnamen, soweit bieselben überbaupt zu verificiren waren, habe ich meistens bie moberne Schreibung angewandt: nur in ten fällen gar zu arger Discordanz ist die Schreibung bes Originals unter bem Texte bemerkt worden.

## Confession

## meines Glaubens und Befenntnis.

Fiftlich glaube ich, daß Ein Gott sei, so ein allmächtig, ewig Wesen ist, voller Weisheit und Gerechtigkeit, Gütigkeit, Wahrheit und Reinigkeit, und über alle Dinge ist, ein Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, himmels und der Erben, und dieselbige regieret, und ist gar nicht ein leiblich Wesen, wie himmel und Erden und andre Elemente sind, sondern ist ein göttlich Wesen, allmächtig, unermesslich und barmherzig.

Ferner so glaube ich bies, was in bem Symbolo Apostolico, Ricao und Athanasiano und in ben prophetischen und apostolischen Schriften versfasset, und was in ber Augsburgischen Confession, so Anno 30 übergeben, und berselben Apologie begriffen ist und mit übereinstimmet, und in benen Hauptartikeln, so in dem h. Catechismo begriffen und versasset sind.

Und glaube namlich, wie gemelbet, baß Gin gottliches Befen fei, und feien boch brei unterschiebene Berfonen, in ber Gottheit gleich gewaltig, gleich ewig, ale Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Beift, und feien boch nicht brei Götter, sonbern Gin Gott. Als bie erfte Berfon in ber Gottheit ift Gott ber Bater, welcher nicht geschaffen noch geboren noch von einer andern Person ausgehend, sondern von Ewigfeit ber gewesen, allmächtig, weise, gerecht und gutig, ber alle Dinge aus Richts geschaffen hat und erhalt. Die andre Person ber Gottheit ift Gott ber Sohn, welcher im göttlichen Befen genannt wird bas Wort bes ewigen Baters, ein allmächtiger Sohn, voller Beisheit, Gerechtigkeit und Gütigkeit, welcher ift bes ewigen Baters Chenbild von Emigfeit, von ber reinen Jungfrau Maria menschliche Natur an fich genommen und geboren, und find also zwei Naturen in Chrifto, bem Sohne, göttliche und menschliche, und ift Gott und Mensch Gine Person, also unzertrennlich vereiniget und Ein Chriftus, und konnen folche zwo Naturen von einander nicht getheilet werben; ist wahrhaftig geboren und gestorben, aber die Gottheit in ihm ift nicht geftorben, fondern in ihm gerubet; ift begraben, gur Bollen gefahren und am britten Tage auferstanden von ben Todten, daß er ein ewiges Reich besite, wie bas Symbolum Apostolicum mit mehrerem ausweiset, und ist ein Opfer worden nicht allein vor die Erb-, sondern auch

Someinichen, Dentwürdigfeiten.

vor alle andre Sünden, und Gottes Zorn gestillet; heißet Immanuel, das ist: Gott mit uns; macht uns selig, versöhnet uns bei seinem himmlischen Bater, so an sein Wort und Zusage glauben; und ist diese Person, durch welche der Bater die ewige Erbschaft austheilet.

Die britte Person bes göttlichen Wesens ist ber heilige Geift, welcher nicht geschaffen noch geboren, sonbern vom Bater und Sohn ausgehet, und ist die Liebe und Freude in dem Bater und dem Sohne, heiliget uns zum ewigen Leben, welcher wahrhaftig, weise, ein keusches und freiwilliges Wesen ist, strafet die Sünden und Untugend, erhält alle Dinge, so von Ewigkeit erschaffen und verordnet sind.

Glaube also, daß ein einiger Gott in breien Personen geehret und augebetet wird und einer jeden Person in der Gottheit das zugeschrieben werte, also Gott dem Bater die Erschaffung, Gott dem Sohne die Erlösung, und Gott dem heiligen Geist die Heiligung.

Bon ben andern Artifeln bes 1) driftlichen Glaubens, fie feien ftreitig, bisputirlich ober nicht, glaube ich festiglich also:

I. Bas die Erb-Sunde sei, glaube ich, daß nach dem Fall Abams alle Menschen, so natürlicher Beise auf die Belt geboren, im Muttersleibe in Sunden empfangen und geboren werden, weil der Mensch zu allem Bösen, so wider Gott und sein Bort, geneigt ist, und verdammt alle diejenigen, so nicht durch die Taufe und Glauben au Christum, durch den heiligen Geist wiedergeboren werden, und solche Schuld wird von wegen des einigen Mittlers, Jesu Christi, erlassen und vergeben, welches er uns mit seinem Leiden und Sterben erworben und aus solchen Sünden geholfen.

II. Bon ber heiligen Taufe glaube ich, daß sie Gottes Wert sei und nöthig zur Seligkeit diene, weil es die hochgelobte Dreifaltigkeit, als ein gewiß Zeichen der Gnaden und des Wortes eingesetzt, und daß dadurch Gnade den Menschen angeboten werde, auch daß man die Kinder tausen soll und muß, welche durch die Taufe von allen ihren Erbsünden abgewaschen, Gott gefällig und überantwortet werden, erlangen auch mit dieser Taufe um des Herrn Iesu Christi willen Vergebung aller Sünden, nimmt sie zu Gnaden an und macht sie zu Gliedmaßen seiner christlichen Kirche. Was aber von Menschen außer Gottes Wort zu solcher heiligen Tause gesetzt ober davon disputirt wird, saß ich an seinem Ort beruhen.

III. In dem heiligen Abendmahl unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi werden ausgetheilet zwei Dinge, als ein irdisches, welches ist Brod und Wein, und ein himmlisches, welches ist der wahre Leib und Blut Christi; aber übernatürlicher, unbegreiflicher Weise wird der wahre Leib und das wahre Blut Christi bei dem Tische des Herrn gegessen und ge-

<sup>1)</sup> fcbit 8.

trunten, welches munblich und geiftlich genossen werbe, und ist Brob und Bein das Instrument, baburch ber wahre Leib und Blut Christi ausgestheilet wird.

Derwegen fo betenne und glaube, wenn ich mit Reu und Bufe und ftartem Borfat mein Leben zu beffern in wahrem feftem Glauben zum bochwürdigen Sacrament gebe, daß ich allba den wahren Leib nnd das wahre Blut Chrifti mahrhaftiglich unsichtbarlicher Beise unter Brob und Bein empfahe, nach laut bes herrn Chrifti Borten und Ginsetzung bes beiligen Abendmable: Rehmet bin und effet, bas ift mein Leib; nehmet hin und trinket, das ift mein Blut, so vor euch vergoffen wird zur Ber-Der alleine ift, so solche Worte rebet, ber mabre gebung ber Sünben. Mund und Grund ber Bahrheit felbst. 30h. 14. Capitel. Doch nicht Capernaitischer fleischlicher Beise, als bag ber Priefter ben Leib und Blut Chrifti mit ben Sanden antafte, ober auch mit ben Bahnen gertauet werbe, sonbern bag Solches geheimer und verborgener Beife, geiftlich, mit ftartem feftem Glauben beschehe, und ist ber mahre Leib und bas mahre Blut Chrifti, nach bem Wefen nicht abwefentlich, sonbern wahrhaftig wesentlich in biefem Abendmahl, ale ein gewiß fichtbarlich Zeichen ber Gnaben, und ift eine Speise ber Seelen zum ewigen Leben.

Richt aber, daß ich um des Wertes ober Gehorsams halber, daß ich zum Sacrament gehe, Bergebung der Sünden erlange und das Sacrament für Gott mich fromm und gerecht machte, sondern allein durch den Glauben, sola fide, und in gewisser starter Zuversicht und Glauben, daß mir Gott aus lauter Barmherzigseit und um des Verdienstes, Leidens und Sterbens Jesu Christi willen gnädig sei, und mir alle meine angeborne auch selbst eigne begangene Sünden verzeihet und vergiebet.

Beil benn ber Sohn Gottes das heilige Sacrament selbst eingesetet und gesaget: So oft ihr es esset und trinket, das thut zu meinem Gedächtznis, so ist es auch driftlich, daß solches Abendmahl nach Ordnung und Einsetzung Christi von Christen zum Trost und Stärkung des blöben Gezwissens und Besserung des sündlichen Lebens, den Tod des Herrn Christi dabei zu verkündigen, gebraucht werde, und stehet nicht in unserer Willür, ob wir es thun ober lassen, sondern Besehl ist da, daß wirs thun sollen; und empfahen also Würdige und Unwürdige den Leib und das Blut Christi, aber die Unwürdigen ihnen selbst zum Gerichte und Berdammnis, wie St. Paulus saget. Besenne also von dem hochwürdigen Sacrament des Altars, des wahren Leibes und Blutes unsers Herrn Jesu Christi, nichts anders, als wie die klaren, hellen, ausbrücklichen Worte unsers Erlösers und Seligmachers in der Einsetzung und heiligem Abendmahl lauten, dabei ich auch verbleibe und laß mich ander Disputat nichts irren.

IV. Bon bem heiligen Predigtamt göttlichen Wortes glaube ich, baß Gott hat eingesetzt, beibes bas Gesetz und Evangelium zu predigen,

welches Gesetz uns anzeiget Gottes Zorn über die Sünde, durch das heilige Evangelium aber uns angeboten werde Gnade und Vergebung der Sünden allen Menschen, so an Gottes Wort glauben, daß ihnen Gott um Christi des einigen Mittlers und Erlösers willen, und nicht wegen ihrer Würdigfeit halber, vergebe ihre Sünde. Und durch solchen Trost wird der heilige Geist in unsere Herzen mitgegeben und wirket in uns durch das leibliche Wort, daß wir sein Wort recht erkennen und zu Gott ein recht Vertrauen und Hoffnung haben, andre Untugenden, so von Gott verboten, meiden, und sollen uns zum Gehör des göttlichen Wortes sleißig halten und nach seinen Geboten und Willen leben, so werden wir die Kron der ewigen Seligkeit davon bringen.

V. Daß eine heilige driftliche Kirche allhier auf Erben sei, welche ist bie Bersammlung aller Gläubigen, welchen bas heilige Evangelium gesprediget und die heiligen Sacramente nach Gottes Ordnung und Einsetzung ausgespendet werden, glaube ich.

Bas aber sonsten bei ben Kirchen gehalten wird, so mit Gottes Bort nicht stimmet, und Gott zu halten nicht geordnet hat, das verwerfe ich und achte es vor keine driftliche Kirche.

VI. Gute Werke zu thun, damit den Glauben zu beweisen, und alles das, so Gott hat geboten, halten, das ift recht, und Gott fordert Solches auch von einem jeden Menschen und will es haben; dieweil wir aber Gottes Gesch nicht ein Gnügen thun können und Gott nicht genugsam fürchten, vertrauen und lieben, als verdienen wir mit unsern guten Werken auch nicht Bergebung der Sünden, sondern bloß aus lauter Barmherzigkeit um Christi willen werden wir gerecht und selig, wie Christus selbst spricht: "So ihr alles thut, so sprecht, wir sind unnütze Knechte", denn Christus ift allein das Licht unsers Lebens, wie im Iohanne steht. Wir sollen aber, was uns nach dem Fleische möglich, nichts unterlassen, und unsern Glauben mit guten Werfen und eingezogenem ehrbaren Wandel beweisen und Gottes seinen Geboten und Worten solgen.

VII. Beil benn bei Vielen ein streitiger Artikel von ber Vorsehung gewesen ist, und wird in mancherlei Disputat gezogen und folgendes davon judicirt, ob auch eine jede Person zum ewigen Leben versehen sei, benn ist sie versehen, so thue sie was sie wolle, es sei Gutes oder Böses, so werde sie selig. Item, gleich wie Gott etliche Menschen zur ewigen Schmach erschaffen, also hat er auch etliche zum ewigen Leben versehen, und was dergleichen mehr ärgerliche Worte sind. Obwohl solcher Artikel hoch und wichtig, so lasse ich doch solche Disputat sahren und halte von diesem Artikel dies, daß Gott alle Menschen zum ewigen Leben haben will; wer nun das ewige Leben erlangen will, der glaubet Gott, seinem Wort und heiligen Evangelio, bessert sein Leben, thut Busse und bittet um Vergebung der Sünden; denn, wie gemeldet, Gott beruset alle Menschen

und will, baß fie alle felig werben und ftoget feinen Menfchen aus, ber fich mit mahrer Buge ju ihm befehret, glaubet bem Evangelio und feinem Borte, läßt vom Bofen und thut Butes; welche aber immer Bofes thun, fahren in Gunden fort und beharren barinnen, die werben verbammt, barum, daß er feinen driftlichen Glauben hat, benn wenn er glaubte Chrifto und seinem Worte, so wurde er auch sein Leben beffern. Welcher nun endlich feine Bufe thut, ber ift gewißlich ber Berbammten einer und Derwegen ift gewiß, welcher verseben ift, ber thut fein Auserwählter. nicht, was er will, sonbern was Gott will, und ift bies bie unwandelbare Babrbeit; wir follen von Gottes Wort, Wefen und Willen biefes gewißlich schliegen und halten, bas mas er burch sein Wort, nämlich burch feinen Cohn Jesum Chriftum, burch bie Bropheten und Apostel geoffenbaret hat, nachleben, und nicht außer Gottes Wort andre Gebanken bichten von feinem Willen, und ibm in fein Berichte reben. Darum glaube ich gewißlich, bag Alle bie gwar gur ewigen Seligfeit erwählet find, bie burch Glauben an den herrn Chriftum in der Befehrung in diesem Leben Troft empfangen und nicht bavon abfallen vor ihrem Absterben, wie Joh. 6 faget: "Dies ift bes Baters Wille, bag Alle, bie an mich glauben, bas ewige Leben haben follen." Bernehme aber hiermit gar nicht, baß Gottes Wille und was einem Menschen ausersehen, nicht widerfahren follte, fonbern Gottes Wille muß geschehen und ergeben, und fann seine allmächtige Sand nicht verfürzet werden. Lasse also alle andre unnüte Fragen und Disputat fahren, und will mich nach Gottes Wort richten und gewiß glauben, bağ ich ausermablet fei zu einem Rind ber ewigen Seligfeit.

VIII. Bon bem jüngsten Tage wird von Bielen seltsam und wunderlicher Beise judicirt, welches Disputat ich an seinem Ort beruhen lasse. Glaube aber eigentlich und gewiß dies, daß ein jüngster Tag sommen werde, an welchem Tage unser Herr Jesus Christus kommen wird, die Toden aufzuerwecken und dieselbigen, einen jeden nach seinem Berdienst, zu richten, den Gerechten ein ewiges Leben und Frenden zu geben, den gottlosen, undußsertigen Menschen aber mit allen Tenseln in die Hölle und ewige Strase verdammen. Benn aber solcher jüngster Tag sommen werde, ist nicht allein den Menschen, sondern den heiligen Eugeln im Himmel die Zeit, Tag und Stunde verborgen, wie die Schrift solches klärlich ausweiset.

Dies find fürzlichen die Bunft und Artifel summariter meines driftlichen Glaubens und Bekenntnis, barin die andern und mehr Artifel auch begriffen sind, was zu einem vollständigen driftlichen Glauben gehöret.

## Vorrede und Erkfärung

bes folgenben meines Buches ober Memorials.

Demnach wie ich ein wenig zu Jahren und meinem Berftanbe bin tommen, habe ich mir vorgenommen, zweifelsohne aus fonberbarem Gingeben bes beiligen Beiftes, fo viel mir möglich aufzumerfen, wie mich Gott in meinem Leben, fo lange er es mir auf biefer Erben nach feinem Billen friften werbe, was er mir Gutes gebe und Bojes wiberfahren liefe, auch mas ich thate, ließe, wie und wo ich mein leben gubrachte, berwegen ich, fo viel es von mir beichehen mogen, Golches gleich zu meiner Rachricht von Jahr ju Jahr vermerfet, von mir, wie in einer furgen Summa, meinen Berlauf bes Lebens, Guten und Bofens, auch bies, was ich von meinen lieben Eltern geboret, bag es mir in meiner Jugend ergangen fei, mir zusammengefaßt, baraus ich Gottes sonberliche Fuhrung und Erhaltung gu fpuren, ihm bor feine erweisete Bute und Boblthaten, fo er mir ergeigen werbe, bestomehr zu banten und ibn bavor zu loben, ehren und gu preifen hatte. Dich auch, wenn ich von bem lieben Gott geftraft, mit Rrantheit und anbern Biberwärtigfeiten angegriffen murbe, barans prufete Gottes Born über meine Gunben, biefelbe ferne erfennen, Reu und Leib barüber trage, mein Leben befferte und einen gottfeligen Banbel und leben ju fuhren anfinge. Wiewohl nun Golches bei benen, fo biefe meine Bergeichnis wiber meinen Billen ju lefen befommen, feltfam, und munberlichen bavon jubiciren möchten, wie ich auf folche Thorheit tommen ware, bag ich bies fo hoch in Acht genommen batte, anch fo viel frembe Sachen, jo fürstliche Berjonen anginge, barein gemenget, welches boch Diemanben nichts nuge und guträglich, auch gang unförmlich geftellt, und mir gleichwohl barüber noch foviel Beit genommen und gubracht, und wie etwan bavon mochte biscurirt werben. Diefen und bergleichen Bebanten vorzutommen, fage ich barauf, bag ich an foldem meinem Bornehmen weber Mube noch Zeit verloren, fondern habe es von 3abr gu 3abr gufammengetragen und eines gangen Jahres Berlauf in wenig Stunden ber-

Allein baß ich es in bieses Buch zusammengeschrieben habe, und weil ich bei ben Sachen, so ich mit angezogen, selbst gewesen bin, habe ich vor mich und nicht vor andre Leute bavon meine Luft gehabt, aus meinem obigen Nachbenken, damit ich also Gottes Bunderwert bedächte und baraus gewiß schließen könnte, daß ein Gott sei, der über aller Menschen Big und Bernunft die Leute führet und regieret, auch leibliche Nothburft verschafft und von nichts die Menschen, auch über ihre gemachte Rechnung und Sorge, erhält, und was sonsten dem Zeitlichen anhängig, überflüssig

bescheeret benen, so ihn lieben und fürchten. Beineben auch zu bebenken, was Gott vor Berstand und Beisheit den Einfältigen, so ihn darum ansussen, giebet, daß freilich Einfältige, Ungelehrte auch Fürsten und Herren nutbarlich allhier anf Erden, (wie viel mehr Gotte) dienen können, sowohl als Hochgelehrte und Berständige sie auch sein wollen, thun mögen. Daß also auf allen Orten Gottes Kraft und Macht und Ueberwunder zu sehen ist.

Rubem so ist von mir auch nicht gemeinet, daß diese meine Berzeichnis und Aufmertung Jemand bei meinem Leben es lefen und feben, viel weniger ift Solches nach meinem Tobe mein Wille, bag bies von mir beschriebene Buch von meinen binterlassenen Erben, wer die auch sein mogen, einigen Menichen zu lefen gegeben werben follte, fonbern will meine binterlaffenen Erben gebeten haben, fo ich biefe ober andere bergleichen Anmertungen binter mir verließe und bies Buch unter Sanben tame, bag fie foldes als Golb vermahren und in geheim halten wollten, ungeacht ber Burbigfeit, aber boch barum und aus biesen Urschen, bag nicht grobe Bubeler, Ausschwäter und Bafder barüber fommen, mich bamit in meiner Gruben ausschmäten, bas Gelächter barüber halten, und also im Lanbe herum geführet werbe, fam ich von mir felber hatte Bücher wollen ausgeben laffen, welches mir niemalen in meinen Ginn tommen. es auch Niemanden vertraulichen zu lefen gegeben, benn Treu ift ein Bildpret, konnte boch aus ber Treu auch eine Untreu werben, wie es benn gemeiniglich erfahren wirb. Getrofte mich also zu meinen binterlaffenen Erben, wo es ja alfo in meinem Befchluß bliebe, fie werben biefe meine Bitte in Acht nehmen und mir jum Nachtheil es nicht aussprengen und ju einem publico werben laffen, sondern ju bem Ende, wie ich es mir aufgemertet, ju bem und feinem andern Enbe auch behalten. Wenn fie nun Solches thun, wie ich bas Bertrauen habe, fie es auch thun werben, fo erfüllen fie baran meinen letten Willen; hingegen fo Solches von ihnen nicht besche, so werben sie auch mit anderm Bornehmen meine Seele betrüben, und es werbe ihnen gegen Gott fcwer zu verantworten fein, auch wohl auf biefer Erben von meinem Beift Biberwärtigkeiten bekommen Bu Berbutung in Diefem werben fie meinem reblichen Billen nachleben, fo lieb fie mich bei meinem Leben geliebet und gehabt, und mir in meiner Bruben berwegen nichts nachreben laffen. Die beilige Dreifaltigfeit verleihe und gebe mir, daß ich von meinem Banbel und Leben und allenthalben Berlauf beffelbigen, einiges Buch schreiben mag, bas fo abelich, ehrlich und aufrichtig fei und also ein graues Alter und langes Leben in Ehren erreiche, meines Rindes Rind jeben moge, und bag mein Leben gereichen moge zu Fortpflanzung bes reinen göttlichen Wortes, ju Gottes Ehre, Lob und Preis und meiner Seelen Seligfeit, auch mi ben Meinigen und bem ganzen Geschlechte ber von Schweinicher zum Beft

ehren und aufnehmen. Und wolle mich von schädlichem Rachtheil und Spott, Sünden und Schanden sammt den Meinigen und das ganze Gesichlecht auch gnädiglich behüten, Mich auch bei seinem göttlichen Wort bis an mein Ende erhalten, und wenn mein Seigerlein ausgelaufen sein wird, ein seliges Ende geben und bescheeren, den Körper in der Erden auch ruben lassen und am jüngsten Tage sammt allen Christgläubigen ausers wecken und mir eine fröhliche Auferstehung geben und hernach mich in das ewige Leben sühren und versetzen, welches mir die heilige Dreifaltigkeit, Gott, Bater, Sohn und heiliger Geist geben und verleihen wolle, Amen.

## Folgen meine acht Ahnen und Wappen.

Wann 1) ich benn mit meiner Geburt auf bie Welt auch meinen abelichen Stand mitgebracht, bamit nun beffen, aus welchen Befchlechtern meine Eltern herkommen und gezeuget worben, auch meiner Ankunft beffen Bewißheit fei, baß ich ein alter vierschildiger Ebelmann geboren bin, fo habe ich folgende acht Schilbe, als 4 vom Bater und 4 von ber Mutter, jo glaubwürdig also find, abreißen laffen, bamit Solche nicht allein mir in meinem Leben in allem Vorfall nützlichen und nachrichtlichen, sondern auch meinen hinterlassenen Erben, bero Biffenschaft, wer meine Angehören gewesen und aus welchen Säusern ich bie Wappen, wenn mich Gott von biefer Belt abforderte, haben mußte, daß fie zu meinem Begräbnis bie= felbige zu gebrauchen haben und fich nicht lange barum befümmern burfen. Folgen bemnach die Wappen, und ift bei jedem verzeichnet, von wem mir cines oder bas andre angeboren ift, und wie eines vor bas andre gezogen Warum ich aber bero nicht 16 habe abreißen laffen, welches man faft ito vor einen gemeinen 2) Gebrauch halt, folget bernach mein Bebenken, warum es nicht beschehen und nachgeblieben ist worden, und wird mich berowegen an meinen abelichen Ehren Niemandes zu tabeln haben.

- 1. Mein Bater Jorge Schweinichen aus bem Hause Mertschütz. (Dorst, schles. Wappenb. Taf. 47.)
- 2. Meines Batern Mutter, ein Borwitin aus bem Haus Klonit. (Ibid. Taf. 70.)
- 3. Meines Großvatern Mutter, ein Spillerin aus bem Haus Matzborff. (Siebmacher 1, 68.)

<sup>1)</sup> wird meift in ber Bebeutung von "ba" gebraucht.

<sup>2)</sup> Aufang von A.

- 4. Meines Batern Mutter, Mutter ein Rothfirchin aus bem Haus, Bauthen. (Dorft l. c. Tafel 11.)
- 5. Meiner Mutter, Frau Salome, geborne Gladisin, aus dem Hause Gorpe. (Dorst Taf. 116.)
- 6. Meiner Mutter Mutter, ein Regensperg aus bem Sans Bigfi.
- 7. Meiner Mutter Bater Mutter, ein Teichwitzin') aus bem Haus Gublau. (Auf weißem Felbe von rechts nach links aufwärts gerichteter rother Schrägbalten, barauf ein aufsteigenber blauer löwe; als Helmzier brei Fasanenfebern, die Helmbede weiß und roth.)
- 8. Meiner Mutter Mutter Mutter, ein Knobelsborfin aus bem Haus hirschfelbe. (Dorft Taf. 12.)

## Anfang meiner Ankunft.

Daß ber allgewaltige Gott bas menschliche Geschlecht zu seinem Ebenbilbe erschaffen, bavor soll ein jeder Christenmensch billichen Gott bankbar sein, und ihm vor seine erzeigete Gnade, daß er ihn zu vernünftigen Ereaturen geordnet, loben, ehren, rühmen und preisen.

Bann benn in Allem ein Anfang gewesen ist, gleich wie Anfanges Gott himmel und Erben und alle Glement und Creaturen georbenet und Abam und Eva von Gott geschaffen sein Ursprung gehabt, bavon bas gang menfchliche Geschlecht bertommet, als habe aus Gottes Unaben und Barmherzigfeit und Vorsehung seines gottlichen Willens und ans feiner wunderbaren Erichaffung und Schickung ebenermaßen ich auch ein Anfang von meinen Eltern, welche Gott zuvor, gleich wie mich auch, geschaffen bat. Daß mich nun Gott zu einem Menschen mit vernünftiger Seele, gefunden Bliedmaßen und Berftand auf Erben in biefes Jammerund Rummer-Thal tommen und zuvor meine Borfahren und Eltern gu abeligem Stamm erhoben und mich also von abelichem Geschlecht und driftlichen Eltern bat geboren werben laffen, bas hat Gott alles alfo gefallen, vor welche gnadereiche Beweisung, so die gottliche Allmacht an mir erzeiget, bin ich als ein armer Sunber bem gewaltigest bochsten Gott, so lange er mir meine Seele an meinem Leibe und ben Athem aus meinem Munte vergonnet und läßt, bankbar zu sein, ihn bavor zu loben, ehren und zu preisen schuldig und pflichtig, wie benn bie göttliche Allmacht Solches von mir und allen Chriftgläubigen haben will und erforbert, and Solches zu thun befohlen.

<sup>1)</sup> Teichigen A, cf. S. 12.

10 1502

Damit ich nun aber zu meiner Ankunft und Geburt, sowohl ') Berstauf meines Lebens von meiner Geburt und Jugend an bis so lange mir Gott mein Leben friftet, nach seinem väterlichen Willen und Wohlgesallen komme, (weil ich mir von meiner Jugend an meinen Berlauf des Lebens zu erzählen und davon, wie es mir ungefährlichen in meinem Leben ersgangen, mein Zeit zugebracht memorialirter aufzumerken, vorgenommen) so verhält sich meiner christlichen Eltern und meiner Ankunft, Leben und Wandel wie folget.

Unno 1502 2) am Tag Clementis, wie ein alt Defbuch zu Mertfout ausweiset, ift ber eble, gestrenge, ehrenfeste, auch wohlbenamte Berr Borge Schweinichen ju Mertichutz geboren, auch balb bernach getaufet worben, jedoch alles im Papfithum. Sein herr Bater ift ber auch eble, gestrenge, ehrenfeste, wohlbenamte herr hans Schweinichen, Ritter, zu Mertichut, und fein Frau Mutter ift ein Borwigin aus bem Saus Rlonit; welcher Jorge Schweinichen bernach von feinen abelichen Eltern in allen ehrbaren Tugenben erzogen, auch balb bon feinen Eltern, wie er ein wenig ju feinen Jahren tommen, an Rur- und Fürften-Bofe gethan worben, wie er benn hernach ju Markgraf Ludwigen gegen Dfen an Sof ift tommen und gewesen, und etliche Jahre allba gebienet. Bon bannen ift er jum alten Bergog in Preugen tommen und etliche Jahr Geiner Fürftl. Gnaben hofmarichall gewesen. Nachmales fich ju feiner von Gott vorgesetten Oberfeit und Lanbesfürsten, Bergog Friedrich ben Andern gu Liegnit und Brieg, bes Glogauischen Fürstenthumes Pfanbesberrn, jum Dienft begeben und ingleichen bas Marichall-Amt auf fich genommen. Allba bat fich gemelbter Jorge Schweinichen bei genanntem 3hrer Fürftl. Gnaben Bergog Friedrich bem Anbern in Die Ehe mit ber ebeln tugendreichen Jungfrau Anna, geborne Arleben von Raltenwaffer, Anno 1536, acht Tage vor Weihnachten, welche Jungfer in bem Fürftlichen Frauengimmer gewesen, eingelaffen, auch mit gemelbter Frau zwei Gobne und funf Tochter gezeuget, wie fie einen Gobn und eine Tochter gugleich gehabt. Wann aber gemelbter Bergog Friedrich furz bernach geftorben, ift obgenannter Borge Schweinichen hinwieber bei Ihrer Fürftl. Gnabe Friedrich III. Marichall worben und etliche Jahre baffelbige Amt iftwaltet und fein Rath beineben gewefen.

Anno 50, Freitag nach Agneta, ift sein liebes Weib Frau Ar a Axleben zu Liegnitz mit Tobe verblichen worden und hinter ihr beim Le en ein Sohn und brei Töchter, als George, Anna, Barbara und Ratharina verlassen. Nach Solchem hat gemelbter Jorge Schweinichen bas Marsichall-Amt abgetreten und ist Hauptmann auf bem Gröbisberg und Gold-

<sup>1) &</sup>quot;fomobl" fleht faft burchgebende für "ale auch".

<sup>2) 1502 3</sup>ahr A.

bergisches Areises worden, und am Tage Ursula Anno 50 ins Amt gezogen. Hernach Anno 1561, Sonntags nach Philippi Jacobi, hat genannter Herr Jorge Schweinichen von Mertschütz, Hauptmann auf dem Gröditzberg, zur andern Sche die eble, viel ehren-tugendreiche Jungfrau Salome, geborene Gladis von Gorpe, im Saganischen Fürstenthum gelegen, aus dem fürstlich Liegnitisschen Frauenzimmer, bei damalen regierendem Landes-Fürsten, Herrn Friedrich, Herzogen dem III. in Schlesien, zur Liegnit

und Brieg, bes Frankenfteinischen Fürstenthums Pfanbesherrn, geheiratet, auch auf bem Fürstlichen Hause zu Liegnit sein eheliches Beilager in aller Freude und Ehrerbietung, in Beisein ber fürstlichen Personen und

sonsten in guter Anzahl ehrlicher Leute gehalten worden.

Hernach Anno 1552, Montags nach Johannis, bin ich, Hans Schweinichen, auf bem fürstlichen Haus und Schloß Gröbisberg von obengenannten mein lieben Eltern, Herrn Jorge Schweinichen von Mertschütz und Frau Salome Gladis von Gorpe geboren und balb in acht Tagen bernach getaufet und mir obgemelbter Name Hans gegeben worden, barum, baß ich balb nach Iohannis geboren bin, und sind also, wie gemeldt, herr Jorge von Schweinichen und Frau Salome Gladisin mein herr Bater und Frau Mutter worden.

Mein Pathen sind gewesen die eblen, gestrengen, ehrenfesten, wohlbenamten Herren Hans von Brauchitsch zu Aleinkrichen, Hofrichter zur Liegnit, an seiner Statt Dieprant, sein Sohn, Franz von Nechern zu Kunzendorff, Beter von Tschesch zu Dobritsch, Reinfalt von Taldenberg zu Plagwit, Siegmund von Arleben zum Kaltenwasser, heinrich von Arleben zum Langenwaldau, an seiner Statt Ehristoph von Arleben zum Betersdorf. Sowohl die eblen, viel ehren-tugendreichen Frauen und Jungstrauen, Frau Anna Mauschwitzin auf der Armenruh, Fran Cordula, Hans von Reders zu Falkenhain Hausfrau, Frau Ursula Rederin zu Probsthain Jungsrau Magdalena, Herrn Jorge von Schöneich Tochter, und Jungsrau Katharina Zeblitzin zu Partmannsborf.

Damit nun manniglichen, auch nach meinem Tobe bie Meinigen wissen können, aus welchen Stämmen und Geschlechtern ober Haussern meine Ankunft hersteußet, baraus ich beweisen könne, möge und solle, baß ich aus uraltem, löblichen, abelichen Stamme geboren und herkommen bin, und habe also mein Wappen und Ahnen, wie bei Ritterrechten brancklichen, genugsam zu erweisen, wie ich sie benn vornen habe abreißen und mit anheften lassen, und ist beineben zu wissen, (wie oben gemelbt) baß ein herr Bater Jorge Schweinichen aus dem Haus Mertschütz gewesen ub also ben Hauptschild, wie er ihn von seinem herrn Bater, welcher Hans Schweinichen geheissen, hat ererbet, ich ebenermaßen von meinen Herrn Bater auch ererbet habe. Und ist also ber Schweinichen Scho vom Bater mein erster Schild. Der ander Schild ist meines

herr Bater Mutter, welche ein Borwigin aus bem haus Klonit gewesen. Der britte Schilb ist meines Großvatern Mutter, welche ein Spillerin aus bem haus Mattorf gewesen. Der vierte Schilb ist meines Großvatern Mutter Mutter, welche gewesen ein Rothfirchin aus bem haus Panthen.

Dies sind also von meinem herrn Batern die 4 Schilbe und Wappen.

## Folgen 4 Schilde meiner Frau Mutter.

Ist vorgemelbt, daß mein Frau Mutter ein Gladisin aus dem Haus Gladis-Gorpe, im Saganischen Fürstenthum augelegen, gewesen, darum sie billig ihres Herrn Batern Schild, als der von Gladisser, gebraucht, und ist also von der Mutter mein erster Schild der von Gladisser zu Gorpe.

Der ander Schild ift meiner Frau Mutter Batern Mutter, welche ein Regenspergin aus bem Haus Spiski ') gewesen.

Der britte Schild ist meiner Groß Frau Mutter Mutter, welche ein Teichwisin 2) aus bem Haus Guhlau gewesen.

Der vierte Schild ift meiner Groß Frau Mutter Mutter Mutter, welche ein Knobelsborfin aus bem Haus Hirschfelb gewesen.

Mit welchen vier Schilben vom Batern und vier Schilben von der Mutter und also mit angezogenen und vornen abgeriffenen acht Schilden ich beweifen tann meine abeliche Antunft, welche abelichen Beschlechter auch fonften männiglichen bekannt finb. Wann benn aus vorgebenbem Berzeichnis, Schilden und Bappen wohl zu befinden, daß ich abeliches Gefchlechtes und Herkommens bin, und mich an meinem Abelftand Niemandes zu tadeln hat, so möchten doch vorwitige Leute sich sousten pflegen um alle Ding zu bekummern und an einem Jeben einen Tabel wiffen wollen, aber ihren eigenen Bebrochen erkennen fie nicht, viel weniger, baß fie ben Balten in ihren Augen gewahr wurben, und also wohl selbst in ihren eigenen Bufen zu richten haben) Bunder haben, 2) weil ich mich rühmete, daß ich abeliches altes Geschlechtes und hertommens war und alfo ungetabelt wolle gehalten fein, und aber fouften bei ben abelichen Geschlechtern 16 Bappen zum Gebachtnis gemeiniglich beim Begräbnis und sonften gebraucht werben, warnm ich benn Solches auch nicht thate und barauf als ein Rittersmann ginge und bie Geschlechte anzeigete. Hierauf fage ich, bag mir zwar Solches wohl bewußt und es viel

<sup>1)</sup> Spety A.

<sup>2)</sup> Decheniten A.

<sup>3)</sup> haben mochte A.

Leute also halten, laß es auch vor gut verbleiben. Wann mir aber bewüßt, daß kein abeliches Geschlecht mit Bescheinung und beweislicher Zeugnis 16 Ahnen, wegen Absterbung der Freunde, auftommen mögen und
bieselbigen beim Ritterrecht genugsam aussühren könnten, so habe ich es
auch bei 8 (ungeacht daß ich mit gutem Bestand und genugsamer Ausführung 16 Wappen andeuten könnte) verbleiben und bei Verordnung der
Ritterrechten erwenden lassen, und darf derwegen, sam einiger Zweisel daran wär, Niemand Nachdenken haben oder Einbilden '), denn diese angezeigte adeliche Geschlechter sind offentlichen kundig. Wann denn nun meiner abelichen Eltern Ankunst und dero Geschlecht, sowohl der Ort meiner
Geburt, die Pathen meiner Tause angezeiget worden, kann und mag ich
wohl sagen:

Ego sum natus in aula et non in caula.

Bin also von Anno 52, ba ich geboren worden, bis auf Anno 58, Moutags nach Margaretha<sup>2</sup>) auf dem Gröditherg als ein Kind von meinen geliebten Eltern in der Furcht Gottes auferzogen worden, da mir denu von meinen geliebten Eltern große Wartung mit Kindermeiden halten und sonsten beschehen sein soll. 3) Inmittel meiner Jugend und Jahren hat mein lieber Herr Bater und Fran Mutter mehr Kinder nach mir mit einander gezeuget, ehe ich im wenigsten zu meinem Verstand bin kommen. Als Anno 54, Donnerstag nach Juliano, ist meinem lieben Herrn Batern und Fran Mutter ein Tochter geboren worden, welche Salome getauft worden. Item Anno 55, Montags nach Kunigunde ist mein Eltern abermal ein Tochter geboren, die ist Elena getauft worden, serner Anno 57, Sonnabend vor Bartholomäi, ein Sohn, so Heinrich getaust worden.

Rachbem aber Anno 58, Montag nach Margaretha, ber burchlauchte und hochgeborne Fürst und Herr, Herr Heinrich, Herzog in Schlesien, zur Liegnitz und Brieg, sein mündige Jahr erreichet und FG. Herzog Jorge zu Brieg als verordneter Bormund mit Borwissen I. R. Maj. zu Böhmen das Fürstenthum Liegnitz übergeben worden, ist auf sonderbar Beshandlung FG. Herzog Heinrich mein Herr Bater von Gröditzberg Anno 58, Montag nach Margaretha, nach Mertschütz auf sein Gut gezogen und also IFG. bestalter Rath von Haus aus worden, jedoch mehr umsonst, als um Besoldung gedienet.

Balb barauf, Anno 58, Sonnabend nach Laurentii zu Nacht, ift mein vorgemelbter Bruber Heinrich zu Mertschütz mit Tod verblichen

<sup>1)</sup> Ginbinben A.

<sup>2)</sup> am 18. Juli.

<sup>3)</sup> follen A.

und allba begraben worben. Ich aber bin allba nichts weniger als auf bem Gröbisberg in ber Furcht Gottes und zu allem Guten erzogen worben.

Anno 60 am Sonntag Judica hat meine liebe Frau Mutter abermal einen Sobn zu Mertschütz geboren, ber ist Beinrich getauft worden.

Wie ich meines Alters ins 9 Jahr und also ber Jahreszahl nach ins 61. Jahr komme, und also wenig baß meinen Berstand erlange, habe ich zu Mertschütz zum Dorfschreiber Jorge Pengen gehen mussen und allba zwei Jahr schreiben und lesen lernen; wann ich denn bald was risch '), und wann ich aus der Schulen kam, mußte ich der Gänsen hüten. Wie ich einst der Gänse hüte und sie sehr umliesen, speilt 2) ich den Gänsen allen das Maul auf; da blieben sie stille stehen, wären also bald erdurstet, welches die Frau Mutter gewahr ward und gab mir einen guten Schilling 2). Durste hiernach nicht mehr der Gänse hüten. Ich bekam aber ein ander Amt, daß ich auf den Ställen und in den Scheuern Eier suchen mußte, und wann ich ihr ein Schock zusammenbracht, so gab mir die Frau Mutter 6 Heller davor; die währten nicht lange, so hatte ich Glassen ') und Schuellküllen 3) dafür.

Im 61 Jahr und also meines Alters im 9 Jahr habe ich groß gefährliche Krantheit, als rothe Ruhr, ben Stein und ander Krantheit ausgestanden, daß auch allbereit Herr Bater, Frau Mutter und Geschwister von mir weggegangen sind, der Meinung, daß ich todt wär, auch in zwei Stunden nicht anders gewußt, denn daß es um mich beschehen. Weil aber meine Kindermagd noch bei mir gewesen, habe ich mich etwan mit einem Arm gereget, hat sie wieder ein Geschrei gemacht, ich lebete noch, haben sie mich hernach gekühlet, daß ich wieder zu Kräften ein wenig bin kommen, und darauf gebeten, man solle mir warm Brod mit Butter geben. Wie das geschen, hat Gott Gnade gegeben, daß es zu Tag zu Tag besser worden. Nach solcher meiner Krantheit bin ich hinwieder zur Schulen im Dorfe gehalten worden.

Im 61 Jahr, um Johannis, hat bas Wetter im Hofe eingeschlagen und ein Scheuer, Ruhstall und Bachaus weggebrannt; bin gleich in ber Schule beim Schreiber gewesen und sehr erschrocken.

Wie ich nun ein wenig im Lesen angefangen und fast, wie zu sagen, stammeln können, sowohl im Schreiben die Buchstaben zu setzen und wie man pflegt zu sagen, Krähenfüße zu machen, bin ich Anno 62, vierzehn Tag vor Ostern, von meinem lieben herrn Batern zu IFG. Herzog Friedrich ben Oritten zur Liegnit, weil IFG. allba in der Custodia

<sup>&#</sup>x27;) rafc.

<sup>2)</sup> mit einem Stabchen auseinanberfperren.

<sup>3)</sup> Schläge.

<sup>4)</sup> Marmeln.

<sup>5)</sup> Burffteinden.

angehalten wurden, gegeben, daß ich mit FG. herzog Friedrich, bem jungen Berrn und vierten biefes Ramens, ftubiren follte, ba benn bamales bem jungen herrn ein Braceptor gehalten warb, Sans Bfigner genannt, von Golbberg. Da gab mir ber Berr Bater zu Bucherfaufen und Bebrung 32 Beifgroschen. Bann aber neben bem jungen herrn sonften Niemand als ich und Barthel Logan mit zu ftubiren zugegeben worben, und wir fleine Anaben waren, hat 3FG. Herzog Heinrich, als bamales regierender Landesfürft, bem jungen Berrn und Braceptor ein eigenes Zimmer, als bie kleine Baftei, eingegeben, barin wir täglichen ftubiren muften, allba wir ben Catechismus, Litanei, fleifig auswendig lernen mußten, sowohl bas Rofarium und sonften Lateinisch lefen lernen, auch alle Tage 4 Bocabula behalten, und wann die Woche herum war, Wie benn ber Praceptor ben jungen Berrn und auf einmal recitiren. uns gang strenge gehalten, wiewohl ich allezeit ein Bortheil vor bem jungen herrn und Logau gehabt. Beil mir bie Frau Mutter Mit-heller ju Zeiten schicket, taufte ich mich beim Praceptor nachmales ab, benn ber gute Mann ging gern an bie Buhlichaft ju iconen Jungfrauen, und hatte nicht Gelb. Darum ließ er oft funfe gerade mit mir fein, bamit ich ihm nur aufwarte und Gelb gab. Bin alfo bie Zeit, weil ') er Praceptor war, über zweimal nicht gestrichen worden, welches ich boch wohl verbienet gehabt und er es Ehren halben nicht umgeben hat mogen. Sonsten bin ich neben bem von Logan mit Essen und Trinken wohl gehalten worben, mußten auf ben alten Berrn im Zimmer aufwarten, Effen und Trank holen und bies leiften, mas Jungen zustebet, auch mehrtheils, wann 3FG. einen Rausch hatten, im Zimmer liegen, benu nicht geru zu Bette gingen, wann fie berauschet waren.

IFG. gaben mir balb ein Amt, daß ich Kellerherr sein mußte, berogestalt: bemnach IFG. eine gewisse Auzahl Beins aus Herzog heinrichs Keller zum Deputat hatten, wann nun IFG. nicht Lust zum Trinken, mußte ich solchen Bein in ein Fäßlein in IFG. Kammer sammeln, barein ungefährlichen ein Eimer ging. Sobald solches voll ward, baten IFG. Gäste, ließen auch nicht ab, bis ausgetrunken war. Danach hatte ich auch im Besehlich IFG. Rappier, welche sie allzeit Mein Jungser Käthe geheißen haben. Und wenn IFG. sagten: "Puff! daß bich Basmatter!") gieb mir mein Jungser Käthe her, ich will ein Tänzlein thun", so hatte ich Ansanges davon ein fürstliche Maulschell, mit Bermeldung, von IFG. Bruder: "Bie gefällt dir die, war es nicht ein gute fürstliche Maulschell?" Wann ich Solches lobet, so gab IFG. mir ein Silbergroschen zu Semmelu, aber die Maulschell war viel besser,

<sup>1)</sup> fehlt M. 2) Bote Marter.

als 20 Sgr. und follte boch groß Gnabe fein, ber ich lieber entrathen batte wollen.

Ferner so mußte ich auch 3FG. Geschoß, bas ist bie Blaserohre neben Küchelen und Bolzen, sowohl die Bögel bazu, wenn mit ben Blaserohren geschoffen wart, in Berwahrung haben, und wenn 3FG. fremde Leute, so mit schossen, hatten, welcher gewann nnt ben Bogel runterschöß, hatte ich einen Areuzer, welches mir manchen Tag 6 auch 7 Beißgroschen bracht, dagegen mußte ich beim Schniger auch Bögel machen lassen, und gab von einem 2 Heller.

376. waren bamales in ber Enftobia gottesfürchtig; Abende ober Morgens, fie waren voll ober nuchtern, beteten fie fleifig, alles im Latein. 3AG. haben ihr Gemahl bei ihr im Zimmer Tag und Racht gehabt. Bie es vielmal zuging, habe ich bamales, ale ein Rint, nicht verstanten; ob ich wohl viel gesehen, geburet mir boch auch nicht, viel bavon zu reben; bies in fein Ort und in die finfter Metten ') gestellt. Albier erinner ich mich, daß ich wenig Tage gu hof war: babete bie alte herzegin, allba mußte ich answarten als ein Junge. Es wahrt nicht lange, fommt ein Jungfran, Unte 2) Riemen genannt, ftabenadent 'rans, beift mich, ihr falt Baffer geben, welches mir feltjam vortam, weil ich juver fein nachet Beibesperfon gesehen, weiß nicht, wie ich es verfehe, begieße sie mit faltem Baffer. Schreit fie lant und rufet ihren Ramen an und faget ber Perzogin, was ich ihr mitgespielet; bie Perzogin aber ladet und saget: "Mein Schweinlein wirt gut werten." Immittele babe ich gewußt, mas nadet Leute fint, warum fie fic aber mir alfo erzeiget, wufte ich nicht ju was vor ein Ente.

376. haben Perzog Peinrich allemal als ten Sohn nicht lieb gehabt, bat oft übel auf ihn gescholten, wann bie Webmuth 376. überlief. Bann aber 3G. Perzog Peinrich 376. besuchten, stellten 376. ter alte Perr alles beiseit und trank ein guten Nausch mit. Allein oft babe ich vernommen, daß 376. tiefe Wort wiver 376. Perzog Peinrich sagten: "Sohn, wie du mich iho gesänglichen hältst, als wird man dich wieder gesänglichen balten."

Mit 376. Perzog Friedrich, dem jungen Perrn, waren 376. ber alte Perr wohl zufrieden, allein sie stricken ihn and erliches Mal. Wann denn mehr vornen vermeldere Präcepter gern auf die Bublichaft ging und einstmals außen blieb, ranseten der von Logan und ich uns miteinander als Inngen: wann denn Riemandes war, sie uns von einander gebracht, ist ein San aus dem schwarzen Reiterszimmer den Wendelstein dansstemmen, gegrunzet, davon wir und gefürchtet und von einander ge

<sup>1)</sup> die Frühmette, bas Dunfel. 2) Erfename für Runigunde?

laffen; was es nun vor ein Sau gewesen, kann leichtlichen eracht werben, weil kein im Schloß gewesen, Gott aber hat uns Beiden behütet.

Bin also von Anno 62 von Oftern bis Anno 63 ausgehend bei IFG. in der Custodia gewesen und aufgewartet. Mein Lernen ist ge-wesen: Deutsch- und Lateinisch-Schreiben und Lesen und daß ich den Cateschismus und die Gebete dabei auswendig gelernet und was sonsten ein Ausmusterung zu Hofe gewesen, hat sein mögen. Habe beineben ein gnästigen Fürsten und Herrn gehabt, beides an dem Herzogen und jungen Herrn. Wann ich mich denn auch bald auf Wirthschaft bestissen, so hat man das Korn dies 63 Jahr den Scheffel zu 20 Weißgroschen, Weizen zu 30 Weißgr., Gerste zu 16 Weißgr., Habern den Scheffel zu 10 Weißgr. gekauft.

Die Ursachen aber, warum mich mein Herr Bater in so wenig und nicht fast zwei Jahr wieder abgesordert, ist diese: Demnach IFG. der alte Herzog Hern Leonhard Krenzheim die Zeit Hosprediger, ziemlichen gram und gar nicht leiden konnten, hatten IFG. ein Pasquillum gemacht, welcher auf Herzog Heinrich sowohl den Hosprediger ging, da ich mir diese letzte Bers behalten:

Alles Unglud und Zwietracht Zwischen mein Sohn Herzog Heinrichen hochgeacht Das richt alles der Suppen-Pfaffe an, Der verlaufne frankische lose Manu.

Welchen Pasquillum ich auf ben Predigtstuhl in die Schloffirchen legen mußte, bamit herr Leonhard ihn gewiß befommen möchte. herr Leonhard auf ben Bredigtstuhl steiget, findet er den Zettel, welcher ziemlichen lang war, wird barüber erzürnet; wie er das Evangelium folllesen, liest er ben Pasquillum. Darüber werben 3FG. Herzog Hein-Nach gehaltener Prebigt halten 3FG. Eramen, ba benn rich ergrimmet. bald meine Berräther ba waren und sageten, baß ich es gethan hatte, sonberlichen aber auf Befehlich 3FG. meines herrn. Darauf schiden 388. Herzog heinrich so balb nach meinem Bater, verweisen ihm Solches, mich von Solchem abzuhalten. Wann benn ber Berr Bater bericht worben, bag ich es auf Befehlich IFG. thun muffen und ich auch als ein Rind nicht verstanden, hat mich mein herr Bater bei 38G. Bergog Beinrich unterthänig angegeben mich vom Hof wegzunehmen, benn ihm nicht lieb, daß zwischen ben Fürstlichen Bersonen Uneinigkeit sollte gestiftet werben, mit welchem 3FG. Herzog Heinrich zufrieben gewesen. Dies ift ungefährlich, was mir in meiner Rinberjugend biesmal und in meinem erften Dienste an dem Liegnitischen Sofe begegnet und widerfahren ift. Sabe diese zwei Jahr über ungefährlichen 7 Thir. 21 Wfgr. Geld von Saus befommen.

Bin aber nicht gern heimgezogen, benn ich allbereit bes Hofwesens gewahr worben. So hatte ich auch ein Anfang zu Studiren, tonnte also

Lateinisch schreiben und lesen, baß ich mir Essen und Trinken konnt Lasteinisch beißen geben, konnte auch ben kleinen Catechismus Lutheri auf ein Mägelchen auswendig, sowohl bas Rosarium und etliche Psalmen.

Anno 63 ist unterbeß ber herr Bater mit IFG. herzog heinrich ins Land Preußen gezogen und 9 Wochen nicht einheimisch gewesen. Pabe mir auch allhie zum Memorial geschrieben, wie theuer bas Getreibe sei gekaust worben, als ben Weizen zu 32 Wfgr., bas Korn zu 21 Wfgr. bie Gerste zu 17 Bfgr., ben haber zu 11 Wfgr.

Bie ich nun aus obergablten Urfaden aus bem fürftlich Liegninischen Loje wieder genommen, bat mich ber Berr Bater balb in Preußen gu bem alten Markgrafen iciden wollen, bag ich mit bem bamalen jungen Lern ftubiren fellte, inmagen &G. ber alte Martgraf bem Deren Bater, ale jeinem alten Diener, bewilliget hatte, ba er in Preufen mar gewesen, mich gern aufzunehmen. Bie es aber bei lieben Kintern pflegt juzugeben, daß die Rütter dieselbigen nicht gern weit von fic laffen, jeutern alles zeit lieber bei fich behalten, fie lernen auch mas fie wollen, also ift es mir and ergangen, daß mein liebe Frau Mutter mich, als bamals noch ein Kint zu rechnen, nicht ziehen bat wollen laffen; ungeacht bag 76. ber alte Marfgraf gefebrieben, mich vor ein Sobn aufzunehmen und mich zu balten ale RG, eigenen Gebn, bat es rech bei ber frau Mutter nichts gebolien, fontern fie bat bei mein Berrn Batern angebalten, bag er mich nicht ferricbiden welle; barüber er fich alse bereten laffen und mich tehrim behalten, unt alse aus wehlmeinentem räterlichen unt muttertidem Jerzen und tacite mein Glad verhalten, weldes mir Gett ebn Sweifel gegeben und vertieben batte, wann ich an biefe Ort femmen war. Muß aber nunmehr gerenten, daß es nicht Gettes Bille geweien: tenn ienik, neum et Gen hänn haben nedlen, märe Seldet nedl geideben, and wenn es gleich weder meiner Sture Billen bitte geicheben müßen. Dunk aber Gett unt meinen lieben Statu ver ibre trem Berferge, bag <del>de mid nide de</del> kristikku retresiku and. Nie za izasu zasiziikkaasa baken.

Nad Liefen der nich meir Herr Baue eindeimisch gedelten und nich zum Lerichender geden desken.

Kaiser, Fürsten und Herren, welche Gasterei über 14 Tag gänzlichen währet, bin ich mit meinem lieben Herrn Bater hinwieder heimgezogen und mich bes Schreibens, Lesens und anderer abelichen Tugenden, bazu mich meine Eltern zogen, beflissen.

Hierbei erinnere ich mich, daß man Fräulein Catharina des Morgens vom Tische in einem Stuhl wegtrug; im Tragen begegnet dem Fräuslein die Balthasar Arleben, ein Spiegelin, welche vor 14 Tagen geheisrathet hatte; fraget die Hosmeisterin, was dem Fräulein sei. Die Hosmeisterin giebt ihr was zu verstehen, wie es mit Bräuten zugehet, spricht sie, daß ich es höret: "O gnädiges Fräulein, es war mir das erste Mal auch also, es wird der She nichts schaden; wann Ihr es gewohnet werdet, so werdet Ihr nichts danach fragen." Also ward das gute Fräulein von der jungen Frauen getröstet.

Rurz nach Verfließung bes 63 Jahres sind IFG. Herzog Heinrich, sammt berselbigen Gemalin und Frauenzimmer, in Franken nach Anspach und Stuttgart gezogen, neben einem reisigen Zeug ungefährlichen etliche 60 Roß und etliche Wagen, darunter 6 Spießjungen, drei klein und brei groß, gewesen, bin ich, Hans Axleben von Kaltenwasser und ein Retschin, ein Böhme, die kleinsten gewesen. Wann ich aber des Reitens ungewohnet, auch die Zeit bränchlichen, daß die Jungen in Schweisen 1) haben reiten müssen, habe ich es nicht vollenden mögen, sondern habe mich letztlichen zu herrn Vatern auf den Wagen setzen müssen und ist ein ander an mein Stelle gebraucht; nichts weniger habe ich mich täglichen im Aufwarten IFG. erzeiget.

Dieß muß ich allhie erwenden, daß bemnach 3FG. Herzog Hein= riche Gemal mit schwerem Leibe gewesen, ist 3FG. in einer Haiben, ba auf 3 Meilen fein Dorf gewesen, übelauf geworben, baß also fein anderes zu befahren gewesen, benn bag 38G. werden eines Rindes genesen, ober aufs wenigest übel geben. Sind 3KG. Räthe und Alle jumal in großem Rummer gewesen, weil allba weber Wasser noch Töpfe porhanden, ober etwas hat bekommen mögen. Man hat ein Feuer gemacht weil es falt gewesen, die Bergogin auf Betten geleget, jo auf bem Ruftwagen mitgeführet worben, und bies was möglichen gethan; welche Krantbeit sich bis in die fünf Stunden verzogen und gar nicht miffen mögen, wie es Gott machen würde. Herr Leonhard Arenzheim, ein Franke, ist biefe Zeit hofprediger gewesen; hat ganglichen barauf gestanden, baß er hatt follen Babemutter sein, welcher auch muthig bazu war. Gott schicket es aber, ba man baucht, bie Roth ware am größten, bag es in einem Augenblick mit ber Fürstin beffer marb, und zogen also nach bem bestell= ten Nachtlager fort, und famen IFG. etliche Stunden in der Nacht

<sup>1)</sup> Steigbügel, bie nicht in ber Mitte bes Sattels, sonbern bom Satfelfnopf nieberhangen.

bahin, und tamen IFG. hernach über etliche Tag frisch und gesund zu Roth, allba der Markgraf wegen der Sterben Hof hielt, an. Wie sie nun allba etliche Tage stille gelegen, sind IFG. hernach ins kand Bürtemberg gezogen, gen Stuttgart, und nachmales von dannen wiederam zuruck gen Roth; haben bis in die dritte Wochen allba stille gelegen. Wann aber sich wieder mit der Herzogin auf den Weg zu machen, nicht zu wagen gewesen, sind IFG. allerseits zu Roth geblieben, und das ganze Posgesinde wieder nach Liegnitz geschicket. Es sind aber IFG. die Perzogin hernach genesen und zu Roth ein jungen Herrn gebracht, und hernach aufs Jahr 'rum wieder mit Freuden gen Liegnitz zugelangt.

Sonsten haben sich bei biesem Zuge viel seltsam Sachen zugetragen, welches ich nicht alles erzählen kann, aber so viel habe ich auf gemelbter Reise gesehen, zu Dresben und vornehmen Orten, baran ich mein Leben lang zu gebenken habe, und einer auch sobalb nicht sehen wird.

Es hat Kurfürst Augustus im Neinzug mit meinem Herrn Batern, welche beibe gute Renner und Stecher gewesen, ein Troffen mit einander gethan, jeboch gar beimlichen und fast bag es Niemandes als bie Rur- und Fürstlichen Personen gewußt.1) 3. Kurf. Gnaben haben meinem Bater ben Auriß felbst angeleget und gesehen, daß er wohl verwahret wurde. Wie sie nun zusammenrennen, treffen sie beibe einander als gute Renner wohl. Wann aber ber Aurfürst so ein ichweren Spieß führet, ben ihrer gwei bem Rurfürsten nicht wohl einlegen mochten, hat ber Spieß ben Kurfürsten etlichermaßen überwegen, bagu benn ber Stog, ben 3. Rurf. B. von meinem Batern befommen, auch geholfen, bag aljo 3. Rurf. G. fallen. Dein Bater aber jouften, ungeachtet bag ber Aurfürst seiner auch nicht fehlet, wohl batte fiten bleiben fonnen, weil er aber fah, bag ber Rurfürst 2) fiel, begab er fich auch in ben Fall, fam es bas Ansehen batte, 3. Rurf. G. batten ihn runter gerannt; welches bernach bem Kurfürsten eine sonderliche Freude gewesen, auch gesagt, bies foll sein lettes Treffen jein. Berehret meinem herrn Batern eine Rette vor 70 fl., neben bem Aurfürstlichen Bilbnis, weiset ihm hernach große Schape, bot bem Bater an, er foll 3. Rurf. G. um etwas bitten, es joll ihm unverjaget fein. Der Bater aber bat nicht mehr, er woll sein gnäbiger Lurfürst sein und bleiben. Darauf erboten fic 3. Rurf. G. boch.

Beil ich aber bei biefem Allen gewesen, verehret 3. Kurf. G. mir einen Doppelftoren. Bin also bernach aus Franken mit bem Herrn Batern und anderm Pofgesinde anheim gezogen.

Bin bies Jahr Anno 64 von meinem herrn Batern gefleibet morben in Barchent. Es bat meine Frau Mutter bies Jahr wieber in Gechs-

<sup>1)</sup> fehlt A.

<sup>2)</sup> **CBG. A.** 

wochen gelegen und ein Tochter geboren, welche Eva getaufet worden. Bin sonsten dies Jahr mit dem Batern 'rum gezogen und auf ihn gewartet, als ein Junge pfleget zu thun, wie ich denn mit ihm zur Schweinitz bin gewesen, da herr Mat Logau allba zum Hauptmann ist eingeführet worden. Das Getreide hat man dies Jahr gekauft, als den Beizen zu 1 Thl., das Korn zu 24 Wfgr., die Gerste zu 18 Wfgr., den Habern zu 10 Wfgr.

Des ausgehenden 64 Jahres und 65 Jahr bin ich daheim gewesen und zum Pfarr in die Schule gegangen, auch vom Herrn Batern in der Wirthschaft zuzusehen unterwiesen und dazu gehalten worden, und beineben, wann der Bater verreiset, ihm als ein Junge aufgewartet und zu Roß mit geritten und gefahren, wie es des Herrn Batern Gelegensheit gegeben hat.

Das Getreibe hat man dies 65 Jahr gekaufet, den Weizen zu 1 Thir. 4 Whgr., das Korn den Scheffel zu 29 Whgr., die Gerste zu 26 Whgr., den Habern zu 16 Whgr.

Anno 66, Donnerftag nach Cantate, bin ich von meinem herrn Batern in bie Schule zum Golbberg gethan worben, baß ich allba habe ftubiren follen und von Balthafar Thiemen, Pfarrhern zu Merticbut, dahin geführet worden. Habe meine Stube im Collegium gehabt neben Christoph Arectwigen zu Wirrwit, aus bem Glogischen. Unser Pabagogus ist ge= wefen Balthafar Tede von Glogan, ein gelehrter Mann. Bei Bans Hellmerich bin ich zu Tisch gegangen, habe bei solcher Schulen auch ein groß Bortheil gehabt; bann mich alle Praceptores, 1) wegen meines herrn Batern, boch und werth hielten. Bard fleißig unterwiesen, bag ich auch innerhalben 5 Bierteljahren, ju bem was ich vor konnte, lernet, baß ich bies, was meine Rothdurft, Lateinisch reden, ein Argument auf ein halben Bogen machen konnte und boch die Zeit über zu Goldberg nicht einen einigen Schilling erlanget, außer bag mich Magifter Barth, welcher mich fonberlichen in Acht nahm, mit einer Ruthe auf die Bande schmiß, ba ich follte ben Terentium recitiren, welchen ich biefelbige Stunde nicht gelernet hatte, fagend: "Lernet ein anbermal, ober ich werbe Euch die hofen unterziehen."

Beil aber allbereit in meinem Haupte bas Hofwesen, bei welchem ich zuvor gewesen, stedte, hatte ich nur mehr Lust zu Reiterei, als zu Büchern, und war mein Herz mehr bazu geneiget, als zu fleißigem Studiren. Derswegen machte ich allerlei Anschläge, wie ich möchte von Golbberg wegstommen. Es wollt aber bei meinem Herrn Batern nicht sein, sondern

<sup>1)</sup> Brecepter A.; ebenfo fpater.

wart allemal ermahnet, ich sollte zum Studiren Lust haben; ba ich sie nicht hatte, se wurden die Praceptores mir dieselbigen kaufen mit guten Rutben. Lexischen aber werbe ich am Tieber frank, darauf werbe ich anheim gebelet, es war mir aber nicht so sehr, als ich nachgehend mich stellte. Wie ich nun einmal anheim kam, da war es bald aus; benn es sonsten auch zu Goldberg die rothe Ruhr regieren aufing. Derwegen beshielt mich ber Bater anheim, habe also, wie man pfleget zu sagen, die Schule rurch ben Bauch gestechen, und dies, was ich in 5 Viertelsahren gelernet, in vierzehn Tagen wieder vergaß.

Sonsten habe ich die Freiheit zum Goldberg gehabt, daß ich habe mögen auf die Hochzeit, so oft ich gebeten worden, gehen, welches die Anderen nicht gehabt. Weil dann damales der alte Albrecht Boc schone Töchter gehabt und sie oft in die Stadt zu Bürgerhochzeiten geladen wurden, habe ich neben Hans Schweinitz, Freiherrn auf Faulenecke, welcher damals zum Goldberg studiret, gemeiniglichen eine Jungfrau führen müssen. Wann Solches geschahe, dauchte ich mich in meinem Sinn, ich müßte ja ein tapfer Kerl sein, weil ich zu Diesem gebraucht ward, da doch sonsten viel größere gewachsene Gesellen vorhanden waren und diese Würde, nicht bekommen im mochten. Sonderlichen erhub mich auch dies, daß bes Herrn Bocks Tochter, Jungfrau Käthlein, etliche Worte Latein konnte reden, und wann sie mir eines Lateinisch zutrank, daß ich ihr antworten konnte, wußte ich nicht anders, ich könnte soviel Latein, als ein Doctor und wär nun gesehret genugsam.

Habe sonsten von jungen Leuten gute Gesellschaft gehabt; benn bamal sint, Herren und Abelspersonen, über 140 Studenten allba gewesen,
ohn die anderen, bero über 300 gewesen. Es ist der junge Jorge Lanrestron von Ausch auch allba gewesen und letzlichen zu mir in meine Stuben
und Kammer gezogen. Beil er aber ein roh Kind und zum Studiren
gar nicht tanglichen, habe ich manche Rurzweil angerichtet. Denn er aß
gern Honig. Wann ich nun zu einem Jungen was hatte, gab ich Lanbestron ein Honigschnitte, so raufte er sich, so lange ich wollt, mit demjelbigen Jungen. So hatte er denn zweierlei Schaden, ward flasch<sup>2</sup>) zerjeblagen und auch dazu gestrichen; welches mir denn wohlgesiel, aber Lanbestron fraget nichts danach.

Es hatte sich Bischof Logan gegen meinen Batern erboten, er wolle mir bas Gut Bischorf zum Studiren, oder 500 Thir. jährlichen geben, wo mich mein herr Bater sindiren wollt lassen. Beil aber ber herr Bater Beisahr getragen, daß ich papstilichen werden möchte, hat er es bem Bischof abgeschlagen, sonderlichen, weil ber Bischof begehret, baß sich ber

<sup>1)</sup> tommen A.

<sup>2)</sup> arg; nb. flatich.

Herr Bater vor obligiren sollte, daß, wenn ich von der Universität heimstäme, dem Bisthum vor allen andern dienen. Woran es sich aber gesstoßen, daß es nicht vor sich gegangen, ist mir gar nicht wissend, anders als ans obigen Ursachen.

Es hat mir ber herr Bater in bie Schule zur Zehrung mitgegeben 2 Thl., babei baucht ich mich reich fein. Item vor Bucher 22 BBgr., und ließ mir ein Sammet-Barett machen. Wann ich es aufsette, bies nur am Sonntag und auf Hochzeit geschah, vermeinte, ich war nicht ein Mein Frau Mutter schicket mir einst 2 Fl. Ungr. und schlecht Geselle. ein lange weiße Feber. Die hub ich fleißig auf in meiner Laden und stedte sie nur auf hochzeit auf. Weil ich aber bes Tages sie oft beschauet, so vermeinet ein Stubent vom Golbberg, so bei mir in ber Stuben war, es würde ber Fl. Ungr. viel mehr allba vorhanden sein; macht sich bei Nacht, wie er unfinnig murbe, schläget nicht allein meine, sonbern ander Laben mehr auf, treibet es fo lange, bis wir aus ber Rammer weichen; stiehlet mir danach die zwei Fl. Ungr. und etwa zwei Thaler Gelb, welches Da warb ich alles meines Schates bemeine Semmelheller waren. raubet, burfte es weber bem 1) Praceptor, noch ber Mutter flagen. Es lieh mir hans Zeblit von Sieben Eichen 1 Thl., daß ich wieder Belb Der Gefelle aber, so es geftohlen, machte fich vom Golbberg batte. binweg.

Es gab ber Bater von mir ein Wochen-Roftgelb vierzehn Wfgr., und sollte mir ein Tag nicht mehr, benn als vor 6 heller Bier über bie Orbinaria bei Tifch geben, aber ich hieb gleichwohl über die Schnur, daß ich bie Zeit über, fo ich zu Golbberg gewesen, im Losement bem Batern gestanden habe 64 Thl., wie fein Register ausweiset. Und bin bieje Zeit über zum Golbberg in Barchent gefleibet worben, und ferner einen barchenen Leib mit Damaschken Ermeln und ein Kordnan Roller, flein zerschnitten, Hofen mit braunem Harnisch 2) ausgezogen und einen alten Tschammelottnen Mantel mit Sammet gebramet und ein Sammet-Barett, barin ich mich nicht ber Schlimmest zu sein bauchte. Wollt mir wünschen, baß ich nicht meinem, sondern meines herrn Batern und Braceptoren Röpfen gefolget und im Studiren fortgefahren, es sollte mir fehr eriprieflichen fein gewesen, muß aber gedenken, bag es Gott nicht hat wollen haben, und also sein Will und Borsehung nicht gewesen. Denn fonften menschlichen bavon zu reben, habe ich balb Anfanges gute Mittel bei großen Potentaten, Fürsten und Herren vor mir gehabt, daß es wohl seinen Fortgang mit bem Studiren hatte erreichen konnen, wenn es Gott batte haben wollen.

<sup>1)</sup> fehlt A.

<sup>2)</sup> grobes Beng.

Fürftlichen Berfonen auch zur Rube geben wollen, inbeffen führet bie Brant im hohen Zimmer, gen Schloß Raunstein, ein groß Geschrei an: "O berger herr Siegmund!" und bas gar oft wieberholet. Bann ich benn als ein Kammerjunge in 38G. Zimmer aufwarte und bie Herzogin bas Befchrei boret, beift fie mich Lichter ansteden, läuft in bem engen Bang bin nunter folägt in ber bintern Thur an, foreiet: "herr Siegmund, seid Ihr thoricht, schonet boch, meinet Ihr, Ihr habet eine Biehmagd bei Euch?" Herr Siegmund kehret sich nichts baran, bis letslichen Alles stille warb (wie wohl zu gebenken ift, was bie Urfache bes Stillschweigens gewest sei); also zog bie Herzogin nach bem Stillschweigen wiederum ab. Auf bem Morgen hielt bie Bergogin ben herrn Rurzbach balb bas vor und fraget, warum er nicht aufgemacht batte. Der Herr Aurzbach faget, er hatte es nicht gehöret, weil er gebalzert hatte wie ber Anerhahn, und gab ein Lachen baran und ging bavon. Es wollte fich bernach ferner tein Gefchrei erheben, sonbern bie hochzeit marb in allen Freuden verbracht.

Nach solcher Hochzeit bin ich ungefährlichen brei Bochen wieder zu Haus gezogen und habe baheim, wie zuvor, in meinem Baidwerk, Bersorgung des Herrn Vatern Birthschaft und was ich sonsten auf Besehlich des Herrn Bater fort continuiret, und das 68 Jahr daheim zugebracht mit Schreiben und Lesen, wiewohl mehr zur Liegnitz, als zu Mertschütz. Bin dies Jahr von meinem Herrn Batern in Barchent gekleidet worden, und ungefährlichen zwei Liegnitzssische Mark Geld zur Zehrung bekommen; und habe solches Jahr also vollendet und zugebracht. Das Getreide hat man kauft in diesem Jahre: den Beizen zu 27 Whgr., das Korn zu 20 Whgr., die Gerste zu 18 Whgr., den Habern zu 15 Whgr. und ist ein wohlseil Jahr gewesen.

Anno 69 habe ich solches Jahr in Gottes Namen daheim wieber angefangen, Gott gebe mit Freuden, und verleihe mir Glud zu allem meinen Vornehmen, behüte mich aber vor allem Unglud und Bofen.

In der kunftigen Fasten sind IFG. herzog heinrich auf einen Landtag, ober wie es die Polen nennen, einen Racas, ungefährlichen 90 Meilen, zu Lublin, von den Polen gehalten, von Liegnit ausgezogen, dieser und keiner andern Meinung und Anschlages, denn weil König Siegmund ein alter herr, daß IFG. nach des Königs Tode zu einem König in Polen möchte erwählet und gefrönet werden. Wie IFG. denn starter hoffnung, auch Vertröstung von ansehnlichen herren befommen hatte, daß sie ) damalen bald von den Ständen in Polen zu einem

Könige erwählet, nach bes Siegmundes Tobe in sein Fußtapfen zu treten, würden.

Darum sich benn IFG. auch stattlichen ausrüstete, mit einem reisigen Zeuge, 80 Roß stark, und sonsten vielen Wagen, daß also IFG. über 15C Roß gehabt, beineben zur Guardia 16 Trabanten mit Hellesbarten und sonsten allenthalben wohl geputzet. Allba mein Vater und ich neben ihm auch mitziehen müssen, und ich bin gleich vor ein Halbsäbeler, jedoch mein golden Ketten am Hals, die Wehr aber mehrentheils unter dem Arm, als umgegürtet getragen. Habe nichts weniger aufgewartet und IFG. den Zug, nebst sonsten 6 vom Abel, das Essen tragen helsen. Habe bei meinem Vatern im Wagen gefahren, außer des Einzuges zu Lublin, hat der Vater sowohl ich reiten müssen, da IFG. uns Roß geliehen.

Und hat mich der Bater auf solcher Reise gekleidet: ein barchent Wammes, mit Sammet verbrämet; item, ein paar deutsch ausgezogen Hosen, die ein Hose gelb und die andere schwarz, mit Taffet ungefährlichen 16 Ellen durchzogen. Desgleichen waren die Strümpse auch von Bocksellen, und einen schwarzen Rock mit Falten dazu. IFG. hatten 80 Roß, wie gemeldt, wohl peputzet, alle mit gelben Federn, und die Jüngern alle in Sammetmützen, sowohl 9 Spießjungen, darunter drei kleine Jungen, so schwarze Sammetmützen mit goldenen Posamenten gebrämet, ingleichen die Sturmhauben. Ihre Roß waren mit gelben Federn und großen Federbüschen geschweist, daß man die Jungen von vornen zu nicht wol sehen konnt, und hatte jeder ein Panzersette am Halse vor 1000 Fl. Ungr., sowohl silbern Dolch und Schwert, und führeten Schäftlein.

Hernach bie andern drei Jungen waren ingleichen in schwarze Sammetröcke, mit Silberposament gebrämet, gekleidet; führeten lange vergolzbete Röhre, ihre Roß waren mit gelben und schwarzen Federn geschweist, sowohl die Sturmhauben mit großen Federbüschen, und hatte ein jeder von großen Gliedern Ketten um, so unter 500 Fl. keiner nicht hatte; sowohl silbern Dolch und Schwert. Das britte Glied Jungen waren was stärker, hatten Sammetgefaltene Röcke an und sühreten gewundene Ketten, silberne Dolche und Schwerter; führeten seidene Hüte mit gelben Federn und führten Spieße, daran die Gisen vergoldt waren.

Es zog auch herr hans Paraffzicki mit IFG. zu Lublin ein, wie er benn auch ben ganzen Weg mit IFG. zog. Der hatte auch über 80 reisige Roß, welche alle blau und roth gekleibet waren. Der König schiefte zwar Herzog Heinrich heraus entgegen über 300 Pferd stark und ward vom Könige und anderen Heraus entgegen über 300 Pferd stark und ward vom Könige und anderen Herren hoch und wohl empfangen, auch in die Stadt Lublin in zwei Häusern einlosiret, da doch des Kaisers Maximilian Gesandten vor der Stadt lagen, wiewohl IFG. Roß ebrtheils vor der Stadt stehen mußten. Es lagen IFG. bis

Fürstlichen Perje: im hohen Zimmherzer Berr Gials ein Ramm: bas Gefchrei b. Gang hin un munt, seit 3: magt bei En. Alles stille m schweigens g wieberum ab bald bas ve Rurzbach ja Unerhahn, hernach fer-Frenden ve-Nach Hans gezog gung bee ? Herrn Ba-Schreiben . tics Jahr . ungefährlich habe foldier fauft in ritie Gerfie :

angefangen,
meinen BerIn ter
Vandtag, etch
Meilen, zu ber
fer und teiner
mund ein ale
könig in Berbenn ftarter her ong
men hatte, tak ber

Jahr gewei-

Anne .

') feblt A.

L'ateinischen Oration überantwortet hat. Der König aber ließ Polst barauf Antwort geben und ließ burch schlechte Poladen solche Gesunte von uns abnehmen und wegtragen; wohin sie kommen, wußte Niesindes.

Es gebachte unter uns wohl feiner anders, es wurde nun jeder eine nen Ketten bavon bringen, aber nobis waren flein Fischlein; es befam iner nichts.

Nach Diesem, in zweien Tagen, hat ber König noch eines 3FG.
forbert. Was nun die Herren mit einander geredet, ist mir unwissend.
Tarauf hat der König IFG. auf den Abend bei der Tasel behalten.
Beil ich denn aufgewartet, habe ich gesehen, daß es so ein schlechte Tracsion gewesen, daß auch der Herzog im Losement täglichen stattlicher speisen ich, als damals der König. Es saß der König und IFG. neben dem Erzbischof nur allein, über einer ziemlich langen Tasel mit zwei Berschneidern, und ward vom Könige IFG. nicht mehr denn einmal aus dem erpstallenen Becherlein, den IFG. dem Könige zuvor verehren hatte lassen, zugetrunken. Darauf, nach der Mahlzeit, welche über zwo Stunden nicht gewähret, haben IFG. vom Könige Verlaub genommen, auch ferner den König nicht mehr geschen.

Auf ben Morgen hat ber König 3FG. zwei Zimmer 1) Zobel und zwei Zimmer Marber verehren laffen. Meinem Batern aber und Hans Zebligen, sowohl bem Ranzler, jedem zwei Zobel und zwei Marber, sonsten Riemanden nichts.

Bann benn eines Woiwoben Hochzeit vorfiel, bazu IFG. eingelaben worben, haben IFG. ihren ganzen reifigen Zeug und alle Bagen bis auf zwei Rutschen und brei Jungen von sich hinwieber nach Hause geschicket und ber Hochzeit abwarten wollen.

Wie nun wir alle eine Tagesreise, also fünf Meilen, von Lublin an die Beichsel kommen, hat Hans Zedlitz einen Bolacken zwei Jungen, jedoch mit der Jungen Willen, stehlen lassen, der Meinung, sie 2)
mit nach Schlesien zu führen, weil die Jungen Schlesier und gute Musiber Polacke innen, jaget uns nach und überfällt uns in

in 10 Tag allba, ehe ber König 3F.G. nach Hofe forbern ließ; inmittels besuchten 3F.G. täglichen bie Bolnischen Herren.

Am 10 Tag, wie gemeldt, um 12 Uhr, welches an einem Sonntag war, schicket ber König die ansehnlichen Polnischen Herren, ungefährlichen 30 zu Roß, und lassen IHB. auf die königliche Burg sordern. Allba reiten IHB. auf einem schönen Roß, mit einer schwarzen sammeten Decken bedecket, von Gold und Silber sonsten gesticket, gen Hof, die Polnischen Herrn aber alle vor IFG., außer der Weihbischof ritt IHG. zur rechten Hand, Herr Hans Paraffzickt zur linken Hand, mein Herr Bater aber und der alte Hans Zedlitz von Conradswaldan, so Hofmeister-Stelle hielten, neben dem Kanzler Hans Schrammen, zunächst vor IFG. In welchem Hinaufreiten so ein großer Gedrang gewesen, sonderlichen wie IFG. in die königliche Burg kommen und absteigen sollen, davon nicht zu sagen, daß also des Königes Guardia nicht wohl hat Platz machen können, daß IFG. nur haben 'nauf ins Königes Zimmer kommen mögen.

Es ist zwar ber König 3FG. bis an bie Stiegen aus seinem Zimmer entgegen gegangen, welcher ein Zobelpelz mit schwarzem Tuch überzogen anhatte, und hatte ein große, hohe Müge von Marber auf; zog zwar die Müge Anfangs ab, sette sie aber bald wiederum auf, nahm IFG. bei der Hand und führte IFG. in ihr königliches Zimmer. Allda sind die Herren bei drei Stunden an einem Fenster bei einander gestanden, daß sie im Schloß Zedermann hat sehen mögen.

Bann benn 38G. bem Könige auf einem Bagen zween Löwen in einem hölzern Gegitter mitgebracht, haben 38G. bieselben auf bie Königliche Burg führen lassen und unter bas Fenster gerücket, wo ber König mit 38G. gestanden, welche 38G. bem Könige selbst überantwortet haben. Bald hernach haben 38G. wieder vom Könige Berlaub genommen und ins Losement gezogen, ba benn die Polnischen herrn bas Geleite 38G. mitgegeben.

Den britten Tag hernach haben 3FG. die andern Geschenke, so sie bem Könige mitgebracht, durch meinen Herrn Batern, Hans Zedligen und den Kanzler überantworten lassen, welches ist gewesen ein Clenob mit einem weißen Abler, welches auf 2000 Fl. geschätzt worden. Bon Erhstallen ein Trinkgeschirr, wie ein Becher gestalt, mit Diamanten und Smaragden ins Gold versetzt; ist auf 500 Fl. geschätzt. Ferner ein Säbel mit einer ganz silbern und vergoldten Scheiden, auch mit Ebelstein besetzt, so auf 300 Fl. geschätzt, und dann drei lange vergoldte Röhre, welche sichen waren und 300 Fl. gestanden, beineben einer Handbüchsen, so am Sattel zu sühren ist, hat gestanden 100 Thir. Diese königslichen Berehrungen habe ich neben dem Kammerjunker in die Ueberantwortung vor dem Könige gehalten, welche Hans Schramm, Kanzler, mit

ener Lateinischen Oration überantwortet hat. Der König aber ließ Polnisch barauf Antwort geben und ließ burch schlechte Polacken solche Geschenke von uns abnehmen und wegtragen; wohin sie kommen, wußte Niemanbes.

Es gedachte unter uns wohl feiner anbers, es würde nun jeder eine golden Ketten bavon bringen, aber nobis waren flein Fischlein; es bekam feiner nichts.

Nach solcher Ueberantwortung machten IFG. benjelbigen Tag ein groß Banket und hatten bie vornehmsten Polnischen Herren zu Gaste, welches zwar königlichen zuging. Diesen Tag habe ich ben britten Borschneiber an einer langen Tasel zum erstenmal gegeben und gemacht, so gut ich es vermocht, wiewohl ich von andern berühmet war, daß ich es hätte gut gemacht.

Nach Diesem, in zweien Tagen, hat ber König noch eines IFG. erfordert. Bas nun die Herren mit einander geredet, ist mir unwissend. Darauf hat der König IFG. auf den Abend bei der Tasel behalten. Beil ich denn aufgewartet, habe ich gesehen, daß es so ein schlechte Traction gewesen, daß auch der Herzog im Losenent täglichen stattlicher speisen ließ, als damals der König. Es saß der König und IFG. neben dem Erzbischof nur allein, über einer ziemlich langen Tasel mit zwei Borschneidern, und ward vom Könige IFG. nicht mehr denn einmal aus dem crystallenen Becherlein, den IFG. dem Könige zuvor verehren hatte lassen, zugetrunken. Darauf, nach der Mahlzeit, welche über zwo Stunden nicht gewähret, haben IFG. vom Könige Berlaub genommen, auch ferner den König nicht mehr gesehen.

Anf ben Morgen hat ber König IFG. zwei Zimmer 1) Zobel und zwei Zimmer Marber verehren lassen. Meinem Batern aber und Hans Zebligen, sowohl bem Kanzler, jedem zwei Zobel und zwei Marber, sonsten Niemanden nichts.

Wann benn eines Woiwoben Hochzeit vorfiel, bazu IFG. eingelaben worben, haben IFG. ihren ganzen reifigen Zeug und alle Wagen bis auf zwei Kutschen und brei Jungen von sich hinwieber nach Hause geschicket und ber Hochzeit abwarten wollen.

Wie nun wir alle eine Tagesreise, also fünf Meilen, von Enbelin an die Beichsel tommen, hat Hans Zedlitz einen Bolacen zwei Junsgen, jedoch mit der Jungen Willen, stehlen lassen, der Meinung, sie 2) mit nach Schlesien zu führen, weil die Jungen Schlesier und gute Musistanten waren und sonsten auch auf allen Instrumenten musiciren konnten.

Dies wird ber Polade innen, jaget une nach und überfällt une in

<sup>1)</sup> ju 20 Stud.

<sup>2)</sup> fehlt A.

einem Fleden bei Nacht, läßt zu Sturme schlagen und will mit uns baran, ober seine Jungen wieder haben, benn er alles ausgekundschaft hat. Ob wir wohl ziemlichen start mit Büchsen, wohl versehen, ward uns doch der Baß über das Wasser, die Weichsel, durch die Polacken verleget und suns ben sich, wie man sehen wollt, über 3000 Personen zusammen, kamen auch so weit, daß die Röhre auf einander gerücket wurden, auch also, wenn ein Schuß beschehen, unser Gebein nicht davon kommen wär. Letzlichen aber rückten wir an das Wasser, damit sie sehen sollten, daß wir die Jungen nicht mit nähmen. Indessen finden sie die Jungen hinter einer Feuermauer stecken. Sobald sie die Jungen wieder hatten, ließen sie uns ziehen und baten uns um Verzeihung; hatten Gottlob kein Anzstoß mehr.

Man saget, daß IFG. diese Reisen über 24000 Thir. gestanden habe und hat doch nichts ansgericht, als beim Kaiser Ungnade verdienet und das Geld verzehrt, und haben zu Lublin so geringe Losement gehabt, daß es auch daheim eine Sau besser hat; denn mein Bater und Hans Zedlitz der Alte lagen bei einander in einer Kammer, unter dem Dache, dabei ich und der junge Hans Zedlitz auch lagen, wie die Sau im Bochte. 1)

Es kommet zwar bem Herrn Batern und mir unterwegens Poft, wo der Bater sein liebes Weib und ich die Mutter lebendig sehen wollte, so sollten wir eilen, benn da wär sonsten des Lebens kein Hoffnung. Welches zwar meinem lieben Batern und mir böse und traurige Botschaft waren, sonderlichen, weil ich wußte, daß ich liebes Hänslein war. Ob wir nun wohl gern geeilet, auch ein drei Tage eher hätten zu Hause langen mögen, konnte es doch wegen der Räuber, so eben auf IFG. Gesindlein warteten und die Silberwagen gern geplündert hätten, nicht sein, derwegen wir mit Schmerzen beim Hausen bleiben mußten, dis gen Kalisch, ist der Bater von dannen aus Tag und Nacht fortgesahren, und sind also den 13 Mai Anno 69 gegen Abend 5 Uhr, in der halben Uhr, 3) anheim kommen und also dis in 11 Wochen außen gewesen. Wie wir aber zu Mertschütz in Hof kamen, da ersuhr der Herr Bater und ich die schmerzliche traurige Zeitung, daß sein liebes Weib, mein liebe Frau Wutter, den 2 Mai allbereit gestorben und den Sonnabend vers

<sup>&#</sup>x27;) bas Unterfte vom Düngerftrob.

<sup>2)</sup> Der Berfasser gablt hier bereits nach ber nenen Tageseintheilung in Stunden von 1—12 nach Mitternacht und Mittag (halbe Uhr), während er später noch mehrsach die alte Bezeichnung der Stunden von 1—24 Uhr nach Sonnenuntergang (ganze Uhr) gebraucht. Der Liegniger Rath hatte schon am 20 Juli 1568 einen Contract Behuss Herkellung einer nenen Uhr im Rathhause abgeschlossen, während in Bressau diese Reuerung erst 1580 eingeführt wurde. Indessen wurde in Liegnit anntlich auch serner nach ber alten Uhr gezählt.

gangen, ba wir heimtamen, gegen Mertschüt in bie Kirchen begraben worben fei, welches gar nicht frohliche Anbeimkunft gab, fonbern wollt zwar lieber bor mein Berfon gewünschet haben, daß mich die Bolacen in ihrem vorgemelbten Ort hatten erschlagen, als bag ich biefen großen Bergenfcmergen Riß zu meiner Aubeimfuuft follt erfahren, inmagen es benn meinem lieben herrn Batern nichts wenigers ein herzen brechenbes Schmerzen und Berfürzung hernach feines Lebens mar und gab. ich aber auch zurückgebachte, ich war ein Mensch und bem Tob unterworfen, auch bag es alfo Gottes gnäbiger Wille und Borfehung, berogeftalt, bag mein liebe Frau Mutter im Abwesen meiner biese Belt gesegnen follte, mare, habe ich zwar, wiewohl mit Schmerzen, es Gott anheim gestellet und es ibm befohlen, und mit Schmerzen und Rummer und finblichem Berzeleid bas geburliche und gebrauchliche Rlagefleid angeleget, auch bies Jahr nicht allein mit Kleibern, sondern auch mit bem Berzen und Beberben ein driftliches Trauern gehalten, mich auch, fo viel möglichen, nicht von Saus begeben, sondern wo und mas ich nur vermeiben habe mögen und nicht in meines lieben Batern Sachen verreifen burfen, mir sonften nichts Liebes zu verreisen gewesen. habe mehrtheiles des Waibenwertes, Binbreiten, Stellung auf Banfe und Antvögel gepflogen und fonften ine Batern Birthichaft zugesehen, außerhalben, bag ich etliches Mal von 3FG. gegen ber Liegnit zum Auswarten erforbert worben, wann frembe Leute allba gemesen, und sonsten allhier im Lande etliche Ritte in ber Rabe gethan.

Balb ausgebenben 69 Jahres ift IFG. Schuldmefen aufgewacht, daß also auf allen Orten gemahnet ist worden. Wann benn mein Herr Bater, wie landfundig, sich in Burgenschaft vor 38G. hochverteufet gehabt und über 80000 Thir. neben Anbern in Burgenichaft gestecket, ift er von einem Zeblig von Wernersborf gen Boltenhain, neben Anbern, wegen einer Summa Belbes ins Ginlager gemahnet worben, ba er mich bann an feiner Stelle geschicket, und habe neben Bans Rangen gu Anich, Hans Abschatzen zu Strachwitz und Franz Waldau zu Klein-Rosen unterschiedliche Male vier und fünf Wochen einliegen muffen, baburch alfo gemelbtes 69 Jahr leichtlichen weggefloffen. Sonften und außerhalben meis nem großen Bergen Riß Leibes, wegen meiner lieben Frau Mutter Absterben, hat es mir, als einem jungen Menschen, gar wohl gegangen, bin gesund und wohl auf gewesen, und also bas 69 Jahr in Gottes Namen beschloffen haben, und habe dies Jahr von meinem herrn Batern gur Behrung ungefährlichen 11 Thir. 16 Whgr. befommen und bin ine Trauern gekleibet worden. Gott gebe ferner mit Glud und Freuden, mas mir gut und seliglichen sei. Amen.

Bei bicsem Berlanf habe ich mir auch vermerket, wie bas Getreibe getauft ift worben, als einen Scheffel Weizen zu 1 Thir. 8 Whgr., bas

Korn ju 32 Bfgr., bie Gerften ju 25 Bfgr., ben habern ju 12 Bfgr. und ift fonften ein gutes fruchtbares Jahr gewesen.

Anno 70 fange ich in Gottes Namen an, ber verleihe mir solches Jahr mit Glück und Freuden zu enden. Und bin also Anfangs mehrtheiles daheim gewesen, außer was ich von IFG. gegen der Liegnih zum Aufwarten bin ersordert worden und sonsten, neben meinem Bruder, zu Nachbarn auf Hochzeiten, Kirmeß und Taufen, sedoch allemal dahin gebeten, gezogen, wiewohl ich fein eigen Pferd gehabt, sondern der Bater hielt meinem Bruder Jorgen zwei Pferde. So hatte der Herr Bater einen Zelter dabei, den lieh mir der Herr Bater und besorzte sonsten bei einem Bauern noch eins dazu, sehet also zum Neiten auf, wen ich hatte, daß ich also fortsommen mochte. Wann ich wieder heim kam, so braucht ich mich des Waidwerkes, dazu ich auch solche Lust hatte, daß ich davor nicht schlasen noch essen konnte. Hatte sonsten zut hieren ih und damalen allbereit etlichermaßen um die Jungfrauen zu thieren ih und damalen allbereit etlichermaßen um die Jungfrauen zu thieren ih und daucht mich in meinem Sinn Meister Fix zu sein. Hätte allbereit diese Zeit lies ber ein Weiß wollen nehmen.

Es bat mich Jorge Ede um Johannis ju Bevattern; ba ift fein Gobn Cebalb getaufet worben, auf welchem Taufen ich vierzehn Tag gugebracht. aber nicht getrunten, fonbern anbere Aurzweil neben ber Befellichaft gebraucht, Butterftriegel gebraten, ober sonften was Narrifches vorgenommen, und alfo guter Dinge gewesen und mit bem von Eden gut Freund worben. Dies aber muß ich erinnern, bag ich mich, meines Biffens, im Bein noch niemals vollgesoffen batte. Es trug fich aber gu, bag mein Berr Bater gute Bein im Reller hatte, und er ein Fahrt auf bie Bochgeit gieben follte, hatte er Jungen gu fich erbeten, fo mit ihm babin reiten wollten. Darunter einer Raspar Ede von Tichewit, welcher anch gar ein junges Blut mar; mit bem nahm ich es im Bein an. Wie wir min fehr tranten und ich bes Beines ungewohnet war, mabret es nicht lange, baß ich mich unter bem Tifch fant und jo voll war, baß ich weber fteben, noch geben und reben fonnte, fonbern warb alfo weggetragen als ein tobter Menich. Sabe bernach zwo Nachte und zwei Tage nach einanber geschlafen, bag man nicht anbers gemeinet, ich wurde fterben. Aber Gottlob, es ward beffer. Jumittels habe ich es nicht allein gelernet, Bein gu trinfen, fonbern auch giemlichen wohl gefonnt, bag ich wohl fagen tann, and gemeinet, es ware unmöglichen, bag mich einer vollfaufen tonne, und habe es bernach ftart continuiret. Db es aber mich jur Geligfeit und guter Wefundheit gereichet, ftelle ich an fein Ort.

<sup>1)</sup> hanbthieren, befümmern.

Bann ich benn von IFG. Perzog Heinrich nunmehr stets zum Aufwarten gen Liegnit erforbert warb, wann nur Jemanbes Frembes von herrn allba anlangte, als bin ich auch von IFG., nachdem ber allgewaltige Gott 3FG. geliebten herrn Batern herzog Friedrich ben 3, herzog gur Liegnit und Brieg, fo bis ins breizehnte Jahr in ber Custodia gefeffen, burch ben zeitlichen Tob abgeforbert, ben 15 Decembris zu 1) berfelbigen fürstlichen Begrabnis erforbert worben. Auf welcher Beigruft ich habe helfen Lichter tragen und meinem erften herrn bas unterthänige Geleit ju 3FG. Rubebettlein gegeben und sonsten 3FG. vor und nach bem fürstlichen Begräbnis aufgewartet, und ist zwar ein schon, herrliches, fürstliches Begrabnis gewesen, wie ber Proces noch wohl zu finden sein mag. Und wann bann die R. Leiche zu Johannis in die Gruft ist begraben worben, ift in die Rirchen bie &. Leiche auf ein Grab, 2) brei Staffeln boch, gegen bem Predigtftuhl über, gefetet. Ueber ber &. Babre ift ein Gefchiebel 3) geftauben, barauf haben 200 Bachelichter gestedet und bie Prebigt burch gebrannt, welches zwar prachtig und herrlichen ausfahe, ohn andere Fürftliche Ceremonien, welche alle aufe prachtigeft angestellt waren.

Bin also nach gehaltenem F. Begräbnis wieder nach haus gezogen und meinem herrn Bater in der Wirthschaft zugesehen. Und hat mir sonsten allenthalben mit guter Gesundheit gar wohl ergangen und das 70 Jahr zu Mertschütz bei meinem lieben herrn Batern beschlossen. Bin auch mehr, als anderswo, daheim gewesen: wann ich mich aber auch um die Wirthschaft bekümmert gehabt, so hat man das Getreide gekauft: als ein Schessel Weizen zu 1 Thir. 26 Wögr., das Korn zu 1 Thir. 20 Wögr., die Gerste zu 1 Thir. 8 Wögr. und ben habern zu 14 Wögr. Gott sei Lob!

Anno 71 habe ich zu Merticout in Gottes Ramen angefangen, Gett gebe mit Freuden, und bin ebenermaßen raheim gewesen, und gleich wie im 70 Jahr, also auch in gemeldtem 71 continuiret. Lin von IFG. öfters erfordert zum Auswarten worden, wie benn IFG. ein junges Fräulein, so Sabina Barbara getauft, in diesem Jahr starb, welches IFG. mit großer Pracht begraben ließ, und ich, neben 24 Geschlecht vom Arel, babe helsen zu Grabe tragen; und ist zu St. Johannis in die Gruft geleget worden. Bin aber sonsten (wie zuvor gemeltt) auf Hochzeiten geritten und sonsten, wohin ich gebeten worden, mich gebrauchen lassen, jedech ganz und gar nicht unflätig, wie die Zeit bräuchlichen war, sondern babe mich

<sup>1) #</sup> 

mit jebermann wohl vertragen, bag ich mit Beftand fann fagen, fo ich wüßte, tein Gesellschaft einigen Ilnwillen auf mich gehabt; benn ich frak und soff mit zu halben und gangen Rachten und machte es mit, wie fie Waren fie unflätig, so gab ich nichts nach, sonbern es baben wollten. schnarchte auch; gaben sie gute Worte, so war ich auch gut. Allein fahe ich auch babin, zu wem ich mich hielt, baß ich mich nicht zu ben Berfonen, so Freundehabe maren, viel um fic brebte, noch mit ihnen umging. Dies Jahr mar ich babeim Mühlherr, mußte bem Berrn Batern bie Denble verfeben, mit ausmeben und vors Saus zu mablen verfeben, und bavon Rechnung und Bescheib geben, auch sonsten in ber Wirthschaft fleißig juseben belfen, und wann ich babeim war, weil ich mehr als mein Bruber babeim blieb, fo mußte ich auch bie Bafte mit Saufen bewirthen und bie Fließ-Fischerei verseben, alles Futter ausgeben, auch mit ben Dreichern aufheben, und sonften verrichten, mas möglich. Es waren bies Jahr im Lande Unfläter, so man die 27 hieß, welche sich verschworen hatten, wo fie hintamen, unflatig zu fein, auch wie fie ichtes 1) möchten anfangen. Item, es folle feiner beten, noch fich majchen, und ander Gottesläfterung mehr, welche benn zu vier und fünfen auf einmal öftere bei meinem herrn Batern gemesen, aber wann ich schon um sie war, bin ich boch mit Ihnen niemals aufftößig worben.

Das Fürstliche Liegnitische Schuldwesen ist dies Jahr sehr aufgewacht, alfo auch, bag mein herr Bater viel Gelb vor 3FG. Bergog Beinrich geben muffen, und hatte alfo groß Befchwer babon; bennoch founte er ben Herrn nicht laffen, sondern so oft er gefordert ward, stellt er sich ein, wie ingleichen ich und mein Bruber uns mußten einstellen, wann wir erforbert wurden; wie benn bies Jahr etliche hochzeiten, als Chriftoph Schornsteds und Andrer waren, babei ich neben dem Herrn Batern aufwarten mußte. Bin aber bies Jahr mehrtheiles babeim gewesen und also zu einem Junkern worben. Gott gebe mir ferner seine Gnabe, Amen. Dies Jahr ist ein Boll in Schlefien aufgerichtet worben, bag von jebem Scheffel Getreibe, so verfauft worben, 6 Beller find gegeben worben. Stem, bas Getreibe hat man bies 71 Jahr gefauft: ben Scheffel Beigen vor 2 Thir. 25 Bhar., Korn zu 1 Thir. 28 Bhar., Gerste 1 Thir. 20 Bhar., habern ju 32 Whgr., und ift ein fehr theuer Jahr gewesen, barin bas Armut fehr bebränget worben. Sonberlichen bie vom Abel haben groß Beschwer wegen eingegangenen Burgenschaft vor 3FG. Berzog Beinrich gehabt, und haben viel taufend Thaler vor ihn geben muffen.

Mir hat ber Herr Bater bies Jahr zur Zehrung gegeben 3 Thic. 27 Whgr. und gemein Kleiber von Harnisch und Barchent. Dabei habe ich mir gar wohl sein lassen und nichts weniger fröhlich und guter Dinge

<sup>1)</sup> irgend; bie Lefung ift burd Correctur unficher.

gewesen, wie mir benn Gott auch gute Gesundheit gab und verlieh, babor ich ihm zu banken hatte. Gott verleihe ferner seinen Segen und behüte mich vor allem Unglud, Amen.

Anno 72 fange ich hinwieber in Gottes Namen an, Gott verleihe mit Frenden. Und wo ich bas 71 Jahr gewesen, also bin ich Anno 72 geblieben, ale babeim zu Mertichut bei meinem lieben herrn Batern. Und weil ich zu einem Junkern geworden, bin ich im Land, wo ich bingebeten worben, geritten, ba ich benn auch von jedermann gern bin gesehen Wie ich benn ein Fahrt zu Merzborf beim Ernft Stramalben auf ber Hochzeit, ba Nidel Molle genommen, gewesen. Nun waren Frauenzimmer, Abschützen von Schaben aus bem Glogauischen ba, bero vier Schwestern waren, barunter zwo Wittwen und zwo Jungfern. gewann ich bie eine Jungfrau lieb, tanget auf ber Bochzeit viel mit ibr, in voller Beise aber bitte ich bie Schwestern alle, sie wollten mit zu meinem Batern aubeim ziehen, welches fie auch bewilligeten. Dieses boret mein lieber Freund Wolf Gichholz, setzet sich balb auf und reitet vorbin ju meinem Batern anheim, zeiget ihm Solches an, auch bag ich wurde mit bem Frauenzimmer hernach tommen, welches zwar bem herrn Batern gang lieb gewesen und es gern gehöret, ihm auch gleich eine Freude barans gemacht, daß ich also geselliget wäre gewesen. Es währet zwar nicht lange, ich tomme allein beim, weiß von Wolf Eichholzen nichts, bag er meiner mit einer Gesellschaft hat gewartet. Wie ich die Thure in ber Stuben aufwerfe, fcreiet ber von Gichholg: "Da fommet ber Bräutigam!" 3ch erichrad, vermeinet, es werbe ben herrn Bater verbriegen, stellt mich ernftlichen, indeß werde ich gewahr, daß ber Herr Bater begunnt zu lachen. Dachte ich: "Run habe ich gewonnen", machte mir ein Geschäft, ging in bie Ruchen, ba fabe ich, bag auf zwei Tische zugericht mar, lag mich aber nichts irren. Der Bater fraget mich: "Wo läßt bu beine Jungfer?" 3ch antwort, ich wußte von feiner Jungfer. Der Bater faget: "Was lugft bu? ich will fie gern feben, laß fie 'rein gieben." Run mabret es nicht lange, so tamen bie Frauen und Jungfrauen mit etlichen Wagen, barüber ber Bater gar luftig mar, befahl mir, ich sollte nach Fiebelern schicken und lustig sein, welches geschah und tanget bie gang Nacht. Wolf Eichholz aber erbachte ein Lieblein als:

Ursulein von Schaben, Banslein will fie haben,

und was bessen mehr war. Wie nun bas Frauenzimmer sich leget, spricht bie ein Bittwe zu berselbigen, zu ihrer Schwester Ursula: "Der Schweinichen tritt bir wohl auf ben Saum, bu magst ihn wohl wieder lieb haben." Darauf sie im Beisein meiner Schwester gesaget: "Die Junkern bürfen

mir nicht auf ben Saum treten, ich mag keinen nehmen." Nun hatte ihr Bater ein jungen starken Schreiber mitgegeben, baß er ben Schwestern allen sollt aufwarten. Derselbige hatte also aufgewartet und ber Jungfer Ursen auf ben Saum getreten, daß sie in wenig Wochen nach Diesem ein jungen Sohn gehabt.

Also kam ich von meiner Buhlschaft, daß sie mir zu einer Hure ward, welches Wolf Eichholz seines Lebens nicht vergessen kounte; und ist mir mit ber ersten Liebe also ergangen. Sonsten bin ich dies gemeldte Jahr allezeit luftig und guter Dinge gewesen, habe von keinem Kummer nicht gewußt, denn es mir auch allezeit zu Freuden gegangen und habe mich um nichts bekümmern durfen.

Dies Jahr bin ich zwei Mal bei meinen Freunden im Saganischen gewesen, und hat mir einst die alte Fraulein Schöneichen zu Sprottau 15 Fl. Ungr. um den Arm durch das Fräulein von Schilberg binden lassen.

Balb ausgehenden 72 Jahres, in Weihnacht-Friertagen, haben 33G. bie ganze Landschaft in ein Custodia genommen und von ihnen erzwingen wollen, daß fie 38G. aus bero Schulben burch eine Contribution belfen wollten, und haben 3FG. ihnen beineben vorgeschlagen 100000 Thir. Clenobien und 100000 Thir. Kammerguter zu hilfe zur Bezahlung einguräumen.1) Es habens aber die Landschaft nicht annehmen wollen, barauf ein groß garmen worben, daß 3FG. die ganz Stadt auffordert und überzogen die vom Abel, so alle auf dem großen Saal waren, und forbert von ihnen vom erften die Wehren. Wie fie die Seitenwehren nicht geben wollen, forbert 33G. fie in einen Ring ins Schloß. Was nun IKG. mit ihnen machen wollen, ift mir nicht wissend; die Landschaft hat aber auch nicht untergeben wollen, welches ben Abend also verblieben. Morgens am beiligen Chrifttage hat die ganze Lanbschaft mit 3FG. zur Rirchen geben muffen. Darauf haben 3FG. fie nochmals in bie große hofftuben alle zu Gafte gelaben und fie fpeifen laffen. Gegen Abent ift es gleich arg worben, als zuvor gewesen, daß 3FG. die Stadt wieder aufgemahnet und bas Schloß befetet, baraus benn 386. und bem ganzen Land ein unträglicher Unbeil erstanden, welches hernach viel Tonnen Golbes gekoft. Und find Herr und Unterthanen die Zeit ihres Lebens nie wieber vereiniget worben, sonbern mehrtheiles also geftorben. Bei Diesem ift mein Bater gewesen, welcher zwar sowohl als Andre auf ber Erben etliche Racht hat liegen muffen, ich bin aber ab und zu geritten und bie Beit bei IFG. nicht gewesen. Nach etlichen Tagen haben IFG. sie wieder losgelaffen, baß ein jeber zugefaget, fich in vierzehn Tagen wieberum einzustellen.

<sup>1)</sup> einräumen A.

Habe also abermal bies 72 Jahr zu Mertschütz geschlossen; Gott gebe mir ferner, was mir an Leib und Seele gut fei.

Es hat mir ber Herr Bater bies Jahr zur Zehrung gegeben 9 Thlr. 24 Whgr. und mich eines in Barchent gekleidet und ein Zindelbort 1) Kleid machen lassen. Und weil ich ein Wirth benihmt 2) gewesen, so habe ich mir auch aufgemerket, wie das Getreide gekauft sei worden in diesem Jahre, als ein Scheffel Weizen um 1 Thlr. 11 Whgr., das Korn zu 1 Thlr. 4 Whgr., die Gerste zu 30 Whgr., Habern zu 25 Whgr.

Wie ich es im 72 Jahr gehalten, also habe ich es angehenben 73 Jahres mehrtheiles auch continuiret, und basselbige Jahr baheim in Gottes Ramen angefangen, allba ich meine Stelle gehabt. Allein ich habe stets zur Liegnitz auswarten und mich mit zweien Pferben einstellen und gleich, als wann ich vollständiger Hofjunker gewesen, erzeigen mussen, da ich denn allemal Kammerjunkers Stelle im Hossager sowohl als an fremden Orten gehalten, und also ein gnädigen Herrn gehabt.

Wohin ich sonsten auch gebeten worden, bin ich gezogen, und mich ben Leuten annehmlichen gemacht, aber doch nicht überflüßlichen, sondern mehr daheim als anderswo geblieben und meinem Herrn Batern die Wirthschaft mit Säen, Einärnten, Ausmehen in der Mühlen, Aushebung mit den Dreschern, zu Markt sachen lassen, Futter ausgeben, und was immer möglichen in einer Wirthschaft von Nöthen zuzusehen, verrichtet und, wie andere Jahre auch beschehen, versorget, auch meine Lust mit dem Waidwerf gehabt und also dies Jahr in allem Vorfalle das Mehrtheil baheim zugebracht, die nahent um Martini.

Dies Jahr habe ich befunden, was Liebe ift, benn ich habe ein Mageb so lieb gewonnen, daß ich davor nicht schlafen mögen. Bin doch so kedt nicht gewesen, daß ich ihr was angemuthet hätte. Derwegen halte ich bavor, daß die erste Liebe die heißest ist. Es ist mir zwar dies Jahr hingesausen, bessen ich nicht bin gewahr worden.

Allein mein Herr Vater ist wegen Herzog Heinrichs Bürgenschaft heftig geplaget worben und großen Schaben erlitten, barum ich auch oft reisen müssen, daß ich dem Herrn Batern Geld und Bürgen auftreiben möchte. In gemeldtem 73 Jahr, Donnerstag nach Martini, welches der 12 Novembris gewesen, sind IFG. Herzog Heinrich und Friedrich Gebrüder ins Reich und sonderlichen nach dem Lande Wecklenburg gezogen, und also neben vier Kutschen einen reisigen Zeng, ungefährlichen 32 Pferbe, mitgenommen, da ich denn auf IFG. Erforderung mit zweien

<sup>1)</sup> Gine Art leichten gebrillten Binbeltaffts.

<sup>2)</sup> benamt.

Roffen mitreiten muffen und auf 3FG. Herzog Friedrich ben jungen Herrn in die Rammer, und sousten Herzog Beinrich auf den Trank warten muffen. Die Zeit war Beinrich Schweinichen Marschall. Babe auf die= fem Ritt im Reich groß Runbschaft bekommen, und mir mit meinem Saufen (ungeacht, bag es teines Ruhmes werth und beffer gelaffen als gethan,) einen großen Namen gemacht, benn ich mich biese Zeit nicht vollfaufen konnt. Und weil ich fleifig aufwartete, hatt ich einen gnäbigen herrn, und an bie Ort, ba 3FG. zu andern fremben Fürsten kamen, lobeten mein Fleiß, und friegete baburch auch Gnabe, daß mir also biese Reise sehr ersprießlichen bei vielen ehrlichen Leuten mar. Denn ich mich in allen ehrlichen Sachen gebrauchen ließ, fo nur an Fürstenhöfen warb angefangen, mit Saue fangen und anberer Rurzweile. Go tonnte ich auch in ben fremben Fürstenhöfen im Frauenzimmer balb Runbschaft, auch baneben bies, was mir gebüret, verrichten.

Wann benn IFG. auf biefer Reifen auf bas Land Lüneburg zu Bergog Heinrich gen Dannenberg zu kamen, nun war es Winterzeit und war allbereit etliche Stunden in der Nacht, ba 3FB. allba angelanget; benn wir in ber Elbe irre worben, bag auch auf ben Morgen Leute fagten, wir batten Glud gehabt, daß wir nicht Alle erfoffen maren, bag alfo, wie bie Mahlzeit hernach verbracht, mehr zu Tag als Nacht war; wann aber berselbige herr ein guter Schiffrheber 1) wie man mehr auch unter geringerem Stand findet, war, fingen 3FG. nach Tisch einen Tanz an. waren Alle mube und hatten lieber geschlafen, als getanzt, weil aber bas Frauenzimmer icon war, ließen 3FB. und wir Junkern auch ehren halben Letlichen werden die Herren voll und verlieren sich, mein gebranchen. Besellschaft ingleichen. Dieweil ich aber bas Lob hatte, bag ich allemal ber Lette auf ber Bahlstatt bes Saufenplates mar, wollt ich mir ben Ramen damales auch nicht nehmen laffen, bemnach ich gewiffe Ruudschaft hatte, daß von einem Sof an den andern meines Wohltrinfens geschrieben warb, und verwarte also.

Die einheimischen Junkern verloren sich auch, sowohl die Jungfrauen, baß also auf die Letzte nicht mehr als zwo Jungfern und ein Junker bei mir blieben, welcher einen Tanz anfing. Dem folget ich nach. Es währet nicht lange, mein guter Freund wischt mit der Jungfer in die Kammer, so an der Stuben war, ich hinter ihm hernach. Wie wir in die Kammer kommen, liegen zwei Junkern mit Jungfrauen im Bette; dieser, der mit mir vortauzet, fiel sammt der Jungfer auch in ein Bette. Ich fraget die Jungfrau, mit der ich tanzet, was wir machen wollten. Auf Mecklenburgisch so saget sie, ich sollt mich zu ihr in ihr Bette auch legen; dazu ich mich nicht lange bitten ließ, leget mich mit Mantel und Kleidern, ingleichen

<sup>1)</sup> Schifferat A.

vie Aungfran auch, und reben also bis vollend zu Tag, jedoch in allen Ehren. Auf ben Morgen hatt ich bas Beste, baß ich ber Längest wär auf dem Platz gewesen, gethan, und ich hatte es am besten verricht. Kam berwegen beim Frauenzimmer in groß Gunst. Das heißen sie auf Treu und Glauben beigeschlasen; aber ich acht mich solches Beiliegen nicht mehr, benn Treu und Glauben möchte zu ein Schesmen werden. Darum heißt es: "Hüte dich, mein Pferd schläget dich." Mir ist zwar auf dieser Reisen gewesen, als wann ich im Paradies wär, benn täglichen und stündlichen Freude vorhanden war und wußte von keinem Kummer.

Bu Celle, bei Herzog Wilhelm zu Lüneburg, mußten die Liegnitischen und Lüneburgischen Junkern um den Plat, welche ihn behalten, sausen. Allda habe ich auch den Plat neben einem Lüneburgischen behalten und zulett wir beibe sitzen blieben. Ob ich nun wohl so viel Stärke gehabt, daß ich ihn mit Trinken zwingen hätte können, so wollt ich es doch nicht thun, damit es also nicht den Namen hätte, sam wir Schlesier es vor ein groß Ehr hielten, daß wir die Einheimischen hätten weggesoffen, sons dern daß auf beiden Theilen ungewonnen bliebe, aber doch beim Gleichen zu sehen, daß ich noch mehr hätte trinken mögen, und wenn ich gewollt, den Plat behalten können, welches hernach auf den Morgen den Fürsten allen ein groß Freude war.

Hernach im Lande Medlenburg, zu Guftrow beim Herzog Ulrichen, hat mich ber Trunk übereilet und war etliche Stunden in der Nacht, lief ich geschwinde die Stiege herab. Mein Knecht aber, so mir leuchtet, war voller als ich, fiel auf der Stiegen; ich aber sprang überhin, die Andern aber, so mir nachlausen, mich aufzuhalten, fallen alle über meinen Knecht hinweg, daß etliche große Beulen davon trugen. Indeß so liegt ein groß Beinfaß an der Stiegen, welchem der eine Boden ausgeschlagen war; verkroch ich mich darein und war darin entschlasen, bin auch etliche Stunden darin gelegen.

In Summa, man suchte mich, aber da war ich nicht zu finden, daß man auch barob großen Kummer genommen, wo ich hinkommen wär. Auf den Morgen finde ich mich wieder, mußte es dem frommen Herzog llsrich erzählen, wie es wär ergangen, da denn IFG. ihr eine große Freude das von machte. Es hat mir auf solcher Reisen viel und seltsame Possen bes gegnet, welche zu erzählen unmöglichen. Es ist mir sonsten allezeit zu Freuden ergangen und din gesund und wohlauf gewesen, und IFG. sind vor dem 12 Novembris des 73 Jahrs bis auf den vierten Februar des 74 Jahrs außen gewesen, und also dis in die 13 Bochen. Die Zeit hat mich sehr turz gedaucht, daß ich lieber gewollt, daß es ein paar Jahr gewähret hätte. Weine Rosse haben sonsten wohl gedauert, din allezeit in ein Lossenst zum Herrn Fabian von Kittlitz mit den Rossen und sonst einlosivet worden. Auf solche Reise habe ich auf Kleidung, mich und ben

Anecht, gewandt 32 Thir. 7 Wfgr., und auf ber Reise nebenbei ausges geben und verzehret 16 Thir. 24 Wfgr.

Habe also dies 73 Jahr im Lande Medlenburg in Gottes Namen geschlossen in allen Freuden und Shren. Der allmächtige Gott verleihe mir seinen Segen und helse mir mit Frieden zu Haus.

Das Getreibe hat man bies Jahr in Schlefien gekauft, als ben Beizen einen Scheffel zu 1 Thlr. 12 Bfgr., Korn zu 1 Thlr., Gerste zu 30 Bfgr., ben Habern zu 23 Bfgr. Ist ein theuer Jahr gewesen, Amen.

Dies 74 Jahr habe ich in Gottes Namen und in meinem Beruf, barein mich Gott die Zeit hat gesetzt, angefangen, im Lande Mecklenburg zu Güstrow, da ich mein Herrn und Oberkeit habe aufgewartet. Der allgewaltige Gott gebe mir dazu sein Segen, zu vollenden in seinem Namen, Amen. Bin also mit IFG. Herzog Heinrich und Friedrich, Gebrüber, im 73 Jahr ins Land Meckeluburg gezogen und Kammerjunker gewesen, IFG. vor dem Trank gestanden und sonsten, wie einem fleißigen Diener gebüret, aufgewartet. Dieselbige Reise vollend mit IFG. vollendet und hernach frisch und gesund neben IFG. meinem gnädigen Herren den 4 Februarii gemeldtes 74 Jahres anheim kommen und meinen lieben Herrn Batern und Geschwister alle gesund gefunden, bei welchen ich ein angenehmer Gast gewesen. Und din also zum Herren Vatern anheim gespogen, allda ich in meiner vorigen Versorgung der Wirthschaft und mit Treibung allerlei Waidwerfs continuiret.

Demnach 3FG. Herzog Heinrich eine gute Zeit mit dem Aurfürsten Augusto von Sachsen wegen etlicher Reden nicht wohl stund, ist 3FG. von guten Freunden zugeschrieben, 3FG. sollten sich nur demüthigen und unangesaget sich nach Dresden begeben, würden J. Aurf. G. mit 3FG. wehl zufrieden sein. Wann denn 3FG. ersuhren, daß J. Kurf. G. ein Vogelschießen zu Dresden hatten angestellt, und wußten, daß Pfalzgraf Casimir, welcher des Kurfürsten Tochter hatte, allba war, durch den meinten 3FG. ausgesöhnet zu werden, zogen 3FG. den 12 Februarii des lausenden Jahres von Liegnitz aus mit zweien Rutschen nach Dresden zu. Nahmen sonsten Niemanden als Herrn Fabian von Kittlitz, mich und Kaspar Heillung mit, und kleidet uns in schwarzen Sammet, die Hosen mit Duppel-Taffet durchzogen, auch Sammetbänder mit goldenen Rosen und gelben Federbüschen. Ingleichen auch zwei Jungen also; sonsten war Secretar Prieser und ein Bogner zum Armbrust.

Wie nun IFG. Abends gen Dresben kamen, blieben sie im Losement, unangegeben bei 3. Kurf. Gnaden. Des Morgens laffen sie sich burch mich beim Pfalzgrafen Casimir angeben, daß IFG. mein Herr mit

3. Kurf. G. gern sich unterreben wollten, welcher benn auch geneiget ihn zu hören war. Weil aber ber Kurfürst berwegen zu IFG. nicht geschickt hat, ba er boch allbereit bie Zettel vom Wirth (wie ba bräuchlichen), empfangen, und bessen Wissenschaft hatte, baß IFG. allba aufommen wären, blieb es also ben Morgen noch.

Eine halbe Stunde vor 10 Uhr stehe ich bei IFG. in ihrem Zimmer am Fenster beim Gastgeber, bem Friesen, und sehe, daß viel bewassnet Bolt, und sonderlichen die Kurfürstliche Guardia, die Gassen nach
bem Losement zu kommen, welches ich dem Herzog weisete. Dessen ward
er erstlichen froh und vermeinet nicht anders, er werde mit großer Pracht
gen Hof geführet werden. Wie aber IFG. ferner sehen, daß über 300
Personen waren und ein 50 Schützen zuvor ins Losement einplatzen
und strack vor IFG. Zimmer traten, Niemanden 'nauf noch 'runter lassen
wollten, da entsiel IFG. das Herz.

Darauf tommet ber hofmarichall herr Abraham Bod, neben fonften ihrer zwei Ritmeifter, zeiget IBG. an, daß 3. Anrf. G. nicht wenig wundert, daß 3FG. unangesaget und wider bes Reiches Frieden nicht allein in fein Land, fondern auch in sein Festung und hofftadt aus Trot und frechem Gemut gezogen mar, weil 3FG. mußten, wie fie guvor mit 3. Rurf. G. ftunden, bermegen 3. Rurf. G. wohl Urfachen hatten, ibn, ben Bergog, in sein Cuftodia zu Dreeben einzuziehen, bamit 3. Rurf. G. biefe Gewaltthat, welche 3. Rurf. G. ju merklichem Defpect beschen, fo leicht nicht hingehen liefen, sonbern folches Bornehmen billigen eiferten, ober 386. auf bas Benigste mit einer Guarbia ber Rom. Kais. Daj. zugeschicket und ber Gewaltthat, so ihm begegnet, zu beschweren. Es wollten aber 3. Rurf. G. bies Alles bei Seite feten und ben linberen Weg Derhalben fo follten 388. bem Marichall angeloben, baß fich 38G. balb aufmachen wollten und bei Tag und Nacht fich gegen Liegnit aufs Saus einstellen, auch von bannen nicht verruden, bis auf 3. Rurf. B. ferner Anordnung.

Es wandten nun IFG. ein, was sie wollten und entschuldigeten sich, daß es aus teinem bosen Borsat, Trot, noch Gewalt beschehen, sondern aus rechter Demut, sich gegen I. Kurf. G. zu demütigen, so war doch fein anders zu erhalten, als dies, daß IFG. denselbigen Tag allda im Losement sich enthalten sollten, folgenden Morgen aber dies sobald ins Wert richten. Wann denn IFG. sahen, daß es nicht anders sein wollte, gelodeten sie dies Herrn Abraham Bock, als Hofmarschall, an. Und ist nicht fast erhöret, daß ein Unterthaner seinen Landesfürsten hätte in Bestrickung genommen, als diesmal beschah von dem von Bock, welcher ein Lebensmann des Fürstlichen Hauses Liegnitz und Brieg war. Des Morsgens, sobald die Festung aufgesperret war, sind IFG., mit dreien Kleppern vor eine tleine Kutsche gespannet, aufgesessen und sonsten Riemans

ce m no mo cemistenze. Serpreri, il Las un Icadei une alfe in 26 Samero de Liceder paper es bregnis actabres une fire fobale, ver sanctidus: displaceum nati un cas Schaff emachelle, vas unver Cetables and i geman vernar actable.

Bie Solon paver 36th jeigenver Jager Bane Sebramm, Romier: une mic wierer man Errerer avgererrigt, ver 3. Rurf. Gunden Der Legitidite for je mitoer unterrhantgeft Antummig un rom. Darant paier: ner und bate un' ber Leeg gemacht. Wie wir nur ju Dreiber fint femme: pave: mit vanfer it al: Erester verwartet unt bei Mut C unte ungever joffer, and canerer un: unrerthänigen Ambien Lutun' fint mer bes andere Lages von is Ruri, G. erferbert werder unt gnabiger Antien- genart, be bem G. Sturf. G. nach ber Linge 300 meines herrer Ameringen unt Bitten ergabter marr. Ihm weil Sent' G. vernommer, bat fic 386, ir 26 Stunden von Dreiben auf per l'eguit, eingefiellt gatier unt ned altre marteren, tiefen 3. kurf. G. timer Coices und gefoher, unt wei, ren gum Dochften baten um And jounny unt Bergeibung, liefen fich C. beurf. G. auch bewegen, mit er competer alje guarigeit Befantt. Goneter ale Bied meiner guitoigen herri bei 3. Aurf. 68. gant unt gar aus, figeren mebr altein 386. ver Begiridnie toe, fontere erboter fich auch aller Ginabe ume Preund. studt. Wart alfe Alles vergieber unt vergeben, allein 3ft. fellten nach Tresper fiede femmen, bie . Senri 18. 1868 erforberten, auch unangemge eurd .. burf. G. gant nicht geben. haben mie affr mit biefem gater Bejantt von Dreeber aus pinmierer nach Liegnie begeben und 386 Recation gethan, mit weichen Berrichtung 386, auch mit une mit joutper mobi gufrieden maren. Saben auf ben Abent bee Unglude, ie mir geheibt, gar vergeffen, unt rugeger frenficher unt guter Dinge mit Lauger unt Erinten geweien, fonterficben, wei, mir aus bem Bann tommen.

Alle dath viel Beije nan Trescen ein Enre mir welt uns rak Logerhaberen ge Trescen und oller Pfannthuber in effen, welt es gleich is est Aufmacht war, mad estemmen. [5] Kurf. [6] erveien sich gegen nier cohestige nat went Min miger meines Parern iehr verh und gaben nier ge verfreiger, net in mid kavin ar Hof vegeber wellt, ir iellte ich verkiche Siebe und giner limeriaat vaven. Weif aber nier, was die erforder hat geweger, das in ver Ferreg Heinrich nicht ablaüen konnt, vie en amgeber in betwenntimmer zu inden waren, over was ze mocht von en Goodgestiger daber. In mit es nur vahm lieben, vak einder Goodgeste Aufmagen.

folger miche Recher ische ich 6 Thir, 27 Whar verrehren und bate ein Zummarkeit und zollen Greier, ir ungefährlichen 15 Thir, werth, zum Kalen und ein men Weitig gehört. Kant Seichem bin ich wieder zum Bater untgem zum Werriching geritten und allen verlieben.

Den 16 Martii hernach bin ich von IFG. gegen ber Liegnitz erforbert, mit gegen bem Bunzlau auf das Commissariat zu reiten. Weil es aber das mals nicht fortging, bin ich den 17 dito wieder zu Haus geritten, zuvor aber mit den schönen Jungfrauen im Frauenzimmer erlustiget. Habe gleichwohl verzehrt 7 Thir. 9 Whgr.

Den 21 Martli von IFG. wieder nach Liegnitz erfordert und mit IFG. beiden Herren nach Jägendorf zum Markgrafen zu reiten, da denn IFG. ungefähr 36 reisige Roß und 3 Wagen zu 6 Rossen mit sich gehabt. Sind auf den Brieg und Neisse zu gezogen, da mir denn anbesohlen ward, auf Herzog Friedrichen zu warten. Wie nun IFG. beiderseits ihre Reise nach dem Brieg zu nehmen, und IFG Herzog Jorgen der Fourierzettel zustommen, und siehet, daß darin stehet, wie im Fourierzettel bräuchlichen, FG. Herzog Friedrich, lassen IFG. Herzog Jorge IFG. Herzog Heinrich sagen, IFG. wollten ihn sammt dem Hossesinde gern sehen, aber den er Herzog Friedrich nennt, solle er beiseits thun, denn er wüßte sonst einen Fürsten von der Liegnitz, als von Herzog Heinrich. Ob nun wohl Solches Perzog Heinrich und sonderlichen Herzog Friedrichen, als einem zungen Herrn, webe thät, konnte es doch nicht geändert werden, weil der Abend allbereit vor der Hand. Derwegen mußte ich mit Herzog Friedrich beiseits wegziehen und in einem Aretscham drei Tag verwarten.

Wie nun IFG. Herzog Heinrich auf den britten Tag hernach fommen, ziehen die Herren nach der Neissen zu. Es war aber der Herr Bischof allba nicht anzutreffen, derwegen so lagen sie in der Herberge, darum die Herren nach Jägendorf eileten. Allba wurden beide Herren vom Markgrafen wohl gehalten und empfangen, auch bis an 6 Tag allba verswartet, da denn die Herren und die Diener wohl tractiret sind und ein groß Gesäuste gehalten worden. Nach Verrichtung der Herren Sachen haben IFG. hinwieder allerseits einen Abschied vom Markgrafen genommen, und hat der Markgraf jedem Herrn ein schön Roß verehret, Herzog Friedrich aber auch ein Kette von 100 Fl. lingr. werth.

Rachbem die herren nun ihren Weg hinwicker nach der Neissen zu nahmen, und ich also auf Herzog Friedrich warten mußte, hatten IFG. mit mir allezeit viel vor. Hatte ich ein Roß, so höslichen und sonsten gut war, sobald es mit der Gerten auf die Knie gerührt ward, kniet es nieder. Das gesiel Herzog Friedrich wohl, wann ich am besten ritt, war das Herzlein hinter mir mit einer langen Gerten, schmiß das Roß auf die Knie, so siel es bald danieder. Ob ich wohl zu unterschiedlichen Malen den Herzog ermahnet, er sollte es nachlassen, auch von Herzog Peinrich selbst abgemahnet war, wollt es doch nicht helsen. Zwo Meilen jenseiten der Neissen sommt der Herr hinter mich, schmeißt nach meinem Roß, daß es soll nieder knien, und sehlet des Rosses, so schläget mein

Roß hin und trifft bes herzogs Roß, schläget es balb unter ISG. ganz lahm. Darauf waren IGG. emfig ermahnet, bavon abzulassen, wie aber junge herren psiegen vorwizig zu sein, also ging es allhier auch. Des andern Tages kommt ber herzog Friedrich wieder und will mein Roß abermal veziren, schlägt mein Roß hin und trifft den herzog an den Schenkel, erschellet ihm den Schenkel, daß IGG. auf dem Roß ohnmächtig werden, daß man ihn auf den Rasen legen muß. Wem war bänger als mir? wußte meinen Sachen keinen Rath. Jedermann schrie, man solle nach herzog heinrichen reiten, (weil IFG. auf dem Rukschen voran waren), damit also Herzog Friedrich konnt ausgeladen werden.

Wann ich benn bachte, bu mußt boch berburch und wußte auch, bag ich unter bem Saufen wohl am schnellsten beritten mar, rannt ich felbft Bergog Beinrich nach und ereilet 3FG., faget: "Bergog Friedrich ift febr von einem Roß geschlagen worden." Darauf fragten 38G. Berzog Beinrich, burch wen ober wie es hatt zugegangen, bericht ich 33.6., baß es mein Rof batte gethan, und mar ohne meine Schulb, bate 3FG. wollten es mir zu Gnaben halten. Fing IFG. Herzog Heinrich an: "Es ift ihm recht beschehen, ich habe es ihm wohl gesaget, bu barfft bich nichts befahren, noch berwegen befümmern, ift es boch also fein eigener Wille gewesen." Wie ich Solches boret, ward mein Berg ein wenig leichter, ritt mit 3FG. wieber zurud und bat Herzog Friedrich um Berzeihung, benn ce ohn mein Schuld mar, wie ich es benn barthun und beweisen kount, baß mein Roß zuvor niemals hatt geschlagen, als diese zwei Mal, ba es ben einen Tag 3FG. Roß lahm, ben andern Tag ben Herrn felbst lahm folug, baraus abzunehmen, baß es eine sonberliche Schidung und Strafe Gottes gewesen.

IFG. Herzog Friedrich verziehen es mir und waren zufrieden und dabei wieder mein gnädiger Herr, allein begehrten IFG., ich sollte das Roß wegthun, daß er es nicht mehr sähe, welches auch von mir hernach beschahe. Mußte auch bei IFG. etliche Tage hinterstellig verbleiben und mit IFG. gemach hernach sahren. Ich weiß aber nicht, ob es Gott über IFG. verhing, oder die Balbier IFG. verwahrloseten, denn der Schaden gerieth IFG. übel, daß IFG. hernach viel hundert Thaler daran wagen mußten, auch der Schenkel IFG. Lebens offen blied. Mußte täglichen ein Bicken, eines Gliedes lang, in den Dechaden stecken und durste gar nicht zuheilen lassen, sondern blied allzeit IFG. der Schaden auf. IFG. haben oft im Scherz wider mich gedacht: "Sehet, das habe ich von ench", und dazu gelacht. Habe meine Entschuldigung darauf wieder gethan und habe also niemals gespüret, daß derwegen aus einem Eifer etwas gegen mir gedacht wär. Dies hat sich ungefährlichen auf der Reisen nach IFG.

<sup>1)</sup> fehlt A.

gendorf zugetragen, und sind ben 8 Aprilis heimkommen, und habe auf ber Reise verzehret 4 Thir. 28 Bfgr.

Balb, ben 10 Aprilis, bin ich von IFG. wieder nach Liegnitz ersfordert, mit nach dem Bunzlau auf das Commissariat zu reiten. Es ist aber abermal von I. R. Maj. aus wichtigen Verhinderungen abgeschrieben und sein Fortgang nicht erreichet. Bin also ben 19 dito wieder zu Haus geritten, da ich mich zuvor im Franenzimmer mit Tanzen und Fröhlichsein erlustiget hatte. Darin verzehret 4 The. 15 Wögr.

Den 3 Maji von IFG. hinwieber nach Liegnit auf ein Hochzeit, so Jorge Wiesen gemacht, erforbert. Ist wegen Simon Promnit Tochter, Jungfrau Hesen, so am Hose gewesen, welche ich lieb hatte und sie mir gern gefreiet war worben, berhalber beschehen. Darin verzehret 3 Thir. 4 Wfgr.

Den 6 Maji bin ich nach Gorpe ins Saganische, meine Freunde zu besuchen, gezogen, und ben 22 bito wieder gen Liegnitz kommen, und bens selbigen Tag, sobalb wieder mit IFG. auf einem anderm Roß nach Braunau geritten und ben 15 bito heimkommen; in Solchem verzehrt  $3^{1}/_{2}$  Thir.

Den 16 Maji hat mich biese Fran Promnitz zur Liegnitz auf ihrer Maged Hochzeit eingelaben, es war aber die Einladung nicht der Hochzeit halber, sondern ihres Töchterlein Jungfer Hesen wegen.

Den andern Tag bin ich mit IFG. auf ben Gröbigberg geritten und alsbann den 24 Maji wieder anheim kommen. Darunter verzehret 3 Thl. 12 Whar.

Den 2 Junii bin ich zu Prinsnig auf meiner Freundin Jungfer Kathen Hochzeit gewesen, welche Christoph Rahnen nahm, und ben 4 bito anheim tommen. Bin auf ber Hochzeit sonsten guter Dinge gewesen.

Den 6 bite von IFG. wieber nach Liegnitz erforbert, mit ber Herzogin nach Jägendorf zum andernmal zu reiten. Es ist aber nicht fortgegangen, berwegen ich ben 7 wieder heimgeritten. Zu Liegnitz verzehrt 40 Wfgr.

Den 9 Junii von IFG. nach ber Liegnitz erforbert, mit der Herzsogin nach dem Brieg und andere Ort zu fahren, auf welcher Reisen ich sehr trinken muffen und auf IFG. als ein Kammerjunker warten. Und sind IFG. den 20 dito wieder anheim kommen. Sonsten hat es mir auf dieser Reisen sehr wohl ergangen, denn die Jungfrauen waren schön. Und wär also zu Leubus bald um mein Ketten kommen, welche 80 Fl. Ungr. hatte, und dagegen ein Beib bekommen sollen; Gott aber wandte es ab, daß ich die Kette durch Hinterlist wieder bekam, danach gab ich ein Lachen daran. Gott behüte! ist besser, als ein Jungser, die es gern

thut und sich selbst anbeut ju 1) nehmen. Genng von bem, es mocht sonft ju laut geschrieen sein.

Den 26 Junit bin ich eilend von IFG. nach Liegnitz erforbert, da benn ber Markgraf von Ansbach unversehens baselbst ankommen und über Nacht verblieben. Und ob er wohl verwilliget, einen Tag stille zu liegen, ist er doch also eilend aufgebrochen und also über alle Zuversicht sortgefahren. Was die Ursache, kounte Niemandes wissen. Bin also diessen Tag wiederum heimgeritten, weil der Wind bei IFG. meinem Herrn gar übel stund, darum daß der Markgraf IFG. diesen Spott und sonsten mehren wegen Wegziehen, aufgethan hatten.

Den 3 Julii bin ich vor mein Person nach bem Kaltenwasser, Fauljuppen und Oberau gezogen, mich nach hübschen Jungsern umzuseben, ben 9 bito wieder heimkommen und verzehrt 11/2 Thir.

Den 9 Augusto von IFG. erforbert, mit auf ben Fürstentag nach Breslau zu ziehen, ba ich benn auf IFG. Kutschen mitgefahren, und ben 16 wieber anheim fommen.

Den 21 bito vor meine Person zu Liegnitz gewesen, mich kleiben lassen. Auf ben andern Tag wieder beim geritten, verzehret 3 Thir. 16 Wfgr. Es sind die Hofjunkern bei mir gewesen.

Den 27 bito wieder zur Liegnit vor mein Person gewesen, auch bie Jungfern ein wenig angesehen; balb wieder heimgeritten; verzehrt 11/2 Thir.

Kurz hernach ward von der Röm. Kais. Maj. in Schlesien eine Musterung angestellt, darauf ward ich auch von IFG. mit meiner Rüstung, austatt der Ritterdienste wegen meines Herrn Batern, gefordert. Ob ich mich wohl beim Land hätte sinden sollen lassen, haben IFG. doch gewollt, daß ich habe mit IFG. zur Musterung 'naus reiten müssen, und haben IFG. ungefähr 40 Roß gehabt. Es ward die Musterung an der Goldbergischen Höhe gehalten, da IFG. die Herzogin und das Frauenzimmer auch mit 'naus suhr und sahen der Musterung zu, welche wohl geputzet waren.

Auf ben Abend machten IFG. ein Bantet und nach Tische hielten sie einen Tanz, welcher die ganze Nacht währet. Die Musika war lieblichen, der Wein gut, die Jungfrauen schön und die Gesellschaft vertraulichen, vornehmlichen aber der Herr mit lustig. Darum war kein Trauren noch Kummer, sondern lauter Freude und Wonne. Wann ich diese Zeit vom Himmel auf die Erde fallen sollen, wär ich nirgend als gen Liegnitz gefallen, ins Frauenzimmer, denn da war täglichen Freude und Lust mit Reiten, Ringrennen, Musika, Tanzen und sonsten Kurzweil, welches den jungen Leuten, als auch ich einer war, wohlgestel, und hätte mich zu solchem Wesen wollen kaufen, geschweige denn, daß ich dazu bin gebeten worden.

<sup>&#</sup>x27;) fehlt A.

Darum recht gesaget: "Wenn Jugend Tugend hätte, was wär sie?" Allhie muß ich erwähnen, wie daß am Hose Simon Promnit Tochter war, ein Jungfrau, Hose genanut, ungefähr von 14 Jahren. Dieselbige war gutes Vermögens, auch also, daß sie 10000 Thir. vermochte, welche mir der Herzog gern gesreiet hätte. Sie, die Jungfrau, war mir auch nicht gram, aß gern Zucker, darum ich ihr denn zu unterschiedlichen Malen aus ein Mal zu einem, auch 2 Thir. Zucker kauft. Nun wär es leichtslichen angegangen, daß ich sie geheiratet hätte, sonderlichen weil es mein Herr Bater gern gesehen, ihre Vormünden mir auch starke Vertröstungen thaten, wo es mein Wille wär, sollt es wohl seinen Fortgang erreichen. Vor mein Person war ich ihr auch nicht gram, weil sie nicht greuslichen, sondern was klein war; die Fran Kislisin aber bracht mir alle Stunden neue Zeitungen von ihr, sie, die Jungfrau, ließe ihr gern das Maul geben, item, sie thäte alle Nacht ins Bette, so wär sie ein Kind, könnte nicht ein Suppen machen und was bessen mehr war.

Ob ich nun wohl wußte, daß es alles aus Neid und vielmehr ihren Töchtern zum Besten, bei benen ich mich einlassen solle, beschahe, bennoch ließ ich es auch hängen, weil die Jungfrau so wohl ich noch jung waren. 3ch sahe wohl, daß ber Frau Kittligin Töchter was schöner Köpfe als sie hatten, wollt aber bei ihnen, sie zu nehmen, nicht aubeißen. Welches fast zwei Jahr austund.

38G. sowohl mein Herr Bater, auch die Jungfrau selbsten, wußten nicht anders, ich würde fortsahren; nachdem ich aber etwan mit 38G. sechs Bochen mehrtheiles außer Landes war, findet sich Nickel Geisler, ein alter Jungzeselle, so Geld genug hatte und sonsten ziemlicher bäurischen Sitten war, welcher einem Juden ähnlicher sahe, als einen Edelmann. Dieser schläget Buhlschaft mit der Jungfrau an, nimmt die Mutter und Bormünden mit Geld ein. Die Jungfrau aber will sein keine Gnade haben, bis ich heimkomme, ungeacht daß er ihr fast alle Tage Zuckerdosen geschicket hat und mit Ungarischen Gulden überkauft.

Wann aber Kriebel bei ber Jungfrau war eingezogen und sie ein Mann haben wollte, bericht sie mich zu meiner Anheimkunft, was ihre Mutter und Vormünden von ihr haben wollten, daß sie den Geisler nehmen sollte. Nun würde ich ihre ehrliche Liebe gegen mir verspüret haben; wo ich sie nun zu nehmen gedächte, so wollte sie dei mir beständig versbleiben. Ich fraget die Zeit nicht viel nach Jungfrauen, gab ein um die ander; wo ich hinkam, so fand ich ein und wan ich wegzog, so ließ ich ein. Derwegen so war ich risch geritten, saget: "Mein herzliebe Hese, bein Herz, dein Rath, ich gebe ein um die ander, bist du es nicht, so ist es ein ander. Zu seiner Zeit, und wenn es Gottes Wille sein werde, so wird es geschehen, ob es schon Mutter und Vormünden nicht gern sehen. 3ch spüre aber, daß es noch in drei Jahren mit mir Gottes Wille nicht

sei, daß ich freien sollte, darum magst bu beinem Willen nachleben und, was dir gefällt, ben alten Juden nehmen ober laffen. Willft du mich aber lieb haben und behalten, so mußt du mir brei Jahr warten."

Dieje Anwort gefiel ihr zwar nicht jonberlichen, trat mit weinenben Augen von mir ab, faget, fie wollt mir warten, fo lange ich wolle. Es hielt aber ber Beisler bei 386. gab aber barauf fein Antwort. um Ausbitte ber Jungfrau, als bei bem oberften Bormunde, au, warb Auf benselbigen Tag werbe ihm ein Tag, bavon ich wußte, angesetzet. ich nach Liegnis erfordert, weiß aber von Diesem nichts. Morgens nach Tische schicket mir ber Herzog burch ben Hofmeister Jorge Wiltenhan einen schönen Krang' von golbenen Rosen und mit Golb gezieret, mit Bermelbung, die Jungfrau Befe Promnit werbe heute mit bem Rrang versorget werben; ba es aber mein Wille, so sollte ich zum Rrang greifen, 33G. sowohl ber Jungfer Wille mar es, por bem Beisler. Mit Solchem jageten mich 338. in groß Gebanten, baß mir auch fo bange war, bamit mir ber Schweiß ausbrach, wußte auch fast nicht ju antworten, sonbern verstummet ein lang Beil, benn in meinem Gemute war, wie ich ja bas ander Dlal Rein fagen follte und tounte bei mir auf teines fchließen. Und wie ich mich nun endlichen Ja ober Rein erklären follt, baucht mich, wie ein Stimme in mein Ohr ginge: "Nimm ben Kranz nicht an:" barauf ich auch schnell 'rausfuhr, ich thate mich gegen 386. berfelbigen Gnade bedanken, meine Sachen ftunben nicht jum Beib nehmen.

Wie ich Solches gesaget, war mein Herz ganz leicht und frohlichen, und mich bauchte, wie ich gar wieder in ein ander fröhlicher haut war fommen, baraus ich vor mahr tonnt ichließen, bag es Gott nicht hat haben wollen; ben fonften auf ber Erben fein Bedenken ber Belt Lauf nach Die Jungfrau war jung und schön, fromm und reich, und hatt mich auch gern gehabt, so war ich auch zum Weib nehmen in ber ersten Blute, ba man gum Weib nehmen am beften Luft bat, benn man fpricht: "Bier Jahr vorm Bart scheeren und vier Jahr hernach ist am besten ein Beib nehmen." Aber Gott ift allmächtig, was er nicht ordnet und haben will, bas beschieht auch nicht. Blieb also auf diesmal mein Beib nehmen nach, welches mir zwar nie bereuet hat. Auf ben Abend half ich 1) Beislern die Jungfer versagen, ber boch mit großen Schmerzen vernommen, baß ich ba wär; hatte nichts anders gemeinet, ich werbe ihn abstoßen und verdrängen. War babei luftig und guter Dinge, befahl bie Sachen Gott und hatte babei ein guten Muth.

Nach Solchem laß ich mein Wappen im Gafthofe malen und schreib barunter: "Ich wart ber Zeit, stirbt ber Mann, so nehm ich bas Weib." Dies ersiehet Nickel Geisler, hat erstlich nicht anders geglaubet, ich warte

<sup>&#</sup>x27;) ich fie.

auf sein Tob, aber ich wollt wohl eber als er ba sein gewesen, wenn ich gewollt hatte. Dies ist also von meiner andern Bulschaft, wie es mir ist ergangen, baraus abzunehmen, daß es Gottes Wille nicht gewesen.

Demnach in gemelbtem Jahr Merten Gerftmann zu einem Bischof in Breslau ermablet worben, hat er 38G. Bergog Beinrich zu einem Ritte ben 15 Septembris gebeten, welches 3FG. ihm auch verwilligeten. Derwegen 38B. mich auch erforberten, mit nach ber Reiffe zu reiten, welches von mir auch beschah, und zogen 386. von Liegnit aus nach Breslau und bem Brieg zu, allba benn 3FG. gern gesehen worden. Bon bannen zogen fie nach Grottkau, allba follten 3FG. jum herrn Bischof stoßen und benn ein Bug nach ber Reissen mit ihm halten. 3FG. zum Brieg vor Tag mit einem reifigen Zug von 50 Roffen auszogen, ging ein groß Feuer auf, welches zu Grottfau war. 386. nabent an Grottfau tamen und allba mit bem Bifchof batten frübftuden follen, ichidet ber Berr Bifchof ju 38B. und ließ bitten, 38B. wollten in ber Stillen burchziehen und gar nicht trompeten laffen, benn ber gemeine Mann mar gang aufrührerisch wegen bes Branbes und juge= fügeten Schabens, es wolle aber ber Herr Bijchof IFG. auf ber Meile erwarten; welches also auch beschah und war zwar, wie im Durchziehen ju feben, bas Städtlein gang eingebrannt, bie Leute fchrien und maren ungehalten, daß also Jammer und Roth zu seben. Und zogen IFG. bernach nach bem Frühftude mit bem herrn Bischof nach ber Neiffen gu.

Allba waren IFG. und alle bero Diener wohl gehalten, und lagen IFG. bis in ben 5 Tag stille, waren lustig und guter Dinge. Nach verbrachtem Gepränge waren IFG. wiederum auf, und begleitet der Herr Bischof IFG. bis auf zwo Meilen von der Neisse, allba hatte der Herr Bischof das Frühstud bestellt, da denn ein groß Gesäufte war. Nach Solchem zogen IFG. nach Heinrichau ins Kloster, und also fort nach Liegniz zu, und sind den 4 Octobris wiederum gen Liegniz kommen. Darunter hab ich verzehret 3 Thlr. 7 Wfgr.

Demnach in bem Liegnitisschen Schuldwesen ein Generalcommissariat von der Röm. Rais. Maj. gegen den Bunzsau angeordnet, haben IFG. mich den 17 Octobris verschrieben, mit gegen den Bunzsau zu verreiten, welches von mir auch beschah. Dieweil aber IFG. nicht gehen konnten und sich in Betten nach dem Bunzsau führen ließen, mußte Caspar Peilslung und ich IFG. allezeit in einem schwarzen Sammetstuhl mit rothen Kattecken. Binden tragen und Kammerjunkers Stelle halten, auch IFG. stets auf den Trunk warten. IFG. lagen zum Bunzsau auf dem Rathhans, allda gab es harte Betten, auf der Bank zu liegen. Fraget zwar dieselbige Zeit nicht viel darnach. Habe diese Zeit über mit Auswarten, Wachen

<sup>1)</sup> ein Bollenzeng, auch Rartele. Sameinigen, Dentwürdigteiten.

sei, daß ich freien sollte, darum magst du beinem Willen nachleben und, was dir gefällt, ben alten Juden nehmen ober laffen. Willst du mich aber lieb haben und behalten, so mußt du mir drei Jahr warten."

Dieje Anwort gefiel ihr zwar nicht jonderlichen, trat mit weinenben Augen von mir ab, faget, fie wollt mir warten, fo lange ich wolle. gab aber barauf fein Antwort. Es hielt aber ber Beisler bei 3FG. um Ausbitte ber Jungfrau, als bei bem oberften Bormunbe, au, warb ihm ein Tag, bavon ich wußte, angesetzet. Auf benselbigen Tag werte ich nach Liegnit erforbert, weiß aber von Diesem nichts. Morgens nach Tische schicket mir ber Bergog burch ben hofmeister Jorge Wiltenban einen schönen Krang' von golbenen Rosen und mit Golb gezieret, mit Bermelbung, die Jungfrau Sefe Promnit werde heute mit bem Rrang verforget werben; ba es aber mein Wille, fo follte ich jum Krang greifen, IFG. sowohl ber Jungfer Wille war es, vor bem Geisler. Mit Solchem jageten mich 336. in groß Gebanten, bag mir auch fo bange mar, bamit mir ber Schweiß ausbrach, wußte auch fast nicht zu antworten, sonbern verftummet ein lang Weil, benn in meinem Gemüte war, wie ich ja bas ander Mal Rein . jagen sollte und konnte bei mir auf keines schließen. Und wie ich mich nun endlichen Ja ober Rein erklären follt, baucht mich, wie ein Stimme in mein Ohr ginge: "Nimm ben Krang nicht an:" barauf ich auch schnell 'rausfuhr, ich thate mich gegen 3FG. berfelbigen Gnabe bebanten, meine Sachen ftunben nicht zum Weib nehmen.

Wie ich Solches gesaget, war mein Herz ganz leicht und fröhlichen, und mich bauchte, wie ich gar wieber in ein ander fröhlicher Haut war fommen, baraus ich vor wahr fonnt schließen, bağ es Gott nicht hat haben wollen; ben sonsten auf ber Erben kein Bedenken ber Welt Lauf nach Die Jungfrau war jung und schon, fromm und reich, und hatt mich auch gern gehabt, so war ich auch zum Weib nehmen in ber ersten Blute, ba man jum Beib nehmen am beften Luft hat, benn man fpricht: "Bier Jahr vorm Bart scheeren und vier Jahr hernach ist am beften ein Weib nehmen." Aber Gott ift allmächtig, was er nicht ordnet und haben will, bas beschieht auch nicht. Blieb also auf diesmal mein Beib nehmen nach, welches mir zwar nie bereuet hat. Auf den Abend half ich 1) Beislern die Jungfer versagen, ber boch mit großen Schmerzen vernommen, daß ich ba war; hatte nichts anders gemeinet, ich werbe ihn abstoßen und verbrängen. War babei luftig und guter Dinge, befahl die Sachen Gott und hatte babei ein guten Muth.

Nach Solchem laß ich mein Wappen im Gasthofe malen und schreib barunter: "Ich wart ber Zeit, stirbt ber Mann, so nehm ich bas Weib." Dies ersiehet Nickel Geisler, hat erstlich nicht anders geglaubet, ich warte

<sup>&#</sup>x27;) ich fie.

auf sein Tob, aber ich wollt wohl eber als er ba sein gewesen, wenn ich gewollt hatte. Dies ist also von meiner andern Bulschaft, wie es mir ist ergangen, daraus abzunehmen, daß es Gottes Wille nicht gewesen.

Demnach in gemelbtem Jahr Merten Gerftmann zu einem Bischof in Breslau ermählet worben, bat er 376. Bergog Beinrich zu einem Ritte ben 15 Septembris gebeten, welches 38G. ihm auch verwilligeten. Derwegen 38G. mich auch erforberten, mit nach ber Reiffe zu reiten, welches von mir auch beschah, und zogen 386. von Liegnit aus nach Breslau und bem Brieg zu, allba benn IFG. gern gesehen worden. Bon bannen zogen fie nach Grottkau, allba follten 3FG. jum Herrn Bischof stoßen und benn ein Zug nach ber Reiffen mit ihm halten. 3FG. zum Brieg vor Tag mit einem reifigen Zug von 50 Roffen auszogen, ging ein groß Feuer auf, welches zu Grottfau mar. Wie nun 376. nabent an Grottfau famen und allba mit bem Bifchof batten frubftuden follen, schidet ber herr Bifchof ju 3FB. und ließ bitten, 3FB. wollten in ber Stillen burchziehen und gar nicht trompeten laffen, benn ber gemeine Mann war gang aufruhrerisch wegen bes Branbes und jugefugeten Schabens, es wolle aber ber Berr Bijchof 386. auf ber Meile erwarten; welches also auch beschah und war zwar, wie im Durchziehen ju feben, bas Stabtlein gang eingebrannt, bie Leute fcbrien und maren ungehalten, daß also Jammer und Roth zu seben. Und zogen 3FG. hernach nach bem Frühftude mit bem herrn Bischof nach ber Reiffen gu.

Allba waren IFG. und alle dero Diener wohl gehalten, und lagen IFG. bis in den 5 Tag stille, waren lustig und guter Dinge. Nach verbrachtem Gepränge waren IFG. wiederum auf, und begleitet der Herr Bischof IFG. die auf zwo Meilen von der Neisse, allba hatte der Herr Bischof das Frühltück bestellt, da denn ein groß Gesäufte war. Nach Solchem zogen IFG. nach Heinrichau ins Kloster, und also fort nach Liegniz zu, und sind den 4 Octobris wiederum gen Liegniz kommen. Darunter hab ich verzehret 3 Thir. 7 Wfgr.

Demnach in bem Liegnitisischen Schuldwesen ein Generalcommissariat von der Röm. Rais. Maj. gegen den Bunzsau angeordnet, haben IFG. mich den 17 Octobris verschrieben, mit gegen den Bunzsau zu verreiten, welches von mir auch beschah. Dieweil aber IFG. nicht geben konnten und sich in Betten nach dem Bunzsau führen ließen, mußte Caspar Heilslung und ich IFG. allezeit in einem schwarzen Sammetstuhl mit rothen Kattecken 1)=Binden tragen und Kammerjunkers Stelle halten, auch IFG. stets auf den Trunk warten. IFG. lagen zum Bunzsau auf dem Rathhaus, allda gab es harte Betten, auf der Bank zu liegen. Fraget zwar dieselbige Zeit nicht viel darnach. Habe biese Zeit über mit Auswarten, Wachen

<sup>1)</sup> ein Bollenzeug, auch Kartele. Soweiniden, Dentwirbigteiten.

und sonsten groß Mühe gehabt, und hat sich solches Commissariat ben 2 Novembris geendet und sind IFG. unverrichteter Sachen wieder nach Liegnitz gezogen, da benn IFG. bei sich von Reichesfürsten Gesandten ein ziemliche Anzahl gehabt. Aber es hat mehr Verbitterung zwischen herren und Unterthanen, denn Frieden gemacht. Darunter habe ich verzehret 6 Thlr. 24 Wfgr.

Den 6 Novembris bin ich von IFG. gegen ber Liegnit zu einem Banket erforbert; bas Banket aber war biefes. 386. hatten ein Luft angericht, in welcher Axleben zum Raifer gemacht, auch ein Raiferliche Tafel bestellt. 38G. Bergog Beinrich maren Munbschent, Die Juntern Truchses, und sollte sich Axleben allemal wie ber Raiser im Trinken balten und also über ber Mahlzeit 3 Trunte thun, eben aus bem Glaje, baraus zuvor Bergog Beinrich bem Kaifer Ferbinando geschänft, barein ging ein halb Topf Wein. Bu Solchem ließ sich ber von Arleben gebrauchen und wußte fein Reputation gu halten. Der von Arleben aber, als ber Raiser, betrank sich von zwei Trünken, daß er weber geben noch fteben tonnt. Da lag ber Kaifer und alle sein Pracht. Darüber warb 386. luftig, und hielten barauf ein lange Tafel und nach Tisch ein Tang und waren luftig und guter Dinge. Dies war ein Sache vor mich, bag ich mir es nicht hatte anders munichen wollen, mann es ein gang Jahr ge-Denn ce biefe Beit zu Liegnit ein luftiger Ort mar, währet bätte. mit Mujika, Tanzen und luftig fein, baß auch IFG. nichts barnach frageten, wenn wir auf bem Schlog eine gange Nacht tangeten, auch oft mit ber Musika vor 38G. Zimmer tamen, machten sie auf und waren wohl zufrieden, hielten auch im Bette wohl einen Trunt mit uns. mit behielt ber herr bei feinen Dienern Bunft und genaue Aufwartung, wie er es benn sousten auch haben wollt, und waren also 3FG. mit ben Junkern, wenn wir nur luftig waren, wohl zufrieden; wann wir es auch in ber Stadt ziemlichen grob machten, noch halfen es 3FG. schlichten, allein kein Unfläterei fonnten 38G. nicht leiben. Bin also ben 8 bito wieder heimgezogen und bei biesem Bantet verzehrt 2 Thir. 25 BBgr.

In oft gemeldtem 74 Jahre haben IFG. mich ben 9 Novembris gen Liegnitz ersorbert, mit in Polen nach Kobplin zu ziehen, allta hin bin ich mit IFG. auf zwei Wagen gefahren. Was nun IFG. allta zu verrichten hatten, ist mir unwissent, allein es waren lauter Anschläge, baß ber herr allba helsen wolle, baß ber herzog König in Polen werben möchte, schmierte ihm berwegen Honig ins Maul und gab ihm Galle zu trinken; benn es war nichts bahinter.

Es veriret ber Herr Kobelinsty 3FG. biesmal 8 Stude auf Rabern ab, mit Borgeben, es waren seiner Schwester Sohne wiber ihn, baß 3FG. auf ein Zeit ihm leihen wollte, welche über 2000 Thir. werth waren, bie ich ihm hernach in einem Postwagen heimlichen zuführen mußte. Es spie-

leten 3AB, ein ganz Nacht bamalen mit bem Herrn im Brete, es hatten auch 3FG. folches Glud, daß fie bem herrn 200 Doppelfloren Ungr., 300 Kronen und 200 Thir. abgewonnen. Auf ben Morgen waren 3FG. Wie ich mich hatte angezogen, ging ich etwas spazieren, benn bas Bette, weil es fonft nichts, ale bie liebe Erbe und mein Mantelein gum Wie ich wieder komme, stehet ber Herzog Saupte mar, barte gemefen. und maschet die Gulben und Thaler. 3ch frage, was 3FG. mit machen wollten, sprachen 3FG .: "Daß ich mir im Zählen nicht die Sande schwarz mache." 3ch laß es gut sein. Nach Tisch läßt ihm ber Polack wieder 100 Fl. Ungr. holen, spielet wieberum an. Es mahret nicht zwo Stunden, 386. verspielen nicht allein ben vorigen Gewinn, sondern noch ungewaschene 200 Thir. bazu. That sich hernach ber Robelinsth gegen 38G. bedanken, bag er ihm die Dufaten, Rronen und Thaler batte gewaschen, er wolle nun die gewonnenen 200 Thir. auch waschen, und veriret meinen herrn noch bagu. Also hatten 38G. wohl gewaschen, baß fie ben Schaben jum Spott behielten, und find 3FG. ben 16 Rovembris wieberum gur Liegnit ankommen, und ich habe barunter verzehret 2 Thir. 7 Wfgr.

Den 22 bito haben 3BB. abermal ein Reise mit bem Frauenzimmer nach ber Delsen vorgenommen und mich, mitzureiten, verschrieben, in welchem ich auch gehorsamet. Welcher Reisen Ursache war diese: ber Herr von Koblin wollt das Fräulein zur Delfen, welche gar budlich war, beiraten, bagu ihm mein herr verhelfen follte; wie er benn auch babin nach ber Delfen tam und berwegen bei ben Fürsten zur Delfen Ansuchung that. Beibe Fürsten aber wollten hinter 3FG. Bergog Jeorgen zu Brieg nichts thun. Derwegen Bergog Beinrich in ber Nacht mit einem Fleischertutschen von ber Delsen nach bem Brieg auf war, und ich mußte mit 336. allein mit, ba benn 336. Die Sachen mit Herzog Jorgen berath-Nachbem aber groß Kälte und unterwegens viel Baffer schlagen wollten. und Eis mar, blieben 3FG. also bei ber Nacht in bem Baffer besitzen, barum daß die Klepper das Eis nicht mehr brechen wollten. berwegen tein Rath und konnten uns nicht helfen, weil sonften Niemanbes, als ber Herzog, ich und ber Fleischer war. Letzlich so mußte ber Bleifcher ein Pferd ausspannen und in ein Dorf, so ein halbe Meil ba-Brachten also die Nacht von gelegen, reiten und nach Rettung ichreien. im Waffer zu, bis Leute tamen und halfen uns aus. Da ich biefe Nacht nicht erfror, fo hoffe ich, nicht bald zu erfrieren, benn größere Ralt hatt ich juvor nicht erlitten. Und tamen also mit bem Tage gegen ben Brieg, welches IFG. Herzog Jorgen wunderlichen vorkam, was IFG. fo frühe haben wollten. Wie aber 3FG. die Sachen hatten angebracht, hat Berzog Jorge seinen Willen in bie Beirat gegeben. Warten also über 3 Stunden nicht und zogen ! Gen zu und famen auch in ber Racht wieberum nt hernach an seinem

Ort und zerging gänzlichen, denn das Fräulein war nicht schön, auch nicht viel übriges Bermögens. So hatte der Herr Kobelinsth auch nicht sonderlichen Lust dazu, denn er lieber sonst junge Frauen um sich hatte. Wir waren zur Delsen bis an 4 Tag lustig und guter Dinge mit Tanzen, Sausen und sonsten. Glaube wohl die guten Herren hätten lieber gesehen, daß wir nie hinkommen wären, denn damalen bei ihnen nicht viel Uebriges war. Sind also den 30 Novembris wieder anheim gen Liegnit kommen. 3ch habe darunter verzehrt 2 Thr. Habe mir auf dieser Reisen lassen wohl sein, denn der Kittlitzin Töchter waren schön und lieb-lichen, so bei IFG. der Herzogin am Hose waren.

Den 2 Decembris bin ich abermal von 3FG. erforbert worben und ben 4 bito mit 3FG. auf ihrem Kutschen nach Leubus gefahren, ber Meinung, wieder nach ber Delsen zu ziehen. Es sind aber 3FG. Schreiben tommen, baß sie balb wieder umgefehret haben.

Den 6 bito aber sind IFG. wiederum auf gewesen und nach ber Delsen, Brieg und Neisse gezogen. Die Berrichtung ist nicht groß gewesen, sondern daß IFG. die Herren besucht haben, allein flugs haben wir an allen Orten sausen mussen Dasselbige Mal nahm mich Bischof Merten zur Neisse zu einem Sohn in voller Beise an, habe aber mein Tag von ihm nichts bekommen, allezeit aber hatte ich einen gnädigen Herrn an ihm. Sind also IFG. den 18 dito wieder zu Haus gelangt, darunter ich verzehret  $5^{1}/_{2}$  Thir.

Dies 3ahr, wie benn auch vorgebenbe, babe ich allegeit auf Reifen Rammerjunferstelle halten und 38G, allezeit vorm Trauf steben, anch mehr ale ein Anber aufwarten muffen. Sonften aber habe ich mich im Franengimmer ju Sofe gebrauchen laffen, und mar gwar balb beicheben, baf mir ber Rittligin Tochter am Sals war blieben; ob es wohl mein Bille leicht batte fein fonnen, Die Jungfer auch mit Freuden 3a gefaget batte, jo hat mich boch Gott bafur behutet, ba ich ihm benn billigen bante. Conften waren bie Berfonen icon, bie Borte lieblich und alles Golb, was vorgegeben warb, berwegen ein jung Menich leichtlichen verführet hatte werben fonnen, wann ich nicht einmal auf bem Delbeerbaum, fo auf bem Balle ftund, gefehen, wie es zuging. Denn bie Maulbeerbaum bluben langjam, bringen aber eber ale bie anbern Baum Frucht, barum ich auch Beifahr hatte, es möchte mir alfo ergeben, ob ich es auch gern gethan, und mit Maulbeer gegeffen batte, fo trug ich boch Beifahr, bie Beeren möchten mir in ber Reble fteden bleiben mogen (scilicet bie Sure am Sale). Genug von bem. Gott fei Lob, ber mich vor aller menfche lichen Unfechtung bebütet.

3FG. waren biese Zeit über lustig mit Tangen und sonsten, sonberlich in Munmerei geben. Das währet fast ein ganzes Jahr alle Abend in ber Stadt zu ben Bürgern. Giner sahe 3FG. gern, ber anber nicht.

Gemeiniglichen waren 4 Mönche und 4 Nonnen, und IG. waren allezeit ein Nonne; wie benn auch öfters IG. auf einen großen Wagen also in der Mummerei nach Goldberg und Hainau suhren. Ich habe aber niemals Lust dazu gehabt und mich davon erbrochen, wo ich gewußt, benn es in solcher Mummerei seltsam zuging, daß die Jungsern mit den Nönnlein (nicht mit den Mönchen), den Abtritt nahm, als ein Jungser mit der andern. Solche Narrenwerk war IFG. beste Freud und meine Unlust.

Sonsten hat es mir zu allen Freuben gegangen, bin gesund und wohlauf gewesen, auch 3 Jahr mehr baher zur Liegnitz, als baheim, auch als ich ein angenommener Hofjunker gewesen, continuiret. Gott helfe mir ferner mit Freuden und Ehren fort, Amen.

In diesem 74 Jahr hat man das Getreide gekauft, als einen Scheffel Weizen zu 1 Thir. 28 Whgr., ein Scheffel Korn vor 1 Thir. 2 Whgr., die Gerste zu 29 Whgr., den Habern zu 16 Whgr. gekauft und ist sonsten ein gutes Jahr gewesen.

Dies gemelbte 75 Jahr habe ich gleich wieder angefangen, da ich bas 74 Jahr gelassen; benn ob ich wohl nicht bestallter Hofjunker war, mußte ich doch so vollkommlichen als ein bestallter Hofjunker auswarten. Bin also von IFG. den 14 Januarii nach Liegnitz erfordert, und dems nach der Herr Bischof von Posen, des Herrn von Kobelin Bruder, gesterben war, daß ich dahin auf das Begrähnis mit IFG. auf ihrem Antschen sahren solle, und gaben IFG. mir ein Binden und langen Manztel wie den andern Junkern ingleichen; und waren also IFG. von Liegsnitz aus auf Posen zu. Es war aber diese Zeit eine unerhöret Kält, daß die Knechte im Reiten unter die Roß sielen.

Es begab sich, daß wir uns in einer Heiben im Schnee verirreten, mußten also etliche Stunden in der Nacht herumfahren. Letzlichen war es den Knechten länger in der Kälte zu enden nicht möglichen, derwegen so wurden IHG. Raths, in der Heiben zu bleiben, und befahlen Aeste abzuhauen und ein Feuer zu machen, damit sich das Gesindlein erwärmen möchte, die es Tag würde. Indes kommt ein Bauer, saget er woll und recht weisen. Bon wannen er kam, oder wo er hin ging, wußte Niemand, viel weniger wer er war; konnt Polnisch, Lateinisch und Deutsch. Dem solgeten IGG., brachte uns also ohn allen Schaben und Weitläufstigkeit zurechte. Ich wollte ihm, anstatt IGG. (weil ich gemeiniglichen unterwegens IGG. Beutel hatte), 9 Wßgr. Trinkgeld geben, er wollte sie aber nicht nehmen. Wo er aber hernach hinkam, da er uns zurechte bracht hat, wußte kein Mensch, glaube aber, daß es ein guter Engel gewesen, benn ohn großen Schaben an Menschen und Rossen wir die Nacht

Wie nun 33G. bes andern Tages gen Bofen nicht zubringen mögen. tamen, werben fie in die Stadt einlofiret, mußten um ihr Gelb gehren. Des Morgens waren 3&G. auf ben Thum jum Begrabnis erforbert, welches ziemlich weit 'naus war. 3FG. ritten, bie . Junker aber gingen, wie sousten brauchlichen. Allba war zwar groß Bracht, wie die Poladen pflegen zu thun, vorhauben, und bermagen bei bem Begrabnis ein Bebranges, bavon nicht genugfam ju fagen. Die Predigt, welche ein Monch that, währet 3 Stunden, jedoch alles Polnisch. Nach solcher Berrichtung waren bei ber Mahlzeit lange Tafeln gehalten und ging mit bem Effen ingleichen 3ch mußte 3FG. auf ben Trank warten, ba mir benn bie Bolacken zu effen und trinken genug gaben. 388. andere Junkern waren fonften gespeiset. Auf ben Abend gaben fie 33B. ein Stublein ein, baß fie auf bem Thum liegen blieben, meines herrn Juntern aber gingen alle ins Losement, allein ich und ein Junge blieben bei 3FG. Die Bette waren seltsam; IFG. hatten ja etwas von Betten, mein Bette aber waren bie Dielen und 4 Ziegeln, barauf mein Mäntlein ju Baupten; welches ich also 4 Tag continuiren mußte, jedoch alle Abend ein guten Rausch.

Den 3 Tag nach bem Begräbnis wollen bes verftorbnen Bifchofs Schwester Sohn mit bem Berrn von Robelin Ausbeute halten und bie Verlaffenschaft bes Bischofes theilen, baran ber herr von Robelin nichts gestehen wollen und hatte Ginfagen. Darauf erhebet fich ein Tumult, baß die Polacen einfallen, nehmen bie Spicfe mit bem Bebratenen vom Feuer weg, zerschlagen Alles, mas fie finden, halten ein groß Beschieße, erbrechen die Reller, ichießen burch die Weinfässer, lassen über 100 Eimer Wein im Reller laufen und wegtragen. Letlichen wollen fie ben herrn von Kobelin felbft haben, welcher sich in meines Herrn Zimmer falviret. Nun war Nie= mand bei meinem Herrn als ich, benn 3FG. Junkern und Gefindlein lagen in ber Stabt. Mir war zwar nicht gar wohl. Die Bolnischen Herrn, fo am unflätigsten waren, kannten mich wohl, berwegen ging ich zu ihnen 'naus und bat, sie wollten boch meines Herrn schonen, ber ba im Zimmer war und ber niemales nichts gethan batte, sonbern ihren verstorbenen Freund zu ehren allhier kommen wär. Es wollte aber wenig Allein sagten sie, bem Herzog und mir sollt kein haar nicht angerühret werden, aber ihren Feind, den Herrn Robelinsty wollten fie haben, ihn auch sobald auf Stücken hauen. Indeß kommt ber Woiwoda von Bojen und macht Friede, stillet bas Wesen, leget auch biese Nacht meinem herrn eine Guardia 50 Mann ftarf vor bie Stubenthur, 38G. ju beschüten, und ichidet 38.6. etliche Speifen und Trant gu. waren wir die Nacht behütet.

Des Morgens frühe waren IFG. auf und nahmen ihren Beg wiester nach ber Liegnit, und find ben 23 Januarii Morgens anheim tommen.

Diese Reise gestund mich 7 Thlr. 21 Wfgr. Begehre dergleichen Reise keine mehr. Die andern Innkern hatten gute Zeit, ich mußte allein baten 1). Es hat sich sonsten viel seltsam Sachen, als mit Hans Ramit wegen eines Bärenpelz, so er anhatte, welches bei den Polacken ein Seltsames war; sowohl Friedrich Rothkirchen dem altern, wann er hat saufen wollen, hat er es geheißen, geistliche Lieder zu singen, und sonsten viel andere Sachen, welche ich allbie unnöthig erachte zu erzählen, und dies von der Posenischen Reisen.

Nachdem IFG. Jorge aus bem Reich anheim kommen und das Nachtlager zu Leubus hielt, waren IFG. Herzog Heinrich auch den 23 Januarii gegen Abend auf nach Leubus, allbahin ich auch mit mußte, und bieselbige Nacht also auf den Dielen zubringen. Geschah ein harter Trunk, denn IFG. Herzog Jorge waren Wirth und war mein Herr ein angenehmer Gast, denn IFG. Herzog Jorge waren in die 14 Wochen außen gewesen. Den 24 dito zogen IFG. wieder nach Liegnit.

Den 26 bito waren IFG. Herzog Heinrich wiederum auf zum Herrn Bischof zu Breslau, da ich auch mit mußte. Allda gesielen nicht weniger groß Trünke, und waren IFG. von dem Herrn Bischof auf dem Thum gar wohl gehalten. Was die Verrichtung gewesen, weiß ich nicht eigentlichen, halte aber, daß es kein anders, als daß IFG. von Herrn Vischof gern Geld hätten wollen haben. Kam also IFG. den 29 bito wieder gen Liegnitz. Ich aber hielt mich zu Liegnitz bei schönen Jungsfrauen bis auf den 1 Februarii auf und zog nach heims. In gemeldten Reisen habe ich verzehrt 6 Thlr. 12 Wßgr.

Den 4 Februarii hinwieder von IFG. nach Liegnitz erfordert, in dem Namen, daß ich abermal mit IFG. nach Breslau zum Herrn Bischof sahren sollte, auf ihrem Wagen. Es kamen aber Schreiben bieselbige Racht an, daß es zurück ging, über welchem IFG. gar launisch war, darum macht ich mich fort; denn es um IFG. nicht gut sein war, wenn IFG. Hummeln hatten. Nahm also mein Weg den 5 dito wiederum nach Haus.

Nachdem Grolmuß 2) Schweinitz von der Höllen gestorben und hinter ihm sein Weib und 3 Töchter gelassen, hätte zwar der Bater, Bruder und Schwester nicht ungern gesehen, daß ich die Jungser Tochter, Jungsrau Perpetua, gesreiet hätte, denn sie hatte 2000 Thlr. Ehegeld. Mich aber daucht allezeit, daß zur Liegnitz die schönsten Jungsern wären, derwegen auch mein Herz dahin hing, und wann ich nach Liegnitz reiten oder fahren sollt, war es mir ein groß Freude. Nicht ohn war es, daß ich oft und stets zu Dittersdorf, Merzdorf und Prosen bei ihnen war, wie sie die Wohnungen hatten und veränderten; es kommt aber Christoph

<sup>1)</sup> leiben, vgl. Leger, mbb. Wörterb. s. v.

<sup>2)</sup> Dierouymus.

Schellendorf von Domsborf ins Mittel, begehret Jungfrau Perpetua. Ob sie wohl ein hoffen auf mich hatte, konnte sie boch kein gewisse Bermuthung auf mich haben. Es ward boch nichts weniger Schellendorfen zur Ausbitte Tagfahrt angesetzet, bazu ich auch gebeten, wie ich benn auch zur Stelle kam.

Indessen will ihre älteste Schwester veriren und spricht zu ihr: "Gebenke, Schwester Bette, jetzt trat der Ohm Hans Schweinichen vor und bat um dich. Wie willst du es nun mit Schellendorsen machen? Ist auch dein Wille, daß die Mutter dich ihm zusaget?" Darauf fängt sie an zu lachen: "Wolle Gott, daß er Solches begehret, Schellendorf möchte wohl da bleiben." Wie sie es aber vernahm, daß es nur Veration gewesen, wird aus den Lachen ein Weinen. Schellendorf aber kommt und fähret mit der Ausbitte fort, bekommt die Jungfrau auch weg, mit welchem ich auch wohl zufrieden.

Auf ben 13 Februarii war die Hochzeit zu Domsdorf angestellt, lieben IFG. mir 3 schöne Gäule und einen Trommeter, auf welcher Hochzeit ich lustig und guter Dinge war, ließ Braut noch Bräutigam kein Ruhe, doch alles was zu Shren geziemet. Nach verbrachter Hochzeit, am 8 Tag, bin ich von dannen nach Tzischwitz zu Christoph Eden gezogen, allda ich auch lustig und guter Dinge gewesen, also auch, daß der alte Eckzum Trommeter sprach, er solle blasen, daß die Schindeln vom Dach sielen. Und verzehrt auf der Hochzeit 4 Thl. 24 Whr. Also komme ich abermal von meiner vierten Jungser, Gott helse mir weiter.

Demnach auf ben 26 Februarii jur Liegnit in Schuldwesen ein Commiffariat angestellt mar, babin ber Berr Bifchof und fonften Raif. Commiffarien tamen, erforberten 3FG. mich auch zum Aufwarten und Begenritt bem Berrn Bijchof gen Liegnit, ba ich benn auch gehorfamet Mußte IFG. in ber Kammer und vor den Trank und mich einstellte. aufwarten. Die Zeit hatte bie Frau Rittligin bes gemesenen Marschall Krachest haus auf bem Thum innen. Da ging es gewiß wie bei bem reichen Mann zu; benn bes Herrn Bischofs sowohl wir Juntern waren mehr ba, als bag wir auf unfere herren warteten. Allba war genug und vollauf, jedoch alles aus bes Bergogs Reller und Ruchen geholet. Derwegen ließ ich mir wohl fein und hatte bie Jungfrau mit lieb, ließ mich unbefümmert, wo man Effen und Trinten nahm. Den 6 Martii zerging bas Commissariat wieder, hatte gleichwohl barunter verzehret 71/2 Thir.

Indeß ziehe ich nach haus und war mein endlicher Wille, daß ich in einem Jahr nicht wieder nach Liegnitz ziehen wollte, sondern etwan ins Reich zu einem herrn reiten und mich umsehen, von wannen mein Glück kommen möchte. Darauf ward ich bald bei IFG. herzog heinrich meisner Meinung verrathen, darum denn IFG. auf ander Mittel gedachten,

wie fie mich ftanbig und verbindlichen machen mochten. Schicken bermegen nach meinem Bater und begehren, er wolle mir erlauben, bag ich wesent= lichen an IFG. Hof ziehen möchte, weil ich allbereit 4 Jahr ab- und zugeritten mar, fam ich wefentlichen am Hofe gewesen; benn 386. batten an meinem Aufwarten und Berrichtung ein gnäbiges Wohlgefallen und waren mit meiner Berfon fonften in Gnaben auch wohl zufrieben. Herr Bater, ber zwar IFG. nichts abschlagen konnte, bewilliget so weit, bafern es mein Bille war, follte es wider ibn nicht fein, sondern wollt sein Billen barein geben. Welches benn ber Berr Bater an mich brachte. 3ch hatte zwar sonberliche Luft nicht bagu, sonbern mar lieber ins Reich gewesen, bat berwegen ben herrn Bater auf 14 Tag Aufschub. 386. erfuhren, stellet berwegen an, bag ich von ber Frau Rittligin gu einem Anobloch 1) in ihr Haus erbeten werbe. Beil benn bie Jungfrauen schon und freundlichen, stellt ich mich ein. Wie wir nun geffen und am allerluftigeften maren, tommet ber Bergog ale ein ander guter Gefelle ins Gelach, ift mit fröhlich und luftig. Wie nun 3FG. was in Ropf befommen, forbern 38G. bie alte Rittligin zu fich und mich ingleichen, setzet an mich und erzählet, was er vor Gnade zu mir trüge, auch was er mir bor Gnabe erzeigen tonnte und wolle, und mit mehr Ausführung. Derwegen fo begehrten 3BB., ich follte 3BB. Kammerjunter werben, 376. bie wollten mich wohl halten. 3ch entschuldiget mich zum Sochsten, mit viel Ausführung und Umftanben; es war aber alles umjonft, 386. wollten fein Entschuldigung annehmen.

Letlichen schiedten IFG. bie alte Kittligin sammt ben Töchtern an mich, die baten zwar sleißig, benn sie hatten ohn Zweisel ein Hoffen, ich möchte ihr einer zu Theil werden, konnten aber kein gründliche Antwort von mir bekommen, ungeacht daß ich ihnen nicht leichtlichen etwas verssagete. Indessen sahe ich, wie ich mich wegstehlen möchte und ging zu meinem Wirth, zum Hans von Dobrisch, vermeinet, ich wär gar sicher. Es währet aber nicht lange, IFG. kommen mit einer Musika zu mir und sind lustig und guter Dinge, trinken mir ein Glas Wein zu, wo ich IFG. lieb hätt, so sollt ich IFG. zusagen, dergestalt Bescheid zu thun und was sie daneben bäten, nicht zu versagen. Es war in meinem Losement, kount leicht annehmen, was es sein werde, wollte es berwegen IFG. nicht abschlagen, sondern saget zu, IFG. Bescheid zu thun. Darauf begehrten IFG. wie zuvor, ich sollte mich in Dienst bei IFG. einzauf begehrten IFG. wie zuvor, ich sollte mich in Dienst bei IFG. einzlassen und IFG. Rammerjunker werden, IFG. die wollten mich allezeit in dero Gnade behalten und haben.

Ob es mir nun wohl schwer einging zuzusagen, bennoch bewilliget ich es auf ein Jahr. Darauf waren 3FG. luftig, nahmen mich mit auf

<sup>1)</sup> Gaftmal, vgl. Grimm 286. s. v.

bas Schloß und tanzten bie ganz Nacht, welches zwar bas Frauenzimmer wohl froh, sowohl männiglichen war. Allein Caspar Heillung, ein Thüringer, welcher allbereit Kammerjunker war, wußte nicht anders, ich würde ihn bei IFG. sowohl beim Frauenzimmer verdrängen, erschrack bessen, baß ich sein Geselle in der Kammer werden sollte.

Hernach ließen IFG. burch Heinrich Schweinichen, bamals Marschall, vollend mich 1) annehmen und wegen meiner jährlichen Bestallung handeln und schließen, daß IFG. mir dies Jahr 30 Thir. Besoldung und 30 Thir. wegen eines Ehrenkleides, sowohl 15 Thir. vor ein gemein Hoffleid geben sollte, jedoch, daß ich kein Roß noch Jungen halten sollte, benn IFG. Jungen auf mich warten mußten.

Und bin darauf also ben 1 Aprilis Anno 75 wesentlichen zu IFG. Herzog Heinrich an Hof vor ein Rammerjunker gezogen und mich also am guten Freitag in Dienst eingestellt, da mir der Herr Bater zur Zeherung an Hof mitgegeben 10 Gl. Thir. Der allgewaltige Gott gebe mir hierzu seinen Segen, daß ich solchen Dienst verrichten mag, so zu seinen Ehren und Lob, und mir zum Besten gereiche; der wolle mich auch vor menschlichen Lüsten bewahren, Amen.

Den 5 Aprilis bin ich balb mit IFG. nach Kobhlin in Bolen gesogen, allba ift zwar wegen Lagers übel zu reisen; benn' kein Bette nicht zu bekommen ist, sonbern habe nur müssen auf ber Dielen neben IFG. Reise-Bettlein liegen. Sonsten ist Essen und Trinken genugsam gewesen. IFG. haben wenig allba zu verrichten gehabt, außer daß sie um Beförsberung zur Kron in Polen, daß sie möchten König werben, angehalten haben. Den 12 bito sind IFG. wieder nach Liegnitz kommen.

Den 15 bito find 3FG. wieber von Liegnit nach Trachenberg aufsgewesen, ber Meinung, wieber in Polen zu ziehen; es sind aber 3FG. Schreiben zukommen, baß sie zu Trachenberg sind umgewandt und ben 18 bito wieber nach Liegnit kommen.

Den 20 bito sind IFG. von Liegnitz wieder nach Polen auf und zichen erstlich gegen Kobylin, hernach gegen Kozmin, von Kozmin gegen Rabelin, in welchen Orten zwar IFG. gern gesehen worden, auch mit Essen und Trinken wohl tractiret, und sind groß Trünke gesallen, aber das Lager ist hart gewesen. Sonsten hat es mir wohl gegangen. Den 2 Maji sind IFG. wieder gen Liegnitz kommen.

Den 3 Maji find IFG. nach Breslau aufgewesen und haben IFG. bei einem Rath allba Gelb zu leihen aufbringen wollen, auf bas Gut Braunau zu leihen, aber biesmal nichts verricht; haben bei ber Jenen vom Holz gelegen und 22 Ther. verzehret.

Den 10 Maji haben 3F. hinwieder mit zwei Rutschen in Polen

<sup>1)</sup> fehlt A.

reisen wollen, ber Meinung, baß sie gar zum Könige in Polen reisen wollten, und sind bis gen Konarsth, welches bem Herrn von Cobelin war, tommen, allba hin sind Schreiben kommen, baß IFG. wieder umgestehret sind, und ben 14 heimkommen.

Den 15 bito find IGG. mit 3 Roffen nach Konradswaldau zu bem alten Hans Zeblitz geritten, ba nur ich und ein Knecht mit gewesen, ben Tag auch in voller Nacht wieberkommen.

Den 24 bito habe ich Berlaub genommen heimzureiten, habe mich aber muffen ben 25 wieder einstellen, ungeacht, daß ich 8 Tage Verlaub hatte. Den 30 Maji sind IFG. nach Hainau gezogen, ungefährlichen mit 30 Rossen und vier Trommetern, ben andern Tag wieder nach Liegnitg gezogen; haben allba nichts zu verrichten gehabt.

Bon bannen auch balb nach Trebnit ins Aloster mit brei Rutschen. Allbahin sollten Poladen zu IFG. kommen, aber es wollt sich keiner finsben, berwegen IFG. ben 3 Junii wieber zur Liegnit ankommen.

Den 3 Junii schickten 3FG. mich mit 3 Rossen, neben einem Bostwagen, ju herrn von Cobelin, bag ich bie 8 Stud Befchut, fo ihm geliehen worben, wieder abforbern follte. Es wollt aber ber Herr mir biefelbigen nicht folgen laffen, sondern ward hinwieder mit geringer Antwort abgefertigt, daß ich also ben 7 bito wieber zu Liegnit ohn bie Beicut antommen. Obwohl Anfangs 3BG, die Antwort vom Gerrn Cobelineth nichts gefiel, jedoch schlugen IBG. es in Wind, sageten: "Es wird sich wohl schicken, bin mit ihm wohl zufrieben, er ist mein lieber Freund." Also blieben die Stud zu Robhlin. Demnach 3FG. bei der Nacht mit einem Diener, Rienzig genannt, welcher Polnisch fonnte, ben 8 Junii nach Polen aufmachte und 3FG. etliche Tage waren außen gewesen, schrieben 378. mir, ich sollte unvermertt mit meines herren 18 Roffen 388. hinter der Stein gegen Konarh entgegen kommen, denn 3FG. wären bericht, man wolle zur Stein 3FB. aufhalten, beffen ich fleißige Runbichaft einziehen follte und, ba was baran, IFG. bei Tag und Nacht zu schreiben. Derwegen ich mich ben 20 Junii mit 3FG. Roffen aufmachte und begab mich nach Konarh. Wie ich allba binkomme, habe ich 3FG. unbekannt allba im Kretscham gefunden, so meiner gewartet hat, und find 3FG. ohn allen Schaben ben 22 bito mit großen Freuden zu Liegnit ankommen und barauf guter Dinge gewesen. Wo aber 3FG. waren gewesen, ober gu verrichten hatten, ist mir unwissend gewesen.

Demnach IFG. ihr ben 25 Junii vornahm, daß sie gegen bem Hainau ziehen wollten, war IFG. mit 24 reisigen Rossen und 4 Trommetern, welche täglich gebraucht worben, nach dem Hainau auf, hatten allba sonsten nichts zu thun, als den Abend bei Jorge Schrammen gesoffen; benn es hatte Jorge Schramm ein schöle Tochter, so war die Mutter auch holbsfelig, er, der Mann, kostfrei und gab gute Bislein zum Essen, jedoch auf

meines herrn Beutel. Derwegen schmeckte ber Bein auch gut und lieblich. Auf ben 26 bito Abends sind IFG. wieber nach Liegnit mit gutem Rausch gezogen.

Den 27 bito waren IFG. mit einem Kutschen nach Breslau auf, wie vor ber Meinung, von einem ehrbaren Rath allba Gelb auf bas Gut Braunau zu borgen, aber IFG. konnten nichts richten. Den 1 Julii kamen IFG. wieder nach Liegnis.

Diesen Abend, ben 1 Julii, sind IFG. hinwieber mit einem Kutschen nach bem Hainau auf. Die Verrichtung war, daß IFG. beim Bürger-meister, ober Gübel, bem Tuchmacher, wollten Gelb aufbringen. Den 2 bito sind IFG. unverrichteter Sachen wieber nach Liegnitz gezogen, und ich hatte ein wenig mit bem schönen Töchterlein gebulet.

Zwar IFG. machten ihr nur also reisen und zu schaffen, daß IFG. nicht durften zur Liegnitz sein; benn IFG. waren nicht gern allba, sonberlichen well IFG. etlichermaßen, durch sonberliche Verhetzung der Frau Kittligin, mit dero Frau Gemalin in Uneinigkeit stunden.

Muß hier etwas erwähnen. 3FG. hatten ein Bantet bestellt auf bem fürftlichen haus, bazu wollt bie Berzogin nicht kommen, aus Ursachen, daß sie mit der Frau Kittligin nicht wohl ftund, ließ sich ehrlichen glimpflichen entschuldigen, warum fie gum Bantet nicht fommen möchte, zum anbern und britten Dal. Die Frau Kittligin, welche bei 3FG. meinem Herrn im Zimmer war, feiert mit Anheben nicht, 3FG. follten bie Herzogin zwingen, baß fie ihm gehorsamen follte. Mit Solchem erzurnet fie den Herrn, bag 38G. in ber Furia nach ber herzogin ihrem Zimmer zulaufen, überrascht bie Berzogin im Zimmer unversehens, benn 3FG. zuvor etliche Wochen bei ihr im Zimmer nicht gewesen. 3d, als ber Kammerjunker, folget nach. 3FG. rebeten bie Berzogin hart an, warum fie nicht zum Tifche kommen wollt, berwegen fo wollten es 3FG. haben, daß sie zu Tische geben sollte, weil IFG. viel ehrliche Leute und Frauenzimmer eingelaben hatte. IFG. bie Herzogin wollten zwar so gute Worte nicht geben, sondern nach vielen Entschuldigungen fuhren 3FG. Die Berjogin 'raus, fie mochte bei ber Sure, ber Kittligin, nicht figen. Belches zwar ben Berzog febr verbroß, butet bie Berzogin und fprach: "Du fout wiffen, die Frau Kittlitin ift teine hure;" foläget ber Bergogin ein gut Maulschelle, davon die Fürstin auch taumelt. Also fahre ich zu, und faffe 3FG. in die Armen, halte etwas auf, bis sich die Fürstin in die Kammer Dlein herr aber wollt ber herzogin nach und fie beffer salviren fann. schlagen, bin ich geschwind da und schlage die Kammerthür vor IFG. meinem herrn zu, daß IFG. nicht hernach tounten. Darauf waren 38G. auf mich ziemlich zornig, mit Bermelbung, ich follte ihn ungehofmeiftert laffen, es wär sein Weib, er möchte machen, was er wolle. Ich gab gute Bort was ich vorgenommen, bas hatte ich ums Beften willen, als ein

gethan, und 38G. wurben es mir nicht zu Ungnaben zurechnen, benn sonften geburet mir 38G. nicht zu hofmeistern, ober zwischen 38G. und berfelben Gemalin zu legen. Es wollten fich aber 3FG. nicht leuten laffen, sonbern enblich jur Berzogin in die Rammer 'nein. 3ch brachte aber 386. mehr mit Ungut, als mit Willen, bavon. Rach Diesem ging ich etwas beiseite. Es mahret etwan ein Stunde, so fraget ber Berzog die Kammerjungen, wo ich wär. Es will ihm Niemanbes nichts 386. befahlen, man foll mich suchen und zu 386. tommen fagen. Wie mir nun Solches vermelbet war, ging ich zu 38G. beißen. lichen reben mich 3FG. bart au, was ich vor Urfache hatte, mich zwischen ibn und seine Gemalin zu mengen. 3ch entschuldiget mich, daß ich es feiner bojen Urfachen halben gethan, fondern batte 386. Beftes bamit getrachtet und bas Boje abwenden wollen, welches fich baraus mehr batte erspinnen fönnen.

Run wußte ich wohl 3FG. Brauch, baß sie nicht lange Zorn halten 3FG. schwiegen stille. tonnten, berwegen trat ich ein wenig ab. währet eine Biertelftunde, IFG. rufeten mir und fageten!: "Hans, tannft bn mich nicht mit meiner Gemalin wieder aussohnen, daß fie mit zu Tifche ginge? Denn bu kannst sonst leicht erachten, daß unfre Freude hinte 1) gang nichtig fein wurde." 3ch erbot mich, als ber Diener, was mir moglichen, nichts zu unterlaffen, soudern meinen höchsten Fleiß vorzuwenden. Webe alsobald zu ber Berzogin, bringe meine Sachen im Beften vor, mit Bermelbung, wie es 3FB., meinem Berrn, allbereit jo fehr hatte bereuet, auch mas 3FG, vor Leib bermegen ftelleten, baß fie ben Born batten überlaufen laffen, und was ich fonften etwan mehr Borte, fo zur Sache bienftlichen, finden mochte. Dachte auch bas Leib größer, als es an ihm selbft war, bat bermegen 38G. geborfamlichen, 38G. wollten fich wieberum burch mich aussohnen laffen und ihrem Herrn hinwieder gute Wort geben 38G. würden ihr ein stattliche Berehrung geben, und bies nicht eifern. und ich wollt es zu Wege bringen, bag 3FG. fünftige Nacht bei ihr in ber Rammer liegen wurden (benn mein Berr fonften in einem Bierteljahr bei ber Bergogin nicht gelegen), und mas ich sonften mehr Aehnliches vorzubringen mußte. Die Berzogin aber wollt Solches in feinen Weg nicht thun, sondern gab große Streiche vor; benn es auch noch in ber Furia war, mit Bermelbung, sie wollte ihren herrn in die außerste Roth, der 3ch ließ nicht ab, sondern hielt wieder Maulichellen halben, bringen. mit gelinden Worten an und führet 38G. ju Gemute, wenn fie ihren Berrn in Roth brachte, so murbe fie auch jelbst barin steden. Brachte es leglichen fo weit, daß IFG. fich babin erklärten, es wollten zwar IFG. mit zu Tafel geben (ungeacht bag 3FG. ein blau Auge von ber Maul-

schell bekommen), jedoch berogestalt, bafern bie Kittligin nicht sollt mit an ber Tafel figen und benn, baß freilichen 3FB. auf bie Nacht in ihrer Rammer liegen wollten, wie ich mich beffen ins Wert zu richten erboten, bamit fie nothburftig mit meinem herrn reben möchte. 3ch zeige ce meinem Herrn an, wie ich ber Herzogin vorgebracht und verlaufen war und worauf die Sache ftunde, es war aber meinem herrn nichts annehm= lichen, wollte beibes nicht bewilligen. So wollt bie Bergogin auch fein anders thun; hatte mich also zwischen Thur und Angel gesteckt und wußte ber Sachen nicht Rath. Leglich brachte ich es fo weit, bag ber Bergog felbst zur Berzogin ine Zimmer gehet, bittet es ber Berzogin ab, fohnet fich mit ihr aus, saget zu, auf den Abend in ihrer Kammer zu liegen und die Frau Kittligin, weil sie Hofmeisterin war, sollte beim Jungfer-Wie solches die Kittligin vernahm, habe ich es bei ihr auch tisch essen. gar verschüttet gehabt. Nach solcher Aussöhnung, bavon boch Niemandes viel wußte, gingen balb 10 Trommeter und ein Reffeltrommel, bliefen ju Tisch. Auf ben Abend, bei ber Mahlzeit, war man luftig und guter Dinge mit Tangen und Saufen. Wann benn bie Berzogin ben Strauß, fo fie gehabt, verbergen wollte, fagete fie, fie batte fich an ein Almer 1) gestoßen. Wie es ber Bergog nun in ber Kammer mit ber Bergogin auf bie Nacht gemacht, laß ich in seinem Ort, zusammen legeten fie fich.

Es hatte aber die Herzogin in der Bosheit die Sachen dem Markgrafen 2) zugeschrieben, welche Maulschelle den Herzog um Land und Leute
und hernach in groß Jammer und Noth gebracht. Es waren IFG. hernach eine gute Zeit einig mit einander, so ward die Kittligin mit der Herzogin etlichermaßen auch wieder ausgesöhnet, und gedachten IFG. die Herzogin öfters wieder mich, wie es ihr so leid wär, was sie wider ihren Herrn gethan hätte, in dem daß sie es dem Herrn Markgrasen zugeschrieden hätte, danket mir auch, daß ich zu Frieden hätte geholsen, und hatte hernach eine gnädige Fürstin.

Nach Diesem zogen IFG. ben 11 Julii nach Breslau und nahmen hernach ihren Weg nach Krafau zn. Es hatten IFG. 12 reisige Roß und drei Kutschen bei sich, ber Meinung, ben Woiwoben allba, Herrn Beter Paroschsen, zu besuchen vorgenommen, vors andere, daß er sollte sleißig helsen, damit IFG. König in Polen würden, und denn vor das dritte, so hätten IFG. die alte Königin ein Fräulein gern IFG. Herzog Friedrich freien helsen wollen. Kamen also gen Krafau und zogen in ein Herberge ein. Des Morgens lud der Woiwoda IFG. zu Gaste, sowohl IFG. Junstern. Allba war ein groß Gesäuf. Die Polacken, deren ein groß Anzahl waren, schrieen: "Das soll unser König sein!" Trunken

<sup>1)</sup> Schrant.

<sup>2)</sup> bem Markgrafen von Anfpach.

388. Befundheit, und wann fie bas Blas aus hatten, ichlugen fie es an ben Köpfen entzwei, welches bem Herzog wohlgefiel. Tanget ben Welschen Tanz und war luftig dabei. Es hatten 3FG. an einer Ketten ein Clenob hangen, ben weißen Abler genannt, so allemal 17000 Thir, geschätzet warb. Beben 38B. benfelbigen einem Poladen zu halten, weiß nicht, wer ber Bubem hatten 38G. einen Beutel im Sofen fteden, barin hatten fie 100 Fl. Ungr., ben nehmen fie auch und geben einem andern Polacien ju halten. Go hatten 3FG. Diener barauf feine Achtung gegeben; zwar ich war Kammerjunker, hatte diese und andre 3FG. Sachen unter Hänben, war aber gleich bei den Letten zu Tische, daß ich die Abgebung nicht gefehen hatte. Wann benn 3FG. sehr berauscht worden und also ins Rosement taum reiten mochten, wie benn ihrer zwei 3FB. auf bem Rog halten mußten, daß fie nur figen bleiben fonnten. Wie nun 3FG. im Losement ausgezogen wurden, sehe ich, daß 3FG. die Rette mit dem Clenod nicht haben, suche sonsten, jo befinde ich, bag ber Beutel auch weg fei. Ob ich wohl 3FG. barum fragete, konnten 3FG. mir boch kein Nachricht geben, so war ich auch bezecht, weil ich 3FG. vor bem Trank hatte geftanden. Mir ward zwar bange; ich fraget, wen ich wollte, ba hatte Riemandes nichts gesehen. Ich schlug die Jungen, sie sollten mir Bericht geben, es wollt auch nicht fein, barum ich fünftige Dacht nicht viel Schlafens machte, ungeacht ber Bölligkeit. Des Morgens frühe, wie ber Herzog erwache, sage ich ihm, die Rette sowohl ber Beutel sei weg, ob er nicht wußte, wohin er es batte gethan. 38. mußten ja etwas, baß fie es Boladen hatten gegeben, aber 1) wem, bavon wußten fie nicht.

Dem Herzoge war auch geschwül, wußte keinen Rath; benn ob ich mich gern bein Polacken etwas erkundigen wollen, so war doch unter ihnen, so IFG. das Geleit ins Losement gaben, so ein Lärmen, daß etsliche Herren große Schrammen bekamen. Derwegen ich in großem Nath stund, wie zu machen. Gehe hernach zu meines Herrn Junkern in die Rammer, klage wie es gehet, es weiß aber auch keiner kein Rath. Mein Bater aber, Jorge Schweinichen, sagt: "Es gab mir nachten ein Polacke einen Beutel, welcher meines Herrn sein sollte, den steckt ich ein." Wie ich des Beutels ansichtig ward, erkannte ich den, daß er IFG. wäre, nehme ihn und schütte das Geld bald aus; so befinden sich vor voll die 100 Fl. Ungr. darin, welches ich zwar sehr froh ward.

Es währet nicht ein Stunde, kommt ein Bolade, fraget nach dem Rammerjunker. Er wird zu mir gewiesen. Da zeiget er mir an, mein Herr hatte ihm nachten ein Ketten und das Clenod gegeben zu halten, hatte es hernach nicht abgefordert, er wolle es mir überantworten. Da war aus bem Trauern ein Freude. Ich nahm sie mit großem Danke au, befra-

<sup>1)</sup> sber A.; gewöhnliche Bermechfelung.

get mich, wer ber Bolade war, sagten sie, eines Bolnischen herren Schreiber. Darauf behielt ich ihn bei mir im Lojement und trank einen guten Rausch mit ihm, verehrte ihm wegen IFG. 10 Fl. Ungr, welches er 1) zu großem Dank aufnahm. Muß sagen, daß dies fromme Boladen waren und glaube nicht, das frömmer in der ganzen Kron Polen sind gewesen, als diese zwei; dankte Gott, der mir aus diesem Kummer half.

Es waren Beißgerber, reiche Leute, allba zu Krakau, so von Mertsichütz bürtig, die luden mich mit meiner Gesellschaft zu Gaste ein, tractirten mich also auch wann sie ein Fürsten gehabt, verehrten mir hirschhäute zu einem Kleibe, sowohl Bochhäute, und thäten mir sonst groß Ehr. Es lagen IFG. bis an den 4 Tag allda und verrichteten doch nichts, als daß sie Geld verzehreten, konnten das Königliche Fräulein nicht zu sehen bekommen. Es waren die weißen Kranichssedern nicht theuer, das rum wir dero ein groß Anzahl kauften.

Bon Krafau aus zogen IFG. auf Teschen zu, ba IFG. und wir Alle gern gesehen waren, lagen allba bis an 3 Tag stille und waren sonst wohlgehalten. Bon bannen waren IFG. wieber auf und nahmen ihren Weg auf ber Neisse zum Herrn Bischof zu. Allba waren IFG. auch angenehm und waren wohl tractiret und mußten sehr viel saufen. Blieben IFG. zwei Tage allba stille liegen und nahmen ihren Weg wiesber auf Heinrichau, Schweidnitz und Liegnitz zu, und kamen IFG. ben 28 Julii wieder nach Liegnitz anheim. Es hatten IFG. ungefährlichen verzehret 204 Thlr., und waren allenthalben gezogen 104 Meilen; ich aber barunter verzehrt  $8^{1}/2$  Thlr.

Denfelben 28 bito Abend find IFG. mit einem Rutschen wieber nach Hainau gefahren, blieben über Nacht allba und hatten gern Gelb aufsgebracht, mochten aber nichts verrichten. Morgens fuhren IFG. wieber nach Lieguig.

Den 29 bito Abends nach Lüben, wollt bei Christoph Zebliten, Hauptmann allba, auch Gelb aufbringen ober sonsten in ber Stadt, tonnsten aber auch nichts verrichten. Darum benn IFG. ben 30 bito früh wieder nach Liegnit suhren.

Den 31 bito haben IFG. mich zu Siegmund Gühren gegen ber Schwarzau geschicket, mit Anmelbung, er wolle sich in guter Bereitschaft halten, IFG. würden bald ein Fahne Reiter bedürsen, so IFG. ins Land Polen beleiteten; denn IFG. zum Könige erwählt worden wären; derswegen war IFG. Begehren, daß er sich dazu wolle gebrauchen lassen. Ich bekam aber einen geringen Bescheid, er war nunmehr ein schwacher Mann, könnte es nicht thun, noch annehmen. Er hielte aber davor, es würde

<sup>1)</sup> feblt A.

noch wohl Zeit zu solchem Bornehmen hinlaufen. Bin also biesen Tag wieder nach Liegnitz kommen und habe die Gisen an Pferden nicht rosten laffen.

Rach Diesem find 3FG. etliche Tage zur Liegnit stille gelegen und fich auf eine Reise nach Brag und ins Reich zu ziehen, mit Belb aufborgen, Aleidung und fonften ftaffiret gemacht, wie benn 3FG. ben 13 Augusto von Liegnit find aufgewesen mit zween Rutschen, vor einem 6 Rof und vor dem andern vier Roß, und ift mit IFG. gezogen Herr Afmann von Kittlit, ich und Caspar Heillung und Anbres Mohenanpt, Secretari, Und zogen auf Hainau, Bunglau, Görlit, Bittau, und zwei Jungen. Jungbunglau, Brandeis uns also auf Prag zu. Wann benn 3. Röm. Rais. Maj. zuvor IFG. furz hernach, um ber Liegnitischen Lanbichaft vorzutommen, in ihren schweren Sachen Tagfahrt ernannt hatten, wollten 386. juvor etliche Reichs- und Rurfürsten um Beistand juguordnen, ersuchen, barum fie sich also auf bie Reise machten und lagen zu Prag 3 Zum Kaiser aber tamen 38G. gar nicht, ließen sich aber Tag stille. durch mich bei dem herrn oberften hofmeister, herrn Draugscham angeben und die Ursachen vermelben, warum 3FG. die Post nehmen, daß 3. Rais. Maj. tein andere Gebanken ihr machen dürften, mit welchem 3. Raif. Maj. auch gar wohl zufrieden.

Also ritten IFG. von Brag aus auf ber Bost hinweg, ba benn alle amo Meilen von ber Boft von einem Klepper ein Kron mußte gegeben werben, und waren auf der ersten Bost mit 3FG. ich, Heillung, Mohenaupt und ein Junge. Hernach postirct Herr Ugmann von Kittlit und ein Den erften Tag postireten 3FG. von Brag aus bis gen Lobenit, 3 Meilen, von bannen gen Sbig 1), zwei Meilen, von bannen gen Czerchowit 2), 3 Meilen, von bannen gen Rofitan 3), zwei Meilen, von bannen gen Bilfen, zwei Meilen. Allba waren 3FG. und Diener fo mube, jo tam bie Nacht auch herbei, daß ich vor mein Person sagen mag, bie Zeit meines Lebens müber nicht gewesen fein. 4) Blieben ber= wegen im Bofthaus liegen, ber Deinung, um Mitternacht wieder auf zu 3ch hatte zwar ben Abend gern geffen, aber so machtig mar ich in meiner Rraft nicht, baß ich mir ein Gi hatte aufschlagen mögen, berwegen blieb ich ungeffen, nahm mein Postfiffen, so ich auf bem Sattel führet, und leget es mir zu Haupten auf eine Bank und schlief so sanfte, als ich mein Tage im Bette mag geschlafen haben.

3FG. und meinen Gesellen ging es ebenermaßen, und obwohl 3FG. frühe auf sein wollten, that ber Schlaf boch so sanste, bag wir bes Tages nicht gewahr wurden. Mit ber Sonnen Aufgang waren wir wieber auf,

<sup>1)</sup> Striet A. - 2) Strobit A. - 3) Stodhezen.

<sup>4)</sup> schit A.

als von Pilsen gen Staab 1), 2 Meilen, von dannen gen Bischofteinit 2), 2 Meilen, von dannen gen Klencz 3), 2 Meilen, von dannen gen Waldmünchen, 2 Meilen, ist ein Kloster, allba hielten sich IFG. wieder ein Stunde auf und nahmen Speise zu uns, schmecket aber bald besser, als den ersten Abend. Postirten also von dannen bis gen Roetz 4), 2 Meilen, von dannen gen Bruck, 2 Meilen, von dannen gen Kirn, 2 Meilen, von dannen gegen Regensburg, 2 Meilen. Allba blieben IFG. über Nacht und hielten uns G Stunden auf, aßen und trunken wohl, und war immer besser und kamen IFG. und wir in die Gewohnheit Post zu reiten.

Weil aber 388. schlafen, tommt in ben 6 Stunden ein Frangofischer herr auf ber Poft une entgegen, ebenermagen mit 5 Berfonen, nimmt uns bie geruhten Roß, wie es ber Brauch auf ber Boft mit bringet, vor bem Maul weg und 3F.G. und wir mußten die muden Roß, so allbereit 3 Meilen gelaufen, nicht allein 3 Meilen zurudreiten, bis gen der Saal, sonbern auch von ber Saalbis gen Kassnung 5), 3 Meilen, mußten also mit muben Roffen 6 Meil in 6 Stunden reiten. Was aber IFG. und wir Alle, wiewohl ich mehr als die andern, vor Fälle, welches über 7 Mal beschen, gethan, bavon ift nicht zu sagen, daß auch, wenn es gute, stattliche Pferde waren, einer Hals, Arm und Beine brechen mußte. Gott behütete aber, bağ 336. und wir Alle nichts schäblichen fielen. Und ift ba kein Mitleiben, wann einer fällt, so lachen bie anbern. Kanu mit Bestand sagen, daß ich etlichesmal, wann die Klepper also im Schwunge laufen, in 3 Beete breit vom Alepper weggefallen bin.

Bon Kassung 5) sind wir ferner postirt bis gen Geisenfeld 6), 3 Meilen, von dannen gen Wolfshan, 3 Meilen. Haben IG., da wir waren 12 Meilen geritten, gefrühltücket und eine Stunde aufgehalten. Von Wolfshan gen Aichach 7), 3 Meilen, von dannen gen Augsburg, 3 Meilen. Haben IF. eine Nacht und einem halben Tag im Posthause stille gelegen, allda die Herren von Augsburg IF. das Geschente von großen Vohren 8) und Karpfen, die in den 9) Stadtgräben auf fremde Herren gephalten und von den Fleischern mit den Planzen gespeiset müssen werden, neben sonsten Wein, verehren lassen. Dabei hatten wir ein guten Muth und vergaßen dabei alle Mübigkeit, denn der Herr galt so viel als der Ebelmann, hatte auch nichts Bessers zum Reiten.

Nach gehaltener Mahlzeit postirten 33G. hinwieder von bannen gen Auerbach, 2 Meilen, von bannen gen Scheppach 10), 2 Meilen, von bannen gen Günzburg 11), 2 Meilen, von bannen gen Glchingen 12), 2 Meilen. Blieben 3FG. über Nacht. Morgens, mit ber Sonnen Aufgang,

<sup>1)</sup> Stabe A. — 2) Bischoftenz A. — 3) Gleniz A. — 4) Saty A. — 3) Renstadt? —

<sup>6)</sup> Kraffenfelb A. — 7) Aucha. — 8) Forelleu. — 9) fehlt A. --

<sup>10)</sup> Schweinbach A. — 11) Königsberg A. — 12) Efflingen A.

waren IFG. wieber auf und postirten von Elchingen 1) bis gen Westersstetten 2), 3 Meisen, von dannen gen Altenstadt, 3 Meisen; von den drei Meisen giebt man Postgeld nicht mehr, als von zwei Meisen, nämlich vom Pferde ein Krou; von dannen gen Ebersbach, 2 Meisen, allba nahmen IFG. ein Suppen und hielten und ein Stunde auf. Hernach wiesder von Ebersbach bis gen Aichschieß 3), 2 Meisen, von dannen gen Canstadt, 2 Meisen, von dannen gen Enzweisingen 4), 3 Meisen, von dannen gen Knittlingen, 2 Meisen. Allba blieben IFG. über Nacht, hatten diesen Tag 17 Meisen postiret, kamen was zeitlichen an und ruheten wohl aus. Kolgenden Worgen waren IFG. von Knittlingen auf und postireten bis gen Bruchsal 3), 2 Meisen. Wann denn von dannen die Post nicht nach Peibelberg gehet, und es noch 4 Meisen bahin waren, mußten IFG. die Post doppelt sohnen, als von einem jeden Klepper zwei Kronen, daß IFG. vollends bis gen Heidelberg gebracht wurden. Sind also von Angsburg bis gen Heidelberg 30 Meisen.

Wie nun 3FG. allba ankamen, ließen fich 3FG. burch meine Perfon beim Aurfürften angeben. Bann ich benn von ber Boft mube und ber Berg zu Beibelberg auf bas hans zu steigen boch, mar ich barüber fast erlegen. Sobalb ich nur ins Schloß tam, werbe ich zum hofmeister gewiesen, welches ein Herr von Buttlit mar, ben ich zuvor auch kannte, bei bem gab ich meinen Herrn an, daß 3FG. 3. Kurf. G. gern ansprechen wollte. Bann benn ber Aurfürst ein frommer, gesittsamer herr war, ließen 3. Kurf. G. mich selbst vor sich, frageten allen Umstand, wie 3FG. bahin kommen, aus was Ursachen, und wo der Weg 3FG. ferner zu trüge. Berichtete 3. Kurf. G. furz, sie waren von Prag aus auf bie Post gefeffen, 3. Kurf. B. nicht allein zu besuchen, sondern auch in ihrem Dbliegen um getreuen Rath zu bitten, mit welchem ber Kurfürst gar wohl zufrieden, verordnet mir bald ein Rog, daß ich ins Losement konnte reis ten, welches ich zwar wohl zufrieden, und befahl mir baneben, 3&G. anjuzeigen, bag 3. Rurf. B. Ihro &G. gern feben wollten. Schickten auch bald mir hernach ein schwarzen Sammetwagen mit jechs braunen Gäulen, neben 15 vom Abel in die Stadt, ließ fich") 3&G. empfehlen und aufs Haus forbern.

Wie IFG. hernach ins Schloß fommen, gingen 3. Kurf. G. meinem Herrn ins halbe Schloß, neben ber Aurfürstin, die er an der Hand hatte, entgegen, welche eine überans schöne Fürstin war, und empfähet meinen herrn freundlichen, führet ihn in ein Zimmer, welches zwar Aurfürstlich zugerichtet war, und ließ uns Junkern auch ein Zimmer einthun, daß wir auf dem Haus lagen. Es war sonsten der Prinz von Conde?) ans Frank-

reich ba, welcher aus Frankreich war verjaget worden, ben sollte ber Aurfürst wiederum einsehen, wartete also auf Hülfe. Auf den Abend bliesen zehn Trommeter zu Tisch und ein Kesseltrommel drein. 3. Kurf. G. aber aßen gemeiniglichen in der Kammer, daß Niemandes auswarten durfte, als Jungen, wie sie es denn viele Jahr her solches also gehalten, und nur darum, weil J. Kurf. G. ein gottesfürchtiger Fürst und über der Calvinischen Lehr heftig hielt, daß, wann sie zu und von Tische gingen, neben seiner Gemalin desto freier beten und die Psalmen singen mochten.

Derwegen so nahmen 3. Kurf. G. Ihro &G. meinen herrn gar allein mit zur Tafel, welches vor mein Berson ich wohl zufrieden, daß bei ben Jungen bleiben mochte, weil ich fonften 3FG. auf ben Trank warten mußte, und agen mit ben Rurfürftl. Rathen, welches auch gang fürstlich zuging, und mochte ein jeder trinken, was ihm geliebet, benn fonften fein Gefäufte am Sofe gehalten ward. Der Bein aber war fo gut, baß ich mir boch ein klein Räuschlein trank. Lagen also 3FG. 4 Tag stille und waren wohl gehalten. Die Berrichtung aber war dies, daß 3FG. Ihro Kurf. G. um Beistand wider seine Unterthanen und Landschaft gegen Prag zu ordnen wollte angesprochen haben, welches 3. Kurf. G. auch bald be= 3m Abzug schicket ber Kurfurft 3FG. ein Rreuz mit einem willigeten. Clenob, welches 200 Kronen werth, mir und ben andern Junkern einem Jeben einen Kranz von Gold und Silber und einen Ring baran, welcher einer über 30 Thlr. würdig. Nahmen also IFG. ihren Weg hinwieder von Heibelberg aus nach Worms zu, waren 4 Meilen. Allbahin ließen 3. Rurf. G. Ihro &G. mit zweien Rutschen fahren. Allba miethen 3&G. zwei Hutigeswagen, welches lange Wagen sind, wie da bräuchlich, darauf fuhren 3FG. und wir Alle bis gen Oppenheim 1), 4 Meilen, von bannen bis gen Mainz, 4 Meilen. Da benn nach ber Ansage bei 3. Kurf. G., welche ich auch thun mußte, 3FG. von 3. Kurf. G. auch mit großer Ehrerbietung angenommen und auf bas Rurfürstliche Saus geführet, ging 376. bis ins halbe Schloß entgegen und waren gar wohl gehalten, und faget ingleichen nachgebetener maßen von 3FG. meinem herrn zu, 3FG. nach Brag Beiftand zuzuordnen.

Es lagen IFG. nicht länger als ein Tag stille allba, benn die Zeit wollt es länger nicht leiben. Der Kurfürst verehrte IFG. auch ein des manten Kreuz, so zu Prag auf 400 Kronen geschätzet, und weil ich IFG. vor dem Trank stund, so bekam ich einen Ring, acht Thlr. werth.

Nach verbrachter Berrichtung haben 3FG. abermals Hutigesmagen gemiethet und find hinwieder bis gen Oppenheim 1), als 4 Meilen, gefahren, von bannen gen Worms, 4 Meilen, von Worms gen Speier, 5 Meilen, allba haben 3FG. auch ein Tag stille gelegen und mit vornehmen Doctoren,

<sup>1)</sup> Bappenheim A.

mit benen IFG. befannt waren, Rath gehalten, auch consilia wegen ber Landichaftsachen stellen lassen. Bon Solchem verehret IFG. den Doctores 100 Fl. Ungr.

Bon Speier aus find 3FG. wieder gefahren bis gen Reinhaufen, ift 1 Meil, allba find wir wieber auf die Poft geseffen und wieber bis gen Augeburg postiret, bie vorige Post, welches gewesen sind 26 Meilen. Bon Augsburg ift ein Deil bis gen Friedberg, allba ift Bergog Wilhelm von Baiern gewesen. Sind mein Herr zu 3FG. gezogen und nur über Nacht allba gelegen, aber IFG. find wohl empfangen und gern gesehn worden. Bon dannen find 38B. ju dem alten Herzog von Baiern, welcher zu Pfaffenhofen in einem Klofter, 7 Meilen von Augsburg, anzutreffen war, gezogen. Dabin find 388. auch auf hutigeswagen gefahren, ba benn ber alte Herzog IFG. gern faben und erzeigeten fich sousten gang freundlichen, hielt fich fonften alles auf Raiferich; es af Riemandes mit 38G., als fein Gemal und mein herr. Es lagen 38G. einen Tag ftille allba, und war ebenermaßen vorige Berrichtung, da denn ber Bergog von Baiern IFG. auch bewilliget, Beistand zu schicken. Es ward zwar 336. im Abzug auch ein Clenod von der Herzogin geschenket, welches auf 500 Thir. geschätet, mir auch ein Ring, beffen gebn Gulben würdig, und nabmen 38G. also ihren Weg wieber nach Augsburg zu.

Von Augsburg zogen IFG. wieder auf den Hutigeswagen bis gen Donanwörth, war 6 Meilen. Zu Donanwörth setzen sich IFG. in ein Schiff und fuhren auf dem Wasser dies gen Reuburg, welches waren 3 Meilen; allda sinden IFG. den Pfalzgrafen, welcher das Land regieret. Sobald IFG. sich durch mich ließen angeben, waren sie auf's Haus mit einem Roß, mit einer schwarzen Decken bedecket, neben 6 Junkern, geholet und gar freundlichen von dem Pfalzgrafen empfangen. Allda lagen IFG. ein Tag stille und waren gar wohl gehalten. Wann ich denn allezeit IFG. vor Trank und auch sonsten mehr als ein Ander auswarten mußte, so mußte ich auch desto sehrer trinken, welches denn da auch beschah. Es war IFG. Berrichtungen allda, wie bei den andern Herren gewesen, nämlichen, daß sie IFG. Beistand wider IFG. Unterthanen zuordnen wollten und nach Prag schicken, welches IFG. ingleichem erhielt.

Es ward IFG. meinem Herrn von ber Pfalzgräfin ein schöner Ring vor hundert Thir. verehret, mir auch ein Ringlein vor 7 Thir., und ließ der Pfalzgraf IFG. folgendes Tages auf seinem Schiffe bis nach Ingolstadt auf ber Donau führen, welches 3 Meilen war.

Bie 37G. gegen Ingolstabt ankommen, finden sie hinwieder den alten Perzog von Baiern da, welcher 38G. auch, sobald sie es im Porte, da die Schiff anzulausen pflegen, gewahr worden, auf's fürstliche Haus statt-wen ließ, und ward, wie zuvor, wohl auf Kaisersch tractiret, blie-

Racht allba. Richt besto weniger so mußte ich ben

Herzog von Baiern um Gelb zu leihen ausprecken, welcher auch geneiget bazu war, verwilliget IFG. tausent goldne Thaler auszuzahlen, welche der Kammersecretari Morgens frühe IFG. brachte. Desselbigen Morgens ließ IFG. der Herzog von Baiern IFG. meinem Herrn auf demselbigen Schiffe bis gen Regensburg führen, gaben Proviant auf das Schiff mit, welches von Ingolstadt bis dahin 9 Meilen war.

Bon Regensburg haben sich IFG. wieder neben uns Allen auf die Post gesetzet und ihren Weg nach Prag zu genommen, wie sie zuvor von Prag aus ihren Weg nach Regensburg genommen hatten, welcher 29 Meilen gewesen. Wann sich aber IFG. zu Regensburg noch etwas umssehen wollten und ein Tag ausruhen, sonsten auch auf einmal nicht Alle fortsommen mochten, schickten IFG. mich, Mohnaupten und Trachstebten nach Prag zu postiren voran, IFG. bei I. Kais. Maj. zu entschliegen, daß sich IFG. zwei Tag langsamer einstellen würde, und sonsten Lossement und anders zu bestellen. Bin also auf den Abend zuvor, wie auf den morgenden Tag mit der Landschaft angestellt war, daß IFG. vor I. Kais. Maj. gestehen sollten, zu Prag auf der Post ankommen.

Wie ich nun neben vorgemelbten Personen über bie Brucken zu Prag nach ber alten Stadt poftire, und ber Poftmeifter, wie brauchlichen, blafet, stehen der Liegnitischen Landschaft Abgesandten und sind spaziren gewesen, ein zwölf Personen, auf ber Brücken, mit großer Berwunderung, ba fie Frageten mich, wo ich also baber fomme, benn meiner gewahr wurden. es ihnen vor gewiß gesaget, 3FG. sammt benen, so um ihn, waren gar entronnen und nach Frankreich gezogen, gleich wie zuvor sein Berr Bater Beil mir aber bewußt, daß feiner auf ber Boft fein Bescheid barf geben, auch nicht branchlich, jo gab ich fein Antwort von mir. war aber faum ins Losement fommen, in Die alte Stadt bei ben brei Kronen, so fommt Friedrich Schweinit von Mühlrädlit, empfähet mich freundlichen und zeiget an, die Liegnitische Landschaft, ale allerseite meine angeborne liebe Freunde, erboten mir ihre willige Dienste und wären erfreuet, bag fie mich mit guter Besundheit auf ber Bost allba anlaugen Wann mir benn wiffent, baf fie mit 38B. ihrem Berrn einen Borbescheid vor 3. Kais. Mas. morgendes Tages hätten, bäten sie mich um Bericht, wo 3FG. wohnen und wann fie ankommen würden ober ben Borbescheid vor 3. Kais. Maj. abwarten würben.

Daranf gab ich ihnen zur Antwort, mir wäre die vorstehende Bershör mit IFG. und der Landschaft auf Morgen gar wohl wissend, dershalben IFG. ihr die Sachen auch hätten angelegen sein lassen und würden morgen um den Mittag zu Prag ankommen und der Sachen abwarten. Welche Antwort dem von Schweinitz wunderlich vorkam, wollt es nicht glauben, sondern setzet es im Zweisel. Bin aber Worgens früh zum Herrn von Pernstein gegangen und IFG. dergestalt angesaget, daß

sie auf ben Mittag ba autommen würben, bäten einen Tag bie Berhör aufzuschieben, welches ich auch bald erhielt. Da bie Landschaft bies höreten, mußten sie es glauben, und sind auch also IFG. selbigen Tag auf ber Bost mit 4 Kleppern hernach ausommen. Diese Reise hat IFG. über 1500 Thir. gestanden und haben in der kurzen Zeit, als in  $2^{1/2}$  Wochen, über 209 Meilen gereiset und babei auch viel Tage stille gelegen und nichts weuiger auch sehr getrunken.

Wie IFG. nun zu Prag waren ankommen, ritten sie balb gen Hofe, gaben sich bei den Herren Offizierern an und erhielten bei 3. Kais. Maj., daß die Verhör auf 8 Tag aufgeschoben warb, bis IFG. ber erbetene Beistand zulangen konnte. Mußte also die Landschaft mit großen Unkosten allda liegen. Demnach aber IFG. zu ihren vorstehenden Sachen etliche Schreiben, so IFG. in ihrem Beschluß wohl verwahret hatten zu Liegnig liegen, darunter sonderlichen das Generalprivilegium über das Fürstensthum Liegnig war, bedurften, als haben IFG. mich allein auf der Post nach Liegnig abgesertiget, die Schlüssel zu IFG. heimlichesten Sachen ansvertrauet und mitgegeben, diese Sachen abzuholen und was sonsten mehr zu verrichten war, anbesohlen, Solches ins Werk zu richten.

Als bin ich zu Prag um 24 Uhr ausgefahren, welcher Rutsche mich bie Racht bis gen ber Bittau bracht. Die von ber Bittau ließen mich balb nach Gorlit, und bie von Görlit nach bem Bunglau, von bannen gen Hainau und also nach Liegnit geführt worden, und bin ein Stunde nach bem Buichluß vor Liegnit antommen und alfo ben Weg von Brag nach Liegnit in 26 Stunden gefahren. Allba habe ich bies, mas ich in Befehlich gehabt, verricht und ein Tag ftille gelegen, jedoch darunter meis nen herrn Batern gu Mertschütz auf ein halbe Stunde besucht, bem ce wunderlichen vortam, weil ich auf 3 Tage war weggezogen und vier Wochen aufen gewesen, auch wie ich bericht, bag in ber furzen Zeit 3FB. und ich über 240 Meilen waren gezogen, wenn man ben Weg von Liegnit nach Prag mitrechnet, bericht auch beineben bem herrn Bater, wie 38G. Sachen am faiferlichen hof ftunben und bag ich eilend wieber nach Brag Gesegenet mich also mit meinem herrn Batern und auf sein müßte. Beichwifter und nahm meinen Weg wieder nach Prag gu, mit ber gleichen Fuhren, wie ich war 'runter fommen, und fam in 11/2 Tag wieber gen Prag an.

Heisen ich geschenket bekommen hatte, welchen sie benn von mir auch nicht nach Brag Jungfrau Desen von Kittlitz einen Jahrmarkt verspielet geshabt. Wie ich nun auf ber Post nach Liegnitz komme, wollt ich mich höftlichen erzeigen und gab gemelbter Jungfrau einen Ring, so auf ber Reisen ich geschenket bekommen hatte, welchen sie benn von mir auch nicht anders, als vor einem Jahrmarkt annahm, "

4egen einen Aranz und ein Tüchlein. Aber ich hätte un ge-

habt, daß es mir zum ärgsten hätte erlaufen mögen; denn sie gab bernach ans, ich hätte ihr den Ring auf die Zusage gegeben, welches mir niemales in Sinn war tommen. Darum heißt es: "Bewieg es, ehr du es wagest." Sie mußte aber lettlichen ganz und gar schweigen und konute aus der Sache nichts machen, ungeacht daß sie mir gern auf den Hals wär gewesen. Mußte nur den Spott selbst tragen, daß die Leute sageten, sie hätte gern einen Mann, konnt ihn doch nicht bekommen. Blieben also Kreund.

Demnach ich zu Prag zu IFG. wieder zulangete, verzog sich die Handlung von einer Zeit zur andern, letzlichen, etwan in der 6 Wochen, waren IFG. und die Landschaft vor den Herren Offizierern etwan ein Stunde gehöret, da denn IFG. 18 Kur- und Fürstliche Reichsabgesandten bei sich hatten. Es war aber aus der Sachen nichts, sondern dies war der Bescheid, I. Kais. Maj. wollten ehestens ein Commissariat in Schlesien legen, da sollte die Sachen nothbürftig gehöret und verglichen oder beschieden werden. Zogen also die Landschaft wiederum anheim, und blieben also die Sachen, wie sie zuvor gewesen und stunden.

IFG. mein gnädiger Herr aber blieben noch zu Prag, benn balb hernach waren großer Herren Hochzeit. So fiel auch die Krönung bes Böhmischen Königes Rudolphi mit ein, da benn mit Turniren Ringrennslein allba gehalten ward; dabei ließen sich IFG. auch sinden. Ich hatt zwar die Zeit ein schwer Auswartung; benn IFG. blieben gemeiniglichen zu Gaste, allba mußte ich allezeit IFG. vor dem Trank stehen, welches mir schwer vorsiel. Letzlichen so ging dem frommen Herrn auch das Weld ab, daß es also fast schwer werden wollt; mußten also die Debräer mit Pfand suchen. Brachten also 5 ganzer Wochen nach der Andienz zu Prag zu. Indessen machen IFG. Partiten und bekommen etliche 100 Thaler, daß also IFG. endlichen zu Prag abzahlen konnten.

Ich und mein Gesellschaft wußten nicht anbers, IFG. würden ben Weg wieder nach Liegnitz nehmen, dazu wir alle fleißig halfen, es wollte aber nicht sein und war bei IFG. es nicht zu erhalten, sondern IFG. kleideten sich fürstlichen und uns drei Junkern, als mich, Heilungen und einen Seidenberger, in rothen Damast, auf Welsch, und schwarze Mäntel mit golden Posament gebrämet; und waren IFG. des Sinnes, sie wollten nach Benedig, Welschland und auf die Armada, welches, da ich dies versnahm, auch mit verhing, denn ich gern in diese Land wär mitgezogen. Schreib derwegen meinem Herrn Vatern bald anheim und vermeldt ihm die Reise, bitte auch um Verlaub, neben Vermeldung, ob ich wohl mit IFG. auf 3 Tag nur wärweggezogen und es nun auf das halbe Jahr wär kommen, ginge mir es doch gar wohl und wär bei guter Gesundheit. Dies dem Herrn Latern benn kümmerlichen und wunderlichen vorkommen war, hätte mich gern zurück gehabt, die Briese waren ihm aber zu lang-

fam zukommen, berhalben fo konnte ich auch kein Antwort feines Willens bekommen.

Wann benn IFG. indeß aufbrachen von Brag und ich von IFG. auch mit Glimpf nicht los mochte werben, bin ich mit 3FG. von Prag aus, ungeacht baß ich nicht gewußt wohin, mitgezogen und habe in meinem Beutel nicht mehr, benn 3 golden Thaler gehabt. Und find IFG. mein gnäbiger Berr von Prag ben 10 Septembris hinwieber aufgebrochen mit 4 reifigen Roffen, einem Rutichen mit 6 Roffen, und einem mit 3 Roffen, welches war ein Miethkutich von Breslau, und nahmen 38G. mit sich mich, Kaspar Heillungen, ein Thüringer, Merten Seibenbergern von Breslau, Andres Mohnaupten, Secretari, Philipp Trachstädt, ein Jungen, Beter Sefferin, ein Junge aus Danemart, Sans Knorich, ein reifiger Anecht, und sonsten zwei Anecht, Meister Wenzel ein Roch, und was die Rutschenknecht und Andere waren. Und batten 3AB. nicht mehr, wie fie von Prag auszogen, als 335 Thir. bei fich jur Zehrung, barüber war ich Ausspender und hatte es in meiner Bermahrung. Kann leicht eracht werben, bag ein Fürst mit solchem Gelb nicht weit zu zehren hatte. Doch nichts weniger machten 38G. ihr ein Berg, fie wollten unterwegens wohl Geld bei ben Herren und Freunden auftreiben.

Zogen also in biesem Glauben im Namen Gottes fort und nahmen ihren Weg von Prag aus ben ersten Tag bis gen Tuchtowig 1), waren 4 Meilen, allba lagen IFG. über Nacht. Lon Tuchtowig gen Libenz, 6 Meilen, allba blieben IFG. über Nacht. Bon bannen zogen IFG. gen Thesing zu ber Herzogin, waren 5 Meilen.

Wiewohl 3FG. nicht sonderlichen gern gesehen wurden, ungeacht daß 386. mein herr ber Bergogin Schwester hatte, und wußte wohl, wie es awischen bem Berrn und seiner Gemal ftunbe, bennoch ließ sich bie Bergogin nichts merken und that 38G. alles Guten. Es hatten aber 38G. Die Bergogin hernach meinen Berrn angeredet und in Ginigfeit mit derfelbigen Gemalin zu leben gebeten, baß fich auch 3FG. wieber nach Liegnit begeben wollten, freundlichen ersuchet. Es haben 3FG. mein herr ihr aber ein Antwort gegeben, daß sie zufrieden gewesen, und lagen 380. zwei Tag ftille ba. Letlichen befohlen 3FB. mir, daß ich die Herzogin anfprechen follte, daß fie 3FG. zur vorstehenden Reise nach Italien 300 Fl. llngr. vorstrecken wollte, welches sie IFG. gänzlichen abschlug, einem großen Gifer, neben Bermelbung, wo 3FB. nach Saufe zu ihrer Gemal ziehen wollten und es 3FG. an Zehrung mangelte, so wollt fie 378. bis gen Liegnit auf ihre Untoften verzehren, aber also wollt sie 388. nicht einen Heller zukommen laffen. Welches 3FG. mein herr

<sup>1)</sup> Tuđelwit A.

übel aufnahm, und zogen also morgens frühe mehr aus Born, benn Liebe und Freundschaft von einander.

Bon bannen zogen 3FG. bis gen Eger, maren 5 Meilen, blieben Bon bannen gen Redwit 1), 3 Meilen, von bannen gen Auersbach, 6 Meilen, blieben 3FG. ingleichen über Racht; von dannen bis gen Nürnberg, 7 Meilen. Allba lagen 3FG. beim Ochsenfelder in ber herberg gehn Tag ftille und hatten 336. allba im wenigsten zu ver-Sprachen ben Rath um 4000 Fl. an zu leihen, welches ich verrichten mußte; es warb aber von einem Rath 3FB. Solches ganglichen abgeschlagen. Danach hatten 3FG. anbere Anschläge, baburch fie vermeinten, Gelb aufzubringen. Nämlichen 38G. schrieben bem Markgrafen ju Anspach und baten, weil 3FB. ju Rurnberg lagen, daß ber Martgraf wolle seine zwei Fraulein, als Fraulein Sophia Catharina und Fraulein Anna Maria, welche biese Zeit beim Markgraf waren, verlauben, zu 336., als bem Herrn Batern, nach Nürnberg zu kommen, fich mit ihnen zu erseben. Schickten mich bermegen mit 3 Junkern und 10 reifigen Roffen und einem Rutschen mit 6 Roffen nach ben Fraulein gen Anspach, und maren 3FG. der Meinung, mann fie die Fraulein zu fich befamen, wollten 3FG. Auschläge machen, wie sie mit bem Markgrafen mochten ausgesöhnet werben, (weil ber Markgraf gar übel auf 3FG. zufrieden war wegen ber Maulschellen, so 386. ber Herzogin verschiener Zeit gegeben hat), und alebann, nach ber Aussöhnung, wollten 380. wohl Gelb von bem herrn Markgrafen bekommen. Es wollt aber ber Herr Markgraf die Fräulein meinem herrn gar nicht folgen laffen, daß fie fich nach Rurnberg begeben sollten, vielweniger auch baß ber Markgraf seiner begehren sollt. Sondern ließ 3FB. ferner vermelben, fie follten beim ziehen, feine Schwefter, als 386. Gemal, beffer als beschehen lieben, ehren und verhalten. alsbann beibe, sein Gemal und IFG., die Franlein als ihre Rinder begehren, wollt sie der Markgraf bis gen Liegnitz führen und begleiten lassen. Mit solcher Antwort mußte ich zu Auspach abziehen und mich wieder nach Rurnberg zu 3FB. begeben und ward vor ben Thoren geblafen, ba ich wegzog:

Sat bich ber Schimpf berauen, So zeuch nun wieber anheim;

und wie etwan das Lied weiter gehet. Also fielen 3FG. Anschläge alle dahin. Daß aber ber Markgraf die Fräulein nicht hatte folgen wollen lassen, soll dies die meiste Ursache sein gewesen, daß dem Markgrafen war zu Ohren kommen, 3FG. wollten die Fräulein von dannen weg nach Polen sühren und Volnischen Herren verheirathen, welches zwar 3FG. nie in

<sup>1)</sup> Rebuß A.

Sinn war kommen, sonbern waren sousten anberer und mehr Urfachen halber beim Markgrafen also angegeben worben.

Diese Tage über waren wir sonsten zu Rürnberg luftig und guter Dinge, ließen uns nichts anfechten, ob IFG. wohl kein Gelb nicht hatten.

Es spielten IFG. oft und viel, gewannen auch auf ein Mal zu 200 Thir. Ein ander Mal verspielten sie auch wieder, und war also ber ganze Gewinn, so IFG. zu Nürnberg hatten gewonnen, 255 Thir. Die gaben IFG. und ließen daraus silbern Schlüssel machen. Und hatten IFG. im Losement verzehret 270 Thir., wie in 1) meinem Register, so unter meinen Briefen noch zu finden, in weiß Pergament eingebunden, wol zu sinden.

Wann aber ber Wirth mit baarem Gelbe nicht hat bezahlt werben mögen, reichet IFG. ihm ein Clenob, so auf 250 Thlr. geschätzet, zum Unterpfand ein. Also kamen IFG. mit gutem Titel bavon. Wiewohl ber Rath IFG. sonsten gar wohl hielten, bestellten alle Nacht vor IFG. Posement ein Bachen, ließen sonsten IFG. ihre Zeughäuser und Proviantstaler weisen. Ob nun die Bache auß Furcht oder anderer Ursachen halben beschah, ist mir unwissend; benn die von Nürnberg waren mit bem Warkgrafen nicht gut, ob sie nun derwegen von IFG. Beisahr trugen, konnt man nicht wissen. Berehrten IFG. ein schönen Ganl und 100 Gulben dazu, damit schieden IFG. von dannen. Den Herrn Markgrafen hat es sehr verdrossen, daß IFG. mit seinen Feinden also groß gethan hatten.

Von Nürnberg zogen IFG. bas erste Nachtlager gen Roth, waren 4 Meilen, von bannen gen Donanwörth, 7 Meilen. Allba lagen IFG. wieber über Nacht. Bon Donanwörth bis gen Augsburg, 7 Meilen.

Allba zogen FG. am Weinmarkt bei Jorge Lindenauern Gaftgeber ein und lagen allba stille 3 Wochen und 4 Tag. 3FG, hatten zwar an diesem Ort so wenig etwas zu verrichten, als an den andern Orten, allein, daß es ihr also wohl gesiel und waren der Meinung, Geld allba aufzubringen und sich nach Italien zu begeben. Es war zwar allba ein gutes Leben, denn der Wirth speiset sehr wohl, und hatten täglichen dabei die schönste Musica und waren also mit guter Speise überschüttet, daß ich auch nicht mehr Großvögel, Fohren und Lachse essen, auch Rheinfall, Muscateller und Rheinwein nicht mehr trinken mochte, denn dessen sielle allba waren. Die von Augsburg schickten meinem Herrn das Geschenke von Wein und Fischen stattlichen. Es war FG. und unser Thun nur dieses, daß wir spazieren gingen, in die Kirchens, Zengs und Prosviant-Häuser, nach schönen Inngfern umsahen, sossen, spielten, lustig und guter Dinge waren, wie denn zu Augsburg Solches wohl sein kann

<sup>&#</sup>x27;) fehlt A.

und Gesellschaft genugsam vorhanden. IFG. spielten täglich mit ben Geschlechtern ber Bürger, gewonnen manchen Tag 100, 200 und mehr Thaler. Zu Zeiten verspielten sie es auch wieder, und war ber Gewinn die  $3^{1}/_{2}$  Wochen über 170 Thir. nicht.

Allhier muß ich dies erwähnen. 3ch ward einst auf eines vornehmen Geschlechtes Hochzeit gesaben, darauf ich denn auch ging. Nun wären 3FG. auch gern dahin gewesen, damit 3FG. die Gebräuche und Aubers hätten sehen mögen, wußten aber sonsten kein ander Mittel, als dies, daß sie mein Knecht wurden und auf mich warteten, wie es denn auch beschah, daß 3FG. mit mir auf die Hochzeit gingen und auf mich warteten, als einem Knecht gebühret. Nicht weiß ich, wie es der Knecht versah, daß er ein Räuschlein bekommt, damit ich ihn absühren mußte lassen.

Wie nun IFG. hatten ausgeschlafen und es IFG. sonsten allba wohlgefallen, ließen 3FB. fich beim Bräutigam angeben, fie wollten zum Abendtang zu ihm kommen. Dies ber Bräntigam gern fabe, und wurden 3FG. burch brei vornehme Freunde mit einem Bagen, wie bort branchlichen, stattlichen geholet, da fich benn 3FG. auch einstellten und wurden Wann 386. tangten, fo tangten allemal fürstlich und wohl gehalten. Sonften ift ber Brauch, bag allemal zwei vornehme Rathsberrn vor. zwo Berjonen, fo lange rothe Rode anhaben mit einem weißen Ermel, vortanzen, und barf fonft feiner, er fei wer er wolle, feinen Tang anfangen. Es tanzen benn die zwei voran und wann fic fich drehen, so mögen sich bie, so tangen, auch verkehren, sowohl wann sie sich miteinander im Tanze herzen, so mag ber Junggeselle bie Jungfrau, so oft es von ihnen beschieht, auch herzen. Es werden benn gemelbte Personen oft mit Gelb gestochen, daß fie einander an einem Reihen etliches Mal herzen, bag nur ber Junggeselle bie Jungfrau besto öfter herzen mag.

Wie ich ihnen denn felbst also gethan und kann mit einem halben Thaler im Tanzen viel Herzen zuwege bracht worden. Also ward mein Und wie ich 37G. gewesener Anecht wieberum mein Fürst und Herr. barum fraget, warum 3FG. babin fommen mar, gaben 3FG. gur Antwort, fie hatten gefehen, bag allba fcone Jungfern maren gemefen, melche mir gute Worte hatten gegeben. Derwegen waren 3FB. hintommen, ob ich irgend anbeißen wollte, mich bavon abzuziehen. Befennen muß ich, baß ich mein Lebzeit fein schöner Franenzimmer bei einander gesehen, als ba, benn ihrer maren über 70, und ber Brant zu Gefallen alle weiß gefleibet, in Damaft, Rattecke und bergleichen, auch mit Retten und Clenobien über bie Mage gezieret. Und mar in einem ichonen großen Saal, welcher von Gold und Silber gar funkelt, und waren über etliche 100 Lichter, groß und klein, barin, bag wie man pfleget zu fagen, vermeinet es war im himmelreiche, ober bas rechte Parabies allba war.

fehr wohl gewesen, benn, wie gemelbt, die Sungfrauen waren icon und gaben auserlesene, höfliche, gute Worte.

Auf ben Abend fuhr ich mit einer reichen Jungfer in ihres Batern Haus, bes Geschlechtes Herbergen. Wie man saget, so sollte ihr Bater über zwo Tonnen Golbes Bermögen haben. Allba ward ich von ihrem Batern bermaßen empfangen, fam ich ein Graf gewesen, und herrlich trac-War ein paar Stunden mit Tanzen luftig und guter Dinge. hernach ließ mich ihr Bater auf einem Wagen, wie bort brauchlichen, in 388. Lofement führen und mich mit Stabelichtern begleiten. baucht mich zwar Meister Fix sein; war barnach etliches Mal zu Gaste Wann ich etlich taufend Thaler haben wollen, bei ihm auf fein Bitte. fo wollt ich von ihm zu leihen bekommen haben, benn er fonft nach Breslau handelte und fannte mein Geschlecht. Bin fonften gar oft neben meiner bei reichen Leuten und bei ben Beschlechtern eingelaben Gesellschaft worden, die mir groß Ehr anthaten, und war gar befannt, hatte baneben gute Freunde. Es ift auf ber Trinkstuben allba ein feine Rurzweile. Man finbet barauf Spieler, Gaufer und andere Ritterspiel, wozu einer Luft hat. Bann man Gafte einlabt und giebt von ber Berjon 18 Bfgr., so wird man mit zwanzig Effen gespeiset und babei ben besten Rheinfall und Rheinwein, fo zu bekommen ift, getrunken, und beffen fo lang, bis Wie ich benn etliches Mal bergestalt Gafte auf ber man alle voll ift. Trinkstuben zu mir einlub. Wann man aber einen Thaler von der Berson giebt, so wird man Fürstlich tractiret. 3ch hätte mir wollen munichen, baß folches Leben lange und viel Jahr gewähret hatte.

Es lub herr Marx Fugger 3FG. einst zu Gaste neben einem herrn von Schönberg, welcher sonsten auch in 38G. Losement lag. Gin ber= gleichen Bantet ift mir balb nicht vorfommen, daß auch ber Römische Raiser nicht besser tractiren mögen, und war babei überschwengliche Pracht. Es war in einem Saale bas Mal zugericht, ber war mehr von Golb als Farben gefeben worden. Der Boben war von Marmelftein und so glatt, als wenn man auf einem Gife ging. Es war ein Crebenztisch aufgeschlagen burch ben ganzen Saal, ber war mit lauter vergolbten Crebengen 1) besetzt und merklichen schönen Benedischen Blafern, welches, wie man faget, weit über eine Tonne Goldes wurdig fein follte. 3ch stund 386. vor bem Trant. Run gab ber Herr Fugger 386. ein Willfommen, welches von bem iconften Benebischen Glas ein Schiff mar, fünftlichen gemacht. Wie ich es nun vom Schänktisch nehme und über ben Saal gebe, hatte ich neue Schuhe an und gleite, falle mitten im Saal auf ben Ruden, gieße mir ben Bein auf ben Sale, und weil ich ein neu roth bammaften Rleib anhatte, mart es mir gar ju Schaben.

<sup>1)</sup> Gefdirr, Schalen.

Schiff aber ging auch in viel Stücke. Db nun wohl unter ber Hand und männiglich ein groß Gelächter ward, so ward ich boch hernach bericht, daß der Herr Fugger gesaget, er wollte dasselbige Schiff mit 100 Gulben gelöset haben. Es war aber ohn mein Schuld, denn ich weder gessen noch getrunken hatte. Da ich aber hernach einen Nausch bekam, stund ich sester und fiel danach kein Mal, auch im Tanze nicht. Ich hielt davor, daß Gott die Pracht nicht haben wollt mit mir; denn ich ein neu Kleid angezogen und dauchte mich, ich wär der Allerstattlichste gewesen. Bei Diesem waren die Herren und wir Alle lustig.

Es führeten IFG. der Herr Fugger spazieren im Haus herum, welsches ein gewaltiges großes Haus ift, daß der Römische Kaiser auf dem Reichstage mit dem ganzen Hofe Raum darin gehabt. Da hat der Herr Fugger IFG. in ein Thürmlein geführet, darin hat er IFG. von Ketten, Clenodien und Selgesteinen, auch von seltsamer Münz und Stücke Goldes, als Köpfe groß, einen Schatz gewiesen, daß er selbst saget, es wär über eine Million Goldes werth. Hernach schloß er einen Kasten auf, der sag dis oben aus mit lauter Dukaten und Kronen. Die gab er auf zweimal hunderttausend Gulden an, welche er dem Könige in Spanien durch Wechsel 'nein machte.') Darauf führt er IFG. auf dasselbige Thürmlein, welches von der Spize an dis in die Hälfte 'nunter mit lauter guten Thalern gedecket war. Saget, es wär ungefährlichen 27000 Thlr. anlangend. Damit bewies er IFG. groß Ehr, und beineben auch sein Macht und Vermögen.

Man saget, daß der Herr Fugger so viel hätte, daß er ein Kaiserthum bezahlen möchte. Berehret mir auf den Fall ein schön Groschen der ungefähr 9 Gran schwer war, wegen des Falles. IBG. versahen sich auch eines stattlichen Geschenkes, aber damals bekamen IBG. nichts, als einen guten Rausch. Es waren IBG. hernach etliche Mal zu Gaste allda, und waren allezeit wohl tractiret, wie ich denn ingleichen vom Herrn Fugger eingesaden ward, und erbot sich hoch gegen mir. Versaget die Zeit eben einem Grafen sein Tochter, und saget mit ihr zu geben, neben dem Schmuck, zweimal hunderttausend Thir. in Jahr und Tag. Das mochte ein Brautschatz sein!

Bann benn in der Herberge täglichen viel aufging, daß auch 3KG. über 1300 Thir. dem Wirth schuldig waren, ungeacht daß ich ihm allbereit 250 Thir. gegeben hatte, wollte er auch nunmehr endlichen Geld haben, und war bei 3FG. wenig vorhanden. Schickten 3FG. mich zum Herrn Fugger und ließen ihn um 4000 Thir. zu leihen bitten. Er schlag aber Solches 3FG. aus vielen erzählten Ursachen, sonderlichen aber wegen Leihung dem König von Spanien einer großen Summa gänzlichen ab

<sup>1)</sup> Rach Spanien lieb, wie unten zu feben.

und entschuldiget sich ganz höflichen. Des andern Tages aber schickte erseinen Hofmeister zu mir, ihn bei meinem Herrn anzusagen. Da ließ er IBG. 200 Kronen und ein schönen Becher von 80 Thir. verehren, neben einem Roß mit einer schwarzen Sammetbecken bedecket, auch prasentiren, welches alles IBG. zu Freundschaft und großem Dank ansnahmen.

Da nun solcher Anschlag beim Fugger mit ben 4000 Thir. nicht geben wollte, soubern 38G. mußten mit ber Berehrung gufrieben jein, ichickten IFG. mich zu ben Herren und bem Rath zu Augsburg und ließen um 4000 Thir, bei ihnen zu leihen anhalten. Wie ich nun in fitenben Rath vor fie tomme, befinde ich zwölf alte tapfere Leute, barunter 2 Wann ich benn jung und blobe war, Grafen und 3 Freiherren waren. macht ich mir ein Herz, brachte mein Gewerbe aufs Befte mir möglichen war, vor und bat also um 4000 Thir. 336. zu leihen. Darauf liegen fie mich abtreten, hielten mich in einer Bartftuben bei zwei Stunden auf, ichickten bernach zu mir 'raus vier Rathsherren mit einer langen Reben, Lobung meiner Geschicklichkeit, Wohlrebung und Borbringung ber Sachen, und schließen nach langem enblichen babin, baß sie 38. taufend golbene Thaler auf bero Revers auszahlen wollten laffen und auf ein Jahr ohn Intereffen barleiben. Sollte folgendes Tages im Rentamte es abforbern laffen und wollten beineben 3BB. mit einem Baul, fo gut er vorhanden, verehret haben. Deffen ich mich benn höflichen, auftatt 386. bebanfet, und brachte 3FG. gute Zeitung mit, mit welchem 3fG., sowohl mit meiner Perfon, wohl zufrieben maren.

Wann aber die Kante noch nicht reichen wollte, IF. auch ins Reich endlich zu ziehen Vorhabens und entschlossen hatten, dazu sie Zehrung haben mußten, nun hatten IF. auf ein Tisch Silber!) noch bei sich, welches IF. zum Theil zu Nürnberg und Augsburg machen lassen; als befahlen sie mir, daß ich Solches versetzen sollte, welches ich denn auch bei einem Kaufmann um 800 Thir. versetzet, es war aber über 1200 Thir. werth.

Bie nun IFG. also ein Stück Gelbes zuwege brachten, befahlen sie mir, mit dem Wirthe abzurechnen, in welcher Rechnung zu befinden, daß 1470 Thir. verzehrt worden. Darauf ward dem Wirth die 1000 Gulden vom Rath gegeben, das ander borget er IFG. zwei Monat lang auf IFG. Revers. Wie IFG. spüreten, daß der Wirth mit Borgen so gutwillig war, schlossen IFG., sie wollten zuvor ein Banket machen. Besohlen mir, ich sollte es auf das Stattlichste, so möglichen, austellen, welsche ich auch verrichte, und luden darauf 6 Rathsherrn, darunter ein Graf und ein Freiherr, und zwei Fugger und sonsten von Geschlechtern 4

<sup>1)</sup> Silbergtling A; nach S. 75 waren es i

Personen ein. Dabei waren IFG. und bie Herren lustig und hatten ein schöne, kunstreiche Musika babei, benen IFG. hernach 20 Kronen ließ verehren; aber es baucht sie boch zu wenig sein.

Rach foldem vollbrachten Banket ruften 3FG. fich wieber auf ben Beg, und find 3FG. mit guten Chren und Titel bes andern Tages gu Augeburg auf, allba bie herren 3FG. mit 60 Roffen auf zwo Meilen bas Geleit geben lieffen. Und find 3FG. ben erften Tag von Augsburg bis gen Norbendorf gezogen, sind 4 Meilen, von Norbendorf gen Raisersbeim ins Kloster, waren 5 Meilen; allba haben 3FG. 3 Tag stille gelegen, und ift vom Abt wohl gehalten worden. 3FG. erhielt es beim Abt, baß sie die Brüder alle in ihr Zimmer mochten einladen, bei welchen 3FG. ein gut Bert hatten gethau, benn bie Bruder fonften übel gehalten murben; ba aber hatten fie biefen Abend bie Gulle. Sie bewilligeten, baß 3FG. allba ein gang Jahr verbleiben follten, fie wollten es dem Berrn 3ch mußte zwar ben Abt um Gelb zu leihen ansprechen, Abt erlauben. war aber bei ihm nichts zu erhalten, sondern entschuldiget sich mit Unvermögen. Letlichen aber bracht ich es so weit, daß er 33G. 50 Kronen verehret, mit welchem IFG. auch zufrieden waren.

Bon Raisersheim zogen FG. bis gen Donauwörth, 1 Meile, und blieben über Nacht allba. Bon dannen bis gen Elchingen 1) ins Kloster, waren 8 Meilen. Allba haben IFG. wieber einen Tag stille gelegen, und hat der Abt nichts weniger alles Guten gethan. Geld war von ihm nicht zu bekommen, ob er schon von mir fleißig angesprochen ward; jedoch mußte er ledig nicht ausgehen, sondern verehret IFG. 30 Kronen.

Bon Eldingen zogen IFG. gegen Obermarchthal ins Kloster, als 5 Meilen. Allba waren wir sonberlichen nicht gern geschen; es war ber Abt auch nicht einheimisch, barum IFG. nur über Nacht dablieben.

Von Obermarchthal zog 3KG. bis gen Zwiefalten ins Kloster, waren 2 Meilen, welcher Abt 3FG. gern sahe, benn es eine Fürstliche Abtei war, und blieben 3FG. allba bis an fünften Tag, und ward vom Abt wohl tractiret. In Diesem kommt Zacharias Koller, ein landesknechtischer Hauptmann, von Heibelberg auf der Post an, bringet 3FG. Schreiben, daß der Kurfürst 3FG. begehret, zu ihm zu kommen. Wann denn 3FG. nicht Gelb hatten, sprechen sie den Abt um 200 Kronen an, es war aber beim Abt nicht mehr als 50 Thir. zu erhalten, welche denn 3FG. nahmen und postirten nach Heidelberg zu. Wich aber, mit dem Gesinde, lassen 3FG. im Kloster liegen, und wurden gar wohl gehalten.

Indeß aber, weil IFG. nach Heibelberg reiseten, befahlen sie mir, ich sollte zum Grafen von Hollach?) ziehen und ihn um 5000 Gulden, IFG. zu leihen, ansprechen, und vermeinten IFG., es wär gar nabe

<sup>1)</sup> Eldeim A. 2) Bobenlobe.

und hatte über 6 Meilen nicht. Dazu gaben fie mir vier golben Thaler jur Bebrung. Wie ich mich nun mit brei Rog auf ben Weg machte und aufs erfte Nachtlager tomme, werbe ich bericht, bag es 26 Meilen fein sollen, babei mir nicht wohl war, weil ich nicht Zehrung genugsam hatte. Reit aber also im Namen Gottes fort und tomm zum Grafen von Hollach in fein hoflager an, am fünften Tag. Bann ich benn ben Grafen guvor tannte, ward ich balb nach meiner Angebung aufs haus fammt ben Roffen genommen wie einem Fürstlichen Abgefandten gebühret, tonnte aber nach gethaner Werbung bei bem herrn Grafen und feiner Frau Mutter fein Gelb zu leihen befommen, sondern entschuldiget fich wegen ber großen Kriege, jo im Land herum maren. Db ich wohl letglichen um 200 Thir. zu leiben anhielt, so war boch nichts zu erhalten. zwar nicht wohl, benn ich 26 Meilen zurud hatte und feine Zehrung im Beutel, mußte boch nichts weniger mit bem Grafen fpielen. Es hatte mein Knecht nicht mehr als brei Kronen, setzet mit auf, bachte: "Berspielest bu, so wird bich ber Graf um ein 10 Thaler, als einen Befannten, nicht laffen." Es verliehe mir aber Bott und bas Glud, bag ich 18 Thir. gewann. Wer war froher als ich, baß ich Gelb hatte zur Zehrung.

Nahm berwegen ben Abend meinen Berlaub vom Grafen und war folgendes Morgens früh auf, nahm meinen Weg wieder zurück nach Zweifalten ins Kloster zu und kam Gottlob mit guter Gesundheit wieder bahin. Ward auf gemeldter Reisen so müde, daß ich auch Befahr trug, ich wurde gar zu Bette liegen bleiben; wie mir denn wohl der Herr Abt nichts mangeln ließ, und bestellt mir auf sein eigen Unkosten einen Doktor, der mich curiren sollte, auch allen Fleiß bei mir thät. Währet aber nur dis an 6 Tag, so half Gott, daß es besser ward.

Wie ich nun ein Tag 6 nach meinem Zurücksommen allba gelegen, kommet der Herr Abt und vermeldet mir, er wär in Erfahrung kommen, IFG. hätten Hugenottische Bestallung angenommen, welches wider ihre Religion wär. Derwegen (wo dem also) wollt es ihm nicht gebühren, uns länger allba zu halten, sondern würden nun unsern Weg nach Heidelsberg, da unser Herr wär, zu nehmen. Es wolle zwar der Abt die 50 Thir., so er IFG. geliehen, mir verehret haben. Ob ich nun wohl aufs beste möglichen IFG. entschuldiget und ich von Diesem nichts wußte, wollte es doch der Abt ihm nicht ausreden lassen, sondern saget, er wolle es ein paar Tag ansehn. Nun war mir zwar dei Diesem nicht wohl, denn ich wußte nicht gänzlichen, wo IFG. waren. So hatte ich auch kein Geld und hatte IFG. 18 Roß und 14 Personen dei mir, hatte aber vor mir das Mittel: "Will dich der Abt gelosen", welches mir auch wohl wär angegangen.

<sup>1)</sup> entlaffen.

Den 3 Tag nach solchem Berlauf schickten IFG. mir von heibelberg ein Einspännigern 1) und befahlen mir, bemnach IFG. Französische Bestallung annehmen würden, daß ich mich Angesichts bei Tag und Racht nach heisbelberg, neben IFG. anderm Gesindlein, begeben solle, und schickten mir 100 golden Thir., davon sollte ich dem Abt die 50 Thir., so er geliehen hätt, wieder einstellen und mich gegen ihm bedanken der großen Wohlthaten, und mit dem bleibenden Gelbe IFG. nachziehen. Diese Zeitungen kamen mir was kümmerlichen vor, mußte doch die vorstehende lingelegenheit mit Geduld fassen und gehorsamen.

Derwegen verrichte ich IFG. Befehlich beim Herrn Abt, stellt ihm bie 50 Thlr. zu und nahm von ihm meinen Berlaub. Run war der Gerr Abt gar wohl zufrieden, daß ich ihm Geld gab und auch das Kloster räumet; nichts weniger bot er mir an, mich Jahr und Tag bei sich mit 3 Pferden zu behalten, und wollte mir zur Zehrung 200 Gulden geben, ich sollte nur nicht wider Frankreich oder die Papisten streiten. Bedanke mich aber hochlichen gegen dem Herrn Abt der angebotenen Gnade, wollt mich der Berdienstlichkeit besteißigen; darauf verehret er mir 20 Gulden. Und zog also solgendes Tages, da ich mich den Abend zuvor mit dem Herrn Abt durch einen starken Rausch geletzet hatte, im Namen Gottes mit IFG. Gesindlein nach Heidelberg fort. Als von Zwiefalten aus gen Weiseheim<sup>2</sup>), 3 Meilen, allda blieb ich über Nacht. Bon dannen gen Stuttgart, 4 Weilen, von dannen gen Maulbronn ins Kloster, 4 Meilen, da ich wie zuvor anderer Orten, über Nacht gelegen. Bon Maulbronn gen Heibelberg 6 Weilen.

Wie ich allba gen Seibelberg komme, sind IFG. mit dem Pfalzgrafen Casimir allbereit nach Fraukreich aufgewesen und hinweg. Befinde ein Schreiben in der Herberge neben 20 Kronen, ich sollte IFG. eilend nachfolgen gen Saarbrücken, an der Lothringer Grenze gelegen. Blieb also der Rosse halber einen Tag zu Heibelberg stille liegen, allba ließ mich der Kurfürst zu sich fordern, weil ich 3. Kurf. G. zuvor bekannt war, und sageten mir von IFG. Zustande und ließen ein Einspänniger mit mir reiten, damit ich besto sicherer fortkommen möchte, denn auf allen Straßen das Kriegesvolk zuzog und war gar sicher nicht zu reisen, denn die Räuberei war groß. Geld hätten sie bei mir wohl nicht funden, aber nichts weniger hätten sie gute Pferde bei mir gefunden, dagegen ich gute Büffe hätte können überkommen.

Und war im Namen Gottes zu Seibelberg wiederum auf und zog ben ersten Tag bis gen ber Neuftadt3), waren 6 Meilen. Und weil bie Stadt bes Kurfürsten, ward ich freigehalten. Bon bannen bis gen Kaiferslautern, wo sonst Pfalzgraf Casimir Hof hielt, waren wieder 6 Meilen.

<sup>1)</sup> ein einzelner Reiter, nicht ein Ritter mit feinen Rnechten.

<sup>2)</sup> Falgheim A. 3) am Speierbach.

Allba gab ich mich an und ward freigehalten. Bon Raiserslautern bis gen Saarbruden, waren 8 Meilen. Es war aber ber Pfalzgraf neben meinem herrn allbereit mit bem gangen haufen weg und fortgezogen. Bann benn alles weggefreffen war, konnten wir bie Racht vor uns noch bie Pferbe fein Proviant bekommen, letlichen bekam ich zwei Brobe, bavor gab ich auch 2 Thir., welches wohl boch nur halb geschrutten warb. Das eine gab ich ben Pferben, bas anbre af ich neben bem Gefinblein, welches mir fo wohl fcmedet, als manchmal Gefottenes und Gebratenes. Morgens zogen wir von bannen gen Bocarb 1), 5 Meilen, liegt allbereit in Lothringen. Allda fanden wir IFG. neben bem Pfalzgrafen und einer Fahnen Reuter und 1000 Schuten. Es war 3FG. froh, daß sie mich und die Andern wieder zu sich befommen hatten. Go war ich zwar auch froh, bag ich wieder zu meinem herrn kommen war. Allba lagen bie herren zu Mittage stille und mußte aus Lothringen aus allen Orten zugeführet werben; aber ba mar feine Bezahlung. Bon Bodert zogen IFG. neben bem Pfalzgrafen wieberum auf und hatten bei fich 1000 Pferbe und 1000 Schweitzerische Schützen, bis gen Annis, in ein Dorf, waren 3 Darin war ein Rittersit, barauf lag ber Pfalzgraf, mein herr Meilen. aber neben ben Seinigen hatte brei große Bartnerhauser innen und ward aus bes Pfalzgrafen Rüche und Keller gespeiset. In ben Häusern aber, auch im gangen Dorfe, mar Niemandes anzutreffen, und lagen bie herren allba bis an 10 Tag ftille, und war allba ein groß Freffen und Am gemelbetem Ort wurden bie Tage über gemuftert 9000 Danische Rog, baran wohl Luft zu sehen war.

Allbie muß ich gebenten, nachbem ich einen gnäbigen Berrn am Pfalggrafen hatte und ich auch gern mit in Franfreich mar gewesen, sprach 386. ber Bfalgraf meinen Berrn Bergog Beinrichen an, (jedoch auf mein bobes Bitten auvor), baß 3FG. mein herr mir verlauben wollten, so wollte ber Pfalzgraf mich ju fich in bie Rammer nehmen, daß ich biefen Zug auf 38G. warten folle; welches IFG. Bergog Heinrich mit großer Beschwer thun Bann aber 386. faben, daß ich felbst Luft bagu hatte, auch bei wollte. 386. berwegen um Berlaub beftig anhielte und burch Oberfte und Rittmeister, welche alle meine gute Freunde waren, anhalten ließ, als bewilligeten 386. letlichen barein, boch bescheibentlichen, wofern sie vom Pfalzgrafen ober bem Bringen von Conbe nicht Beftallung befamen, fo wollten 386. mir fo lange erlauben. Welches ich froh ward, und nahm mich ber Pfalzgraf zu Annis vor ein Kammerjunker an und hielt mir brei Roß an seinem Futter, welche Roß ich also auf die Eile wunderlichen zufammen bracht, und hatte aljo von guten Freunden Beförderung.

Und gab ber Pfalzgraf mir baneben auf ein Roß 12 Kronen Solb

<sup>1)</sup> Benquenom?

und frei Kutter und Mehl, und auf meinen Leib ein Monat 50 Kronen. Ferner fageten fie mir zu, wenn SFG. in Frankreich fiegeten, fo follte ich bem alten Rurfürften bie Botichaft nach Beibelberg bringen, welches mir mas Stattlichen getragen batte. Wer mar nun frober als ich, benn mein Glud bas blubet mir und vermeinet burch bies Mittel gu einem reichen Mann zu werden. Stellte mich also in Dieust beim Pfalzgrafen ein und habe allezeit bei ben Mufterungen ber 9000 Pferbe auf ben Pfalzgrafen gewartet. Und weil Schlefier und Sechsstädter 1) bei bem haufen maren, fo mich wohl kannten, verwunderten fie fich, wie ich zu Diesem kame, baß ich nach jeber Fahnenmufterung bie Fahne neben bes Pfalzgrafen Commiffario in Ring führet und bem Fähndrich überantwortet, bazu benn bie Reiter balb, weil ich noch im Ringe war, zur Fahnen schwören mußten, melches mir zwar ein große Ehre vor Andern war, mir baburch ein Ramen und bekam mehr Rundichaft, welches ich vor mein groß Glude hielt und vor Gelb und Gut nicht nehmen wollen.

Es lagen FG. ber Pfalzgraf allva zu Annis mit bem ganzen hellen Haufen herum (wie gemelbt) bis in 11 Tag stille, und geschah gemelbete Musterung zwei Tag vor dem neuen Jahre des angehenden 76 Jahrs. Habe also bald ausgehenden 75 Jahres ein neuen Herrn am Pfalzgrasen Casimir bekommen und din FG. Kammerjunker zu Annis in Lothringen an der Französsischen Grenzen worden und allba mit Freuden das 75 Jahr in fremden Orten geschlossen. Habe dies Jahr groß Reisen, wie vorgehend zu ersehen, gethan, din das Jahr über 3 Tage nicht einsheimisch gewesen, und also meinen alten Herrn Batern im Elende müssen sigen lassen, sowohl alle meine Geschwister.

Es hat mir sonst dies Jahr gar wohl gegangen, bin frisch und gesund gewesen und habe bei Fürsten und Herren groß Kundschaft erlanget
und mir groß Glücke vorgestanden. Bon Haus aus habe wenig genommen. Sage also Gott Lob und Dank vor seine erzeigete Gnade und
reichen Segen, so er mir dies Jahr in fremden Landen und Orten erzeiget und bewiesen hat; der gebe mir ferner, was mir an Leib und Seele
gut sei und erhalte mich bei meinem vorstehenden Glück. Amen, Amen.

Weil ich mir auch vorgenommen, alle Jahr aufzuzeigen, wie das Getreide in Schlesien gegolten und gekauft ist worden, so habe ich es alls hier auch vermerken wollen, wie ich dessen zu meiner Anheimkunft bin bericht worden, als den Weizen zu 1 Thir. 9 Whgr., das Korn zu 26 Whgr., die Gersten zu 24 Whgr., den Habern ingleichen zu 24 Whgr. Man hat es vor ein theuer Jahr gehalten.

<sup>1)</sup> Ans ben feche Stäbten ber Oberlaufit.

Dies 76 Jahr fange ich also in Gottes Namen zu Glück, Heil und Freuden zu Annis in Lothringen an der Französischen Greuze, bei meinem neuen Herrn FG. Pfalzgrafen Casimir, in meinem angenommenen Kammer-junkerdienste an; der allgewaltige Gott verleihe mir Glück, Heil, Gesundsheit und alle Wohlfahrt und helse mir dies Jahr in Frieden zu enden und gebe mir dabei gesunden Leib.

Nachbem nun Pfalzgraf Casimir an gemelbtem Ort zu Annis bis an 11 Tag still gelegen, baten 3FG. Herzog heinrich mich beim Pfalzgrafen aus, bag fie mich nach Ranch jum Herzog von Lothringen schicken möchten, ba benn auch Pfalzgraf Casimir, als mein Berr, mir verlaubeten. Nun hatte Herzog Erich von Braunschweig gleich Hochzeit zu Nanch mit bes Bergogen von Lothringen Tochter; folches Fräulein batte einen filber= nen Fuß, ben ich bei einem Goldschmied gesehen, ben er ihr auf bie Sochzeit gemacht bat. Allba follte ich Bergog Erichen von Braunschweig ansprechen, daß er Bergog Beinrichen ein Rog verehren wollte, sowohl einen Grafen von Salm um ein Roß zu bem vorstehenden Zug ausprechen Bog also neben andrer Gefellichaft nach Ranch zu, weil es nur 3 Meilen von bem Lager babin mar, und verrichte die Sachen aufs beste, jo mir möglichen war, ich befam aber geringen Bescheib. Als ber Herzog faget, er batte Bochzeit und bedurfte bie Rog in jetiger Angelegenheit jelber, gabe auch feinem Luthraner, ale einem Reger, ber bie alte fatholische Lehr wollt helfen ausrotten und sich bawiber gebrauchen lieffe, fein Pferd (benn Herzog Erich mar papftisch). Der Graf aber faget, ber Berjog helfe ihm sein Saus, Sof und Bauern plundern, daß er ihm follt Roß bagu geben, mar ihm ungelegen, wollt ihm lieber mas anders, benn ein Roß mittheilen; follt es einmal wohl innen werben. Wann ich benn ries vernahm, fo faumet ich nicht; ba ich bie Bracht ber hochzeit bei ber Trauung und an der Tafel gesehen, begab ich mich wieder nach Annis ine Lager zu 3FG. und erklaret, was ich ausgericht hatte. Diefe fpitige Reden und Antwort verbroß zwar ben Pfalzgrafen selbst, derwegen, wie 386. aufbrachen, brannten fie bas Dorf ab, welches bes Grafen von Salm war, und hatte biefer große Schaben mit einem guten Wort ober einem Rog gar verhütet konnen werben. Brach alfo ber Berr Pfalzgraf mit bem gangen haufen ben Tag nach ber Mufterung, welches ber 3 Januarii Anno 76 war, auf und zogen bis gen Remilly 1), waren 3 Deilen, und lagen allba hinwieber 7 Tag ftille, benn 3FG. mußten auf bie Schweizer Fugvolt marten, welche noch aller Dinge nicht beisammen So gingen anch allerlei Zeitungen, wie daß burch sonberliche Practica des Bapft und anderer großer Herren ber Pfalzgraf folle überfallen werben. Wie beun ber Herzog zu Ranch neben Bergog Erichen

<sup>1)</sup> Ramily A.

von Braunschweig über 4000 Pferbe heimlichen bei einander hatten, so solle die Stadt Met mit 6000 zu Fuß auch zu Hüsse kommen; weil es ins Herzogs von Lothringen Land war, so war es sich allerhand zu besahren. Es war aber der Pfalzgraf ihnen allbereit zu stark, daß sie sich nicht an ihn machen durften. Wann denn der Pfalzgraf solchen salschen Schein vermerket, thät er dem Herzogen von Lothringen auch großen Verdruß und Schaden; denn wo sein ganz Kriegesvolk gelegen und man des Morgens aufzog, ließ er die Losementer ansteden mit Feuer, daß also, wann man des Morgens auf war, zu 10 und 12 Dörfer, welche alle schön gebauet, brennen sahe, daß einem das Herze weinen mochte, dieweil es so ein schön gebautes Land war, daß es also umgebracht werden sollte, welches also die And war, daß es also umgebracht werden sollte, welches also bis an die Französsische Grenzen beschahe, außer der Mühlen und Herren Höse, die waren verschonet.

Bon Remilly jog ber Pfalzgraf bis gen Dumulench, 3 Meilen, lagen über Nacht allba; von bannen bis gen Damages, waren anch 3 Meilen, allba lagen sie wieder 3 Tag stille, aus Ursachen, daß IFG. von ber Stadt Det miffen wollten, mas er fich zu ihnen zu versehen batte, weil ber Bag entweder burch bie Stadt ober neben ab an ber Mauer ging. So kamen auch die schweizerischen Schützen und Fußvolk an, daß IFG. allba aus wichtigen Urfachen verwarten mußten. Es ließen fich aber bie von Met erklaren, es folle ber Pfalggraf ber Stadt feinen Schaben beifügen laffen, fo wollten fie 3FG. Die Baffe neben ber Stadt Det eröffnen und follten 38G. sicher vorüber paffiren. Obwohl If. der Pfalzgraf durch ganz Lothringen alle Städte gebrandichatet hatte und ein Beder ihm Geld, Schuhe oder Tuch geben müssen, daraus BBG. ein groß Geld zusammen brachten und sonsten mit Tuch und Schuhen die Schanzengräber zahlet, so mußte doch 3&G. ber Pfalzgraf mit bieser Stadt zufrie= ben sein, weil es vor fich eine mächtige Stadt ift, ungeacht baß fie bem König aus Frankreich zum Schutherrn hatte, so war sie doch sonsten neutral und vergönnte bie Baffe.

Zogen also mit bem ganzen Haufen vorüber, welches einen ganzen Tag mähret, bis gen Farnh 1), waren 2 Meilen, dies war schon französisch. Allda lagen IFG. 2 Tag stille und musterten allda 17 Fähnlein Knechte aus Schweiz, welche zwar dermaßen mit ihren vergoldten Rüstunsen und Röhren, sowohl in Wehren mit Silber beschlagen, staffiret und geputzet waren, darüber sich zu verwundern war.

Auf Solches richtete ber Pfalzgraf allba feinen ganzen Bug und Ordnung, weil er allbereit in bes Feindes Landen war, wie er vermeinet, daß es am besten und er es haben wollte. Es fam an diesem Ort bem Pfalzgrafen Post, wie daß ber König aus Frankreich auf war und ihm

1

<sup>1)</sup> Scharmiz A.

mit 80,000 Mann entgegen zoge, ihn wieder aus bem gand zu schlagen. Racht es gleichwohl 3FG. bem Pfalzgrafen Gedanten, weil Frantreich ein unüberwindliches Königreich sei, es möchte etwan nicht wohl zugeben Derwegen ichloffen 388. ober sonsten etwan ein Schimpf erlangen. mit bem Bringen von Conbe und andern Frangofischen Berren, fo bei Wann benn in ber Gil allba nicht 386. maren, auf einen Nachzug. Ariegesobersten, mit benen gehandelt hätte werden können, vorhanden, fielen bie Herren, sonberlichen ber Pring von Conbe, an Bergog Beinrich, bag er ben Nachzug mit 3000 Pferben und 4000 Knechten wolle halten. Wie Solches an 3FG. gemuthet worben, haben es 3FG. auch balb ange-Darauf warb vom herrn Prinzen von Conbe und sonsten nommen. einem Frangösischen Berrn eine Bestallung mit 38G. aufgericht, berogestalt, daß IFG. allemal nach empfangener Aufforderung in 4 Wochen mit 3000 reifigen Pferben und gemelbten 4000 Anechten nach Frankreich auffein und bem Prinzen von Conbe zuziehen folle. Bei der Aufforde= rung aber follte IFG. auch Gebührliches an Rittgeld aufs Pferd 3 Kronen und sonften Laufgeld auf einen Knecht 1 Krone bis jum Mufterplat jugeschicket werben, und folle ber Mufterplat in lothringen gehalten werben, allba folle ben Reitern und Anechten auf 3 Monat Solb vorangegeben werben, und folle ber Herzog vom Mufterplat an auf feinen Leib alsbann ein Monat lang 2500 Kronen haben, immittels aber Wartgelb alle Monat and 2000 Kronen haben, die er zu Frankfurt am Main bei Joachim Gläubigern, einem Doctor, abforbern follte. Diefe bemelbte Bestallung nahmen 3FG. mit Freuden an und befamen auch balb zur Bebrung jurud 500 Kronen, in Abichlag ber 2000 Kronen. Go batten 386. biefe Zeit im Bug 270 Thir. gewonnen, baß also 3FG. hinwieber ein Stud Belb befamen zusammen.

Diefer Bestallung erschrad ich nicht wenig, sondern febr, half auch wehren, wo ich mochte, daß sie nicht solle vor sich gehen, benn ich mir wohl gebachte, es werbe mir jum großen Schaben laufen, wie es benn auch befcah. Denn fobald IFG. die Bestallung bekamen, gehen IFG. jum Pfalzgrafen, fagen, fie hatten mich 3FG. nur gelieben, berwegen fo woll-Es läßt mich ber Pfalzgraf forbern ten fie mich wieber gurud haben. und zeigen mir bies an, über welchem ich mich ganglichen entsette, aus Urfachen, bag ich mein Blude in Sanben hatte; bagegen fo fabe ich auch mein Unglud vor mir, bag ich mit Herzog Beinrichen wieder umtehren follt, berhalben ich zum höchsten ben Pfalzgrafen bat, mich bei ihm zu behalten, ichidet auch sobald bie Oberften, ben vom Stein und ben Buchot, ju Berzog Beinrich und ließ hochlichen 3FG. bitten, mir auf biesmal zu er-Ungeacht nun ber fleißigen Intercession bes Pfalzgrafen und Oberften war beim herzog heinrich nichts zu erhalten, fondern ließ mir mar fagen, wenn ber Nachzug vor sich ginge, jo follte ich das Bor-

theil ebenermaßen, wie ich es iho hätte, bei FG. auch haben, und ein Mehres bazu, als bei meinem Landesfürsten. Darauf benn ber Pfalzgraf wider mich sagte, er könnt mich dem Herzog nicht vorenthalten, wie gern er auch mich bei ihm wissen wollen, so müßte er mir doch wieder verlauben, und verehret mir 30 Kronen, erboten sich sonsten aller Gnade. Da war mein Freude klein, wußte nicht, wie ich meiner Sachen thun sollte; stellte mich also wieder in den Gehorsam Herzog Heinrichs ein, verkaufte zwei gerüstete Rosse um 80 Thir. einem Preußen, Gornigen des Geschlecktes, welche mir zwar von guten Freunden geschenket waren worden, welcher Preuße auch an mein Stelle kam. War also  $2^{1/2}$  Wochen bei dem Pfalzgrafen Kammerjunker und konnte von Herzog Heinrich in Keinem wegkommen, mußte nur schließen, daß es Gottes Wille war, denn ich machte es auch wie ichs machte, so konnte ich doch keinen Berlaub von IK. nicht haben. Ging also mein verhoffendes Glück wieder hinweg.

Die 80 Thir., so ich vor die Roß bekam, lieh ich IFG. meinem herrn, habe fie mein Tag nicht wiederbetommen. Alfo mußte ich meinen Rrieg burch ben Bauch stechen, mein gang Blud verlaffen und wieber aus ber Freude in Sorgen und Kummer geben. Wie ich benn bei 3FG. mich um Belb aufzubringen und fonften um Alles befümmern mußte, und mußte auch bas Meinige babei zuseten, welches mir schwer vorfiel; Solches mußte ich Gott anheimstellen und meiner weltlichen Oberkeit geborsamen. Demnach bie Herren mit einander richtig gemacht und 3FG. Herzog Heinrich die Bestallung hatten angenommen, nahm der Pfalzgraf von Farnh feinen Weg mit bem hellen Sanfen, ale 9000 Deutscher Pferbe und 11000 Schweizer, nach Frankreich zu, als ben 18 Januarii. So nahmen 38B. Bergog Beinrich seinen Weg wieber gurud nach Beibel-Es mußten aber 3&G. zwei junge Herren, als bes Pringen berg zu. ron Condé Bruber und bes Abmiral Sohn, mit gurud nach Strafburg nehmen, allba fie inmittele ftubiren follten, und waren beineben ben Rriegeeleuten zu Beiffeln mit 'rans gegeben. Nun hatten wir nicht mehr benn 32 reifige Roß, brei Kutschen und einen Bostwagen bei une, zogen ben Weg fast zurud, wie wir ihn waren 'nein gezogen, auch burch bie Dörfer, so zuvor von uns waren abgebrannt worden, und war groß Bunder, bag wir also burchkamen, bag une bie Bauern nicht ben Sale entzwei schligen, ba une Gott benn sonderlichen bavor behüte. Und zogen 3FB. ben erften Tag von Farny aus gen Remilly, ein Stadt, 4 Meilen, allba lagen 3FG. bei einem Kriegeshauptmann in scinem Haus, ber Bon bannen gen Sanbittel, ein Stabt, 4 Meilen, Sicherheit halber. ron bannen gen Schletstabt, 6 Meilen, von Schletstabt bis gen Straß-Wie wir nun 4 Meilen von Strafburg tamen, ift burg, 6 Meilen. gar ein hohes Bebirge, barüber man ziehen muß, und ift allba zu Bagen g ang gefährlichen zu reifen, ift auch fo ein schmaler Weg auf bas Ge-

birge, bag nur einer nach bem anbern reiten tann, und ist auf ber Geis ten ein gabliges Thal, bag einem graufet 'nunter zu feben. Bogen alfo über ben Berg bei 6 Stunden. Wie wir nun fast über ben Berg sind und nicht weit zum Thale hatten, ersebe ich, daß ein Fahnen Reuter im Thal balt, auf bie wir ftogen mußten und fonft nicht weichen mochten, auch fo viel nicht erkennen, ob es Frangosen ober Welsche waren. ich bann voran ritt, auch nicht wenben fonnte wegen ber Enge, schrei ich gurud und laffe IBB. fagen, bag ich im Thal ein gabn Reiter fabe Beil IFG. fast zuhinterft reitet, bleib ich mas stille halten. Es famen aber 3FG. bald herfür gelaufen, daß ihm der Schweiß über das Angesicht läuft, fraget, was das sei. So weise ich JFG., wo die Reiter bielten, welches IFG. erschraken und waren gern gurud gewesen. fprach aber 38G. zu, daß wir gurud nicht konnten, die Wagen maren allbereit auf bem höchften Berge, fo war auch tein Raum gum Beichen, es war nun Freund ober Feind, es ginge auch wie es wolle, so mußten wir fortruden, und rudet also wieberum an. Sobald bie im Thal feben, baß wir nach bem Thal fortruden, ruden fie in ber Ordnung zu Saufen, welche über 500 ftart, bleiben aber ftille halten. Wie wir nun fammtlichen in Thal tommen, halten 38B. Rath, wie bie Sachen anzugreifen, benn 3FG. war nicht wohl babei, vermeineten, die Franzosen würden 3FG. allba auf ben Dienst warten und bie zwei jungen herren ihm nehmen, benn sie bem Konige gang annehmlichen und nütlich waren gewesen.

Nun gab ich diesen Rath, IFG. sollten mir 6 Rof und einen Trommeter zugeben, wollt ich es erfahren, wer es war. Baren es Feinbe, jo wurde man es balb innen werben, benn es war gleichsam balb als lange geharret, fo tamen 38B. auch aus bem Rummer. Nun wollten zwar biejenigen, welche fonft viel Mauls hatten, mit mir nicht fort, jeboch ritten 5 Einspännige mit mir. Darauf lag ich ben Trommeter Sobald bas geschah, schlossen sich auf jener Seiten wieber 6 Roß neben einem Trommeter aus, wuschten alfo in vollem Lauf gufammen, fetten bie gespannten Röhre einander auf ben Budel. Gie frageten mich, wer ich war, fo fragete ich fie, wer fie maren, in foldem Reben erkenne ich einen, so mein Dutbruder und beim Herzog von Baiern war, schrei auf ihn: "Bruber, tommen wir hie zusammen?" Wie die Andern vernahmen, bag wir einander tannten, so gaben wir einander freundlichen Sie fageten, es mar Bergog Bilhelm von Baiern und hatte Befcheib. bie königliche Wittwe aus Frankreich bei sich und zege nach Strafburg. Darauf ließen wir Desgleichen gab ich auch Bescheib, wer wir wären. beibe Trommeter blafen, zur Anzeigung ber Freundschaft, und ritten alfo ein jeber zu ben Seinigen. Der Herzog von Baiern hatte sich vor entfetet und wir vor ibm, barum entfetten fich beibe Theile vor einander. **Bie ich nun zu IFG. fo**mme und zeige es ihm an, waren IFG. gar

frohe. Es währet nicht lange, kommen zwei Junkern und grüßen IFG. wegen des Herzogs von Baiern und läßt IFG. bitten, er wolle der Königin im Einzug mit seinen Hosseuten auswarten; welches IFG. gern thaten, lieber, als daß wir uns hätten rausen sollen. Zogen also mit der Königin zu Straßburg ein und kamen also mit guter Gelegenheit nach Etraßburg. Auf den Abend lud der Herzog von Baiern IFG. zu Gaste ein, und waren lustig und guter Dinge nach dem Erschrecknis. Ob nun wohl IFG. der Königin dis nach München gern hätte das Geleite gegeben, wie er denn bei dem Herzog von Baiern derowegen Ansuchung durch mich thun ließ, so entschuldiget sich doch der Perzog von Baiern mit diesem, weil IFG. mein Herr wider Frankreich wäre, wollt es ihm nicht gebühren, ihn ins Kaiserliche Geleite, darin die Königin zöge, mit zu nehmen. Weil denn dieses nicht vor sich ging, so blieben IFG. dis an 4 Tag zu Straßburg stille liegen, und ließen uns wohl sein.

Bon Straßburg zogen 3FG, hernach gen Lichtenan in ein Dorf, waren 3 Meilen. Wie nun 3FG, von Straßburg 'raus kommen, ift ein lange hölzerne Brücken über ben Rhein, da muß man Zoll geben. 3FG, aber, als ein Fürst, waren frei, welches ber Zoller nicht wußte. Darum, weil wir ohn Zoll fortziehen, schläget er an die Glocken, da liefs zu, als wenn es schneiet; ich aber blieb bahinten und wollt berichten. In Solchen brechen sie vor mir 3 Dielen ab, daß ich nicht fortkommen sollte, weil ich aber einen Rausch und ein gut Roß unter mir hatte, hieb ich fort und giebet mir Gott Glück, daß ich über das aufgebrochene Loch sprenge und kam fort. Wann das Pferd nicht 'nüber gesprungen, sondern gesallen hätte, so wär ich 30 Ellen hoch in Rhein gesallen. Gott aber half mir 'nüber und schlage den Zimmermann mit dem Rohr über den Kopf und reite davon.

Bon bannen ichiden 38B. mich jum Marfgrafen von Baben Carlen, welcher zur Durlach Dofe bielt, waren 6 Meilen von Lichtenau, miteinem Credengbrief. Die Werbung mar, er folle 38.6. auf ein Clenot 1000 Gulben leihen und babei 3FB. ein Rog zu bem vorstehenden Rachgug in Wie ich nun babin fomme und mich angeben ließ, Franfreich verebren. hielt ber Marfgraf mich ale einen Befanbten, ließ mich mit großer Ehrerbietung aufe Saus bolen, gab mir ein eigen Zimmer ein und ließ mich ben Abend barin fpeifen. Allba mußte ich fleißig faufen. Des Morgens frube gaben 386. mir Audienz, allba that ich meine Werbung, beibes wegen bes Anlebens ber 1000 Gulben und um ein Rog, befter meiner Möglichkeit. Auf foldes mein Anbringen verschoben 386. Die Antwort ju geben bis nach Tijche, ba benn bei Tijche ein großer Trunt gefiel. Rach gehaltener Dablgeit bielt ich bei 386. um Abfertigung an. entschuldiget fich ber Martgraf, bag er fein Gelb leiben tonnte, benn es bei ihm nicht vorhanden; ein Rog aber wollt er 38G. verehren, und

ließ mir 5 Gäule vorreiten, die alle schön waren, unter benen mochte ich einen nehmen, wie es benn von mir auch beschahe, und befam einen schönen Gaul; und weil IFG. allbereit nach Heibelberg gezogen waren ritt ich IFG. von Durlach bis gen Heibelberg nach, waren 6 Meilen; allba lagen IFG. beim Kurfürsten 8 Tag stille und wurden zwar wohlzgehalten. Es hätten IFG. vom Kurfürsten gern Gelb gehabt, darum ich benn etliches Mal anhalten mußte. Es entschuldiget sich aber der Kursfürst, daß ihm viel auf seines Sohnes Casimir Ansrüstung wär geganzgen. Beil denn IFG. sonsten kein Rath wußten, versetzen sie ein Clenod um 100 Gulden, welches sonsten 250 Fl. würdig, und waren IFG. von Heibelberg hinwieder auf und zogen nach Darmstadt zum Landgrasen Jorgen von Hessen, hatten 9 Meilen, lagen 1 Tag stille und waren wohlgehalten; mußte den guten Herrn um 500 Thlr. ausprechen zu leihen; weil aber das Kloster an ihm selber arm war, als schlugen sie es meinem Herrn gänzlichen ab.

Bon Darmftadt zogen 3FG. gen Frankfurt am Main, waren 4 Meilen, allda lagen IFG. 5 Tag stille und befrageten sich IFG. um Rittmeister und Landestnechte-Hauptmann, bero sich benn ein groß Anzahl balb 3u 38G. fanden, mit welchen ich benn handlung pflegen mußte, und warb alfo mit etlichen geschloffen, daß sie sich auf ben Nachzug nach Frankreich beftellen ließen und fie fich nunmehr um Reiter und Anecht umthun muß-Und weil benn IFG. allba einen halben Monat Sold, als 1000 Aronen, befommen, warb ben angenommenen Rittmeiftern und Sauptleuten, einem Jeben, wie fich mit ihm war verglichen, burch mich fein Wartegelb auf einen Monat eingestellet. Da ging es zu, wie es bei Kriegesleuten, wenn fie Belb haben, pfleget juzugeben; war taglichen ein Befreffe, Saufen und Spielen, baran man eine Luft fah; badurch blieben die taufend Aronen im Stiche, bis ungefährlichen auf 120 Aronen. Von dannen zogen 3FG. bis gen Braunfels, waren 7 Meilen, zu einem Grafen. Allba lagen BBG. 2 Tag ftille, mußte ben Grafen auch um Gelb aniprechen, aber ba mar fein Belb. Der Braf bautet Bott, bag er unfer los warb, nahmen 386. alfo ihren Beg fort.

Bon Braunfels zogen FG. gen Dillenburg zum Grafen Johann von Nassau, waren 3 Meilen; allba lagen FG. 5 Tage stille. Waren gern gesehen und hielt uns der Graf wohl. 3ch stund FG. allemal vor dem Trank und mußte doch daueben alles versehen, wie es sonsten einem Hosmeister gebühret, hatt also groß Mühe. Auf den Morgen gab der Graf mir den Willsommen. Wann ich aber den ersten Abend das Lob hatte bekommen, daß ich des Herrn Grafen Diener alle vom Tisch hätte weggesoffen, wollt sich der Graf (jedoch heimlich) an mir rächen mit dem Willsommen, welcher von drei Quarten Wein war. Nun wollt ich gern wie den vorgehenden Abend Raum behalten, nahm den Wills

tommen vom Grafen an, gehe vor die Thüre und probiere mich, ob ich ihn im Trunke austrinken mochte, welches ich auch also ahnte. Wie ich solche Probe gethan hatte, laß ich mir wieder eingießen, bitte den Herrn Grafen, mir zu verlauben, seinem Diener zuzutrinken. Nun war ich schon verrathen beim Grafen worden, daß ich ihn zuvor im Trunke hatte ausgesoffen, derwegen war der Herr Graf wohl zufrieden; trinke ihn derowegen noch eins seinem Marschall im Trunke zu. Ob er sich wohl davor wehrt, ward ihm doch vom Grasen geschafft, daß er ihn annehmen mußte. Wie ich nun den Becher zum andernmal austrank, verwunderten sich die Herren alle, der Marschall aber konnte mir in einem Trunk nicht Bescheid thun, darum er denselbigen zur Strafe auch zweimal austrinken mußte, jedoch mit vielen Trünken. Darüber war der Marschall berauscht, daß man ihn wegsühren mußte, ich aber wartete die der Mahlzeit ein Ende auf; hernach hatte ich da wohl Ruh vorm Trunk, denn sich Niemand an mich machen wollte.

Nachbem aber ber Graf Johann von Naffau von einem Grafen zu Hanau zur Hochzeit war gebeten worden, bat er, JFG. wollten mit ihm auf die Hochzeit ziehen; dazu ließen IFG. sich nicht lange bitten und war also neben bem Grafen und Gräfin nach Hanau auf die Hochzeit Es hatten aber 3FG. fein Geld, barum mußte ich ben Grafen um Darleihung Gelbes aufprechen. Es ichlug aber Solches ber Eraf ab, bie Gräfin aber leihet JFG. 200 Thir. Und zogen von Dillenburg bis gen Butbach 1), 5 Meilen, allba blieben bie Berrn über Racht, und hielt ber Graf JFG. meinen herrn frei. Bon Butbach bis gen hanau, maren 4 Meilen, allba war J&G. neben bem Herrn Grafen vom herrn Brautigam, dem Grafen, gern gesehen und waren J&G. in die Stadt einlosiret, allba wir gar wohl gehalten worden. Lagen JFG. also auf der Hochzeit 5 Tag ftille, waren luftig und guter Dinge, befümmerten sich nicht, wie es auheim zugehen mochte, ober wo sie mehr Beld zur Zehrung nehmen, benn von ben 200 Thir. blieben 100 auf ber Hochzeit. Es verehrt BBG. ber Braut ein vergoldt Schiff, davor gaben sie 80 Thlr., borget Davor mußte ich Burge fein. es aber bei einem Inwelirer. Welches ich auch, wie gewöhnlichen, der Braut überantwort. Wie ich nun Ber= laub von dem Grafen und Gräfin nach verbrachter Hochzeit nahm, verehret die Gräfin von Dillenburg JFG. einen Kranz mit einem Ringe, welcher ein 60 Thir. werth, und mir einen Ring 8 Gulben würdig. Baren also bie herren mit einander gesegnet und zogen von einander; find auf solcher Hochzeit 28 Fürsten, Grafen und Freiherrn und 32 Gräfin, Freiherrin und Fräulein gewesen.

Rach solcher verbrachter Hochzeit waren FG. wieder auf und nah-

<sup>1)</sup> Busbach A.

men ihren Weg nach Frankfurt am Main zu, welches bis bahin 2 Meilen war. Allbazu Frankfurt lagen JFG.3 Wochen stille und bekamen abermal 1000 Kronen auf die französische Bestallung. Darauf ließen JFG. sich, mich und die andern Junkern und Hofgesinde kleiden, ließen lange Stieseln und was zur Reiterei auf 20 Roß gehörig, machen. Und weil die Rittmeister sowohl die Hauptleute allba lagen, die IFG. hatte angenommen, benen ward nicht allein ihr Wartegeld gegeben, sondern mußte auch täglich ein frei Tasel gehalten werden, da denn stündlichen ein Gefäust auch sein mußte, welches denn alles durch meine Hand bestellt und ging.

Wann benn Caspar Beillung in großen Gnaben bei 386. war, verbroß es ihn merklichen, daß IBB. befahlen mir Alles zu verrichten und Derwegen er mir nicht gut war und war mir gern auf ibm nichts. bie haut gewesen, wußte aber nicht, wie er an mich fommen mochte, benn er wohl wußte, baß ich es ihm nicht versaget, wann er bei mir was suchen wurde, weil wir zuvor auch etliche Sandel gehabt. Es trug fich unter anderm zu, daß ich einft mit ben letten, fo aufgewartet, Abende bei Tifche war; fo tommen etlich Rittmeifter und Sauptleute zu mir und wollen einen Schlaftrunt mit mir trinfen, Die ich benn (wie es fich nicht anbers gebühret) gern fah. Beillung aber ift fouften irgend gewosen, fommt beim und ift gar voll, fest sich zu uns ins Gelach, redet mich an, mas ich bor ein Kerl mar, daß ich nicht bie Trommeter blasen ließ. Ach ent= schuldiget mich, es battens meine liebe herrn und Freunde die Rittmeifter nicht begehret, fo boreten bie lanbestnechtischen Sauptleute auch lieber Trommel und Pfeiffen, als Trommeten, zudem fo lägen 3FG. und schliefen und maren nicht wohl auf, daß es mir gar nicht gebühren wollte. rauf faget er, mas er nach mir fraget, rufet ben einen Trommeter gu fich, befiehlet ihm, er folle blafen neben feinen Befellen, berer 5 maren. Trommeter faget: "Junter, wir burfen nicht blafen, es fei benn, bag uns Schweinichen heißt"; wie er Solches vernimmt, wird er thoricht, ziehet Solches ihm zu merklichem Schmach an, barum bag es bie Rittmeister batten gehöret, forbert mich balb in Beifein berfelbigen aus. Mir wollt zwar nicht anbres gebühren, als bag ich auf seine Forberung zu ihm 'naus ging, bie Rittmeifter aber, fo bei mir waren, wollten uns nicht zusammen laffen, fondern führeten Beillungen aus bem Lofement weg, bitten mich, ich wolle mich zur Ruhe geben, auf den Morgen wollten sie FG. bie Sachen wohl berichten, es solle mir auch an meinen Ehren unschäblich fein. Bann fie une benn nicht zusammen laffen wollten, mußte ich es auf ben Abend also beruhen laffen. Es hatten aber 3FG. in ihren Zimmer bas Getummel gehöret, bemnach es etliche Stunden in ber Racht war, ließ mich forbern, und fraget, was ba war. Welches ich JFG. fürglichen ergable, bitte auch balb barauf, IFG. wollten mich meines erlaffen und mir nach haus verlauben, benn ich bergleichen

Sachen von dem leichtfertigen Mann Heillung länger nicht bulden wollte. Bie IFG. foldes vernahmen, erichracten fie beffen fonberlichen, weil fie vernommen, bag bie Rittmeifter babei waren gemefen; berwegen 38G. mich ermahneten, ich follt es bis auf ben Morgen einstellen, IFG. wollten also ber Sachen unter Augen geben, baß ich sollt zufrieben sein. wann ich sousten allezeit bei IFG. in ber Kammer, anch, wann nicht sousten Raum war, im Bette liegen mußte, wie ber Beillung benn gleichfalls, befohlen 3FG. 2 Trabanten, fo 3FG. fonften pflegten Bache zu halten, wann Beillung tame, fo follten fie ibn nicht ins Zimmer laffen. Morgens fommt Beillung frühe und flopfet im Zimmer an, will 'nein; bie Trabanten zeigen ihm an, IFG. hatten ihnen geschafft, ihn nicht ins Der aber will mit Bewalt 'nein; wie er aber nichts Zimmer zu laffen. schaffen mochte, schreiet er: "Schweinichen! bift bu ein ehrlicher Mann, fo tomm und wehr bich mein." 3ch höret es cher als 386., mache mich aus meinem Bettlein und ziehe mich geschwinde an. Wie nun ber Seillung zum andernmal schreiet, erhöret es 3FB. und siehet, daß ich bald angezogen bin, ale ichaffen 3FB. mir, ich jollte aus ber Rammer nicht geben; indeß fteben 380. auf und geben in die Stuben, ichaffen Beillungen, daß er es soll bleiben lassen, wo nicht, so sollte er was anders das ran nehmen. Heillung läßt von mir ab und will mit IFG. bran. rauf wird ber Bergog entruftet und ichaffet, bag fie ibn bie Stiegen 'nunterwerfen; wie er nun 'nunter fommen, weiß er am beften. Solches ichidet ber Bergog zu ben angenommenen Rittmeiftern und Befehlichsleuten, daß fie zu 386. fommen follten, welche fich benn balb ein-Als befrageten 386. fie, weil fie beim Anfange gewesen, wie bie Sachen zwischen Beillungen und mir vorübergelaufen, sowohl erzählten 376. ihnen, mas ben Morgen 386. von Heillung selbst begegnet war. Begehret aljo ihren Rath. Darauf ergablen fie 3FG. ben Berlauf ber Sachen und schließen, daß ber Beillung in 380. Strafe hochlichen war Darum er benn auch 386. Anfangs auf ben Anicen ein 26verfallen. trag thun und um Gottes Willen um Berzeihung bitten follte, bernach mir ingleichen vor 3FG. und ben Herren Rittmeistern und Hauptleuten eine Abbitte thun und um Berzeihung zu bitten; bie Strafe aber follte biefe sein, daß er in 14 Tagen weber in IFG. Zimmer, noch wo ich ware, tommen follte, und wann IFG. wegzogen, fo follte ber Seillung ben erften Tag hinter bem Ruftwagen reiten. Dies Alles mußte Beillung Darauf mar ich wieber mit ihm verglichen und verziehen und thun. IFS. gaben mir ein Chrenverforg, daß es mir an meinen Chren pmschäblichen sein sollte, welcher noch unter meinen Briefen gn finben fein Rach Solchem schicket Heillung zum andernmal zu mir wut mir abbitten, auf Golches maren mir wieber gute Freunde.

388. verzehreten viel Gelb, barum mußte ich ben M

sprechen um ein Darlehn auf 4000 Thaler. Es schling aber ber Rath Solches ganzlichen ab; ob ich auch wohl bei vielen Kausseuten um Geldeihen anhielt, auch bei benen, so nach Breslau und Liegnitz handeln, konnte ich boch keinen überreden, der angegangen wär auf IFG. Credit. Aber auf mein Brief und Siegel wurde mir angeboten 1000 Kronen und auch mehr zu leihen, durfte es aber IFG. nicht anmelden, denn wann ich es angezeiget, hätte ich es aufnehmen müssen und mich davor einheimisch machen, darunter wär ich zu merklichem Schaben gerathen, derwegen hielt ich das Maul übereinander und litt was ich konnte.

Wann ich benn IFG. zum höchsten ermahnet, sie wollten sich bebenken, sie sähen, daß sie kein Geld könnten aufbringen, so hätten IFG.
von Haus aus auch nichts zu erwarten, berwegen IFG. in große Ungelegenheit und Noth kommen würden, bäte also, IFG. wollten wieder nach Liegnitz sich wenden, es würden die Sachen wohl wieder gut werden. Es wollte aber mein Einreden und Ermahnen nichts helsen, sondern IFG. zeigeten au, sie wollten nach Köln am Rhein, allba wollten IFG. wohl Geld zuwege bringen. Schickten berwegen Andres Mohnaupt, Kammersecretari, von dannen aus zu etlichen Fürsten und Grafen ins Reich, Geld aufzubringen, und IFG. nahmen, ihrem Borsat nach, den Weg nach Köln zu.

Es zahleten IFG. zwar zu Frankfurt ab bis auf einen Kramer vor Tuch um 200 Thir., welcher es IFG. auf 2 Monat stimmet, und hatten IFG. 22 reifige Roß und 10 Kutschenroß und brachten aus Frankfurt nicht mehr beun 160 Goldgulden zu 21 Baten.

Und waren IFG. also von Frankfurt auf, nahmen ihren Weg nach Roln zu, beschieden alle Rittmeifter und hauptleute zu Roln hernach, allba wollten IFG. Gelb wohl bekommen. Und zogen ben ersten Tag gen Mainz, waren 4 Meilen, jum Rurfürften, welcher 3FG. gern fab und lagen 386. ein Tag ftille. Es ichidet 386. mich zum Rurfürften, und ließ um 500 Thir. ju leihen bitten; aber ber Rurfürst entschuldiget fich, baß ihm nicht gebühren wollte, 38G. Gelb zu leihen, weil er wiber ben Pabst und ben König aus Frankreich bienet. Damit er aber unser 108 warb, verehret er 3FG. auf mein Bitt 50 Kronen. Nach Diesem waren 38G. wieberum auf und fetten fich 3FG. mit Rof und Wagen in brei Schiffe und fuhr auf bem Rhein nach Köln zu. Hatten in 3FG. Schiff 8 Trommeter und 1 Reffeltrommel, die find ben Tag nicht viel ftille, weil es auf bem Waffer fehr luftig zu fahren und die schönften Stabt und Schlösser und wohlgebaute Dorfer auf beiben Seiten am Mein liegen. Fuhren also von Mainz aus gen Bingen, waren 4 Mei-\* 97 '-fels, 4 Meilen. Allba lagen 3FG. über fen, ben Bi . fich wieber ju Rog und Wagen

aus und zogen von bannen gen Simmern 1) auf ben Bunberuden, finb 3 Meilen, da Pfalzgraf Reichard wohnet, lagen zwei Tage stille. waren 386. von bem Pfalzgrafen freundlichen empfangen und geru gefeben und hielt 3FB. beineben wohl. Wann benn biefer Pfalzgraf meinen Bater gar wohl gekannt hatte, erboten fie fich gegen mir aller Gnade und thaten auf bas iconfte mit mir. Wie das 38G. Bergog Heinrich vermerkten, begehrten 3FG. an mich, weil ich einen gnäbigen herrn batte, ich follt in meinem Ramen 3FB. um 200 Thir. ju leiben ansprechen, welches der Herr Pfalzgraf mir schwerlich abschlagen wurde. Ich wollte aber Solches nicht unterfangen und schling es meinem Berrn ganglichen ab, neben Entschuldigung, bag mir nicht gebühren wollt, in fremben Lanben Gelt aufzubringen, benn ich könnte es nicht wieder geben. diese Reden IFG. von mir so gar gnädig und wohl nicht aufnahmen, bennoch mußten 38W. auch bamit zufrieden fein. Darauf befahlen fie mir, in ihrem Ramen ben Pfalzgrafen anzusprechen, welches ich auch als ein Diener gern that und sprach berwegen den Pfalzgrafen an, daß er 3FG. wolle 500 Thir. leiben, nur fo lange, bis 336. gen Roln aufam, jo wollten es 3FG. mit Danke wieder gut machen. 3ch entschuldiget mich aber beineben, daß ich bies gegen 3FG. thate, als meinem anabigen herrn, mußte ich als ein Diener thun und meinem herrn gehorsamen.

Darauf waren 3&G. ber Pfalzgraf mit meiner Entschuldigung wohl und mit Buaden zufrieden, aber 3FG. Beld zu leihen, folugen fie ganglichen ab, konnte also 3FG. zum Besten nichts bei 3FG. verrichten; mir aber wollt 3FG. gern ein 100 Kronen leihen, wo ich fie bedürfte. banket mich aber gegen 38G. zum höchsten, und weil 38G. ohn Ruhm mein aufrechtes Gemut vernahmen, daß ich 3FG. nicht gern um Beld bringen wollen, ungeacht daß es IFG. mein Herr und wir Alle wohl wären nothdurftig gewesen, so schenkten 386. mir aus Gnaben 20 Rronen, ich sollt fie beimlich auf einen Rothfall bei mir behalten. Wie ich nun 3FG. bericht, daß ich beim Pfalzgrafen nichts verrichtet hatte, wären 3FG. lieber unmuthig gewesen, benn bie Noth brang 3FG., weil fie über 2 Thir. nicht hatten; berwegen lernet es bie Rate maufen, wann fie nicht mehr zu freffen hat, und heißet recht: "Rat, fange bir Maufe." Darum iprachen 38G. ben Pfalzgrafen felbst an. 3FG. aber befamen tein Antwort, sondern 38G. sollten mich jum Pfalzgrafen in fein Bimmer ichicken. Allba zeiget ber Pfalzgraf mir an: "Ich wollt eurem herrn wohl gern leihen, aber ich bekomme es nicht wieder; und fraget mich baneben, ob 388. benn fein Gelb nicht hatten. Wann ich benn barauf 388. berichte, daß über 2 Thir. nicht vorhanden wären, geben IFG. mir 100 Thir. daß ich fie 33G. meinem Herrn wegen des Pfalzgrafen verehren

<sup>1)</sup> Sameringen A.

jollte. Bie ich nun mit tomme gezogen und bericht 33B. ben Berlauf und gebe bas Gelb von mir, wurden 3FG. mein herr barüber luftig daß fie Geld fahen; von meinen 20 Kronen aber schwieg ich stille. Solche 100 Thir. gingen brauf, ebe wir nach Köln famen. Es ermahnet ber Pfalzgraf 3FG., er solle nach Haus ziehen, benn 3FG. würden in biesen Kanden nicht Geld aufbringen. Es war aber alles Ermahnen vergebens, jondern 38G. gesegneten sich mit dem Pfalzgrafen und waren also, nachbem fie 4 Tag ftille gelegen, von Simmern wieber auf und zogen wieber jurud gen Bopparb 1) am Rhein, als 4 Meilen. Bu Boppard setten sich 386. wieder in die Schiffe, sammt ben Roffen und Wagen, und fuhren von Boppard bis gen Bonn, als 12 Meilen; allda lagen 3FG. über Racht und verzehreten 31 Thir. Bon bannen fuhren fie bis gen Roln am Rhein, maren 4 Meilen, und find 38G. ben 20 Februarii Anno 76 mit großer Bracht und 8 Trommetern, welche in bem Schiffe allezeit bliefen, antommen. Wann benn bas Wetter fo fcon heimlichen mar, als wann es in Schlefien um Pfingften gewesen, lief bermagen Bolf gu, bag viel 100 Menschen am Ranbe ftunben, wie wir aus ben Schiffen ftiegen, vermeinten nicht anbere, benn bag wir reiche Leute waren und hatten Gelb und Gut genugfam, und konnte bei uns fein Mangel fein. Rann aber mit Beftand fagen, bag 3&B. in ihrem Beutel nicht mehr ale 11/2 Thir. batten, und waren boch auf 2 Rachtlager schuldig geblieben, bie 386. boch vor arme Leute austheilet, bis fie ins Losement kamen; haben also nicht mehr als 14 Albus, bas ift ungefähr 11 Wfgr., ins Losement gebracht, daß also ben Sergeanten, so bas Zeng aus ben Schiffen nach bem Losement trugen, nicht zu lohnen war.

Demnach aber mein lieber Herr Vater ein golben Kette mir mit hatte gegeben, so 70 Kl. Ungr. hatte, bamit, wenn mich eine Noth ansstieße, ich sie vorzuseten hätte, mit welcher Ketten zu versehen ich mich bis gen Köln erwehret hatt, mußte also dieselbige Viertelstunde die Kette nehmen und durch Merten Seibenbergern, ISG. Juntern, zu Juden schisten und barauf 65 Thir. nehmen, welche ISG. hernach überantwortet wurden. Ich sprach ISG. an, mir davon 6 Thir. zu leihen. ISG. schlugen mir es ab, welches mich sehr erbarmet, weil die Ketten mein, daß ich nicht ein einigen Scherf davon sollt haben. Dies war also balb das erste Unglück zu Köln und bald den ersten Tag.

Ich hatte zwar noch einen heimlichen Zehrpfennig, ein 50 Stück Goldes, jo ich zusammen gelassen hatte, in einen bentschen Hosenlat versnähet, berwegen gab ich mich besto besser zufrieden. Waren also die Gessellen, so das Zeug ins Losencut getragen, mit 3 Thir. abgezahlet. Wann benn 38G. im vorigem Nachtlager zu Bonn 31 Thir. schuldig verblieben,

<sup>1)</sup> Bodarb A.

ba wir einen Knecht mit einem Roß zu Pfand hatten liegen laffen, warb solches Gelb auch babin geschicket. Go ward ber Musika auf ben Abend, welche stattlichen war und ungeforbert kommen, auch ein Verehrung gegeben, daß also die 65 Thir. mehrtheil aufgingen.

Bei bem Birth, ba 376. ju Roln einzogen, heißet auf bem Grenlich, war ein Spanier, ber fpeifet und tranfet uns ben erften Abend gar wohl, vermeinet nicht andere, er murbe nun feine Bafte befommen baben, bemnach 386. ftart anfamen, ale mit 45 Berjonen und 32 Roffen. Bie ich auf ben Morgen mit bem Birthe abrechne, hatten 350. ben einigen Abend 81 Thir, verzehret, welches ich nicht wenig erichrat, zeige bies 386. an und erinnere 386., was bies vor einen Ansgang gewinnen wurde. 386. aber gaben mir berwegen nicht viel gute Wort, fonbern faget: "Wann nur ein Tag zwei hintommet, bag ich befannt werbe, will ich wohl Gelo befommen," ich follte nur mit bem Birth ein Gebinge von ber Berjon machen; welches ich benn that, und warb von ber Berfon zu geben mit ihm einig, ale von benen, fo mit 38B. agen, von ber Mahlgeit einen Thaler, von benen, fo bei Ebelleuten agen, einen balben Thaler, und von jedem Anecht 9 Bfgr. Dagegen jolle ber Birth nicht allein wohl fpeifen, fonbern auch burch bie Bant Anecht und Allen bei ber Malgeit Wein genugfam geben, fowohl Inntern und Rnechten gu Mittage und Schlaftrunt ein Daag Bein (benn bas Bier mar übel gu befommen). Bas ohn und über bies genommen, follt an einen Rerb geschnitten und sonderlichen bezahlt werben. 3tem ein Maaf Safer, fo nicht vollen in Schlefien ein Scheffel war, vor 1 Thir., und Tag und Racht per Ranbfutter 6 Albus, bas ift ungefährlich 5 Bggr. aufe Pferb, und follt ben Wirth alle Bochen auf ben Connabent richtig abzahlen. Die Bergleichung gefiel 386. alfe.

Die Woche wird also fortgespeiset. Wie benn bald Sonntags zur Morgenmahlzeit ein Rath ber Stadt Köln 3&G, durch ihre Gesandten annehmen ließen und schicketen 3&G, das Geschent, als 30 thönerne Kräge mit Wein, da in ein jeden 3 Duart ging, und gaben 3&G, die besten Worte. Sie haben auch den Gebranch, daß ein Rath das Geschent in thönernen Krügen überantworten läßt, aus dieser Ursachen: sie haben es zuvor in großen silbernen Flaschen gethan, es hat aber des Rathes Syndicus einmal einem Grasen von Arberg das Geschent von Wein überantwortet und gesaget, ein Ehrenvester Rath verehreten dem Grasen erliche Flaschen mit Wein, die der Graf zu Danke angenommen, auch hernach die Flaschen von Silber mit sich gar hinweg gesühret, aus Ursachen, sie wären ihm mit sammt dem Wein geschenket worden. Seit solcher Zeit verehret der Rath die Krüge mit dem Wein und mag sie ein Zeder mitnehmen, und sind mit ihrem Weinschenken kostliche Krüge. Die, so den Wein

tragen, bero biesmal 25 waren, haben halb roth und halb weiße Röcke an, gleich auf die Art, wie allhie die Pfarrherren, und wann der Nath den Wein schicket, so schicken sie auch dabei die schönste Musik. Es lud BFG. damals die Herren vom Nath zu Gaste ein, da denn ein Großes aufging, wie denn die andern Tag hernach und also die ganze Woche ein großes Gesänste war, und waren alle Malzeiten Gäste vorhanden.

Wie ber Sonnabend fommt, will ber Wirth gerechnet haben und gegablet fein. Die Rechnung nahm ich zwar vor mich und befand, daß mit ben vor abgerechneten 82 Thir., jo bie erfte Racht verzehret worben, waren 578 Thir., benn por ein Rumpfen Ochjen hatte er 46 Thir. gegeben, wie mir felbst wiffenb. Rach geschloffener Rechnung wollt er Geld haben, wie mit guvor gemacht war worden, welches ich 376. anzeigete und vermelbte. 38. aber wußten fo wenig ale ich Rath, allein bag ich ben Birth zu Gebuld ermahnen follte; bies ich benn auch mit guten Borten und ftarfen Bertröftungen that, vornamlichen, bag 376. Secretari binterftellig verblieben, bes verfaben fich 3F. nunmehr ftunblichen und er werbe gewiß 38. Gelb mitbringen. Der Birth ließ fich bejagen, verwilliget auf 8 Tag wieder gu fpeifen. Da Solches 386. vernahmen, wollten fie fich nun befannt machen und luben alle Malgeiten, wie die vorige Wochen, Gafte ein, ber Meinung, 3FG. wollten etwan ein Summa Gelbes aufbringen. Wann aber ftunblichen gu gemeinen Husgaben Gelb fein mußte und gleichwohl mit bem Unlehn nicht fortgeben wollte, hatten 386. noch golben Rofen, bie mußte ich ben 4 Martii verfeben por 50 Thir., waren über 100 Thir. werth, welches Gelb gu eingeln balb wegging. 3tem balb bernach verfetten 38. 3wei Ringe, welche Die Kurfürften und Berrn verehret hatten, um 60 Thir., waren 150 Thir. werth. Db fich nun wohl 386. felbit, bas meifte aber burch mich, bei ben Raufleuten um Gelb zu leiben bemübeten, wollte es boch nicht fein, und waren nur Bertröftung. Indeffen tommen gwar bie angenommenen Rittmeifter und Sauptleute, fo jum Rachzug nach Frankreich bestellet, von Frantfurt am Main hernach. Run wollten fich 38G. feben laffen, liegen täglichen gu Tifche mit 8 Trommeten und Reffeltrommelichlagen blafen und hielten fich gang fürftlichen. Bann die Trommeten gingen, fo reit auf allen Baffen gu, fam ein Ronig allba lage, und war ein groß Befreffe und Gefaufte.

Indessen fommt ber ander Sonnabend wieder; ber Wirth halt um Rechnung, wie die vorige Woche an, berechne mich also und befinde, daß biese Woche 643 Thir. verzehret seien. In Summa, der Wirth will bezahlet sein. IBG. aber noch ich wissen kein Mittel, so dem Wirth mochte vorgeschlagen werden. Letzlichen so falle ich an den Wirth mit den besten Worten, so ich ihm zu geben vermocht, oder zu sinden waren, und bitte zum höchsten, noch sich acht Tage zu gedulden; kann aber bei ihm nichts

erhalten, fondern will endlich Gelb baben. Wie ich alfo mit ibm rebe, jo tommen Briefe von Anbred Mohnanpten, Secretario, ber fcbreibet, baß er bis anhero verhindert war worden, ju 386. ju fommen, er wolle fich aber innerhalben 8 Tagen bei 376. einstellen und wollt 376. ein Stud Belbes mitbringen. Bie Goldes nun ber Birth vernimmt, fo gebulbet er fich auf meine Bitte bis abermal über 8 Tag, ob ber Geeretari tommen wollt und Gelb bringen. Bie min 376. vernehmen, bag fich ber Wirth langer als 8 Tag nicht gebulben will, auch in bes Birthe Bermogen nicht war, langer ohn Belb ju fpeifen, ale entbeden 386. Goldes ben Rittmeiftern, bag 386. fein Gelb mehr batten, und bitten fie um Rath, wie und wo Gelb aufzubringen fein mochte, benn obn bies wurden 33.6. ju großem Spott fommen. Darauf riethen bie Mittmeifter, 38.6. follten jum Rath ber Stadt Roln ichiden und fie um 10000 Thir, aufprechen laffen gu leiben, fonften anger Diefem mußten fie auch fein Anschläge. Bie nun Goldes mar beschloffen, fo mart mir gu verrichten beim Rath jugegeben Berr Thomas von Rrichen, Freiberr, Sans von ber Beffe, ein Rittmeifter, und Chriftoph Braun, ein ganbesfnechtischer Sauptmann. Darauf laffen wir une bei bem oberften Sofmeifter bes Rathe angeben, wir batten mit Ginem Rath wegen bee Gurfien ju Liegnit aus Schlefien zu reben, baten bei Ginem bochberühmten Rath um Audieng. Rad Goldem wird une vermelbet, bag wir bes andern Morgene frühe follten wieber tommen, murben wir gunftige Unbieng baben und gehöret werben.

Morgens um 6 Uhr funden wir une auf bae Rathhaus und waren auch balb vorgelaffen. Allba finden wir figen in einem geraumen Zimmer icon mit Tapegerei beichlagen, Die brei Burgermeifter und Oberften ber Stadt in ber Geffion neben einander, breier Stufen hober, ale wann ein Ronig in feiner Dajeftat fage, und auf jeber Geiten beffer runter acht feine ansehnliche alte Leute, binter benfelbigen auch gu jeber Geiten 12 Trabanten icon gefleibet mit ihren Seitemwehren und Bellebarten fteben, baß, ba ich fie erfabe in ihrer Reputation figen, mich giemlichen entjeget, weil ich bie Gaden mundlichen verrichten follte. Ge ftunben bie 3 Burgermeifter aus ihrer Geffion auf nut geben gwo Staffeln 'runter und empfangen une, feten fich bernach wieder in ihre Geffion, waren une auch balb Stuble gebracht, bag wir uns auch fegen mußten. Darauf entwich bie Guardia ab. Run follt ich zwar ein Oration machen und große Sachen vorbringen, und hatte fein Raft noch Urfachen bagn; ich faßte mir aber einen Muth und war meine Broposition ungefährlichen Diefes Inhaltes: Erftlich fo gab ich bem gangen Rath ben Titel, mit Unzeigung: Wohlgeborne, Eble, gnabige, großgunftige Berren. Sieranf Titel Bergog Beinriche jur Liegnit ze, entbieten Em. Gnaben und Geftrengen ihren freundlichen Grug, Dienft, gnabigen und gunftigen Willen.

Demnach 38G. von Titel Herzog Cafimir, Pfalzgrafen bei Rhein 2c., als bem Blutesfreund, aus feinem Fürstenthum Liegnit ju fich nach Beibelberg gang eilend erforbert worben, ba fich benn anch 3FG. als ber Blutesfreund schuldig erkannt und willig befunden, IFG. bem herrn Bfalggrafen zu willfahren, barum fie benn in aller Gile aufgebrochen, fich also nach Heidelberg begeben. Wann es benn nicht mehr als bie Unrube in Frankreich, vornehmlichen aber jetiger Zug in Frankreich anreichend gewesen, als hatten 336. der Pfalzgraf bei 336. meinem Herrn so viel erhalten, daß mein Herr IFG. nicht allein bas Geleite bis an bie Frontir in Frankreich gegeben, sondern batte auch allba Bestallung vom Pfalggrafen und Bringen von Conbe auf 400 Reiter und ein Regiment Anechte auf- und angenommen, ben Nachzug nach Frankreich, ber ganzen Christenbeit, vornehmlichen aber biesen niederländischen Provinzen und ber löblichen bochberühmten faiferlichen Reichsftadt Roln zu Beschirmung und Wann benn foldes 386. driftliches Beften zu balten, gebrauchen laffen. Bornehmen zu Beschützung bes driftlichen Namens gereichte, ja, wie gemeldt, diefer hochweitberühmten faiferlichen löblichen Stadt Roln auch ju merklichem Beften und Aufnehmen laufet, und bies barum und folgenber Urfachen; erftlichen, fo wird baburch bem Ronige von Spanien feine Dacht geschwächt, daß er mit ber Menge seines Rriegesvolfes nicht auffommen tann, biefes Orts, vornehmlichen aber biefer löblichen Stadt Köln, wie er wohl vorlängest seinen Anschlag babin gericht, ihr Schaben beizufügen, wann er baju Belegenheit batte haben mogen. Go hat bie bochberühmte Stadt Köln aus Solchem nicht ein kleinen Zugang, sondern hohen großen Hut und Gewinn, bag 3. Rurf. G. ju Beibelberg ben Rheinstrom noch offen nub rein halten, bag bie Schiffe frei barauf ab, 'nauf und nieber, und nicht allein bis anbero laufen mögen, sondern auch ferner nach Friesund Seeland tommen tonnen. Ja es beschiehet auch ferner ber bochberühmten löblichen Stadt Röln ein großer Rut ans biefem, baß 3F.G. allhie lägen, und bas barum, weil jedermann weiß, daß 3FG. sich nicht allein jum Rriege ruften, fondern auch Anechte und Reiter werben laffen, daß fich Niemandes jo schnelle unterfähet, die Stadt zu überfallen, wie es benn in benfelbigen Provinzen ito gemein mare.

Und wann benn FG. in historien gelesen, auch sonsten von IFG. Gefreundten und Andern berichtet worden, welcher Gestalt die hochlöbliche Stadt Köln bei IFG. Gefreundeten gehalten und vor Freundschaft ihnen erzeiget und allemal gegen ihnen verhalten, als getrene Nachbarn zu Schimpf und Ernst beigesprungen wären, so hätten IFG. das Herze auch also zu ihnen getragen, dieser und keiner andern Meinung und in starker Hoffsung, daß die löbliche Stadt nichts weniger gegen IFG. als zuvor gegen derselbigen Herren und "krig erzeigen und allen guten Willen erweisen und wahr Sprichwort wär:

"In ber Noth erfennt man gute Freund," ja eines ganzen Gemütes Herz und Sinn, so hätten IG. anjeho sonsten zu Niemandem kein Zuflucht, als zu Sinem Wohlgebornen hochberühmten löblichen Rath der kaiserlichen Reichsstadt Köln, der starfen und ganz ungezweiselten gewissen Hoffnung, daß IFG. hierin ihrem Suchen nach keinen Fehltritt thun würden. Wie denn auch sonderlich zu Solchem das hochlöbliche Regiment der Stadt Köln bewegen werde, IFG. nahe angeborene Blutesfreunde, so um und um angesessen werde, IFG. nahe angeborene Wintesfreunde, so um und um angesessen, dies bei ihnen moviren und gelten lassen, auch Ifebe und Sho. zu ihnen trüge, auch mit sonderlichen Begierden von IFG. auf- und annehmen.

Bann benn nun 386. in bero Fürftenthum über 100 Deilen batten und jo ichnelle bon Saus aus Gelb nicht erlangen möchten und 386. aber nunmehr ftunblichen Beifahr haben mußten, wann fie ihrer Beftallung nach aufgeforbert wurden und aber nach aller Dinge nicht gefaßt feien, ale baten 38. bas bochlöbliche Regiment ber weitberühmten Stabt Roln gang bienftlichen, freundlichen und bochfleiffig, fie wollten 376. mit biefer Zuneigung und Freundschaft fo weit bewogen fein und 388. auf brei Monat lang 10000 Thir. verreichen, Die Berficherung bagegen wollten 38. neben ihrem fürftlichen Revers ihres Fürftenthums Liegnit Sanptprivilegium neben bes Pringen von Conbe Beftallung, welche alle Monat auf 2000 Kronen Bartgelb laute, einftellen und bamit verfichern. Und wann benn bas löbliche Regiment bamit überfluffig verficert mare, noch überbies ließen fich 38. erbieten, es treffe bie lobliche Stabt Roln heute ober morgen was an, fo wollen fich 386. ingleichen verobligiren und verschreiben, ihnen ein Reitterbienft mit 4000 Bferben auf einen Monat lang umfonften gu thun und fich ihrer annehmen, als ihres eigenen Lanbes, auch 38. ihre Freunde Golches neben ihm gu thun bagn vermögen, und fonften auch in feinem Weg und gu feiner Beit wiber bie Stadt nicht fein. Derwegen verfaben 386. fich, es werbe bas lobliche Regiment 38. Buneigung und getreuen Bergens Gemate und Erbietens bebergigen, bewegen und bebenfen, und 386. in ihrer vorftebenden Roth anibo nicht laffen, fondern mit ben begehrten 10000 Thir. gu Bulfe fommen und berfelbigen Bitte auf vorgeschlagene Mittel gezweigen 1). Colches feien 376. mit ihrem fteten, bereiten und gefliffenen Dienften auch fonften in aller möglichen Gebuhr gu verbienen und gu beschniben ju leiften begierig ic. Dies war ungefährlichen meine Proposition, jeboch mit mehrer Ausführung und weitläuftigeren Worten.

Auf Solches ift ein alter grauer Mann, ein Syndicus, aufgeftanden und feinen herren, dem Rath, ihren gebuhrenden Titel gegeben, bernach

<sup>1)</sup> geneigen.

beranf Herzog Heinrichs Titel, und benn uns, als ben Abgesanbten, mit Wohlgebornen Herren, Gestrengen ze angezogen und gebeten, daß wir was entweichen wollten, welches anch beschahe. Es währet aber bei drei Stunben, ohe wir wieder 'nein gesorbert wurden. Inmittels schickten IKG. etliches Mal zu mir und ließ mich fragen, ob ich nichts ansgerichtet hätte; denn IKG. war hoch daran gelegen. Nach Solchem ließ uns der Rath wider 'nein sordern und durch alte tapscre Leute, und ging die Guardia wiederum mit uns 'nein, welches mir zwar seltsam vorkam, weil ich die Gebränche nicht wußte, darum kamen mir seltsame Gedanken ein. Es beschied uns aber der Rath kurz. IKG. sollten in wenig Tagen schriftlich beantwortet werden.

Darauf nahmen wir also hinwieder unsern Abschied und ließ uns der Rath mit 30 Trabanten bis in 3KG. Losement begleiten, welches ziemslichen weit war. 3KG. hatten dies gesehen, daß ich neben den Andern mit einer solchen Gnardia fäme, waren darüber ziemlich erschrecken; hatte lassen den Wirth fragen, was es bedeute. Der Wirth aber hat versmelbet, es wär also der Gebrauch, daß fürstliche Gesandten ins Vosement mit einer Gnardia begleitet würden. Da hatten sich 3FG. wieder zu Ruhe begeben.

Wie wir nun IFG. Relation gethan, war IFG. zufrieden und getrösteten sich gutes Bescheides, ich aber prophezeihete IFG. bald, daß es ein abschlägige Antwort sein würde, die Anderen aber trösteten auch wohl, inmaßen denn der Wirth ein starte Hoffnung darauf hatte. Es gehet ein Tag 4 weg, es will sich nichts wittern. Darauf schien IFG. mich allein zu dem einen Bürgermeister, welcher mir wohl bekannt war, bei ihm um Bescheid auzuhalten. Wie ich zu ihm komme, behält er mich bei Tische bei sich, tractiret mich wohl, gab mir Vertröstung, in zwei Tagen sollte der Bescheid ersolgen. Obwohl ein starker Trunk beschahe, konnte ich doch von ihm kein Nachricht erlangen. Gegen meiner Person erbot er sich hoch.

Nach zwei Tagen hält ber Wirth bei mir an und will endlichen bezahlet sein, zeiget mir auch an, daß IKG. vom Rath kein Geld nicht bekommen (denn er hatte genaue Kundschaft). Es blieb 2 Tag noch ansitehen, so kommen drei alte Leute, haben vor ihnen einen gehen, so roth und weiß gekleidet, der hatte einen großen Pergamentbrief in Händen mit einem großen Insiegel und träget ihn hoch. Kommen ins Vosement und lassen mich zu ihnen fordern, bitten, daß ich sie dei IFG. ausgen wolle. Wie Solches IFG. vernehmen, daß sie da seien, werden sie froh und sagen: "Hans, nun werden wir Geld bekommen. kümmere du dich nicht, der Wirth wird nicht wahr geredet den werden zu Rebe,

loben biefelbige, wie zierlichen fie von mir war vorgebracht, und überantworten barauf bes Rathe Schreiben und geben bie beften Bort. Bie nun 386. bas Schreiben lefen, befinden fie, bag nach langergablten Urfachen fie fich entschuldigen und ganglichen abichlagen, ichließen aber, gu Angeigung ihres gutherzigen Gemutes, fo fie gu 386. trugen wegen ber großen anbietenben Bnabe, batten fie ihren Gefanbten 38B. ein Brajent ju überantworten zugeftellt, baten berwegen, bag 38. bamit wollten gufrieden fein und babei ihr gutes Gemute verfpuren; welches ein flein Schachtel war, barin lagen 200 Reichsgulben. Bie 38. Goldes vernahmen, befahlen fie mir, ich folle bem Rath wegen ihrer Zuentbietung und bero überfandten Brafent Dantfagung thun, beineben anbangen, es hatten fich 38G. enblichen getröftet, er murbe fich Gin Rath auf 38G. bobes Bertrauen nicht entschuldiget haben laffen, fonbern wo nicht gar, jeboch ben halben Theil gewillfahret und feinesweges abgeschlagen haben. Bie 386. fich bennach wollten verfeben, Gin bochlöblicher Rath wurde 38B. nicht laffen, und wie Coldes mit mehrer Ausführung gerebet. Die bamale bee Rathes Abgefandten ließen es aber bei vorigem ihren Bermelben verbleiben. Db nun wohl hernach ju untericieblichen Dalen munblichen, auch von 386. burch ein lange Schrift beim Rath angebalten und repliciret warb, erfolget boch nichts barauf, fonbern ber Rath bleibet bei bem vorigen Ginwenben und Entschuldigung. Go mar bei ben Raufleuten auch Gelb nicht aufzubringen. Obwohl auch 376. ansehnlichen Grafen und herren, jo berum wohneten, ichrieben und um ein Unleben baten, fo mar boch nur Papier geschicket, Papier fam wieber, aber fein Gelb war guwegen gu bringen, berwegen ich wegen meines herrn in großen Gorgen und Rummer war, weil mir bas Befen ganglichen allein ju beftellen auf bem Balfe lag.

Unterbessen weil 38G. also zu Köln liegen, in großer Hoffnung Gelb aufzubringen und von dem französischen Zug gar reich zu werden, und konnten doch weder Geld noch andres erheben, wusten auch kein Ursachen, warum 38G. allba lagen und wollten auf emsiges Anhalten nach Haus nicht ziehen, ward 38G. Herzog Friedrich der 4 des Namens von der Röm. Kais. Maj. den 17 Aprilis gemeldetes 76 Jahres zu Liegnit zu einen regierenden Kürsten bis auf serner Bescheid eingeschet, und wurden also 38G. mein Herr des Kürstenthums entsetzt, und richteten zu Köln auch nichts aus; hatten also zweierlei Schaden, griffen nach Bielem und Großem und behielten wenig und nichts, sondern kamen in größere Ungelegenheit. Wann denn in diesem Bornehmen vier Wochen darunter waren wegverlausen, daß der Wirth gespeiset hatte, drang er hochlichen, daß ich mit ihm sollte abrechnen, welches 38G. mir auch besahlen zu thun. Nun besand sich nach gehaltner Rechnung, daß 38G. dem Wirth in den vier Wochen war schuldig worden 2354 Thlr. Darauf bittet der Wirth der

Abrechnung ein Bekenntniß unter 38G. Sanbichrift, welches ihm auch erfolget, ber Meinung, bag er sich länger wurbe gebulben.

Der Wirth aber hinterging IKG. und mich; sobald er die Abrechnung und das fürstliche Bekenntnis bekommen, gehet er zu den Kurfürstlichen Hofgerichten zu Köln, verleget einen Arrest auf Roß und Fahrnis, woran das sei, so IFG. sei, so lange, bis er die 2354 Thlr. bezahlet würde.

Folgenben Morgens erequiren bie Kurfürstlichen Hofgerichte auf bes Wirths beschehenes Anhalten und schicken um 7 Uhr eine Person, so roth und weiß gekleibet war und hatte ein langen gefärbten rothen Dorn in ben Händen zur Anzeigung der Justiz, neben Bermelbung, daß die Kurfürstlichen hohen Obergerichte legeten ein Arrest auf des Fürsten zu Liegnit Habe und Gut, so er iho bei der Stadt Köln hätte, es wär woran es wolle, auf des Wirthes Anhalten, derogestalt, wo IKG. den Wirth in 8 Tagen nicht zahlen würde, so sollte alsdenn sobald alles, so vorshanden, geschätzet und verkaufet werden. Dessen sowohl mit dem Wirth gehandelt ward auf alle Wege, so war doch bei ihm nichts zu erhalten.

Derwegen mußte ich biefelbe Stunde zu den hofgerichten, welches Recht fie allda im Thum halten, gehen und fie bitten, 3AG. mit dergleichen Arrest zu verschonen, in sonderlicher Erwägung, 3AG. wären ein Fürft bee Reiches und von bergleichen Gerichten mit ben Seinigen frei. So batten 38G. auch Reichsturfürftliche Bestallung und konnten also feinen Arreft ergeben laffen, wollten bagegen protestiret haben und fich gu Rechten gegen Speier vor bas Kammerrecht gezogen haben. Derwegen fo wollten fie ten Arrest loszählen, 378. wollten ohn bies bem Wirth fürstlich zahlen. Es gaben aber bie Gerichte bie Antwort, baß folche Rurfürstlichen Berichte bermaßen und also privilegieret wären, baß sie auch bes Rom. Raifers habe und Gut arreftiren möchten, 3AG. Leib aber follte frei fein und gar nicht angehalten werben, sowohl alle 376. Die-Sie mußten Jebermann Rechtens verhelfen und Niemandes bulflos laffen; könnten aber 376. bei 3. Kurf. (3). etwas anders erhalten, die Gerichte wollten es 3AG. wohl vergonnen, auch alle Beforderung babei fich erzeigen.

Wann benn ber Kurfürst 2 Meilen von Köln auf einem Dorfe im Luftgarten lagen, schickten IKG. mich mit einem Credenz-Briefe sobald zu bem Kurfürsten, bei ihm ben Urrest los zu machen. Wie ich bahin komme, war ber Kurfürst auf ber Jagb, berwegen ich mich umthat, wie ich beförbert werben möchte.

Es war ein Graf von Demgen am Hofe, ber mir wohl befannt, auch beim Kurfürsten wohl gesehen. Dem bericht ich bie Cachen und sprach ihn um Beförberung an, welcher mir auch zu aller Beförberung

ŀ

loben biefelbige, wie gierlichen fie von mir war vorgebracht, und überant worten barauf bes Rathe Schreiben und geben bie beften Wort. Wie nun 386. bas Schreiben lefen, befinden fie, bag nach langergahlten Itrfachen fie fich entichulbigen und ganglichen abichlagen, ichließen aber, gu Mugeigung ibres gutbergigen Gemutes, fo fie ju 376. trugen wegen ber großen anbietenben Gnabe, batten fie ihren Gefandten 376. ein Brafent ju überantworten zugeftellt, baten bermegen, bag 389. bamit wollten gufrieden fein und babei ihr gutes Bemute verfpuren; welches ein flein Schachtel mar, barin lagen 200 Reichsgulben. Wie 376. Goldes vernahmen, befahlen fie mir, ich folle bem Rath wegen ihrer Zuentbietung und bero überfandten Brajent Dantfagung thun, beineben anhangen, es hatten fich 386. endlichen getroftet, er murbe fich Gin Rath auf 386. bobes Bertranen nicht entschuldiget haben laffen, fonbern wo nicht gar, jeboch ben halben Theil gewillfahret und feinesweges abgeschlagen baben, Bie 376. fich bennach wollten verfeben, Gin hochlöblicher Rath wurde 386. nicht laffen, und wie Coldes mit mehrer Ausführung gerebet. Die bamale bee Rathee Abgefandten liegen es aber bei vorigem ihren Bermelben verbleiben. Db nun wohl bernach ju unterschiedlichen Dalen mundlichen, auch von 38G. burch ein lange Schrift beim Rath augehalten und repliciret warb, erfolget boch nichts barauf, fonbern ber Rath bleibet bei bem vorigen Ginwenben und Entschuldigung. Go war bei ben Rauflenten auch Gelb nicht aufzubringen. Obwohl auch 376. aufehnlichen Grafen und herren, fo berum wohneten, fcbrieben und um ein Anleben baten, jo war boch nur Bapier geschicket, Bapier tam wieber, aber fein Gelb war zuwegen zu bringen, berwegen ich wegen meines herrn in großen Sorgen und Rummer war, weil mir bas Befen ganglichen allein ju beftellen auf bem Balfe lag.

Unterbessen weil 38G. also zu Köln liegen, in großer Hoffnung Geld aufzubringen und von dem französischen Zug gar reich zu werden, und konnten doch weber Geld noch andres erheben, wußten anch kein Ursachen, warum 38G. allda lagen und wollten auf emsiges Anhalten nach Hans nicht ziehen, ward 38G. Herzog Friedrich der 4 des Namens von der Röm. Kais. Maj. den 17 Aprilis gemeldetes 76 Jahres zu Liegnit zu einen regierenden Kürsten bis auf ferner Bescheid eingesehet, und wurden also 38G. mein Herr des Kürstenthums entsehet, und richteten zu Köln auch nichts aus; hatten also zweierlei Schaden, griffen nach Bielem und Großem und behielten wenig und nichts, sondern kamen in größere Ungelegenheit. Wann denn in diesem Bornehmen vier Wochen darunter waren wegverlausen, daß der Wirth gespeiset hatte, drang er hochlichen, daß ich mit ihm sollte abrechnen, welches 38G. mir anch befahlen zu thun. Run befand sich nach gehaltner Nechnung, daß 38G. dem Wirth in den vier Wochen war schuldig worden 2354 Thlr. Darauf bittet der Wirth der

Abrechnung ein Bekenntniß unter 38G. Haubschrift, welches ihm auch ersfolget, ber Meinung, bag er sich langer wurde gebulben.

Der Wirth aber hinterging 3KG. und mich; sobald er die Abrechnung und das fürstliche Bekenntnis bekommen, gehet er zu den Aurfürstlichen Hofgerichten zu Köln, verleget einen Arrest auf Roß und Kahrnis, woran das sei, so IFG. sei, so lange, bis er die 2354 Thir. bezahlet wurde.

Kolgenben Morgens erequiren bie Kurfürstlichen Hofgerichte auf bes Wirths beschenes Anhalten und schicken um 7 Uhr eine Person, so roth und weiß gekleibet war und hatte ein langen gefärbten rothen Dorn in ben Händen zur Anzeigung ber Instiz, neben Vermeldung, daß bie Kurfürstlichen hohen Obergerichte legeten ein Arrest auf des Kürsten zu Liegnit Habe und Gut, so er iho bei der Stadt Köln hätte, es wär woran es wolle, auf des Wirthes Anhalten, derogestalt, wo IKG. den Wirth in 8 Tagen nicht zahlen würde, so sollte alsbenn sobald alles, so vorshanden, geschätzet und verkauset werden. Dessen sowohl mit dem Wirth gehandelt ward auf alle Wege, so war doch bei ihm nichts zu erhalten.

Derwegen mußte ich biefelbe Stunde zu ben hofgerichten, welches Recht fie allra im Thum halten, geben und fie bitten, 3768. mit ter gleichen Arrest zu verschonen, in sonderlicher Erwägung, 3AB. maren ein Fürft bes Reiches und von bergleichen Gerichten mit ben Geinigen frei. Go batten 376. auch Reichsturfürstliche Bestallung und fonnten alie fei nen Arreft ergeben laffen, wollten bagegen protestiret baben unt fich gu Rechten gegen Speier vor bas Rammerrecht gezogen baben. Terwegen ic wollten fie ten Arreft lodjablen, 376. wollten ohn ties tem Wirth fürft lich zahlen. Es gaben aber bie Gerichte bie Antwert, raf felde gurfürstlichen Gerichte bermagen und also privilegieret maren, tak fie aud bes Rom. Raifers Sabe und But arreftiren mochten, 320. reib ober follte frei fein und gar nicht angehalten werben, forebl alle 3364. Du Sie mußten Bebermann Rechtene verbelfen unt Miemanece balfin laffen; tonnten aber 3769, bei 3. Aurf. G. erwas antere erbaften. 34 Gerichte wollten es 386. wohl vergonnen, aud alle Befergerann : fich erzeigen.

Wann benn ber Aurfürst 2 Meilen von keln var einem Com ist Lustgarten lagen, schickten 376. mich mit einem Ereten derem bem Kurfürsten, bei ihm ben Arreft les in maden Wie in ben bar ber Aurfürst auf ber Jagt, bernegen id mich amim wie förbert werben möchte.

Es war ein Graf von Temgen am Seis, ter me anch beim Kurfürsten wehl geseben. Dem bericht un Wisprach ihn um Beförderung an, welcher wir um

gute Vertröftung gethan, auch sobald IVG. einkamen, brachte er mir nech vor dem Abendessen Aubienz zuwegen. Wie ich unn nach gebührlichem Titel und wegen IFG. meines Herrn Zuentbietung die Sachen wegen des Arrestes reseriere und um Loszählung J. Kurf. G. bitte wegen meines Herrn, inmaßen denn Solches ordentlichen von mir mit mehrern Umständen vorgebracht war, gaben J. Kurf. G. mir gute Bertröstung, was nur zu verantworten sein möchte, zu thun, begehrten auch, daß ich bei J. Kurf. G. im Garten bei der Tasel bleiden soll, welches von mir auch beschahe; da waren J. Kurf. G. lustig, hatten die schönsten Jungfrauen zum Tanz dabin bestellt.

Beil aber über Tijch mas ftart getrunten warb, beichieben 3. Rurf. (5) nach Tifche mich felbft auf biefe Dleinung: 3. Rurf. B. wollten fich gern, fo viel möglichen gegen 386. freundlichen erzeigen, es ftunde aber bies nicht in 3. Rurf. G. Bewalt, benn 3. Rurf. B. Berichte fagen auf ihrem Gibe, fie wurden bas iprechen, was recht war. Go fonnten 3. Rurf. 65. auch ihre Berichte burch Befehlich nicht ichwächen, fonberlich aber, fo batten 3. Rurf. B. nicht Urfachen, bem Bergog von ber Liegnit groß Freundichaft zu erzeigen, erftlichen barum, bag er ein Reger war und nicht ber rechten Religion, jum andern liege er fich bestellen wiber die fatholische Religion. Dag er nun follte bem groß Freundichaft erweisen, ber ibn und die Ratholischen ausrotten wolle, wollte ibm and nicht gebühren, fonnte Solches gegen bem beiligften Bater nicht verantworten. Bubem fo waren feine Berichte privilegiret, bag fie ben Arreft mit Gebahr wohl hatten ergeben laffen, barum fo mußten 3. Rurf, nicht zu belfen, es follte 376. ihm ben belfen laffen, fo ibn in bas land geführet batte, und batte alfo wegen meines herrn Beicheit; wollten 380. nicht bamit gufrieben fein, fo mochten fie fein Bericht vom Rammergericht gu Speier vernebmen, allba würben fie zu autworten wiffen.

Wann aber 3. Kurf. G. berichtet worden, daß ich ein guter Mann wär, wolle ich nun mit luftig sein, 3. Kurf. G. könnten mich wohl leiden. Zwar die Antwort, die ich bekam, war wenig vor meinen Herrn, so ging sie mir auch im Kopfe um, daß ich also bei mir nicht bald schließen konnte, wes ich mich erzeigen möchte, gedachte auch, gehst du weg, so ist es dir ein Spott; blieb also da, war vollend den Abend lustig und guter Dinge, tanzet und ließ mich nichts aufechten. Letzlichen ersehe ich, daß sich ber Kurfürst mit einer hübschen Jungser in ein Gezelt verliert, dancht mich länger allba meines Thuns nicht zu sein und ging davon. Des Morgens hätte ich 3. Kurf. G. gern ferner augesprochen, aber da war kein Audienz zu erlangen, viel weniger, daß ich mehr in Garten ober Hans gelassen worden, sondern mußte also mit dem vorgegeben Bescheid abziehen.

Bie ich nun wieber nach Roln tomme und thue Relation 376. und

erzähle, wie es mir ergangen, daß ich also nichts ausgericht hätte, erschrecken IKG. bessen sehr und wissen weber aus noch ein, Rath noch That, und stehe also neben IKG. in großem Kummer.

Werben berwegen 3KG. Raths und find mit brei Dienern balb auf zu Baffer und fahren zum Herzog von Cleve, welches 20 Meilen war, befahlen mir inmittels, bei bem 1) Gefinolein zu bleiben und zu sehen, wo bas Besen 'naus wollte, benn bie 8 Tag aus nußte ber Wirth speisen und Kutter geben auf bie Roß.

Nach Ausgang ber 8 Tage kommen die Gerichte und wollen Alles inventiren, wie es auch beschah. Schlossen also alle Truhen und was vorhanden, auf, babei ich auch nicht sein wollte, allein die Briefe mußten Nach Solchem wollten fie bie Pferbe fie zuvor alle ungelefen einftellen. auch ichaten, und ift ber Gebrauch ba, bag man bie Pferbe an bie Staupfaule bindet und schätzet fie also, welches ich ihnen keinen Weg nicht zugeben wollt, mit Borgeben, welcher mir bas erfte Pferb 'rauszöge, follte sein Leben lassen, und trat an die Thur. Mit solchem Bochen und guten Borten erhielt ich, daß bie Pferd im Stalle und nicht an ber Prangern geichätzet murben, und waren 14 iconer Gaule, welche auf 2000 Thir., und benn 6 Antichen-Alepper mit ben Autschenwagen auf 836 Thir., sowohl 3 Klepper mit ein Autschen auf 90 Thir. geschätzet, welches bieses Pfand allein bober lief, ohn andre fonften vornehme Sachen, als bes Wirths Darum wollt ich feines verfaufen laffen, sondern ber Birth sollt orbentlichen gerichtlichen barauf procediren, so wollt ich auftatt 380. ale ein Bollmächtiger meine Exception barauf zu thun miffen; bies ertannten bie Berichte vor billigen, und ward auch bald bem Birth ein Termin zu feinem Ginbringen, ale 8 Tag, ernannt. Nun wollt ich mich ber Pferbe bis jum Austrag ber Sachen nichts mehr anmagen, sonbern jog mich auf bies: wer fich an ein Pfand halt und baffelbe gerichtlichen bethätiget, bero muß es auch verwahrlichen und ohn Schaben halten; weil aber bies folche Pfant maren, welche Effen und Trinfen und Wartungen haben mußten, so wollt ich zu Recht gefraget haben, ob fie ber Wirth nicht auch bis zu Austrag ber Sachen mit ordentlichem Antter und Wartung zu unterhalten schuldig fei? Darauf gab mir Urtel und Recht: ber Birth war das Pfand, daran er fich hielte, in fein Bermahrung zu nehmen, mit Effen und Trinten ju unterhalten, bag fein Schaben barans erfolgete, ichuldig; bei welchem es auch blieb. Und mußte also ber Wirth bis zu Enbschaft ber Sachen 23 Pferbe futtern (barunter maren 3 eines Miethelutichen von Breslau), sowohl 6 Ancchten, so bie Bferbe warten, Mabl geben, und ich mußte alle Bochen 2 Mal vor die hofgerichte und

1. 1. . . -

<sup>1)</sup> fehlt A.

mit bem Birth munblichen und schriftlich bisputiren, und hielt die Sachen bis in die 18 Bochen auf, daß der Wirth die Pferde und Anecht unterhalten mußte. Dies ist also der Proces mit dem Wirth auf diesmal. Ich aber zog neben dem Gesindlein bald von ihm aus in ein ander Haus, und mußten IV. wochentlichen vom Haus 20 Thir. geben, ließ einkaufen und speiset das Gesindlein und mich selbst, dero noch 34 Bersonen waren.

Bas es sich aber sonsten neben Diesem zu Köln mit IKG. und mir zugetragen und in ben 4 Wochen begeben, muß ich etwas erwähnen, weil wir noch in Flora waren. Demnach nicht weit vom Losement, da wir lagen, ein Ronnenkloster war, St. Marien genannt, darin hat es lauter Gräfin, Herrens und Abelstandes, und wenn sie aus der Kirchen kamen, legeten sie den Habit ab und trugen sich weltlichen, mochten auch daraus heiraten; in welches Kloster ich neben meiner Gesellschaft geführet ward, machten auch also Kundschaft, daß wir hernach täglichen darin waren.

Run maren 38. auch gern 'nein gewesen, mußten aber nicht Mittel, wie fie es angreifen möchten. Derwegen ichloffen 38., ich follte ber Aebtiffin anfagen, bag ich ihr und ben Jungfrauen ein Mummenichan; auf einen Abend bringen wollt, mit welchem benn, nach ber Anjage, Die Frau Aebtiffin wohl gufrieben war, und fetten mir ben Abend gu tom-men an. Derwegen jo liegen 3RG. eine Mummerei machen von Taffent, bie Manner auf italienisch gefleibet, Die Jungfrauen auf fpanisch. nun berfelbige Abend fommet, legen 38B. fich und wir andern in bie Mummerei-Rleiber an und waren 3 Mann und 3 Jungfrauen und hatten icone Mufita babei und ritten auf iconen Baulen nach bem Rlofter gu und ein jeder die fpanifche Jungfer binter ibm. Run fag ich im Gattel und 380, ale ein fpanifche Jungfran binter mir auf bem Roft. ich nun nabe an die Jungfrauen im Sof tomme, ba denn die Frau Mebtiffin mit ber gangen Berfammlung im Sofe ftund, une angunehmen, wollt ich ben Baul ein Sprung thun laffen und werfe bie ipanische Jungfran, id est ben Bergog, fo binter mir faß, mit fammt bem Beschmeibe in ein Pfübel 1), daß 3FG. waren als ein Beller 2), mußten alfo guver wieber gurud in ein Saus geben und 38B. auswaschen. Bernach jogen wir wiederum auf, maren alfo luftig und guter Dinge mit ben Ronnen, tangten und trunfen fehr; weil 380. ben Wein felber mußten holen laffen, wie brauchlichen war, hatten wir 22 Thir. vertrunfen; bies geschahe balb in ber Erfte, ba es noch in flora war, wurden banach fo befannt im Rlofter, bag bie eine Ronne, ein icon Menich vom Abel, bes Weichlechtes eine Redin, ein flein Kindlein bavon bracht, weil wir noch gu Roln und im Lanbe berum maren. Benng von bem, jedoch mich entschuldiget genommen.

<sup>1)</sup> Bfilte. 2) Cber.

Beil auch in vorgemelbten 4 Wochen ber eine Monat Befold, als 2000 Kronen, fällig, schickten Id. mich von Köln nach Frankfurt am Main, benselbigen zu holen, bahin ich benn zu Wasser 36 Meilen hatte, welches Geld ich auch zu Frankfurt befam. Wie ich aber ben Rittmeistern und Hauptleuten, so zum Theil zu Frankfurt, zum Theil zu Köln lagen, ihr Wartegeld bavon gab, bekamen IFG. über 400 Kronen nicht, welches zu Köln auch allbereit vorgessen war; berwegen mußte die einzelne Schuld allda zu Köln abgezahlt werben, so weit es reichet, und blieb des Wirthes Schuld in esse und vor sich.

Sonften hatten wir zu Köln nicht viel zu thun, als baß wir alle Tage ins hohe Gestift in die Thumfirchen spazieren gingen, manchen Tag zu zwei Malen. Durch solches Mittel ward ich zu Köln befannt und sonderlichen bei benen vom Laube, so in die Stadt kamen, ward ich von den Bekanuten angeführet, Kundschaft zu machen.

Es wohnete eine alte Wittwe zu Köln, welche ein Tochter hatte, bie schön, jung und reich, bes Geschlechtes ein Helten; ihr Bater war kaiserl. Rath gewesen. Bei bieser kam ich auch also in Rundschaft, daß ich oft bahin spazieren ging, welche mir viel Gutes erwies. Dieselbige Jungfer hatte Grafen, Freiheren und vom Abel, so um sie freiten, aber sie wollt keinen nicht haben, daß auch die gemeine Sage war, die Jungfer Helten sei kein Weib.

Nun dauchte mich in meinem Sinne, hielt es auch davor, daß es wohl wahr war. Ich war hahn im Korbe, denn sie mir wohl so viel zu verstehen gab, daß ich leichte hätte kaufen können, aber ich hatte keine Gedanken dazu, gab ihr gute Worte und ließ fünfe grade sein, warf mir zu etlichen Malen goldne Ketten an hals zu 200 Kronen werth, auch in Beisein meiner Gesellschaft, aber ich gab sie allezeit wieder, daß ich auch etliches Mal ermahnet ward, ich sollte die Ketten nehmen; warum ich es aber nicht thun wollte, hat seinen Bescheid, und dank Gott, daß er mich vor allem Uebel behütet hat.

Ich weiß aber nicht, ob die gute Jungfer damales eine hatte, oder ob sie ihr erst gewachsen war. Sie hatte ja, weil ich noch im Land war, ein klein Kindlein, wer aber der Bater gewesen, wird sie am besten wissen; ich weiß mich aber gerecht. Gemeldte Jungfrau hatte an baarem Geld über 80000 Thir. vermocht und hatte einen Schmuck von Clenodien, Ketten und Silbergeschirr, welches gleichen ich bei keiner Kurfürstin gesehen, und auch über 70000 Thir. geschätzet ist worden.

Es ift die Zeit ein große Bestilenz in der Stadt köln gewesen, daß fast in allen Säusern gestorben hat, wie denn unserm Wirth 10 Bersonen an Kindern und Gesind starben. Habe aber wenig darnach gestraget und mich niemals entsetzt, sondern mich Gott daneben besohlen, denn mein Sinn war, daß es unmöglichen ware, daß ich da sterben sollte. Brauchte

aber bes Morgens, sobald ich aufstund, einen Beinessig mit geröftetem Brot, beineben was darauf gessen, auch bald einen ziemlichen Rausch barauf gebrückt, als hat mich Gott und alle meines Herrn Gesindsein behütet, baß nicht ein einige Person gestorben ist.

Nachbem, wie vorgemelbt, ber erfte Birth 389. Alles arreftiret und inventiren bat laffen, und alfo in ein ander Saus mit bem Befindlein gezogen, lag ich nicht in felbigem Lofement, fonbern batte gar allein bei einem ehrbaren guten Dann und bei bem ce ber Sterbe halber in feinem Sans auch wohl richtig mar, meine Stuben und Lager. Als iprach mich 376. Junter, ein Marter, Borge Barleben an, bag ich ibn ju mir in mein Losement nehmen wollte, welches ich auch that. Run mußte ich allegeit über einen Rirchhof in mein Lojement geben. Der von Barleben gebet etwan feinem Genafche nach, beftellet ibm Abende eine junge Frau auf ben Rirchhof, benn es fonften von Strauchen gute Belegenheit bagu batte. Es hatten aber benfelbigen Tag bie Monche ein Gruben gemacht, barein fie die Todte, jo an ber Beftileng geftorben, warfen, welche mit Damm-Berijd 1) jugebedet mar. Bon bem weiß ber von Barleben nichts, will fich aber mit feiner bestellten Bucht in Die Etrauche verfrieden, benn ine Lojement burft er fie nicht bringen. Trifft alfo bei nächtlicher Beile bie Gruben, fället mit fammt ber Suren brein gu ben Tobten, und wann bie Monche bie Leiter nicht batten brunten liegen laffen, fo batte er bis auf ben Morgen mit fammt ber Suren in ber Gruben bleiben muffen; fteiget alfo 'raus, fommet und leget fich ju mir in mein Bette. Des Morgens erzählt er es, wie es ihm ergangen war, welches ich febr erschraf und mich ganglich entjetet, auch alfo, bag es mich mit einem Froft antam, baß ich in zwei Tagen nicht auffteben tonnte. Braucht balb Argnei, fo gab Gott Gnade, bağ es beffer ward, aber ben Barleben wollt ich nicht mehr bei mir, noch im Lojement liegen laffen, bann er leicht mit mir bas Garans batte gemacht, wann mich Gott nicht fo gnabig behütet batt.

Nachdem 3AG, mein herr nun bei dem herzog von Cleve bis an 10 Tag gewesen, kommen 3KG, wieder und zogen gen Deut, gegen Kölu über, über dem Rhein, wiewohl auch mehrertheil der Sterben halber; schieften sollte zu mir, daß ich zu 3KG, kommen sollte. Als berichte ich 3KG, wie die ganze Sachen wegen des Arrestes mit dem Wirth stünde, welches zwar 3KG, traurig machte, jedoch befahlen 3KG, mir, ich sollte die Sachen bester Möglichkeit nach fördern. 3KG, hatten anch beim Herzog von Cleve 1000 Goldgulden bekommen, die brachten sie mit und hielten Rath, wie 3KG. Sachen anzustellen seien, denn es war nicht möglichen, den Wirth damit zu stillen oder den Arrest sos zu machen. Derwegen ward beschlossen, wo mehr Geld zuwegen möchte gebracht werden.

<sup>1)</sup> Westrüpp.

Indes lagen 3KG. zu Dent und zehreten, und ich mit dem Gefindlein, der ich noch 24 Personen bei mir hatte, ingleichen zu Köln, und mußte alle Morgen nach Deut und mich über den Rhein führen lassen und bei IKG. Geld zum Ginkaufen holen, verzog sich also das Wesen, daß darunter die 1000 Gulben verzehret wurden und ward dem Wirth kein einiger Heller gegeben.

Demnach fich auf allen Orten um Gelb bemühet, auch an unterschiedlichen Orten ftarte Vertröftung befommen marb, schickten 376. beffenwegen einen Lanbesfnechtischen Hauptmann, Jorge Lirchen genannt, sonsten ein tablen, versoffenen Rerl, nach Utrecht 1) im Nieberland zu einem Raufmann, ber 3FG. anbieten ließ, Gelb zu leihen, mit bem Lirche befannt Wie er nun dabin fommt, hat er an Rath daselbst, sowohl an bem Raufmann Crebengbriefe mit 3KG. Daumen-Ring befiegelt. Es will aber ber Rath noch ber Kaufmann auf folche Briefe nicht trauen, glaubens nicht, weil es fo ein flein Siegel hatte, bag es fürftliche Briefe waren, und weil ber Lirche vor seine Perjon allda schuldig, nehmen sie ihn beim Ropfe, bis er zahlet. Den Berlauf ber Sachen schreibet ber Dauptmann Lirche 3AB. ju. Wie Solches 3AB. vernehmen, verdreuft es 376., nimmt vom Rath zu Köln ein Befenntnis, daß er ein Fürst aus Schlefien von ber Liegnit fei, fdreibet an bie von Utrecht und beschweret fich jum bochften, bag 388. Gefanbten zum Spott maren eingezogen worden, ermahnet ben Rath bajelbft, seinen Befandten sobald los zu laffen und fich mit 3%. wegen bee Spottes, jo 3%. begegnet mare, ju vergleichen, schicket auch frangösischer Bestallung Abschriften mit, baraus fie allenthalben 388. Buftand zu erseben wurden haben, daß er nicht allein ein Kurft war, fondern anch, aus mas Urjachen 388. zu Röln lägen, wollt sich bermegen an ihnen wohl rächen.

Wie Solches die Stadt Utrecht vernimmt, daß dem also sei, daß er ein Fürst sei, auch allbereit soviel Kriegesleute, als 4000 Pferde und ein Regiment Knechte bei der Hand hätte, befahren sie sich eines Ueberfalls, wie es denn im Niederland gemein, daß Keiner dem Andern nicht trauet, schreiben sie IKG. zu, sie müßten bekennen, sie hätten unwissend zu viel gethan, sie wären aber erbötig, sich mit IKG. zu vergleichen, sollten seinen Gesaudten nach Utrecht zu ihnen schieden.

Auf Solches machten RG. ihnen balb ftarte Rechnung, sie würden ein große Summa Gelbes erzwingen, schickten berwegen mich und Zacharias Kollern zu Wasser nach Utrecht zu, welches von Köln 38 Weilen war. Wie wir nun allba ankommen und beim Nath angeben ließen, waren wir bald aus bem Losement, barein wir waren gezogen, weggenommen, und in ein schön Haus geleget und allba wohl tractiret und gehalten.

<sup>1)</sup> Otterich A; auch ipater.

Des Morgens gab uns ber Rath Andienz, da that ich die Werbung im sitzenden Rath, dero 16 Personen in ihrer Ordnung sasen, und ward von mir erzählet, warnm 3KG. dahin geschiefet, nämlichen aus guter Freundschaft; was aber vor Spott 3KG. daraus ersolget, ware offentlichen am Tage, den 3KG. in keinen Weg leiden wollt. Und weil sie 3KG. zugeschrieben, dero Gesandten zu ihnen zu schieden, sie wollten sich wegen der zugesügten Schmach mit 3KG. vergleichen, wie sie sich denn des Unrechten allbereit schuldig gegeben, als hätten 3KG. ums Besten willen zum Uebersluß mich und meinen Consorten abgesertiget. Wo sie sich nun mit uns austatt 3KG. vergleichen würden, hätte es sein Bescheid, wo nicht, so sagten wir uns klar an, daß 3KG. die Schmach, so seinem Gesandten widersahren, rächen wollt und also nicht hingehen lassen, wie sie vielleicht vermeineten; denn 3KG, der seizgen Zeit Gelegenheit nach wohl rächen könnte, derwegen wolle ich sie zu vergleichen ernstlich ermahnet haben.

Darauf haben fie fich lange berathen und uns hernach ben Beicheib gegeben, wir follten uns bis auf ben Morgen im Losement gebulben, fie wollten Rath halten und ber Sachen ferner nachbenfen.

Des andern Morgens schicken sie 3 Rathsherren neben zwei Rossen mit Decken und ließen uns aufs Rathhaus sordern. Ich nahm die Ehre mit und ritt also mit meinem Gesellen bis vor das Rathhaus. Wie wir nun dahin langeten, war von einem Rath die ganze Narratio facti, sowohl was ich den vordern Tag proponiret hatte, wiederholet, und war ihr ganzer Beschluß, sie hätten zu viel gethan, derwegen bäten sie um Berzeihung und wolle ihr mit thätlicher Hand was vorzunehmen verschonen, sie wollten sich mit IK. gebührlichen absinden, bäten, sich zu ertfären, wie die Bergleichung gericht könnte werden.

Darauf forbert ich nach genugsamer weitläuftiger Anssührung, auch mit Erzählung vielerlei Exempel, die sich in bergleichen Fällen zugetragen, 40000 Kronen, weil IV. zu merklichem Schaben auch kommen wär, daß der Gesandte da wär aufgehalten und also IV. Sachen nicht besördert hätten werden mögen. Dies kam dem Rath was hoch vor, baten abermal bis auf den Morgen Bedentzeit, inmittels ließen sie uns stattlichen tractiren. Folgendes Morgens ließen sie uns nichts weniger wie zuvor auf das Rathhaus holen und ließen uns auzeigen, nach vielen Einwänden und Eutschuldigung, daß die Bergleichung gar zu hoch gespannt, benn Solches in der Stadt Bermögen nicht wär, was aber 4000 Kronen wären, wollten sie Berbündnis darauf schließen. Ich hielt harte wider und erhärtete das Besen immer mit nenen Motiven, siel von 40000 auf 30000, von 30000 auf 20000 und also bis auf 16000 Kronen, die Stadt aber beruhete endlichen auf 8000 Kronen, 4000 bald zu geben und die andern 4000 burch einen Bechsel in einem halben Jahr auch

gut zu machen. Wann benn ich von dem Meinen nicht weichen wollt, bie Stadt auch ein Mehres zu geben nicht gemeinet, ward es von beiben Orten bis folgenden Morgen in Bedenken genommen, als benn follte ferner bavon tractiret und ob Gott woll auch geschlossen werben.

In folgender Nacht überfallen die Spanier allda das Caftell ober Schloß, so gar nahend bei der Stadt gelegen, und schießen die ganze Nacht, daß die Angeln aus den großen Stücken durch die Dächer bei der Stadt fliegen, daraus denn der Stadt großer Jammer und Noth vorsiel, und mußte also auf sein, wer da vermochte, wie man wohl errathen kann, wann der Feind unversehens kommet, was vor ein Schrecken in die Leute fähret. Da war alle mein Anschlag und Handlung aus, danket Gott, daß ich neben Zacharias Kollern ohn Schaden mocht auf dem Wasser das von kommen, auf dem Strom, der auf die Stadt zuging, welcher Paß noch offen stund; denn zwar groß Noth vorhanden war.

Ob nun wohl die Stadt Vertröftung gab, wann der Feind abzöge, sich aller Gebühr zu erzeigen, so ward doch nichts darans, denn nach 3 Tagen ergaden sie sich den Spaniern. Da hatten sie Schutz und furchten sich nicht mehr vor dem Herzog von Lieguit, konnte also ferner nichts mehr gerichtet werden und fiel also die ganz Sachen und Anschlag hins weg. Darum sind Anschläge gut, wenn sie gerathen, und wann nur die 4000 Kronen wären genommen worden, so wären sie wohl gerathen, denn es gemeiniglichen also gehet: wer sich an einem Kleinen nicht genügen läßt, der bekommet das Große anch nicht. Und dies ist, 1) wie es IFG. mit der Stadt Utrecht sei ergangen.

Bie ich nun hinwieder von Utrecht zu IFG, nach Köln fomme und bericht es 386., wie es ergangen, daß ich nichts hatte erlanget, erschrecken 386. beffen boch und gebenken berowegen auf andere Anschläge 2) und fallen auf bies Mittel. Sie wollten mich von Roln aus in England fciden, ich follte anftatt 3FG. um die Königin werben, daß fie 3FG. beiraten wollten, und fie beineben um 50000 Kronen zu leihen aufprechen. Run war ich zwar gern in England gewesen, aber folche Werbungen auf mich mit Ausbitte ber Ronigin gu nehmen, hatte ich Bebenten. wegen ich 3FG. fragete, wie sie auf biefe Narrheit geriethen, hatten 376. boch zuvor ein Gemal, welches die Königin wohl wußte, we wollten 388. fie hinthun. Diese Reben gefielen zwar 389. nicht wohl, sageten ju mir: "Du bift ein Rarr, hat boch ber Landgraf auch zwo Gemalin gehabt." Darauf antwort ich, bas war ein ander Ding, ber Landgraf hatte brei Hoden gehabt, bie hatten 3FG. nicht, zudem so hatte ich 3FG. Gemalin nie horen flagen, daß fie es nicht ausstehen fonnte ober wollte,

<sup>1)</sup> febft A.

<sup>2)</sup> Aufchlige machen mochten A.

halten. Heber bies gehet er nichts weniger gu 386, meinem herrn und bent 376, bas Gelb zu leiben an auf meine Berficherung. Deffen werben 376. frob und fagen gu, ich follte fiegeln. Rach Goldem fprachen 386. mich an, bağ ich fiegeln wolle, ich fchlug es aber 386. ganglichen ab. Bie 386. merten, bag ich es zu thun ein Bebenfen truge und mich wegen eines Siegels Mangelung auch entschuldiget, ichidten 3FG. Philipp Tradftabten gum Steinschneiber und laffen mir mein Bappen in Rupfer ausstechen und fiegeln mit; bavon weiß ich nichte. Braun gablet barauf 388, 600 Goldgolben und ein Rleinob von 1000 Gulben aus, welches 376. mir anbejohlen zu empfaben und in meine Bermahrung gu bee Wirths Bablung ju nehmen. Ueberlangft bernach berichten 330. mid, wie es zuginge, baß fie mir mein Giegel hatten laffen anoftechen und auf gut Bertrauen bamit gefiegelt. Wann es benn nunmehr ber Braun von mir unterschrieben haben wollte, fo begehrten 386., ich wollte es unbefcmeret unterschreiben, bag ich aber aller Befahr erlebiget, fo wollten 336. mir einen Schadlosbrief auf bas Butlein von Sainan gerichtet geben, baran ich mich meines Schabens (wo ich einigen erlitte) erholen follte. Und weil 380. mein getreues Gemute überfluffig erfannt batten, jo wollten 38. mir auch Bnabe erzeigen und wollten mir einen Brief über taufend Thaler hiermit überantwortet haben; auf bem erften Lebenfall, ber fich an 3&G. vorfiele, follte ich bie taufend Thir. haben. Db ich nun wohl bie Unterschreibung ganglichen abichlug, fo fabe ich boch auch, was baraus werben wollte, bag 38. ju merflichem Spott fommen Wann benn 38. mich faft mit aufhebenben Sanben baten, maren. Solches 38. nicht abzuschlagen, und weil es 38. ja haben wollten, jo unteridrieb ich, ich jaget mich aber im Beifein 38. gegen bem Braun ffar an, bag ich es ibm gu halten nicht vermöchte. Rach Goldem marb bes Braunen Balsband einem Grafen von Reuenau verfetet vor 800 Tbir.

3tem es waren sonsten auch auf Aleinodien, so 3FG. zuvor von einem Juwelirer von Antorf erborget, welche um 1800 Goldgulden angenommen worden, versetzet um 700 Thlr., welche ich auch in mein Berwahrung nahm. Zudem so lieh auf mein emsiges Anhalten der Secretari zu Cleve IFG. auf derselbigen Secret 1375 Thlr. Dagegen verschrieben IFG. ihm jährlichen 100 Thlr. Gnadengeld und verehrten seinem Weib einen Ring vor 50 Thlr.

Wann benn nunmehr wieder ein Monat herum, daß 2000 Kronen wegen ber Französischen Bestallung zu Frankfurt am Main sollten gesallen, schieften IFG. mich bahin, dieselbigen allba abzuholen. Wie ich bahin tomme, vermeinet 2000 Kronen zu empfahen, wies mir der Doctor, bei bem ich allemal bas Geld absorbert, daß ber Prinz von Conbé allbereit vor 14 Tagen zugeschrieben, daß der Friede in Frankreich geschlossen und IFG. die Bestallung aufgesaget wär worden. Datt es IFG. gern balb

ju wiffen thun wollen, hatte aber nicht gewußt, wo IFG. waren. Darum ich benn zwar mit Rummer, bavor ich gute Wort geben mußte, 1000 Kronen bekam, jedoch daß ich sie erlanget, verehrte ich des Doctors Weib 100 Kronen und seiner Tochter um den Arm 20 Kronen, macht mich also wieder von Frankfurt am Main auf dem Wasser 'nunter und eilet auf Köln zu.

Wie ich min alba wieber gulange, hatten 38B. fowohl bie Rittmeifter und Sauptleute groß Berlangen nach mir gehabt, vermeineten, ich werbe nicht allein Gelb bringen, sondern auch ben Aufforderungsbrief und Weld und guten Beicheib, wie man im Rriegeswesen pflegt ju jagen, mitbringen; fo bracht ich faft geringen Bescheit, auch fein Gelb, sonbern gangliche Abbantung, welches zwar 386. und fie Alle erfchrafen. Derwegen wurden fie and von 366. burch mich abgebantet und behielten 386. nur ben Chriftoph Braun jum Rath, ben Andern ward ihr Bartgelb gegeben, bag fie 38. vom Salfe gelofet. Alfo hatte ber Frangöfische Krieg bei 380. und une ein Enbe. Go lag meine Soffnung auch gar barnieber, indem baf 386. mir jugejaget hatten, wenn ber Bug bor fich ginge, mir bas Borthel ju geben, wie zuvor mir ber Pfalggraf gegeben hatte. Derwegen, weil mir alle meine Unschläge wegfielen, hatte ich wiederum Luft nach Saufe, wußte aber auch feine Belegenheit, wie von 386. abzutommen mar; benn ich ein gang Jahr von Saus aus fein Schreiben nicht gehabt, jo wußte auch Riemanbes, wo 380. und ich maren. Darum, weil ich nicht Berlaub befommen mochte, jo mußte ich nur mein Sachen in Gebuld fegen.

Jumittels weil IFG. zu Köln liegen und Sorgen und Kummer leiben und große Sorgen führen mußten, wird zu Liegnitz ein Commission gehalten, Anno 76 ben 25 Augusto, darin werden IFG. Schulden übersichlagen; haben sich besunden an Bucherschulden 163443 Thir. 11 Bßgr. und 123945 Thir. 13 Bßgr. Zindschüden und Untosten. Wehr 140871 Thir. 18 Bßgr. Psandesverschreibung, dann 17026 Thir. Zind; ferner 28053 Thir. gemein Schulden, Besoldung der Diener, vor Pferde und Andres, daß also die ganz Summa gewesen 485466 Thir. 35 Bßgr., ohn Herrn Fadian Schöneichen und der Fran Kurzbachin Ubstattung. Dieß gab IFG., weil es bald durch alle Land erscholl, ein großen Stoß.

Dieweil ich mir in fremben Landen wohl sein ließ, gehet es meinem lieben herrn Batern daheim gar übel, benn er wegen herzog heinrichs Schulden als ein Bürge emsig geplaget, auch also, daß er Christoph Schweinit sein Gut Mertichüt wegen Siegelung vor ISG. vor 800 Floren Ungrisch auf die Nichthaltung vorschreiben muß, wo er Michaelis 76 nicht zahlet, daß er es Macht haben soll, einzunehmen. Welches meinem Batern in seinem Alter heftigen Rummer hat gegeben und ist der Ansang meines herrn Batern Berberb und meiner Geschwister Untergang gewesen.

3ch aber habe ihm nicht helfen mogen, weil ich bamale nicht einbeimisch gewesen, sondern nur also Gott die Sachen anheim gestellet und benn auf bes herrn Gnabe warten muffen, die er mir reichlichen vertröftete.

Db ich wohl 386. eine ziemliche Gumma Gelbes zuwegen gebracht hatte, auch in meiner Bermahrung war, fo hatten boch 386. gern eine ftarfere Summa zuwegen gebracht gehabt. Wann fie benn noch ein Clenob bei fich hatten, jo ber weiße Abler genannt, mit einem grauen Saphir, bergleichen Steine, wie man faget, nur brei in ber Welt fein follen, foldes Clenob ichatten 386. auf 30000 Thl.; wie benn auch gewiß hat fein follen, bag Raifer Ferdinandus hat 18000 Thi. baver geben wollen. Schicken 336. mich von Köln aus nach Antorf, foldes Clenod zu verfaufen ober gu verfeben. Wie ich nun gu Untorf aufomme, laffe ich bie vornehmften Buwelier und Golbichmibe foldes Clenob ichanen, und bitte, fie wollen mir es ber Burben nach ichaten. Belche benn folden Stein und Clenob auch boch rubmeten, baf es ein icon Stude war, batten auch einen folden Stein ber Battung und Broge nicht gefeben und war ein Cleinob vor einen großen herrn; fie fonnten ben Stein gwar um feine Summa Belbes nicht ichagen, bagegen aber maren fie ber Meinung, bağ er ein groß Gelb würdig fei. Es war aber mit bergleichen Ebelgefteinen biefe Belegenheit, baß fie nichts mehr werth, ale was ein Rarr bavor gabe, ober bas ein großer Berr, ber Gelb genng batte, ju feiner Beit hielte. Db ich ihn nun wohl einem habenben Befehlich nach ausbot gu verfaufen ober gu verfegen, fo fonnte ich boch feinen Raufmann befommen, viel weniger, bag ich ihn verseten mögen, berwegen ich mich nach 4 Tagen wieder nach Roln aufmachte und fam unverrichter Gachen wieber ju 376.

Wann sich benn bas Wesen wegen Mangelung Gelbes noch verzog, ließ ich mir unterbessen zu Köln burch einen alten Mönch meine Nativität stellen, welche ich hernach gar übel verlor, muß es aber bekennen, baß mir ber Mönch gänzlichen getroffen, wie es mir zuvor ergangen und anch hernachmals ging, unter andern aber ich mir folgende Buntte, wie sie an ihm selbst waren, behalten.

Erftlichen, wenn ich wurde über 30 Jahr tommen, so wurde mich Gott erheben, baß ich andre Leute zu regieren haben sollte und wurde Gott mir mein Stud Brot wohl geben, benn ich wurde bei großen herrn große Gnade und sonsten Beförderung erlangen und haben.

Zum andern, so wär ich wider die Ragen naturet und wären mir sehr widrig. Ich solle mich aber freilichen vor den Katen hüten, benn sie dräneten mir ein Unglück, und würde endlichen von einer Katen ein Unglück leiben, darüber ich auch wohl mein Leben enden müßte, eher es sonsten die Zeit erfordert. Darum hüte ich mich der Raten wie ich weiß und kann, und sind mir von Natur widrig anzusehen.

Bum britten, ich wurde bei Jungfrauen ein gut Glud haben und wo ich Bublichaft anschlüge, so wurde es mir gludlichen ergeben und gute Wort befommen, auch nicht umsonst buhlen. Gine Person, so meines Standes nicht war, wurde mich lieb gewinnen, ich aber wurde ihr nicht sonderlichen achten; dies sie sehr verdrießen wurde, und Bersuch thun, wie sie mir die Liebe geben möchte; sie wurde aber boch bei mir nichts schaffen mögen. Ich sollte mich aber hüten vor benen, so nicht meines Standes waren, daß ich nicht in Ungelegenheit geriethe, benn mir wurde merklich nachgestellet werden von Giner hohes Standes.

Bum vierten hat er mir auch geprophezeihet, man wurde mir in einem gesottenen Gi entweder die Liebe geben, oder ja ganglichen damit vergeben. Darum, wann ich ein gesotten Gi effen wollte, so sollte ich es auf der Spigen aufmachen, so wurde mir tein Gift nicht schaden; welschem ich auch mein Tag nachfolgen will.

Bum fünften follte ich mich auch im Babe vorsehen, baß ich nicht ein Unglud befäme, benn es mir sehr zuhinge, sollte auch nicht viel Leute im Babe um mich leiben, sonberlichen aber wann ich baben wollte, würde mir allemal bieselbige Stunde Biberwärtigkeit unter Handen gehn, so ich sonften nicht haben wurbe.

Bum sechsten von meiner Heirat schrieb er, ich würbe an vielen Orten buhlen und überall liebgehalten werben, wo man aber vermeinen würde, daß ich heiraten sollte, würde es nicht beschehen, sondern an dem Ort, da ich nach Niemandes einige Gedanken hätte gehabt, würde ich durch wunderliche Mittel und Schickungen Buhlschaft anschlagen, hernach aber überlängst auch seinen Fortgang haben. Aber es würde mich ein Undere ansprechen, mit welcher ich große Händel haben würde müssen, und die, so ich am liebsten, sahren lassen. Ich würde aber mit der, so ich behielte, viel Kinder zeugen, aber sie würden nicht alt werden.

Bum fiebenten, ich würde ein ziemliches hohes Alter erreichen und würde zwei, wo nicht drei Beiber nehmen. Ich würde jonften von andern Benten viel Biderwärtigkeit haben, die mir mein Glud nicht vergönnten, es würde aber das Glud allezeit neben beilaufen.

Bum achten, fo wurde ich von meinen beften Freunden fehr betrogen werben, wurde wegen Zusagen vor fie in groß Roth fommen, barum sollt ich mich vor Ginsprechen huten und nicht allen Leuten angehen.

Bum neunten, jest foffe ich gern und vermochte einen ftarken Trunt, aber wann ich über 40 Jahr wurde tommen, so wurde ich bessen wenig gebrauchen mögen, benn es mir an meinen Gliedmaßen sehr schaden wurde.

Bum gehnten, jo wurde ich mein Leben im Baterland nicht gubringen, jonbern außerhalben wohnen, auch wohl mein Leben allba enben.

Bum elften, fo wurde ich in meinem ziemlichen Alter von einem herrn groß Gnabe erlangen, Die mich in meinem Alter hoch erfreuen wurde. Und

ift ber Buntt und ber Dinge mehr gewesen. 3ch aber befehle es Gott und vertraue ihm, er wird es machen, wie es ihm gefällt, und richte mich nach Solchem wenig ober nichts, wollte nur, daß die Prophezeihung im Baffer schwämme, daß sie Riemandes gefunden hatte. Gott aber schiede Alles zum Besten. Habe bem Mönch bavon gegeben 4 Kronen.

Dennuach, wie gemelbt, 3FG. unnmehro ein starke Summa Gelbes bei einander hatten, sprach 3FG. ich an, sie wollten sich unnmehr von Köln wegmachen, denn sie sähen und hätten es befunden, was vor Spott 3FG. allba begegnet wär, und sei gewiß, daß ich in der ganzen Stadt Köln keinen Heller mehr aufzubringen wüßte, so borgte auch effende Baare Niemandes mehr. Derwegen, weil so viel Geldes vorhanden, daß 3FG. Wirth und alle Lente abzahlen könnten, 3FG. sollten sa mit Ehren lieber davon ziehn, die Pferde und andere ihre Sachen vom Wirth lösen, die doch sonsten in wenig Tagen verlauft würden werden, als daß sie zu bem vorigen allbereit erlittenen, mehr Spott erwarten wollten.

Und fonderlichen fo bat 38B. ich, baß fie ihren Weg nach Saus nebmen wollten. 386. follten mich um Behrung befümmern laffen, wollt gewiß noch fo viel zuwegen bringen, baß ich 38. beimbringen wolle. 386. bewilligen mir gwar, bag fie von Roln aufbrechen wollten und ich follte Bebermann auszahlen, wo fie aber ihren Weg hinnehmen wollten, munten 376. noch nicht, Behrung aber nach Saufe, burfte ich mich barum nicht befümmern, benn 38. gogen nach Sans nicht. Da ich nun von 386. ben Berland hatte, ben Birth abgugablen, gebe ich gu ben furfürftlichen Sofgerichten, gebe mich bei ihnen an, ben Wirth ganglichen abaugablen, bate Golches bem Birth ju infinuiren und mir eine Stunte gur Ansgablung ernennen, beineben aber bem Wirth ichaffen, baf anftatt 376. mir bies, mas bas aufgerichte Inventarium befaget, auch eingeftellt Dies fommet bem hofgericht feltfam vor, wo ich ein folde Summa Gelbes genommen haben mochte (benn bie Schapung und Bertaufung ber Rog follte balb auf ben anbern Morgen ergeben, welches benn mit großem Spott mar beichehen). Daß ich aber 380. einen Ramen machte, zeigte ich an, bas Gelb mare 380. burch einen Courier ans bero Fürftenthum zugeschicket worben. Darauf beschieben mich und ben Birth folgenben Morgen bie furfürftlichen Sofgerichte, und zeigen bem Birth an, bag ich ihm bas Gelb wegen bes Arreftes wolle ausgabten. Der Wirth aber macht fich unnut, ich wollt ibn noch ju feinem Unglick ipotten, ich hatte fein Gelb, barum waren es nur nichtige Wort, bate, Die Bertaufung ber Bferbe und Anberen vor fich geben gu laffen. Bie ich Solches vernahm, fo mache ich mich unnut, jog folde Reben von bem Birth vor Injurien an. Und bag bie Gerichte faben, bag meines mabr mar und feines erlogen, fo ichutte ich bas Gelb auf ben Tifch (benn ce an lauterm Golb mar). 3ch aber gab mich an, bag ich bem Birth fein Geld auszahlen ober folgen wollt lassen, er thäte mir benn gebührlichen Abtrag und würde mit Gefängnis (wie auf Injurien sich gebühret) gestraft, und bat 1) hierauf die kursürstlichen Hofgerichte um billiges Erstenntnis. Darauf bekomme ich Einspruch, der Wirth hätte mir zu viel gethan, daß er mich Unwahrheit hätte gestraset, derwegen so sollte er mir meines Gefallens einen Abtrag thun und 3 Tag auf dem Rathhaus versbleiben; dagegen sollt ich das Geld versiegelt bei den Hofgerichten versbleiben lassen. Dessen war ich frohe, daß ich einmal ein gerechte Sachen zum Wirthe hatte und mich eins rächen konnte, denn ich zuvor 18 Wochen lang gegen den Wirth allezeit unrecht besunden ward; machte mir aber diese einige wenige Gerechtigkeit nützer, als der Wirth in seiner gerechten Sachen zuvor die ganzen 18 Wochen machen kounte.

Zahlet also bem Wirth nach ben gescssenen brei Tagen ben 4 Septembris gänzlichen ab und gab ihm auf eine Stunde 2355 Thir. an gutem herrlichen Gold, barunter Portugaleser und andere schnie Münze war, auch was sonsten in der Stadt vor einzelne Schuld, Bier, Wein, Fleisch, Brot, Würze, Obst war, sowohl Schneider, Schuster und andere Handwerker, beineben sowohl den andern Wirth, welches auch über 400 Thir. austrug laut den Abrechzetteln, und waren IFG. also gänzlichen von Jedermann zu Köln los.

Wie mir nun ber Wirth die Pferbe losgab, jo follte er mir auch bie anbern Sachen nach Laut bem zuvor aufgerichten Inventarium wieder gewähren und 'rausgeben, im Beifein ber Gerichte. Wanu benn alle Stude vom Berichtsichreiber murben gelesen, als wird unter anbern auch gelefen: herrn hans Schweinichen ein schwarz Sammethofen und Bames, neben ben zugehörigen Schuben; beffen marb ich frob, weil ich feines gehabt, baß ich abermal ein Sachen jum Wirth befam. Der Wirth fuchet das Rleid, findet aber nichts mehr als die Schuhe. 3ch will aber bas Rleib auch haben, aber ba mar feines vorhanden, barum bag ich auch feines hatt. Wann mir benn ber Wirth zuvor viel Boffen hatte gemacht, vermeinte ich, ihm auch einen Boffen zu reifen, brang endlich barauf, er folle mir mein Rleib, fo er mir gur Ungebuhr arreftiret batte, 'rausgeben, ober in Mangel bezahlen. Bann er benn fein anbere thun fonnt, bag er mir entlaufen mochte, gab er mir vor folches Rleib 40 Kronen; ba fam ich meines Schabens etwas nach, fo mir zuvor in seinem haus mit Begichneiben bee hofenlages gestohlen warb. Ingleichen fo mußte er wegen 38G. Aleiber eines, welches wohl wegkommen mar, 60 Kronen geben. Also spielet ich bem Birth wieder Poffen, ba ich ihm gezahlet hatt, vor die, die er mir zuvor vielfältig gethan hatte, und benn, daß er 376. Die Pferde arrestiret hatte, mußte er 23 Pferde 18 Wochen mit

<sup>1)</sup> fehlt A.

Futter aushalten, bavor er nicht einen Pfennig befam, ba er boch ohn Arrest hatte bezahlet werden sollen, wann er sich nur gutwillig geduldet hatte. Diese Auswendung aber hatte er zum Tranfgeld.

Die Roß, welche in 18 Wochen auf bem Stand nicht eins waren umgefehret worden, wie sie waren 'ransgezogen, tonnten sie nicht geben, waren sonsten schön und seist. Mußten also IFG, noch allba 10 Tag verbleiben, bis die Roß etwas wieder lernten geben, benn sie aufangs gingen wie truntene Männer. Ließ aber die Roß auch bald in ein ander Vosement ziehen und sie stündlichen ins Wasser reiten; unter solchen Rossen waren, wann ich sie in Schlesien hätte, so über 200 Thr. gegolten.

Sind also 3FG. zu Köln gelegen von dem 20 Februarii Anno 76 bis auf den 14 Septembris und haben diese Zeit über über 9000 Thr. darin gelassen, und sind 3FG. also mit guten Shren und löblichem Namen, daß sie Zedermann gezahlt hätten, neben einem tapfern Ausehn aus der Stadt Köln mit 6 Trommetern und einer Resseltrommel neben 54 reisigen Rossen durch die ganze Stadt gezogen und sich Zedermann sehen lassen, daß also die Shre wieder gleich groß war, als die Schande wegen des Arrestes gewesen; denn Zedermann hatte ISG. und ohn Ruhm mich gelobet, daß ich hätte anstatt ISG. ehrlichen gezahlet, und hatt mir zwar mit der Abzahlung in der Stadt Köln den Ramen gemacht, daß wann ich viel 1000 Thlr. hätte auf mich borgen wollen, so wollte ich es aufgebracht haben.

Inmittels aber, weil IFG. zu Roln gelegen, bin ich zu unterschiedlichen Malen zu ben Herren verschicket worben, welches in Specie über 120 Meilen hat ausgetragen.

Und habe also nach Ausstehung vor meine Person viel Kummer, Mühe und Sorgen, auch gleichwohl babei viel Freuden und gute Stunden gehabt und also Köln gesegnet. Und sind also den 15 Septembris IB. von Köln aus bis ins Aloster Branweiler gezogen, sind 2 Meilen. Der Abt jahe IF. wohl nicht gern, weil wir ihm aber starf genng waren, mußte er und wider seinen Willen einlassen, und lagen allda ein Tag stille, schlugen Keller und Küche auf. Das Geld war zu Köln verthau, derwegen ich den Abt um 200 Thir. zu leihen ausprechen mußte, welches er gänzlichen abschlug; zeigte ihm aber darauf an, dasern er IFG. Geld nicht vorstrecken würde, daß IF. serner kommen möchten, so würden 3FG. allda eine Zeit verwarten, welches dem Abt wenig nüglichen sein würde. Wie Solches der Abt vernahm, brachte er mir 100 Thir. und bat, IFG. wollten vorlied nehmen, mit welchem ich austatt IFG. gar wohl zufrieden war.

Bon bannen gogen 386. gen Anechtsteben 1) ine Rlofter, waren 3

<sup>1)</sup> Ronigftein A.

Weilen, lagen auch ein Tag stille; allba verritten sich die fremden Junlern, daß IF. nicht mehr als ihr Gesindlein bei sich behielten. Dieser Abt war vor sich selbst höflichen, verehret IFG. 50 Kronen und bat IFG., wann das Kloster was anginge und er es IFG. zu wissen thäte, IFG. wollten es helsen beschüßen; solches Kloster lag unter den Städten, welchem denn groß Zusage geschahe, die nimmermehr hätte können geleistet werden.

Bon gemelbtem Rlofter gogen 376. gen ber Reib 1) ju Jorge Bielanden, waren 3 Meilen, welches ein wohlgebautes feftes Saus war, und allezeit 30 Solbaten brauf bielt. Allba waren 388. gern gegeben und ich gwar auch, benn bie Liebe verneuerte fich mit Jungfer Ugneten gang und gar, weil ich fie innerhalben 6 Wochen nicht gefeben hatte; und wie im Abichiebe traurig war, also war auch zu berfelbigen Beit Freude. Es vermeinte gwar ber gute alte Berr nicht anbers, benn bag 38. meinethalben babin famen, feine Tochter auszubitten, bermegen er auch in voller Beife wiber mich faget, ich follte ibm ein lieber Cobn fein. Aber fo wenig ale zuvor ich es über bas Berg bringen mochte, bag ich es hatte angebracht, fo wenig fonnte ich es bamalen thun, ungeacht bag bie Liebe groß war und ber Herzog mich auch bazu ermahnet, bennoch blieb es alfo. Die Jungfrau ichidet mir bes Morgens ein Tuchlein, welches burch und burch von Golb, Gilber und Seiben gewirfet mar, von fich felbft obn Beinwand, und beineben einen Rrang, welcher aufe iconeft gugericht, und baran ein Ring, fo 20 Thir. wurbig. Dagegen verehret ich ihr wieber ein Ring, jo mir bie Rurfurftin von Beibelberg gegeben, und band ihr um ben Arm ein gebogenen Bortugalefer, ben 3FG. mir vorlegten; verebret beineben ber Magb, fo mir ben Krang und Tuchlein brachte, 1 Rrone, hatte alfo an beiben Orten gar wohl beftanben. Lagen alfo 336. bis an britten Tag ftille und waren fonften wohl gehalten, tangten, waren luftig und guter Dinge, und fonnte bie Jungfrau bie nieberlandifche und welfche Tange gar wohl, welches mir groß Bergenfraft gab. Schieben alfo im Ramen Gottes wieber von einander, in bem Ramen, bag wir balb wieber gufammen fommen würben.

Bon bannen zogen IFG. gen Duffelborf, ist ein Stadt, so bem Herzog von Cleve zugehöret. Bon bannen aus schrieb IFG. bem Herzog und baten, weil IFG. sonsten im Land wenig zu verrichten, der Herzog von Cleve wolle IFG. Gesindlein, welches ungefährlichen 12 Roß und 14 Personen, barunter 2 Ebelleute, auf eine Zeit im Geleite unterhalten lassen, welches IFG. der Herzog von Cleve auch bewilliget. Schrieb berwegen dem Schosser allba, daß Solches verordnet würde, welches denn auch also ins Wert gerichtet ward.

<sup>1)</sup> Rette 2.

Nachbem nun 386. bem Gefindlein Unterhalt guwegen gebracht batte, nahmen 386. 6 Rlepper und ritten auf ber Boft nach Beibelberg jum Rurfürften, nicht allein zu vermeinen, allba Belb anfzubringen, fonbern 386. waren auch zugeschrieben, bag Bergog Casimir Bfalggraf aus Frantreich wieber allba gu Beibelberg anlangen wurben. Dachten fich alfo auf ben Beg. Dir aber befahlen 3g. bas Befindlein gu Duffelborf, jeboch follte ich reiten, wohin ich wollte, und gaben mir 4 fcone Bante mit Rnechten und Jungen wohlgepubet gu. Aber gleichwohl liegen fie mir fein Gelb, vertrauet alfo Gott und guten Freunden. Unter anderen aber befahlen 388. mir, ich follte inmittele ben Rheinftrom 'nunter nach Emmerich in eine Stadt reiten und allba 38B. Lofementer beftellen, ba fie ben Binter über baufen mochten. Barte alfo nach 376, Aufbruch gu Duffelborf 5 Tag und ließ einen vom Abel, Sabsburg, einen Schwaben, bei bem Gefindlein, und befahl wohl Sans gu halten, benn ber Wirth batte fein Ordinari, wie er fpeifen follt, auf bes Bergogs von Cleve Bentel. Und nahm meine verordnete 4 Rog, ritt wieber nach Roln zu, welches in bie Bericht 5 Meilen war, febret gu einem Birth ein, ber hatte ein ichones, tapferes Beib und ber Birth war mein guter Gefelle und Bruber, welcher mich benn gern fab; lag bei ihm ftille 12 Tag. Allba war ich alle Tag luftig und guter Dinge und war fast alle Malgeiten eingelaben, und war biefe wenige Tage ju Roln wohl jo frohlich, ale zuvor die gang Beit gewefen.

Wie ich nun vermeinte, bag es genug war und ich ben Leuten nicht gern verbrieglich fein wollte, rufte ich mich wieber gur Begfahrt, batte aber auch Beifahr, ich wurde jo viel Gelb nicht haben, bag ich ben Birth goblen murbe tonnen. Schiefet bes Morgens frube gur Wirthin, (ich hatte ihr aber ben Abend guver gute Wort gegeben) und lag fie fragen, was ich vergehret batte. Darauf lagt fie mir unnüte Wort zuentbieten, ob ich fie vor fo untreulichen aufabe, bag fie von mir, ale ber ihres Mannes Bruber war, Gelb follt nehmen, fie mußt von feiner Schulb, fo ich ibr und ben Ihrigen ichulbig mar. Bernach ichidet ich auch jum Birth, ingleichen gu fragen, was ich vergehret hatte. Darauf tommt ber Birth mit fußen Beinen und Confect in mein Zimmer und bringet bas Beib mit, bittet hochlichen mich, mit ihm vorlieb zu genommen haben und faget mir gu, ba es mein Belegenheit, fo follt ich fommen, wann ich wollt, Babr und Tag follte ich frei Gutter und Dahl haben und mich fouften alles Ontes gu ibm verfeben, mangelte mir anch Gelb, ich follte es bei ihm auch haben; welches ich alles zu Dant von ihm aunahm, und traut barauf ein guten Raufch jum Balet mit ibm, gefegnet ibn und fein Beib und ritt bavon.

Nahm alfo, 38G. Befehlich nach, meinen Beg nach Emmerich ju, babin mir benn mit zweien Roffen Chriftoph Braun, ber Landestnechtische

Hanptmann, mein angenommener Herr Bater, bas Geleit gab, benn er bero Ort bekannt war und hatte eher gesehen, was einer in ber Taschen ober im Busen gehabt. Reite also ben ersten Tag bis gen Knackhausen, 3 Meilen, allba wohnet ein Kessel, ein ehrlicher Mann, ber sahe mich gern und thät mir neben meinem Gesellen alles Guten; hatte ein schön wohlgebautes Hans mit seinen Wällen und Graben stattlichen, hielt auch 15 Soldaten wegen ber Einfälle, so sonsten gemein waren; lag einen Tag stille bei ibm.

Bon Rnadhaufen zogen wir gegen Abern, waren 6 Meilen. Balb beim Städten wohnet ein Ebelmann, bes Beichlechtes Gerfel genannt, mit bem war Braun befannt, welcher une auch gern fabe. Auf ben Abend beim Gffen bebt ber Braun an: "Bruber Fertel, ich habe nicht unterlaffen, bie Sau ju bir in bein Saus ju fubren;" biefer aber verftund es nicht. Letlich fo febe ich an bie Wand und febe, bag ebenermagen ber Schweinichen Wappen ba ftebet, nur bag es einfach war, welches ich bem Braun weisete. Darauf faget ber Braun: "Ich weiß nicht, mas bu, Bruber Berfel, meinem Freund und Cobn jugeboreft, aber Gin Bappen führet ibr Beibe." Darauf fraget er weiter, wie er es verfteben follt, ich mare ein Auslander und aus weiten ganben, er bate um Bericht. Da zeiget ich ibm an, bag ich ein Schweinichen war und führet eben bas Bappen. Soldes ftund er mir balb gu, mit Bermelbung, bag es ihm Bod, jo gu Rein wohnet, und fein Diftel1) jum Beibe batte, auch foldes berichtet, baß er von ben Schweinichen ein Bappen haben mußte; machten alfo mit einander Schwägerichaft und waren bie beften lieben Freunde. Satte überaus ein icon Tochter, bie mar freundlichen, und hatte gwar bas Schwein bas Ferfelden ziemlichen lieb; blieb alfo zwei Tag bei ihm und war luftig und guter Dinge. Nahmen alfo unfern Weg ben britten Tag forber,

Bon Abern zogen wir gen Wesel, waren 4 Meilen, lagen über Nacht in der Stadt; von Wesel gen Emmerich, waren auch 4 Meilen. Es hatte der Braun allda seiner Concubinen Schwester wohnen, ein reich Fran. Bei der zogen wir ein und bestellten IFG. ein eigen Haus und Losement zum Winterlager, weil IFG. ja dahin wollten. Es hat wohl sonsten gute Gelegenheit allda und war nicht theuer Zehren. Lagen zwei Tage stille, wurden gar wohl gehalten und dursten nichts verzehren. Es hatte dieselbige Fran ein hübsch Tochter, der band ich vor die Zehrung 4 Kronen um, mit welchem ich ein groß Lob verdient hatt. Wie ich nun die Sachen verricht hatte, machen wir uns wieder auf und nehmen unsern Weg nach Mörs zu, waren 6 Meilen. Allda besommt mein Bater und Geselle Kundschaft, wie daß zwei Karren mit Wachs beladen, so nach Friessand suhren, allda wären; in solchem Wachs wären 24000 Goldzul-

<sup>1)</sup> Nichte.

ben vergoffen, bie ein Raufmann bem anberngufchidet. Gprach mich bermegen um einen Besellenritt an. 3ch entschuldiget mich aber, bag ich mit folden Cachen nicht umgeben fonnte; barauf bat er, ich follte ibm zwei Ruecht jugeben, was er befame, bas wollt' er mit mir theilen. 3ch fraget bie Ruechte, ob fie es thun wollten bor ihre Berjon, feinem aber wollt ich es beißen, viel weniger etwas bavon miffen. Gie fageten ja, fie wollten fich neben bem Braun gebrauchen laffen, benn fie waren wohl ebe babei gewejen, bag man ben Sammet an ben langften Ellen hatte ausgemeffen. 3d bewilliget, bag fie follten mitreiten, bod unwiffenb. Braun ritt mit 4 Roffen fort, ich aber nahm meinen Weg mit meinem Jungen nach Meuß zu, waren 5 Meilen. Unterbeg weiß ber Braun ben Rarrnern vorgubengen, fprenget fie in einem Solg an, ermahnet, fie follen weifen, wo bas Gelb ftedet, bas fie führeten. Die Fuhrleute jageten, fie wußten von feinem Gelb, fonbern führeten Bache. Der Braun aber bant bie Rarren auf und wie er in ber beften Arbeit ift, fo fommen Leute und wird alfo geftoret, fonften hatt er bas Gelb richtig wegbefommen, und fommt alfo ben Abend unverrichter Gachen und fam er fouften etwan mar gewesen, ju mir gen Reug. Bon Reug ritten wir wieber nach Roln. Allba babe ich bei Chriftoph Braun in feinem Saufe 5 Tag mit meinen Roffen ftille gelegen und mir laffen gar mohl fein. Diesmal lub mich bie Beltin, ba bie reiche Jungfrau mar, ju Gafte. 3ch fprach fie um 30 Gulben gu leiben an, fo verebret ibre Frau Mutter mir 30 Gulben, bermegen ich bie Tochter befto beffer tofte.

Indeß werbe ich zu einem ehrlichen Manne gen Hunersbach, 3 Meilen von Köln, zu ihm zu kommen, erbeten. Nun ist ein groß Schande, wann ein Ebelmann ben andern in sein Haus bittet, daß sie bald von einander ziehen. Darum so hielt ich auch den Gebrauch und lag 14 Tag stille bei ihm, ritten täglichen mit einander heben und nahmen andere Kurzweile für. Sonderlich ist da zu Land auf die Raninchen ein schon Heine Hündlein, die beissen sie den Löchern und haben tleine Winde, welche gar gering sind. Haben manchen Tag 20, auch mehr gehetst. Und weil denn auch schon Frauenzimmer allba war, ließ ich mir besto wohler sein, denn ich war gehalten, als wenn ich ein großer Herr gewesen.

Ben bannen bin ich wieber nach Köln geritten und bei einem Thumherrn von Salm eingezogen, welcher mich gern sahe, hatte auch schön Frauenzimmer um sich, aber sie waren nicht hart genug, sondern wie sie bei ben Geistlichen zu finden sind. War aber nichts weniger instig und lag sechs Tag still bei ihm.

Inbef tommen mir von 3FG. Briefe, ich follt mich bei Tag und Nacht zu 3FG. nach Frankfurt am Main ober nach heibelberg, wo ich 3FG. antrafe, begeben, welches 36 Meilen war. Aber zur Zehrung

schidten fie mir tein Gelb; berwegen so mußte ich aus meiner zuvor habenber Luft wieber in bie Sorgen gehen. Schicket also mein Rog nach Duffelborf ins Beleite zu bem andern Gefindlein und war von Köln mit einem Jungen auf und segelte zu Wasser nach Frankfurt zu. da zulange, find 3FG. den Abend zuver auch allba ankommen, und ich batte IFG. in 7 Wochen nicht gesehen. Darum war ich bei 388. 3FG. hielten auf ben Morgen mit mir Rath, wie fie ihre Sachen nunmehr anftellen möchten. Darauf rieth ich IFG. (ob ich ihr zu Emmerich wohl Rojementer jum Winterlager bestellt hatte), bag 3FG. wollten nach haus ziehen. 3ch wollte balb auf bem Waffer wieber nach Duffelborf und bas Gefindlein 'rauf haben, welches in wenig Tagen auf bem Baffer beicheben fonnt. Es wollt aber IFG. dies gar nicht ein= geben, sondern schlossen, fie wollten die Landgrafen besuchen: benn 378. batten vom Rurfürften 1200 Golbgulben befommen, bas hatten fie boch fast verthan, bis auf ein Weniges, bas ftach 3FB. noch im Beutel.

Wann ich benn FG. auf keinen anbern Weg bringen mochte, zogen IFG. auf Hutigeswagen von Frankfurt aus nach Marburg zum Landsgrafen, waren 9 Meilen. Zwar IFG. waren so geru nicht gesehen, bensoch stellte man sich also bes Gernsehens; lagen also IFG. zwei Tag stille. Ich mußte ben Landgrafen um 1000 Thir. zu leihen ansprechen, er schlug es aber IFG. gänzlichen ab. Damit der Landgraf unser wieder los ward, schiedet er mit seinem Kammerjunkern IFG. meinem Herrn 100 Dickthaler; darauf schieden IFG. von dannen.

Bon banuen waren IFG. wiederum auf und zogen bis gen Trebfa, waren 5 Meilen, allba lagen 3FG. zwei Tag ftille, benn Lanbgraf Wilbelm lag ju Biegenhain in ber Geftung und er ließ Riemanden zu fich. Es ließen fich aber 386. schriftlichen angeben. Darauf schicket ber landgraf 388. mit 6 Pferben bas Geleite. Zogen alfo bis gen Ziegenhain, welches 11/2 Meilen mar, mußten zwo Stunden, ungeacht daß bas Geleite bei uns war, vor bem Thor ber Festung halten, ebe 3FG. 'neingelaffen wurben. Es maren aber 386. ziemlichen gern bem Ansehen nach geseben. Wie nun 388. auf ben Abend mit bem Landgraf zu Tafel figen, ber Landgraf aber wollt Alles wiffen und fah auch nicht wohl und babei auch Mun fabet über Tische ber Landein wunberlicher Berr und Sternguder. graf an und erzählet einen Fall, ber ihm vor wenig Tagen begegnet war, nämlichen, daß einer feinen Rammerjuntern in ber Festung entleibet hatte, und faget, wenn er ihn befommen mocht, wie wunderlich er mit ihm um-Darauf warb bem Landgrafen nichts geantwortet. geben wollt. barauf fraget ber Landgraf meinen herrn, mas fie vor Diener mit sich batten und wie fie hießen, und weiset sonberlich auf mich (weil ich 386. vor ben Trank stund): "Bie beißt ber Lange?" Der Berzog sprach: "Ew. Liebben, es ift ein Schlefier." "Rie beifit er, wie beißt er?"

Mein Herr sagt: "Er ist ein Schweinichen." "Wie" sagt ber Landgraf, "Schweinichen?" "Ja, Ew. Liebben." Darauf fing ber Landgraf an: "Se ist ein gut Mann, ich fenne sein Geschlecht." Bald saget ber Landgraf zu mir: "Das gilt dir, ists nicht wahr, du bist ein gut Mann?" Wie sollt ich anders von mir selbst, als Ja sagen? Darauf sagte ber Landgraf: "Solche Leute habe ich lieb, die gradezu sagen. Ich habe sonsten anch einen Schlesier am Hose, einen Bock, so wird nun der Bock und die Sau zusammen kommen;" macht sich also lustig mit und saget: "Marschall, laß ihm Essen und Trinken genug geben und was er sorbern werde." Besam also ein guädigen Herrn und wußte nicht wie, daß sich der Marschall selbst darüber verwunderte und saget, er hätte gegen einen Fremden nicht bald gehöret, daß er so viel mit ihm geredet hätte.

Es währet nicht lange, so fraget ber Landgraf, wer denn ber wäre, so über der Tasel mit säße, welches benn Hans Schramm der Kanzler war, der erst unterwegens zu IFG. war gestoßen und aus Schlesien tommen. Da jaget der Herzog: "Es ist mein Kanzler." Fraget der Landgraf: "Wie heißt er?" Mein Herr saget: "Er heißt Hans Schramm." Darauf sing der Landgraf an: "Wie heißt er? Schramm? so mag er den letzten Bissen sersen, er muß henken." IFG., Schramm sowohl ich erschraten, wußten nicht, was es bedeutet. Der Landgraf suhr fort mit Reden: "Er muß henken." Da sing mein Herr an, er wär aus Schlesien, allda hätt es auch das Geschlecht der Schrammern, und würde ihn versennen. Da gab sich der Landgraf zufrieden, saget, er hätt es nicht anders gewußt, es wär der Schramm, der ihm seinen Kammerjunker hätte zu Tod geschlagen, welcher auch ein Schramm, so es gethan, wär gewesen. Nun aber wär er wohl zufrieden und bat den Kanzler um Berzeihung. Der Kanzler aber wollt hernach nicht mehr gen Hof kommen.

Es lagen IFG, allba 5 Tag stille. 3ch mußte ben Landgrafen ingleichen um Gelb ansprechen, aber es war ein karger Herr. Nichts weniger verehret er IFG. 100 Thir., und weil der Landgraf groß Gnade auf mich geworsen, als mußte ich ein Nacht mit auf einen Thurm steigen, da sahe er ins Gestirn und stellte Ralender. Da wiesen IFG. mir Sterne: "Das ist der, das ist jener Stern." Ich verstand es nicht, sondern saget nur: "Ja." Dabei ließ er es auch bleiben, und hatte einen gnädigen Herrn.

Es ichlugen sich zwei ftarte Inngen mit einander vor IFG. Zimmer blutruftig. Des Morgens wollte der Landgraf dem, so angesangen, den Kopf endlichen abhanen lassen, ich fand aber die Gnade beim Landgrafen, daß ich ihn losbat, jedoch seines Landes zu verweisen. So scharfe Justitia hielt er in der Festung. Er ließ zu Ziegenhain ein Provianthaus bauen, da leget sein jüngster Sohn den ersten Grundstein. Darüber waren die

herren auf ben Abend luftig. Er bot mir groß Gnabe an, wenn ich bei 376. bleiben wollte.

Und waren IFG. mein Herr also am 6 Tag wiederum auf, und zogen gegen Ebersbach in ein Dorf, waren 5 Meilen, von bannen wieder in ein Dorf, waren 3 Meilen, allba lagen IFG. zwei Tag stille und sertigeten den Kanzler wieder nach Schlessen ab. Obwohl der Kanzler bei IKG. heftig anhielt, sie sollten mit nach Liegnitz ziehen, so war doch bei IKG. kein Geher. Ich wär mit dem Kanzler gern zurück gewesen, aber IFG. waren darüber so unwillig, daß sie auch dem Kanzler ein gut Kapitel gaben, mit Borgeben, er redete mich also auf, mit ihm zu ziehen. Derwegen mußte ich also bleiben und mich dem linglück serner untergeben, schrieb also meine Nothdurft mit dem Kanzler anheim.

Bon bemselbigen Dorse zogen IFG. wieder in ein ander Dors, waren 4 Meilen. Da lagen IFG. über Nacht. Bon dannen bis gen Bilbel 1),  $3\frac{1}{2}$  Meilen, lagen über Nacht; von dannen zogen IFG. nach Mainz, als 3 Meilen, und ich nach Darmstadt, waren 5 Meilen, zu Landgraf Jorgen, den sollt ich um Siegelung vor 2000 Kronen ausprechen, denn er sonsten nicht Geld hatte. Er schlug es aber gänzlichen ab, mit Entschuldigung, er dürste ohne der ältesten Brüder Wissen nicht siegeln. Wann ich aber sein Gemal um 100 Kronen zu leihen ausprechen sollte, so war sie zu Darmstadt nicht anzutressen, sondern zu Lichtenau, welches die dahin 4 Meilen war. Wie ich dahin komme, waren IFG. allbereit weg, derwegen ich wieder nach Darmstadt zurück reiten mußte. Richt doch bei der Landsgräsin nichts aus.

Darum zog ich fort nach Caftel gegen Mainz über gelegen, ein offen Städtlein, waren 4 Meilen. Allba warten IFG. meiner, und weil IFG. nun die Herren und Grafen am Oberrhein alle visitiret, besucht und um Geld besprochen und besprechen lassen, und da fein Hoffnung etwas aufzubringen mehr war, nahmen IFG. ihren Weg wieder Rhein: unter nach dem Niederland zu und saßen aufs Wasser. Fuhren den ersten Tag bis gen Rübesheim in ein Dorf, waren 5 Meilen, von dannen gegen Coblenz, waren 9 Meilen, allda blieben IFG. über Nacht; von Coblenz bis nach Müllem, 14 Meilen, blieben über Nacht.

Bon bannen gen Neuß, 8 Meilen, fuhren vor Köln vorüber, von ba setten sich IFG. auf einen Wagen und fuhren gen der Reid zu dem von Bielanden, waren zwo Meilen. Allba kam ich wieder zu meiner Allersliebsten und erlustiget mich in der vorigen Liebe, denn wie sie Aufangs war, also währet sie noch. Es lag IFG. ein Tag stille allba. Bon dansnen zogen IFG. gen Obekirchen, 1 Meile, allba lagen IFG. zwei Tag stille, von dannen gen Gladbach in ein Kloster, 1 Meile, allba lagen IFG.

<sup>1)</sup> Fietlett A. Villel.
Chweinigen, Deutwürdigleiten.

zwei Tage ftille. Der gute Abt hatte wenig im Borrath, bennoch mußte er 30 Kronen 'rausgeben, ob er es wohl vielmal abschlug.

Bom Aloster gegen Wickrath, 1 Meil, über Nacht allba geblieben, von bannen gen Mörsen, ist ein groß Dorf, waren 3 Meilen, allba lagen 38G. 4 Tag stille, schrieben ein Schreiben an Kaiser und baten 38G. um Geleite, fertigten allba einen Laquei nach Prag ab. Das Dorf lösete 38G. mit 36 Thir. aus, nur baß ich sie vertröste, 38G. würden sie vor ben Spaniern belsen beschützen.

Die Ursachen aber, warnm 3FG. in einem Dorfe lagen, vermeineten sie leichter zu zehren und benn, daß Niemandes wissen sollte, wo 3FG. wären. Denn 3FG. hatten über 6 Personen nicht bei sich. 3ch war Koch und tochte die 4 Tage vor 3FG. und benn so hatten 3FG. an feinem Ort nichts zu thun. Darum hätten wir wohl ein ganz Jahr dagelegen, wenn uns die Bauern hätten freigehalten, wie diese 4 Tag besichehen.

Bon Mörsen zogen IFG. gen Düffelvorf, waren 5 Meilen. Allba funden IFG. ihre Roß und Gesindlein wieder, welche zu Düffeldorf 13 Wochen hatten stille gelegen. Wann der Herzog von Eleve dewilliget hatte anszuzahlen, rechnete ich mit dem Wirth ab und befand sich, daß die 13 Wochen verzehret war worden 936 Thir. Derwegen mußte ich sobald nach Eleve, welches 6 Meilen, und IFG. daselbst die Nechnung vordringen und bitten, daß die Auslösung beschehen möchte. Wie ich nun dahin komme und bei IFG. Audienz gehabt, so habe ich auch bald darauf Besehlich erlanget, daß die Auslösung aus dem Amt Düfseldorf beschen sollte.

Wann benn IFG. ferner auch fein Zehrung mehr hatten, erhielt ich über bie Ausquittung beim Herzog von Cleve, daß er noch IFG. 200 Thlr. verlegte, die er mir denn bald auszahlen ließ. Zog also wieder nach Dösseldorf und bracht IFG. Geld und Ausquittung, bessen IFG stock waren. Es hatten IFG. inmittels mit dem Kammermeister daselbst auch um Geld gehandelt. Wie ich nun wieder zurücksomme, continuire ich und bringe IFG. auch 166 Thlr. zuwege, hatten also Geld und waren auch ausquittiret. Da hätte ich gern gesehen, IFG. hätten die Deichsel nach Liegnitz gewandt, wie ich zuvor derwegen auch hatte angehalten. Es wollte aber nicht sein und konnt bei IFG. das Benigste nicht erhalten, darum mußte ich nur mein Sachen zu Gott stellen und mich zur Gedult schiefen. Ob ich vor meine Person gern los wär gewesen, wußte ich boch fein Mittel dazu, sondern mußte mich wieder und tieser in Dienst verstecken.

Den 7 Novembrie Anno 76 ju Duffelborf im Land Bulich haben 3F. mich burch Zacharias Collern und Chriftoph Brann, beibe Lanbestnechtische Hauptleute, ju einem Rath und Hofmeister annehmen laffen, und mir jährlichen zur Besoldung 100 Floren Ungrisch geben zu laffen

Weld auszahlen oder folgen wollt laffen, er thäte mir benn gebührlichen Abtrag und würde mit Gefängnis (wie auf Injurien sich gebühret) gestraft, und bat') hierauf die turfürstlichen Hofgerichte um billiges Erstenntnis. Darauf betomme ich Einspruch, der Wirth hätte mir zu viel gethan, daß er mich Unwahrheit hätte gestraset, derwegen so sollte er mir meines Gefallens einen Abtrag thun und 3 Tag auf dem Rathhaus versbleiben; dagegen sollt ich das Geld versiegelt bei den Hofgerichten versbleiben lassen. Dessen war ich frohe, daß ich einmal ein gerechte Sachen zum Wirthe hatte und mich eins rächen konnte, denn ich zuvor 18 Wochen lang gegen den Wirth allezeit unrecht befunden ward; machte mir aber diese einige wenige Gerechtigkeit nützer, als der Wirth in seiner gerechten Sachen zuvor die ganzen 18 Wochen machen konnte.

Zahlet also bem Wirth nach ben geseissenen brei Tagen ben 4 Septembris gänzlichen ab und gab ihm auf eine Stunde 2355 Thir, au gutem herrlichen Gold, barunter Portugaleser und andere schnid, Wier, Wein, Fleisch, Brot, Würze, Obst war, sowohl Schneiber, Schuster und andere Handwerfer, beineben sowohl ben andern Wirth, welches auch über 400 Thir. austrug lant ben Abrechzetteln, und waren 3FG. also gänzlichen von Jedermann zu Köln los.

Bie mir nun ber Birth bie Pferbe losgab, jo follte er mir auch bie anbern Sachen nach laut bem zuvor aufgerichten Inventarium wieber gewähren und 'rausgeben, im Beifein ber Gerichte. Wann benn alle Stude vom Berichteichreiber wurden gelejen, ale wird unter andern auch gelefen: herrn Sans Schweinichen ein fcwarg Sammethofen und Wames, neben ben zugehörigen Schuben; beffen warb ich frob, weil ich feines gehabt, baß ich abermal ein Sachen jum Birth befam. Der Birth fuchet bas Rleib, finbet aber nichts mehr als bie Schube. 3ch will aber bas Rleib auch haben, aber ba war feines vorhanden, barum bag ich auch feines hatt. 2Bann mir benn ber Birth guvor viel Boffen hatte gemacht, vermeinte ich, ihm auch einen Boffen ju reißen, brang endlich barauf, er folle mir mein Rleib, fo er mir gur Ungebubr arreftiret batte, 'rausgeben, ober in Mangel bezahlen. Wann er benn fein andere thun fonnt, bag er mir entlaufen mochte, gab er mir vor folches Rleib 40 Rronen; ba tam ich meines Schabens etwas nach, fo mir guvor in feinem Saus mit Begidneiben bes Sojenlages geftohlen warb. Ingleichen jo mußte er wegen 3FG. Rleiber eines, welches wohl wegtommen war, 60 Kronen geben. Alfo fpielet ich bem Wirth wieder Boffen, ba ich ihm gezahlet hatt, por bie, bie er mir guvor vielfältig gethan hatte, und benn, bag er 336. Die Pferbe arreftiret hatte, mußte er 23 Pferbe 18 Wochen mit

<sup>1)</sup> jehlt 21.

fahl mich Gott. Das Ungethum gehet von mir weg, und weil Lichter in der Kammer waren, tritt es in einen Winkel und lacht. Auf den Morgen so sage ich es 3FG., die wollen mir es nicht glauben. Folgende Nacht habe ich einen Rausch und schlafe, so kommt das Ungehener zu Heillungen, welcher bei mir im Bette lag. Der schreiet: "D hilf mir, du liebe heilige Maria!" Ob ich es wohl höret, laß ich ihn doch bleiben und sage nichts. Das Ungethum aber kommet auf meine Seiten und lachet gar wie belle, und verschwand also, daß ich es nicht wußte, wo es hinkam.

Morgens sage ich es ben Jungfrauen, so im Haus wohneten, und bitte, sie wollten bas Gespenst abschaffen, benn, sollte es nicht geschehen, so würde bas Ungethüm Schaben leiben. Da sie bas höreten, wurden sie frohe, baß ich es gesehen hätte; sageten, ich müßte glückselig sein, weil es zuerst wär zu mir kommen, sollt ihm nichts thun noch thun lassen, weil es sich sehen ließe, hätte ich und mein Herr Glück. Wie ich Solches vernahm, war ich auch zufrieben.

Nach Goldem, wann ber Roch in ber Rüchen Reffel und Anberes unaufgewaschen fteben ließ, bes Morgens waren fie aufe iconeft gefanbert Gie fageten, ich follte ihm gu trinfen geben, bas ich and und gereiniget. that, und habe ihm gemeiniglichen Milch ober Bier mit Sonig und Buder gemenget auf ein Bant gejeget, ift es bernach feiner Welegenheit bagu gegangen, genommen, mit bem Ropfe genidet und mir es, weil ich im Bette gelegen, zugetrunfen, welches ich vielmal gegeben babe. Und weil fich bas Wefpenft feben ließ, haben 386. und wir Alle gut Blude und Boblergeben gehabt und uns fein Biberwartigfeit betroffen, mich auch, ohn bas erfte Mal, nie entfetet, außer fonften einmal, welches ich and gulegten gefeben. Saben bamale 38. frube auffteben wollen zu ichreiben, rufet mir auf, ich follte ein Licht ichlagen laffen und einen Jungen auf weden, welcher frube ihm Limonei 1) machte. Run lagen bie Jungen nber 3FB. Rammer. Dahinauf ging ein enge Benbelftein aus ber Rammer. Wie ich nun mitten auf bie Stiege tomme, begegnet mir bas Ungethum, ba entjeget ich mich gewaltig, bag ich auch nicht wußte, was und wie ich ihm thun follte. Bing aber alfo fort, bag ich an es rubret, ba fing es an gu lachen und fprach: "Du fennest bein Glude nicht, bu wirft erfahren, wie es bir ergeben werbe." Rach Diefem ift es ferner von Niemanden mehr gegeben worben. Obwohl Goldes, was allbier vermelbet, nicht auf einmal geschehen, bennech habe ich es nach einander bes Berlaufes vermerten wollen; wie fich aber folches Ungethum verloren gehabt, ift bei 386. mir und allen wenig Blud gewesen.

Dies hatte ich balb vermelben follen. Es waren 33G. nicht acht Tage ba gewesen, befahlen fie mir, ein ftattliches Bantet mit schlefischem

<sup>1)</sup> Lomey I.

Essen zuzurichten und die Bornehmsten in der Stadt dazu zu saden mit ihren Beibern und Töchtern. Nun hatten wir diese Tage noch Geld, darum ließ ich an nichts mangeln und ließ in einem Saal ein lange Tasel auf 30 Personen setzen und hernach 100 warm Essen anrichten, ohn Conssett, dessen nichts weniger war. In solchem Saal waren 300 Lichter und 15 große Stablichter angestecket, so braunten; denn es im Niederland mit den vielen Lichtern sehr bräuchlichen und soll ein Pracht sein. Waren also den Abend lustig und guter Dinge, und bekam vornehmlichen, daß ich es wohl ausgericht hätte, ein guten Namen davon und macht mir große Freunde mit.

Den 20 Novembris brachte ich IFG. von einem Juwelier zu Cleve vor 553 Thir. Clenobien zuwege, welche hernach bei dem Juden um das halbe Geld versetzet waren, daß IFG. nur zum Ginkanfen Geld haben mochten.

Inbeffen tommt ein Bote von Liegnit nach Emmerich, welcher 386. von Frankfurt am Main an ausgefundschaft hatte, und bringet Briefe, baran zu befinden, wie es um Lieguit ftunde und ein Gelegenheit hatte, welche Schreiben in langen Röhren haben aus Liegnitz getragen werden muffen, folde Anfachtung batt man gur Liegnit gehabt. Golche Schreiben erschreckten 38G. sehr, weil sie befunden, daß es abermal continuiret, daß bas Fürftenthum Liegnit 3FG. Bergog Friedrich eingeränmet war worden. Derwegen bemüheten fich 380., wie fie Belb aufbrächten und mit einer Fahne Reiter nach Liegnit zu ziehen mochten, ober in Mangel biefes, fie bei einem Botentaten Unterhalt befommen möchten, daß 3FG. nicht nach Liegnit ziehen durften. Und wann benn alle Herren von 3FG. mit Geldborgen zuvor ausgesanget hatten und waren, so war ferner auch fein Troft, noch bei einigen herren etwas zu erhalten und alfo angenscheinlichen kein Gelb aufzubringen, auch einiger Rath fonften zu finden. Derwegen ichloffen 386., fie wollten unbefannt ins Spanische Lager reiten, ob er ba Runbichaft einziehen mochte, bag er vom Ronige von Spanien Beftallung bekommen tonnte, und wann Solches beschähe, so wurden 38B. sich auch eber bei 3. Raif. Maj. aussöhnen. Derhalben jo wolle er mein Anecht fein und ich follte Junker fein. Darauf waren wir bes Morgens ju Emmerich fruhe auf und gaben vor, wir wollten spagieren reiten, und nahmen also unsern Beg nach bem Spanischen Lager zu, vier Tagereisen von Emmerich. Der Bergog aber mußte die Pferbe warten, mich ausgieben, die Stiefeln wischen und alles richtig, wie einem Unecht zustehet, Bann ich bann oft angesprenget war, wer ich war, gab ich Befcheib, ich war ein Rriegesmann und wollte mich gern beftellen laffen, Wie wir nun um und um im Spanischen Lager so warb ich passiret. find, tomme ich in ein Losement geritten, barin fennet mich die Magb,

fähet auf ihr Rieberländisch an: "Schweinichen, willtommen!" deffen ich sehr erschraf, winket ihr, sie solle schweigen, welches sie auch bald verstund. Danach gab ich ihr ein Kronen, sie solle schweigen, welches sie mir auch zusaget zu thun. Wann ich nun wär erkannt worden, so hätte ich kein anders gehabt, denn daß ich wär an einen Baum gehangen worden und der Herzog ein ewiger Gefangener blieben. Derwegen so war Zeit umkehren. Nahmen also unverrichter Sachen unsern Weg hinwieder nach Emmerich zu, und kam also mit meinem Knecht, dem Herzog, mit guter Gesundheit ohn ferner Anstoß gen Emmerich, und wußte Niemand, wo wir gewesen waren. Beineben sielen alle Anschläge dahin. Etliche hatten vermeint, wir wären nach Schlesien geritten, denn wir die an 10 Tag außen waren.

Wann benn, wie gemeldt, dieser Anschlag nicht gehen wollte, wird von ben Kriegesleuten, so IFG. bei sich hatten, ein ander Anschlag angebeutet, ber war dieser: ein Biertelmeile von Emmerich, lag ein Haus, Berg¹) genannt, das war bes Königes von Spanien, und das Haus, darin FG. lagen zu Emmerich, waren desselben Hauptmann Schwestern. Auf solchem Haus mochte er 100 Schühen haben, war sonsten ein sestes Haus und gehöret viel Dörfer dazu. Solchem Capitan sollten IFG. gen Emmerich zu Gaste laden und alsbenn, wann er fäme, mit ihm harte trinken, damit er in der Stadt bleiben mußte. Auf die Racht wollten die Kriegessnechte aussallen neben den Hauptleuten, und unter dem Schein, als wann der Hauptmann heimtäme, das Haus einnehmen; darauf würde ein gute Beute zu erlangen sein. Auf solchen Rathschlag schickten IFG. mich zu demselbigen Hauptmann aufs Haus, ihn einzuladen; welches er denn zu Freundschaft annahm, saufet mich voll, giebet zur Antwort, er wolle sich auf den Tag der Einladung bei IFG. einstellen.

Wie nun der Tag herbei fommen, stellet er sich mit seinem Vientenant ein und hatte 6 Schützen, so auf ihn warten. Die Hauptleute auf 38G. Seiten werden dessen frohe. Wie man nun zu Tisch siet, wird ein groß Besäufte, daß sich Hauptmann, Lieutenant und Schützen alle besausen, daß sie die Nacht über, vorigem Bunsche nach, im Hans bleiben müssen. Nun sollt dies, was zuvor gerathschlaget war, fortgestellt werden, daß aufs Hans wär ausgefallen worden, welches denn auch wohl wär augegangen, daß es hätte eingenommen werden können; aber da war Niemandes, der es sortgestellt, denn sich ja des Herzogs Hauptleute so vollgesoffen, als der Spanische. Nun wollt es mir aufgeleget werden, solches ins Wert zu zu richten, und wollt mir 50 Personen zu geben, welches fahle, lose Leute waren, welches ich in keinen Weg auf mich nehmen wollt, sondern zeiget an, ich hätte dies, was in meinem Amt als dem Hosmeister gehöret, gethan und sie Alle vollgesäuset, sie sollten nun thun als Kriegesleute, was

<sup>1)</sup> herrenberg.

ihnen gebühret. Aber weil sie alle voll waren, blieb es also nach, und sielen abermal die Anschläge weg, und dem Herzog war der Wein darüsber ausgesoffen; und ist das Sprichwort wohl war: "Anschläge sind gut, wenn sie gerathen." Es war hernach derselbe Hauptmann des Anschlages vertundschaft worden, welcher übel zufrieden, ließ auch das Schloß bald stärker besetzen, und weil er mein Duthbruder war, saget er mir alle Freundschaft auf und Feindschaft an, daß ich noch IFG. Gesindlein auch nicht mehr sicher vor die Stadt zu gehen hatten.

Es war bei IFG. ein Hauptmann Grottickan, berselbige wollte sonssten alle Leute fressen; wird mit einem Niederländer auf den Abend unseinig, daß sie einander fordern. Ich brachte sie aber von einander bis auf den Morgen. Des Morgens kommt der Niederländer und fordert den Grottickan. Nun hatte er ein hölzern Schenkel, den gurtet er in i) dem Bette ab und sprach mit dem Niederländer; wie er nun versmeinet, daß er ihn erreichen kann, ninmt er den hölzern Schenkel, schläget den Niederländer vor den Halb, daß er neben dem Bette niederssank. Er raffet sich ja wieder auf und lief davon. Also hatte das Gerause ein Ende, wollt ihn danach nicht mehr fordern.

Habe also bies 76 Jahr in Nieberland, zu Köln und barum, mehrentheil zugebracht, und zu Emmerich im Namen Gottes geschlossen. Wie es nun mir dies gemeldte Jahr ergangen und mein Vorhaben gewesen, ist aus dem Berlauf und voriger Erzählung wohl abzunchmen und zu ersiehen, daß ich Glück, Krende, gesunden Leib und andre lleppigkeit gehabt, dagegen auch groß Krenz, Kummer, Sorgen, Reisen, Mühe und groß llngelegenheit, auch mit Gesahr meines Lebens gehabt, dennoch hat mir Gott aus aller Widerwärtigkeit gnädiglichen geholsen und mich vor allem llnglück, so mir viel zugestanden, gnädig behütet; davor ich ihn zu danken, loben und zu preisen habe, und habe daraus seine wunderbare Schickung, Erhaltung und Allmächtigkeit wohl zu spüren. Der allmächtige Gott verleihe mir ein fröhliches neues Jahr und helse nir mit Frieden zu Haus.

Wiewohl ich dies Jahr in Schleften gar nicht gewesen, bennoch habe ich mich zu meiner Anheimkunft erkundiget, wie das Getreide gegolten, und habe es aufmerten wollen. Als den Weizen hat man einen Scheffel um 29 Wfgr., das Korn den Scheffel um 16 Wfgr., die Gersten den Scheffel um 14 Wfgr. und den Habern im theuersten Kanf den Scheffel um 11 Wfgr. gefauft. Ift also in Schlesien ein fruchtbares Jahr gewesen und hat gar wohl gestanden.

<sup>1)</sup> fehlt A.

Wie ich nun bas 76 Jahr zu Emmerich habe geschloffen, also fange ich bas 77 Jahr zu Emmerich in Nieberland im Namen ber beiligen Dreifaltigfeit wieberum au. Gott gebe mir Glud, baß ich es mit Frenben und gesund vollenden möge und helse mir auch mit Gesind aus diesem Land, und mit Freuden und Glud, wann es sein Wille sei, anheim und behüte mich vor allen Fallstricken, so mir geleget werden möchten, Amen!

Dies nene Jahr fing fich bald ichwer an, benn 389. ging bas Weld ab und mußten alfo fein Rath mehr, wo Beld ju nehmen, bag man fpeifen tount, und war alfo in großem Rummer. Als machen 386. ibr in ber Bebeim Anschläge vor fich, baß fie gum Bifchof von Bremen und anbern Berrn gieben wollten, bei welchen 38. guvor nicht gemejen, allba wollten fie Gelb aufbringen, welches fie mir nicht fagen wollten. Beftellen bermegen beimlichen ein Schifflein und nehmen 38. gu fich 5 Berfonen, als Beillung, Barleben, Schramm aus bem Nieberland, Trachftabten und fonften ein Junge, und find Morgens ben 4 Januarii bor Tog auf, alfo gang beimlichen. Des Morgens ichlafe ich etwas lange. Wie ich nun aufgestanden war, gebe ich in 386. Zimmer, fich mit 386. ju unterreben. Aber ba war Riemand. Frage nach, wo 3FG. waren, ba wußte niemanbes nichts. Die gemelbten Berfonen mangeln auch, bermeinte aber, 38B. maren etwan fpagieren gegangen, wie fie Goldes benn oft vor ein Brauch hatten. Bie es um Gffenegeit fommet, fo ichide ich Jungen aus und laß 336. fuchen, ba war Niemanbes gu finden, vielweniger baß ich einige Radricht hatte haben fonnen. Letlichen fo finbe ich in 386. Stuben auf bem Tifch ein Zettel, mit 386. eignen Sandfdrift, bes Lautes:

Lieber Haus, hier haftu berweil bies Kettlein, mache bamit, wie bu tannst, ich will flugs antreiben, daß wir heute ober morgen wiederfommen. Laß es wägen und siehe ob bu die Roß um baar Geld vertaufen fannst. Ich will meinen Kopf nicht sanft legen, ich will mit Gottes Hulfe Geld bringen, daß wir aus diesem losen Land und von ben Leuten fommen mögen. Hiermit einen guten Morgen, herzlieber Haus.

Manu pp.

Wie ich nun solchen Zettel finde und lese, sehe ich wohl, was es geschlagen hat, daß ITG. sobald nicht würden wiederkommen, derwegen hielt ich es in der Geheim, so viel möglichen. Das Kettlein war Heilfungs, welches ihm sein Bruder im Riederland hatte verehret, und hielt 40 Kronen. Schicket IFG. wohl mit einem Schreiben bald nach, aber ich konnte IFG. nicht antreffen lassen. Rach Solchem schieften IFG. von Dortmund einen Boten zu mir und Schreiben, begehrten, ich wollt bei dem Gesindlein bleiben, sie wollten mir innerhalben 6 Tagen gew

ichiden. Bann ich benn nicht fortfonnte, mußte ich wohl allba bleiben. Die Zeit war mir zwar lang und ich hatte auch fein Gelb.

Ge war Martin Geibenberg von Brestan noch bei mir, fonften ein guter Befelle, fo gern luftig mit war, ber faget, ich follte mich nicht fummern, er wollte mir wohl Gelb guwege bringen. Wie ich ihn aber frage, wo ober wie, zeiget er an, ich follte gun Buben gen 3mpel ichiden, weldes nur ein Biertelmeile von ber Stadt war, bag fie mir 500 Thirauf Bfant leiben wollten. Run batte ich fein Bfant, barum ich auch faget, es war vergebens. Er hielt aber auf bem Geinigen. Inbem ichide ich jun Buben, weil fie mir fonften befannt waren und begebr, fie wollten mir 500 Thir. auf Pfant vorleihen. Dagu waren fie geneigt, mit Erbietung, fie wollten mir auf ben Morgen um 9 Uhr bas Gelb bringen. Darauf reitet Geibenberg Morgens frube auf einem weißen Rog 'naus, made mir aber baranf fein Gebanten, ichwarzt bas Rof und verfappt fich, balt in einem Solglein, ba ber Bube burchziehen muß und fprenget ben Buben an, welcher 500 Thir. in Gaden in einer Butten auf bem Raden trug, nimmt einen Gad nach bem anbern auf bas Rog. Darüber macht ber Bube ein Geichrei, und weil es nabe vor ber Stabt, laufet bas Bolt ju und folgen Geibenbergen nach. Inbem fo war ihm ein Gad Gelb wieber vom Rog entfallen, ben anbern aber muß er aufbinben, und wann Leute nabent an ibn waren fommen, jo hatte er Geld binter fich geworfen, bas bie leute aufgelefen hatten. Damit batte er fie aufgehalten und entreitet burch foldes Mittel, bag Riemanbes gewußt, wo er bintommen war. Rach Coldem majdet er bas Rog wieber ab und tommet ehr in die Stadt, ale ber Bube. Bon welchem Allen ich nichts weiß. Richt lange bernach fommt ber Bube und flaget mir, wie es ibm ergangen mar, bittet mich, ich wollte ibm etliche Pferbe gugeben, fo ben Gefellen im Bolge belfen fuchen. Geibenberg aber bent fich balb an, bag er felbft mit 'naus wollte und suchen helfen, mit welchem ich auch gufrieben war. 3ch frage ben Buben, ob er bas Rof auch fennte, wann er es fabe; er faget, ja, es war ein Schwarzichimmel gewesen. Run war unter 38B. Roffen fein foldes. Db nun wohl Geibenberg bat belfen fleifig fuchen, fo hat er boch ben, fo ben Buben bas Weld genommen, nicht finden fonnen, benn er es felbft gewesen war. Des anbern Morgens fommt Seibenberg und wirft mir ein Gad mit Belb aufe Bette; frage ibn, wo er bas Welb genommen. Darauf that er viel Borichlage, wie er es befommen batte, letlichen aber, wie ich mit feinem Borgeben nicht gufrieben fein wollte, befennet er, bag er es bem Juben genommen, und ergablet mir, wie oben gemelbt mar jugegangen. Belches Gelb ich in feinen Beg nicht annehmen wollt; weil ich aber übel gefleibet war, jo gab er mir 20 Thir. gum Rleib, bas anbre, welches ungefähr 81 Thir, gewesen, behielt er und nad. 3d aber mußte bas Elent bauen und in Rummer haften.

Es waren, wie gemelbt, zwo alte Jungfern in bem Sane, bie thaten mir viel Gutes, lieben mir auch gu unterschiedlichen Malen Gelb und waren meine große Freundinnen. Un bem beiligen Dreifonigtog ift ba ber Gebrauch, baf faft in allen Saufern ein Ronigeffen gemacht wird, ba looft man, wer Ronig fei und anbre Memter haben foll. Run werbe ich in Luft Konig und bie eine Jungfrau im Saus Konigin. Da machte bie Ronigin ein Bantet und lub ben Ronig gu Gafte, waren alfo mit tangen und fonften luftig und guter Dinge. Bergaß alfo ben Abend alle mein Noth und Corgen. Buvor aber, ebe bie Malgeit anging, ichidet bie Ronigin mir ein golben Retten vor 100 Rronen, ließ mir fagen, fie mußte ben Konig gieren, ich follt fie wegen ihrer tragen, welche ich and anbing. Des anbern Tages will ich ihr bie Rette wieberum geben, fo wollt fie in feinen Weg nicht nehmen, mußte fie faft bezwingen, baß fie bie wieber von mir annahm. Ein Rarr war ich aber, bag ich fie nicht behielt. 3ch forchte mich, bag fie mich berohalben bezaubern mochte, barum ftund ich bamit zu Rube.

Inmittels so verkanse ich Roß, so viel ich kann und zahle den Birth mit. Unter Solchen verkaufte ich zwei Gäule einem niederländischen Ebelmann um 150 Thir., die waren beide blind; über den Trunk des Leinkauses bekommen wir ein guten Rausch. Der sibet hernach auf und reitet fort, und weil es sonsten allba geringe Reiter giebt und er auch voll ist, fällt Junker und Knecht mit den Pferden in die Leingruben. Der Knecht hat auf sein niederländisch gesaget, die Pferde hätten keine Augen und sähen nichts, welches denn wahr war und der Knecht hatte recht gerebet. Kommen also wieder 'nein, ich sollte die Pferde wiedernehmen, welches mir ungelegen war, saget, hätt er nicht die Augen aufgethan, so hieße es: "Thu den Beutel auf", mußte also die blinden Pferde, und ich das Geld behalten.

Nachbem IFG. mir zuvor geschrieben, baß ich mich 5 ober 6 Tag gebulden solle, so wollten IFG. mir gewiß Geld schiefen, Solches sich aber 3 ganzer Bochen verzog, als schreibe ich IFG. hernach und erzähle, wie es ginge und allenthalben stünde, daß ich sein Geld hätte, könnte auch nicht mehr speisen, so wollten die Birthe auch endlich bezahlet sein, und bäte IFG. um Berordnung. Es lassen IFG. mich aber durch Jorge Barleben beantworten, ich sollte 4 Tag aufziehen und mit den Birthen um Geduld reden, IFG. wollten mir gewißlichen Geld schiefen, inmittels sollt ich mich mit dem Gesindlein erhalten, wie ich könnte. Wie num etliche Tag verstrichen und nichts darauf solgen will, habe ich IFG. geschrieben und mich endlichen erkläret, daß Niemandes ferner sein Geduld wollt haben und mir nichts mehr weder borgen noch leihen. Derwegen könnte ich nicht mehr speisen lassen, daß wollten Solches bebe und mich erretten, ohn dies müßte ich ans der Stadt Emmerich

Daranf haben 3BG, mich burch ben von Barleben mit ihrer bemt worten lassen, ich sollt in 4 Tagen gewiß Gelt besommen Gelten Sollts Schrieben weise ich ben Wirthen und Schuldnern und überrede fie bek fie noch länger Gebulb tragen. Wie nun nicht allein bie 4 Tag berem sond, ber Bote aber trifft 3FG, nicht an, weiß and nicht, we 36%, wand nicht, we 36%, wand nicht, we 36%, wand und find, benn die gemeine Rebe ging, 3FG, wären nach Schlessen zeiszent und kam also ben 30 Januarii ver Bete ehn Antwert wieder. Ueber bies Alles schiede 3FG, ich ben 4 Februarii ver Kanzlers Knacht wieder nach, welcher Briese von der Liegnit brachte, hatte aber bis in die fünste Wochen gelausen, kommt aber auch unverricht wieder, benn er 3FG, nicht angetroffen hatte.

Wann ich benn nunmehr 5 Wochen lang bei ben Fildern, Gleifdern. Badern und Bierbrauern, auch fonften allenthalben, anfgeborget, tak ich nicht mehr fpeisen mochte, ale babe ich tem Gefintlein ten Tiich ten 14 Rebruarii aufgesaget und bas Speifen nachgelaffen. Bie Geldee bie Leute vernommen, baf ich nicht mehr zu fpeifen vermochte, baben bie Schuldiger Alles arreftiret und bei ben Gerichten angehalten, mich ju zwingen, baß ich fie gablet. Darauf haben mich bie Rathberrn gu ibnen auf ben Plat forbern laffen und mir angejaget, ich follt gablen over Alles vertaufen und die Leute befriedigen, begehrten von mir meines Willens Radrickt. 3ch gab zur Antwort, daß ich mich nicht unterfünde, 326. Sachen zu verlaufen, wollten fie ce aber thun, ftellte ich ihnen anbeim. Dieß that ich barum, ob ich wohl Befehlich hatte gu vertaufen, fo befant ich boch, baf ich bamit nicht konnte ausreichen zu bezahlen, hatte also um ras noch übrige haften muffen, was nicht zugereicht batte.

Wie die Schuldiger bas vernehmen, daß ich mich ber Pfert und anderes zu verlaufen nicht unterfangen will, bitten sie die Gerichte, mich beim Kopfe zu nehmen, zu bestricken ober mich ins Gefängnis zu legen, jo lange bis ich sie zahlt, welches mir ein Rath einhielt. Darauf zeigete ich an, daß es wider mich nicht war, daß die Pferde verlauft würden, nur daß ich es nicht thät. Auf Solches wollt ein Rath die Schatzung vor die Hand nehmen, mit welcher ich auch wohl zufrieden, allein ich bat, daß sie die Ceremonien mit der Schatzung nicht halten wollten, daß die Pferd sollten an die Staupsaulen gebunden werden; dies sie mir denn auch zusagten, nicht zu beschen. Inmittels speisen mich die Jungfranen im Hans neben 4 Personen und thun mir alles Guten und groß Ehre.

Unter solchem Verlauf bringen bie Schulbiger von bem Parlament und Gubernatoren über bie Stadt einen Beschlich aus an Rath, baß sie mich zur Zahlung anhalten sollten, auch wiber bie Pferbe bie Execution ergeben laffen. Barb also von einem guten Mann gewarniget, welcher es war mir allbereit ein Zimmer zugericht, barein sie

mich sperren sollten. Jumaßen benn bie Lente auch so verbittert auf mich waren, baß, wann ich vor bie Stadt ginge, sie mir nachgingen, und wo sie mich allein befämen, flugs zu schlagen, berwegen ich mein Sachen in guter Acht haben sollte, welches ich zu Dank von ihm annahm.

Den 22 Februarii forbert mich ber Rath, und jagen, es mar fein ander Mittel, ale bie Bablung. Wo ich bie nicht thun wollt ober fonnt, mußten fie bie Execution vor bie Sand nehmen, und ben Befehlich, mas fie fich wegen meiner Berfon verhalten follten, erffaren. Darauf gab ich Antwort, jur Bezahlung wußte ich fein Rath, Die Rog aber mochten geschätt werben, jeboch nicht burch mich, sonbern burch bie Berichte. Wegen meiner Perfon aber fonnte nichte vorgenommen werben, benn ich war nicht Gelbstichulbiger, fonbern ein Diener, barum wurben bie Berren bies, mas billigen, anordnen, mit bem lebrigen aber ftille halten, und meine lieben Freunde fein. 3ch bate aber noch auf zwei Tag Auffchub, wollt noch verjuden ob 38B. ju erreichen fein möchten, Goldes ju berichten. Dieß that ich nur jum Aufzug, bag ich fonnte bavon fommen, weil ich ichen war gewarnigt worben. Ueberbies auch, fo hatte Chriftoph Braun vor wenig Tagen von Roln mir jugeschrieben und ermahnet, mich laut meiner Berichreibung, ba ich vor 3FG. Burge war, mich von Emmerich nicht gu begeben, ich hatte ihm benn bie 1600 Fl. gezahlet, und gleichfalls an Rath geidrieben, mich gu erfaffen. Welche gebetene zween Tag ich beim Rath nicht erhalten fonnte, fonbern nach Mittag follte bie Execution endlichen exequiret werben.

Wie ich Solches vernahm, daß ferner kein Aufhalt noch Errettung war, und ich gewisse Kundschaft der Drohung gegen meiner Person vorzunehmen hatte, und über dies Alles auch in 6 Wochen von IFG. feine Rettung gehabt, auch ferner keine zu gewarten hatte, machte ich mich dieselbige Stunde mit einem kleinen Jungen zu Fuße auf aus der Stadt, als 1½ Meilen in ein Städtlein Anhold! hinweg, schreib dem Rath ein Brieflein zurück, entdese ihnen die Ursachen meines Abreisens und bitte, IGG. zu Spott nichts vorzunehmen, und schied also im Namen Gottes ab und gesegenet Emmerich den 22 Februarii Anno 77.

3ch laffe 3F.G. Kammerbiener Mertin hinter mir, welcher seben sollt, wo die Sachen 'nans wollten. Etwan zwo Stunden hernach, ebe er dem Rath mein Schreiben überantwort, schickt der Richter nach mir. Der Mertin bericht, ich wär weg, wüßten aber nicht wohin. Darauf der Richter augemeldt hatte, es wär gut, daß ich weg wär, denn diese Stunden hätten sie den andern Besehlich bekommen, mich wegen Christoph Braun der 1600 Fl. und der Schuldner halben allda einzuziehen; wären berhalben selber froh und vergönneten es mir treulichen, daß ich mich aus bem

<sup>1)</sup> Anfelt 21.

Staube hatt gemacht, er sollte auch nicht saumen, sondern fortmachen. Sie wollten mit Berkaufung der Pferde und sonsten der Sachen recht zu thun wissen, daß IFG. kein Spott widersahren sollte. Darauf ist der Wertin mir nachzesolget. Es haben die Schuldiger mir nacheilen wollen, haben aber nicht gewußt, wo ich den Weg hätte zugenommen. Dies ist der Berlauf, wie es mir zu Emmerich ergangen ist, habe allda vom 8 Novembris Anno 76 bis auf den 22 Februarii Anno 77, sind ungefährlichen 16 Bochen gewesen, gelegen, habe manche gute, auch viel böse Stunden allda gehabt und haben IGG. baares Geldes verzehret über 1900 Thir. allda. Wie und wo es ist genommen, stehet in einem sonderlichen Register. So sind auch Schulden zu zahlen gewesen über 800 Thir. Danke Gott, der mir also davon geholsen hat, Amen.

Bann ich benn zu Anhold verwarte, bamit ich fabe, wo bas Wefen 'naus wollte, war ein Junge von Abel bei 3AG. am Hof, Engelmann Troft genannt, welcher ein reichen Batern hatte, ber fprach mich an, bag ich ihn mit nach Schleffen nehmen wollt, welches ich hernach auch that. Lag allba bei seines Bater Schaffner 3 Tag. Wann ich aber, er auch felbit, fein Geld nicht hatten, fo gab berfelbe Schaffner ihm, ale feines herrn Sohn, 15 Thir. jur Zehrung. Damit machte ich mich mit bem Engelmann Troft und einem frangösischen fleinen Jungen und Mertin bem Rammerknecht auf, nahm meinen Weg nach Schlefien im Namen Sottes zu, und ließ uns gemelbter Schaffner von Anhold bis gen Breevort 1) führen, 2 Meilen, allba war wieberum bes Troftes Batern Schaffner, lagen ein Tag ftille, wollt aber feines Berrn Gobn fein Gelb vorftreden, barum baß er in frembe Lanbe zoge, sondern ließ uns bis gen Gefcher 2) waren 31/2 Meilen, führen. Bann ich benn allba feine Pferbe zu miethen befommen mochte, mußte ich zu Fuß neben ben Andern gehen, bis gen Münster, waren 5 Meilen, allba lag ich über Nacht. Weil ich aber des Laufens nicht gewohnet, tonnte ich weber effen noch trinten.

Ich hatte noch ein Fürstlich Blanquet bei mir, barauf schrieb ich mir einen Paßbrief, baß ich, wo ich Ansuchung thäte, mich bei Tag und Nacht wollten fortführen lassen, benn IFG. mich nach Schlesien abgesertiget hätten, welches kein Berzug nicht hätte. Bekam also zu Münster im Gestift ein Banerwagen, so mich von bannen bis gen Warendorf, ein Stadt, als 3 Meilen, führet. Bon bannen mußte ich mich wieder zu Fuß aufmachen und lief bis gen Rhege<sup>8</sup>) 3 Meilen, ist ein Stadt, allda blieb ich über Nacht. Bon bannen mußt ich wieder zu Fuß gehen bis gen Paderborn, waren 4 Meilen, blieb aber über Nacht. Allda bekam ich wieder Fuhre bis gen Warburg, waren 4 Meilen, blieb über Nacht. Bon Barburg, waren 4 Meilen, blieb über Nacht. Bon

geben. Allba lag ich ein Tag ftille bei einem Buchsenmeifter, also beimlichen, burfte nichts verzehren, hatte gern Fuhren nach Leipzig miethen wollen, tonnte aber auch feine befommen, fo war bas Gelb auch feltfam um mich, berwegen ich nicht in wenig Gorgen und Rummer ftedte. Der Buchjenmeister lieh mir 4 Thir., bag ich also was fortfommen mochte, betam aber von Raffel ein Gubre auf ein Meile, in ein groß Dorf, Rauffungen genannt. Allba ward ich von einem, ber mich fannt, Subre und Gelb vertröftet, berwegen ich auch ein Tag allba ftill lag. Aber ich fonnt weber Beld noch Jubre befommen, berwegen mußte ich mich Gott befehlen und auf meine Guge verlaffen. Bar aljo gu Rauffungen mit meinen Jungen gu Gufe auf, bis gen Tattenrobe, maren 5 Meilen, in ein Dorf, lag über Racht allba. Ronnte abermal fein Fuhre befommen, bermegen mußte 1) ich abermal gu fing bis gen Tutleben 2) in ein Dorf, 5 Meilen, geben, allba blieb ich über Racht; von bannen wieber gu fuß bis gen Ollenborf, 6 Meilen, blieb über Racht allba. Es ging mir nicht viel auf Zehrung, aber meine Guge waren es wohl gewahr, mußt nur alfo bes Raifers Bebot halten: "Wer nicht gu reiten bat, ber gebe gu Fuge". Bu Ollenborf betam ich einen Rarrner mit 2 Pferben, bem gab ich 10 Ggr. Der führet mich mit ben Meinigen gen Ederts berge, waren 31/2 Meilen, allba lag ich über Nacht. Bon bannen warb ich auf einem Rarren wieder geführet bis gen Beifenfels, als 4 Dieilen, lag über Racht allba. Bon bannen ingleichen auf einem Rarren bis gen Leipzig, waren 4 Meilen.

Bie ich nun ungefähr ein Meil vor Leipzig fomme, bin ich frob, bag ich etwan wieber in mein Baterland fomme, benn ich hatte nun fein Weld nicht mehr, wußte auch fonften fein Rath, allein bag ich verhoffet, ju Leipzig Gelb und Juhre zu befommen. Und weil ich mich gleich in meinem Bergen erfreue und ein guten Dluth faffe nach bem fummer lichen Buftant, ben ich auf ber Reifen mit Fuggeben gehabt, und von meinem Karren abgeftiegen war, einen Richtsteig gu geben, begegnet mir ungefähr und vorwahr aus fonberlicher Schickung und Borfebung Gottes ein Liegnigischer Bote, Zenne genannt, ber ift von ben Deinigen anogeichiet, mich zu fuchen, und weiß boch nicht wohin, und wo er bin taufen folle, bag er mich antreffe und finden mochte. Trifft mich bermegen (wie gemelbt) wunderbarlicher Weise an, und bringet mir zwar bergbrechenbe, befümmerliche, betrübte Zeitungen, nämlichen wie bag mein geliebter Berr Bater, Borge von Schweinichen, verschienen ben 27 Januarii bes 77 Jahres ju Mertichut mit Tob verblichen mar. Deffen ich benn gum Bochften erichraf, bag ich auch verstummet und nichts reben mochte, weil biefer Bammer ju meinem vorigen allbereit getragenen Rummer fam; vermeinte,

<sup>&#</sup>x27;) fehlt 21. - 2) Denttellen A.

ich sollt vor Aengsten zerspringen. Es blieb bei biesem Jammer nicht allein, sondern wie ich die Briefe lese, besinde ich noch mehr, daß das Gut auch weg sei und Christoph Schweinitz es dem Batern an Michaelis Anno 76 eingenommen, welcher Kummer meinen Bater um den Hals gebracht hätte. Dies mich abermal mehr tränket, daß ich auch dei zwei Stunden auf einem Steine ruhen mussen, daß ich wieder zu meinen Kräften kam und die Stadt Leipzig erreichen mochte. Ich habe mich aber als ein Christ getröstet und 1) Gott mein Jammer und Elend besohlen und heimstellen mussen und beineben Gott angerusen, daß er mich vollend in Schlesien verhelsen wollte. Der allgewaltige Gott wolle meinem lieben Herrn Batern eine selige Ruhe und fröhliche Auserstehung am jüngsten Tag geben und verleihen, Amen.

Bin alfo gen Leipzig in bie Borftabt in ein Birthebaus, jeboch unbefannt, eingezogen. Bann ich benn nicht mehr, ale noch 3 Ggr. batte, jo hatte ich noch 3 fleine Ringlein bei mir, Die ich meinen Schweftern wollt mitbringen. Die ließ ich burch ben Boten verjegen um 5 Thir., waren 20 werth, fo hatte ber Bote auch 6 Thir. bei fich. Bubem fo traf ich einen Gubemann an, welcher von Breslau war, ben fannt ber Bote, der lieb mir 10 Thir., ju Liegnit wiederzugeben. Davon ließ ich mir einen Bund um ben Out machen und einen langen Mantel, und war folgendes Tages ju Leipzig wiederum ju Fuge und lief in ein Dorf 11/2 Meilen. Db ich wohl mehr Gelb und auch Subre gu Leipzig batte befommen wollen, jo hatte ich boch Bebenten, folches aufzunehmen ober mich mit Juhren in Untoften ju bringen, benn weil ich bie groß Ungelegenbeit babeim vernahm, wegen Ginnehmung bes Gutes, wußte ich nicht, wo ich es wurde nehmen, bag ich es tonnte wiedergeben. Derwegen mußten nur bie Guge bran, weil fie vermochten. Bon bem Dorfe aus betam ich eine Fuhre bis gen Dollicht, auch in ein Dorf, 61/2 Meilen, blieb fiber Racht allba. Bon Dollicht bis gen Ronigebrud 2), waren 5 Meilen; mußte ich abermal zu Fuße geben. 3ch that aber Golches mehrentheile, baß ich nicht erfennet wurde. Bu Ronigebrud aber melbete ich mich, wer ich war. Da ward ich aus bem Umt geführet bis gen Bauben, waren 5 Meilen. Bon bannen ward ich abermal von ber Stadt geführet bis gen Berlit, 6 Meilen, blieb über Racht. Allba bielt mich ber Birth frei, weil er mich fannte. Folgendes Tages 3) frube ward ich von bannen bis gen Bunglan geführet, waren 5 Meilen; von Bunglan gen Thomaswaldan, ein Meil, allba fruhftudte ich bei meinem Better, ber ließ mich nachmale bie gen Lieguit führen, 4 Meilen. Allba blieb ich über Nacht und ließ mir im Lojement wohl fein bei Sans von Dobrifchen. Da tam Bebermann gut mir nach neu Zeitung, weifet fie aber mit gutem Glimpfe ab.

<sup>1)</sup> und es A. - 2) Confiberg A. - 3) fehlt A.

Bon Liegnit hatte mich mein und meiner Bruber Unterthaner Gimon Schoff mit bem Buichlug nach beimes geführt, und bin alfo ben 20 Martii Unno 77 in ber Racht frijch und gefund mit ben zwei Jungen anbeim fommen, beffen fich meine Bruber und Schweftern nicht verjeben gehabt, und war mit Frenden empfangen und ein willtommer Baft. Da mich benn aufs neue meines herrn Batern töblicher Abgang, jowohl bie Ginnehmung bes Gutes jammerte und jum bochften befummerte. 3ch fage aber bem allgewaltigen Gott lob, Ebr, Breis und Dant, bag er mich auf biefer weiten, gefährlichen und beschwerten fummerlichen Reife fo väterlichen behutet bat und mich vor allen und jo vielgestalten Fallstricken bes Teufels gnabiglich behütet und abgeholfen, und frijch und gefund gu ben Meinigen verholfen. Gott verleihe und gebe mir ferner feinen gottlichen Gegen, Blud, Beil und alle Bohlfahrt. Duß fagen, bag ich auf folder Reifen viel gejeben und erfahren, bas ich nicht um mein väterliches Gut entbehren wollt, und verzehret Mancher viel hundert Thaler, wird bas nicht feben, bas ich Gottlob gesehen habe, und ftebet mich über 10 Thir. von Saus aus nicht. Bog mit 386. auf 6 Tag weg und bin bernach 21/2 Jahr außen gewefen und habe in jolcher Beit meinen lieben herrn Batern verloren, mit bem ich mich berogestallt nicht gesegnet hatte, ihn nicht mehr zu seben. Sabe auch im Beggieben nicht mehr ale ein Aleid und 100 Thir. Bebrung gehabt, und wird folde Reife fiber 833 Meilen anlaufen, bem Particular nach, so ich gezogen habe. Auf solcher Reisen hat es mir wohl und übel gegangen, wie ber Welt Lauf ift, bin luftig, auch traurig gewefen, babe Blud, auch Unglud vor mir gehabt. Gott aber bat es gemacht, wie es ihm gefallen, und mir boch bas verliehen, bavor ich ihn gu loben und gu preifen habe, ber mir folche groß Gnabe gegeben und verlieben bat.

Bas nun 3FG, ferner nach meinem Abzug im Reich gemacht, und vorgelaufen sein mag, ift mir nicht wiffenb. Dies habe ich mir von ber Rieberländischen Reisen, wie und was mir begegnet und unter Handen gestoßen ift, bis zu meiner Anheimfunft vermerken wollen.

Wie ich nun, wie gemeldt, bin anheim fommen, habe ich zu bem betrübten Zustand wegen meines lieben Herrn Batern tödtlichem Abgange die andern Sachen allenthalben ganz unrichtig besunden. Den Christoph Schweinig und seinen Anwalt habe ich im Gut besunden, so sind nach genugsamer Erkundigung die Schulden auch so groß angelausen, darüber ich mich zum höchsten verwundert, und ist also die ganz Sache ganz baufällig und in übel Zustand gewesen, auch also, daß ich mir hätte wünschen wollen, weiter denn näher dabei zu sein, und wie ich mich zuver beimselhnete, also wünschet ich mir wiederum weg. Wann aber mein Bruder Jorge dies alles unter Händen hatte, ließ ich es ihn auch machen, wie er wollte, mit Ein- und Ausgaben seines Gefallens, was ich aber auf sein Anzeigen mit Schreiben, Reisen, Geld- und Bürgen-Ausbringen thun

mochte, ließ ich an mir nichts erwenden, sondern half zu rathen, womit ich wußte und tonnte, bamit also bas Schuldwesen erhalten würde, jedoch mit unserm mächtigen großen Schaden; und war also ein Zeitlang baheim und die Leute thäten mir viel zu Gefallen, hatten alle ein start Hoffen in meine Person gesetzet, daß ich dem Schuldwesen wohl würde können rathen.

Nach etlichen Tagen forbern 386. Bergog Friedrich mich nach Liegnit, 38. hatten mit mir gu reben laffen. Berhielt mich alfo bes Beborfame und ftellt mich balb ein. Allba warb mir burch herrn Camfon Stangen angemelbet, 38.6. wußten fich zu erinnern, bag ich 38. Unterthan war, wie ich mich aber gegen 386. als meinen Landesfürften verbielte, wurde mich mein Gemiffen baffelbige anzeigen, bag ich bei 386. Berrn Bruber wiber 3&B. ftunbe und wiber fie war und thate. war ich igo ins land tommen, 380. wußten nicht, wie ober worauf, batte mich auch balb im Lofement ju Liegnit boren taffen, es murbe balb anbere werben und 38G. Bergog Friedrich wurden nicht lange im Regiment fein, ba fie boch nicht vollend ein Sahr im Regiment gefeffen waren, welches 38. Alles zu merflicher Berfleinerung beschähe. Bollten bermegen mich haben fragen laffen, bei meinen Bflichten ju fagen, wo 38. Bergog Beinrich war, was 38. Borhaben ober Gemut und Deinung fei, wann und wie fie ine Fürstenthum fommen wurben, auch wie ftart, und wie 386, allenthalben ftunben. Ingleichen fo wollten 376. von meiner Berjon wiffen, aus was Urjachen ich anbeim fommen und nicht beim herrn geblieben, und enblichen, was benn nun mein Borhaben fein follte, auch ob ich wieber ju 386. Bergog Beinrich gieben murbe.

Bann mich benn nicht banchte bie Rothburft weitläuftig barauf gu antworten fein, gab ich fürglichen biefen Beicheib, bag ich 386. Bergog Beinrich fo billigen biente, ale 38B., bie mich benn gu einem Diener nie begehret gehabt; wußte von feiner Reben, bie ich gethan, fo bamit 376. ju nabe war gegangen worben; bag ich aber gefaget, es wurbe anbere werben, beffen hoffte ich auch noch. 386. Bergog Beinrich aber batte ich ju Tettelburg im Dieberland gelaffen; was 3FG. Meinung, fonnte ich nicht wiffen, ingleichen wann fie ine Fürftenthum tommen mochten. Go war mir and bie Angahl, wie ftarf fie antommen mogen, verborgen, und wollt mir nicht gebühren, wann ich es gleich mußte, meines Berren Beimlichfeit ju offenbaren. 380. Sachen aber ftunben fonften im Beften bei ben Rur- und Reichsfürften, und hatten 3FG. an ihnen groß Freund. Meine Anbeimfunft betreffent, burften 38. Die Urfachen zu wiffen nicht fragen, benn fie mar leiber öffentlichen am Tag, wie meinem lieben herrn Batern bei feinem Leben und nach feinem Tob mir und ben Meinigen, wie 386. am beften wohl wiffen , wiberfahren ift worben. Db nun Soldes driftlichen und billigen, alten Dienern alfo gu abzulohnen, wollt ich Gott gu erfennen anbeimftellen und wurde wiber Bebuhr gar

nicht gehanbelt haben, daß ich wär anheim tommen, mein Sachen, so ber Bater hinter ihm verlassen, Richtigkeit darin zu machen und meines Batern Ehr und guten Namen zu erretten. Derwegen wär ich ins Land tommen und mich von IKG. meinem Herrn, als ein Diener, bessen Diener ich leben und sterben wollt, auf kurze Zeit entbrochen, und wollten mich IKG. vor keinen Kundschafter, sondern ehrlichen Mann halten. Befinde mich, IKG., als der mir und Andern von der Röm. Kais. Maj. zur Oberkeit gesehet wär worden, so viel billig und nur gegen meinen Derrn verantwortlich, allen schuldigen Gehorsam zu leisten.

Diese Antwort ließen 3KG. Herzog Friedrich von mir ganz übel aufnehmen, mit Bermeldung, sie hätten vermeinet, ich würde 3KG., als bem
regierenden Fürsten, mit schuldiger Antwort begegnet sein, und nicht mit
Schnarchen ), wie von mir angemeldt. Darum 3KG. wohl Ursachen was
anders gegen mir vorzunehmen, sie wollten es aber aniho in seinen Ort gestellt haben und ich sollt heimziehen und mich des Gehorsames verhalten,
oder würde was anders erdulden müssen.

Darauf gab ich wieber zur Antwort, wann ich 3FG. Ursachen gegeben, so hätten sie mich zu strafen freilichen Macht, ich wollt mich aber vor bie Ursachen hüten und bate, 3FG. wollen mein gnädiger Fürst und herr sein.

Es tamen aber furz hernach die Anechte, so von Liegnis waren, bernach, die hatte man alle examiniret, aber sie sind fast auf meiner Meinung beruhet; blieb hernach also zufrieden. Man hatte aber heimliche Kundschaft auf mich verleget, zu schauen, was mein Borhaben, Thun und Lassen seit, kounten aber auf mich nichts erfahren, daß sie Ursachen zu mir genommen hätten, wie sie mir benn gern auf den Hals wären gewesen.

Es hatte IFG. Herzog Heinrich ans bem Nieberland zu Wasser Beter Severin und einen Dänemärker von Abel in Dänemark zum Könige um Roß und sonsten bei ben Herrn zuwegen zu bringen, abgesertiget, welche benn bei bem König einen Rothschimmel, von Herzog Hand von Holstein einen Rappen, und von bem von Schleswig auch einen Rothschimmel bekommen. War also nach Liegnitz geritten, vermeinet, ISC. allba anzutreffen. Wie er nun zu Liegnitz ankommt, will man ihn mit ben Rossen aufs Haus nicht lassen, barnm muß er die Roß ins Losement ziehen, badurch wurden sie sehr erhungert. Dieselbigen nahm ich zu mir nach Mertschütz und gab ihnen Futter, und ward aus dem Rappen ein gut Pferd, auch also, daß es mir 100 K. ungr. gegolten hätte, welche ich dann gegen des Futters zum Wagen und zum Neiten gebraucht, wie ich mochte, daß sie also das Futter erwerben mochten.

Demnach ber Raifer Rubolphus ben 10 3unii Anno 77 gen Brestan

<sup>1)</sup> Broblen.

fam, schrieben 3AG. Herzog Heinrich mir und bem Ranzler Hans Schrammen, bağ wir uns gen Breslau wegen 3AG. begeben sollten zu 3. Kais. Maj. und 3FG. Sachen bester Möglichkeit bei 3. Kais. Maj. verrichten. Die Berrichtung aber war biese. Erstlichen, so hatten wir ein Schreiben 3. Kais. Maj. zu überantworten, welches 3AG. selbst an 3. Kais. Maj. geschrieben hatten, barin 3FG. bie ganz Sache erzählet hatten, warum sie aus bem Lanbe gezogen, und bäten 3. Kais. Maj. wegen bieses Bornehmens um Entschuldigung und um Erzeigung Unabe, beineben auch zum Höchsten um Restitution ins Kürstenthum, 3FG. wollten mit Herzog Kriedrich in allen Punkten vor 3. Kais. Maj. Erkenntnis leiven, und wie es etwan auf viel Bogen mit Mehrem begriffen gewesen.

Darnach fo mar ein Crebengschreiben, auf uns beibe gericht, an ben herrn von Perstein, und war unsere munbliche Werbung, so wir bei ihm thun follten, biefe: Erftlichen zu bitten, bag er uns bei 3. Raif. Dlaj. wolle Audienz zuwegen bringen helfen und also bei ihm anhalten, baf er 3. Kaif. Maj. folgende Punkte auch vorbringen wolle; als: 3KG. ein Geleite von 3. Raif. Maj. zuwegen zu bringen, zum andern bei 3. Kaif. Maj. unterthänigst anzuhalten, daß die Fräulein wieder gen Liegnit vom Markgrafen eingestellt würden; ferner, so sollten wir 376. entschuldigen, daß fich 3FG. nicht einstellten und sollten die Lehen an 3FG. Statt suchen bei 3. Rais. Maj.; jum 5, daß 3. Kais. Maj. die liegnitischen Sachen vor fich nehmen wollten, babei 386. in gnädigen Schutz nehmen und ben fürstlichen alten Privilegien und fürstlichen Regalien nichts zu nahe geben noch zu übergeben. Zum 6 bei 3. Raif. Maj. zu bitten, ba einige Ungnade bei 3. Kaif. Maj. auf 3FG. vorhanden war, diejelbigen zu finken und ju Gnaben wenden und 3FG. gnadigfter Raifer und herr fein und bleiben. Dies ift ungefährlichen unfer Befehlich zu verrichten gewesen, jedoch ift foldes Alles auf bes Berru Roppers, Raiferlichen Sefretarii, Rath geftellt gewesen. Darauf haben wir bas Schreiben an 3. Raif. Maj. burch ben Berrn Bappel, Rammerherrn, überantworten laffen und find barauf an ben herrn von Berftein gewiesen worben. Den 12 Junii haben wir bei bem Herrn von Berftein angehalten; bat er une babin beschieben, er hatte bee Bergoge Schreiben, fo an 3. Raif. Maj. gericht, empfangen, barunter ber Bergog Entschuldigung vorwendet, warum er nicht im Land mar und 3. Rais. Daj. die Bflicht thate. Der ander Bunft mar ein Crebeng auf uns beide gericht; wo wir bei 3. Raif. Audienz begehrten, wellt er uns benfelbigen zuwege bringen und uns ein Stunde ansetzen. Darauf zeigeten wir au, bag une bie Instruction und Bollmacht noch nicht gutommen war, baten aber, 386. wollten fonften was möglichen beförbern. So wurden wir barauf ferner von bem Herrn von Berftein beschieben. 3G. wollten mit 3. Raif. Maj. alle Bunfte reben und vorbringen, und une nachmale ferner Radricht geben und beautworten. Folgendes hernach haben wir auf

ein Morgen Aubienz bei 3. Kais. Maj. gehabt, ungeacht bag wir feine Instruktion ober Crebenzbrief hatten, und vorige gemeldte Punkte 3. Kais. Maj. unterthänigst referiret, und sind hernach zwei Tag vor 3. Kais. Maj. Aufbruch vom Herrn Secretario Capper bahin beschieben worben:

1) Das Geleit burften 3&B. nicht, benn 3. Raif. Daf. batten 3&B. nie erforbert. 2) Dag bie Franlein von Liegnit weg waren, wußten 3. Raif. Daj. nichts bavon, wollten aber ferner Rath halten, wie ben Gaden gu thun. 3) Die Suchung ber Leben wollten 3. Raif. Daj. auch inbent fein laffen, tonnte aber nicht vollzogen 1) werben, weil wir fein Bollmacht noch Inftruction batten. 4) Dem liegnitischen Schuldwesen und Sanbel betreffent, wollten 3. Raif. Daj. eine ber Webuhr nach bergeftalt abbelfen laffen, ale bağ bas Burftenthum folle getheilet werben. Doch follen bie zwei Leibgebing Liegnit und Sainau bem Fürften verbleiben, von bem Theil aber, fo Bergog Friedrich befommet, foll bes Berrn Batern Schulden helfen gablen, die andern Schulden follte Bergog Beinrich gablen. 3n foldem Enticheid wollten 3. Raif. Maj. ein Commiffariat anseten und Bergleichung treffen laffen. 5) 3. Raif. Daj. mußten auch von feiner Ungnabe auf 38B. ju haben, benn fie hatten niemale einige Rlage über 386. befommen, außer bes liegnigifchen Schuldwefen. Beineben aber wollten 3. Raif. Daj. ernftlichen erinnert haben laffen, baß fie fich wieber ins Land begeben wollten, und fonberlich bes Sauptcommiffariates, fo 3. Raif. Daj. anseten murben, endlichen abwarten. Sind alfo in Gnaben beschieben worben und ben Berlauf ber Gachen 38. fobalb nach Murnberg, allba 38. bie Zeit angutreffen, nachgeichrieben und 38. jum bochften ermabnt, fich ine gant wieber gu begeben, es wurden 38. Sachen wohl gut werben.

Din also nach Haus gegangen und mein und meiner Brüber Sachen soviel möglich befördert, und wie sonderlichen des Schweinit Sachen möchten auf ein Ort gebracht werden, weil er seinen Anwalt im Gute noch liegen hatte und basselbige nuget und gebraucht und alle Einkommen zu sich nahm, und ich neben den Meinigen nichts mehr als die Mühle und ein Huben Acers gehabt. Ob nun wohl von mir und meinen Brübern durch ein Supplication bei 3. Kais. Maj. um Abhelfung bes Schweinit Sachen angehalten ward, haben wir doch nichts ausrichten mögen, als allein, daß wir an Commissarien sind gewiesen worden, so und mehr schälichen als frömmlichen gewesen.

Demnach 38. aus meinem und des herrn Kanzlers Schreiben soviel vernommen, daß 3. Kaif. Maj. 33. nicht ungnädig sei und sich also nichts zu befahren haben dürften, auch daß es 33. Bestes, daß sie ins Land tämen, war, berwegen so leuten sie ihren Sinn anders, schreiben

bergogen 21.

bem Aurfürsten von Brandenburg und bitten, daß er 3FG. daß Geleit bis gen Arossen verordnen wollt, sowohl 3FG. Diener, so aus Schlesien dahin tämen, Futter und Mahl geben lassen, von dannen wollten 3FG. ihren Weg wieder nach Liegnitz zu nehmen.

Darauf werbe ich von 38G. nach Kroffen neben Anberen erforbert. Baren also ben 22 Julii zur Liegnit nach Rroffen auf, und hatte neben meiner Gesellschaft 21 reifige Rog und fonften 3 Rutschenwagen, und einen Ruftwagen, fo bie Borwertsleute führeten, und mar Beinrich Schweinichen und ber Rangler mit. Wann ich mich benn zu Liegnit aus sonderer Freude fehr tummelte, auch ben Miggunstigen zu Trot, und ben Rappen, so ich wegen 38B. aus Danemart befommen, unter mir hatte, welcher benn schon und gut war, ritt ich mit meiner Besellschaft bis gen Thomaswaldau zu heinrich Schweinichen. Allba warb mir bas Pferb frant. Den anbern Tag zogen wir bis gen Sagan, ba ftarb mir mein gut Rof, batte ibm ben Ruden gebrochen, und ward ein Ginfpanniger, zog mit meinem Bettern auf bem Rutschen mit nach Kroffen gu. wurden wir fammtlichen zu hofe gespeifet und lagen 8 Tag ftille, warteten auf 378. Antunft. Es wollten aber 388. nicht fommen, vielweniger Wann benn bem Hauptmann allba anbefohlen worben, une 8 idreiben. Tag im Geleit ju fpeisen, und bie Zeit herum, mar es bem Sauptmann beschwerlich, uns langer zu fpeisen, Futter und Mahl zu geben, barum mußten wir unverrichter Sachen ben Weg nach Liegnit wieder zu nehmen, weil wir die wenigest Nachricht von 388. haben mochten.

Weinung, ber Kanzler würde sie auslösen, weil aber bei ihm kein Geld vorhauben war, mußten wir nur selber zahlen, was ein Jeber verzehret hatte. Ins Kanzlers Herberge aber waren 36 Thir. verzehret, die sollte er allein zahlen, hatt aber auch kein Geld. Derwegen so behält ber Wirth ben Borwerksleuten ein Pferd, so den Rüstwagen führeten, und macht sich selbst bezahlt, welchem Vorwerksmann hernach kein Wiederkehr beschehen ist. Also mußten wir Alle mit Spott wieder anheim ziehen und durften daheim vor Spott auch nicht sorgen. Darüber blieb mir auch zum Schaben mein gut Pferd im Stiche, welches mir über 100 Fl. gegolten hätte im Kanse.

Derwegen ich mich wieber nach Haus begab und warte mein und meiner Brüber Sachen, Birthschaft und Weidwerk. Mit solchem Gegenzitt hatte ich bei IFG. Herzog Friedrich geringen Dank verdienet und machte mir dadurch groß Gramschaft, konnte aber nicht davor, denn ich war Herzog Heinrich mit Diensten verhaftet, und war Herzog Friedrich sowohl die Rathe hinter mir her; wo sie nur konnten mich necken, ließen sie nichts vorüber gehen. Aber Gott half mir doch aus diesem Allem

und behütete mich, daß ich niemals in ihr Kräule 1) tommen burfte, und mußten sich boch allezeit ein wenig vor mir scheuen, weil ich 3FG. Diener war.

Innittels schrieben IFG. mir zu unterschiedlichen Malen, sesten Ursachen, warum sie nicht nach Krossen hätten kommen mögen, und erforbern nich wieder zu sich ins Reich. Ich aber entschuldiget mich zu unterschiedlichen Malen, daß ich wegen der angegangenen Bürgenschaft vor IFG. wegen meines Vatern so viel zu thun, daß mir nicht möglichen abzukommen, und bitte, IFG. wollten ins Land kommen. Hernach weiter schrieben IFG. mir, ich sollte Alles stehen und liegen lassen und hernzog Kriedrich selbst beim Kopse nehmen. Sowohl wollten IFG. mir allen mein Schaden richten und beineben mir eine Gnade mit Verehrung eines Vorses thun, ich sollt mich nur einstellen und nicht außen bleiben. Ich entschuldiget mich abermal, nehme aber doch die angebotene Gnade zu Danke an, und wolle bessen von IFG. gewärtig sein. Denn der Gebrannte fürchtet des Feuers.

Solches hatte 38G. heftig verbroffen, daß ich nicht tommen wollte, idrieben 386. mir wieber, ich heuchelte und ließ mich abhalten, 386. wollten mich wohl finden, und weil ich nicht tommen wollte, fo follte ich 366. Die Roffe, jo aus Dänemark kommen wären, zuschicken. So batten fie auch allbereit bas mir angebotene Dorf einem Anbern zugeeignet. Derwegen follt ich nur mit 38G. Wiberwärtigen fröhlich fein, bas Tranern wurde mir wohl wiederfommen und ich follte bennoch wiffen, baß ich 3FG. Diener war. Darauf schrieb ich 3FG. wieber, baß ich mich nicht einstellete, hatte ich genngfam Urfachen, fo hatten 376. gur Ungnade feine Urfachen. Die Pferde wollte ich 389. gern schicken, eines aber war mir auf ber vergebenen Reisen nach Kroffen, babin 386. mich und Andere gesprenget, gestorben, die Andern zwei waren nicht bes gutters werth, so fie bei mir fressen hatten, welches ich 3FG. zu Ehren und mir ju schlechtem Rugen gethan hatte. Daß aber 386. mir beute etwas anböten und gaben, und morgen wieder nahmen, war findijch und nicht fürstlich. 3FG. Diener war ich, ber wollt ich bleiben, so lange 3FG. mich leiben und haben wollt und mein Belegenheit und Wille mar. ich aber also berogestalt mein Abbankung haben sollte, mußte ich zufrieden fein und mein Welegenheit anderswo fuchen. Wollte aber auch wohl fo bald wieder einen herrn befommen, ber mich lieb und werth ohn Zweifel haben würde, als vielleicht 336. ungerühmet ein solchen Diener. hätte mir wohl vorgenommen, wann 3FG. ins Land fommen waren, neben meinen guten Befellen, die mir auch Befellenritt zu thun bewilligt,

<sup>1)</sup> Rrallen, vgl. Leger Dhb. Borterbuch s. v. Rrouwel.

mit ein 30 Roffen entgegen zu ziehen, weil ich aber IFG. Ungnabe berogeftalt vernähme, mußte ich mein Intent und Sachen gar auf andre Bege richten, bate aber, IFG. wollten mein gnäbiger Fürst und Herr sein und verbleiben.

Darauf geben 38B. mir ein gnäbige Antwort, bag fie mit meiner Entschuldigung bes Anffenbleibens gar wohl zufrieden. Wollten mir auch bies fürftlich halten, mas fie mir zugefaget wegen bes Dorfes hatten. So wollten 3AG. mir auch die Holfteinsche Rosse verehret haben, au meinen Ruten zu wenden, IFG. maren mein gnädiger Berr und nahmen sonberlich mein gehorsames Erbieten, bag ich 3&G. entgegen reiten wolle mit meiner Gefellichaft ju 30 Pferben, zu Gnaben an, begehrten, ich wolle Solches and ins Wert richten. 376. wollten nunmehr ihre Sachen babin richten, baß fie ins Land tommen möchten ohn Bergug, benn sie schlöffen mit einem Raufmann ein Partita auf 20000 Thir., babei batten fie mich gern haben wollen, welches auch mir gum Beften batte gereichen follen, wollten mich aber in ber Partita mit was bebeufen, und follt mich, fo lieb mir ber Bale war, in feines andern herrn Dienft einlaffen, benn 336. wollten es gegen mir wohl mit Gnaden indent fein, und fetzet im Schreiben barunter: benn ich bich lieber Bans gern bei mir weiß. Alfo marb bie Sachen wieder verglichen, und blieb immittels babeim und babe bem beschwerten Schuldwesen beigewohnet, ba ich und mein Bruber täglich mit Mahnungen bochbebranget waren und fonnten boch nicht fort, weil wir ben Schweinit im But Mertichut hatten.

Bann benn 3FG. einst erweicht wurden durch die vielfältigen Schreiben, daß 3FG. geschlossen hatten, ihren Weg wieder nach Schlesien zu nehmen, sonderlichen auch, weil sie nunmehr mit einem Kaufmann zu Rürnberg eine Partita auf 10000 Thir. geschlossen hatten, haben sie mich den 15 Septembris Anno 77 nach Görlitz verschrieben, 3FG. entsgegen zu kommen, und mich beineben erinnert, meiner Zusage nachzugehen.

Derwegen bin ich neben meiner Gesellschaft, soviel mir aufzubringen gewesen, neben Beter von Schellendorf, Heinrich von Schweinichen und Hand Schrammen, Kanzler, auf beschehen Besehlig nach Görlitz gezogen und den 15 allba ankommen und bis an dritten Tag stille gelegen, und boch nichts wissen mögen, ob IFG. kommen würden oder nicht. Trugen derwegen Beisahr, es würde ausgehen, wie zu Krossen beschehen; derhalben nahmen wir es was vernünftiger vor. Und wie wir fast geschlossen, unsern Weg wieder zurüch nach Liegnitz zu nehmen, kommt ein Laquai, welcher mich nicht kennet, fraget nach dem Säulein, welches denn Niemandes verstund. Letzlichen spricht er, er stünde Herzog Heinrich zu und sollt zu seinem Junkern einen; da kam er zu rechte, überantwort mir ein Schreiben von ISG., darinnen nach IFG. Titel also stund: Gestrenger,

Ermahnen haben wir uns wieder auf den Weg in unser Fürstenthum zu begeben gemacht; wann wir denn zu deiner Person sein Zweisel tragen, du werdest dich zu Görlitz mit beiner Gesellschaft einzestellt haben, als sind wir auch bedacht, unserm vorigen Zuschreiben nach, Morgen gegen Abend um 4 Uhr allba anzukommen; berwegen so ist unser gnädiges Begehren, du wollest deine Gesellschaft ansprechen, daß sie uns zu Ehren Morgen mit 'raus uns entgegen reiten wollten, und du wollest Dich auch, als unser geliebtester Diener und Hosmeister, uns zu Ehren 'rausputen und sehen lassen, beineben so wollest du auch auf dich 200 Thir, borgen, wo du ohn dies so viel nicht bei dir hast, daß wir sie morgen zu unser Zusammenkunft sinden mögen, auch sonsten im Losment alle Nothdurft bestellen. Daran verbringest du unsern gnädigen Willen und wir sind dir mit großen Gnaden wohl gewogen. Darum Zittau den 14 Sept.

Nach Empfahung und Borlefung folches Schreibens waren wir Alle freh, tonnte aber babei auch fpuren, bag 3FG. fein Gelb mehr hatten, wandte berwegen allen möglichen Fleiß ben Abend an.

Folgendes Tages ritten die drei alten Herren neben mir und den Andern IFG. entgegen und hatten 37 Roß, 2 Trommeter, welche alle gelbe Federn auf den Hüten hatten. Als kamen IFG. an und haben 18 reisige Roß und 3 Trommeter, 3 Autschenwagen, einer mit 6 Rossen, die andern mit 4 Rossen, welches Miethkutschen von Nürnberg waren. Wie nun IFG. und gleich kommen, sind IFG. dies die ersten Borte gewesen: "Nun hier habt ihr mich, was wollt ihr mir geben." Darauf Heinrich Schweinichen IFG. mit einer zierlichen und gebührlichen Rede annahm!) und blieben IFG. mit einer zierlichen und gebührlichen Rede annahm!) und blieben IFG. im Annehmen auf dem Kutschen sitzen. Darauf gaben IFG. selbst ein zierliche Antwort und erzählten Anfangs, was IFG. aus dem Lande gebracht, wie es IFG. inmittels ergangen und was IFG. vor Ursachen hätten, daß sie wieder ind Fürstenthum kämen, nämlichen IFG. getreuer Unterthanen halber, dero noch ein ziemsliche Anzahl wären. Nach Solchem bedankten sie sich anch des Gegenrittes und erdoten sich gegen und sämmtlichen hoch.

Darauf ftiegen 3FG. vom Kutschen 'runter und führeten mich im Felbe bei einer halben Stunde auf und nieber, und mußte Alles, was mir nur einfiel, 3FG. erzählen, wie es stünde und ginge. Und erboten sich 3FG. gegen mir, daß sie dies, was ich 3FG. zugesaget, mit dem Gegenritt geleistet hätte, hoch und gnädig zu erkennen. Rückten also nach Görlit sert und hielten den Ginzug stattlichen. Wie nun 3FG. im Losement hatten abgelegt, ließen 3FG. ihr Gesindlein, so sie mitgebracht, alle ins Zimmer sordern, allda zeigeten 3FG. ihnen selbst an, daß sie mich vor abgewichener Zeit zum hosmeister hätten angenommen, weil es aber benen,

<sup>1)</sup> an A.

so inmittels zu IFG. kommen, nicht kundig, so wollten sie mich ihnen ba vorgestellt haben, und was ich mit ihnen würde schaffen, sollten sie gehorsamen. Das gesiel zwar nicht Allen, sonderlichen der zuvor Regent gewesen, Kaspar Heillung, daß er abermal aus seinem Posses sollte gestoßen werden. Bekam also ohn meinen Dank ein nen Amt.

Wann benn ein ehrbar Rath ju Görlit von Wein und Habern ftattliche Berehrung that, behielten IBG. ben Rath bei sich, waren auf bie Ankunft luftig und guter Dinge, und bekam Jebermann auf bie Freude ein guten Rausch.

Des Morgens rechne ich mit ben Birthen ab, und hatten in ben Berbergen mit bem, mas wir guvor, eber 386. anfamen, verzehret 284 Thir. Darauf bringe ich 376. meinen alten Brauch nach bie Abrechnegettel, bag 386. gabien wollten. 386. aber gaben mir ein Lachen baran und fageten: "Lieber Sans, bu haft mich bis anbero gebracht, willft bu mich weiter haben, fo los mich aus, ich habe fein Gelb nicht mehr". 3ch wußte zwar feinen Rath mehr, wollte aber 386. auch nicht gern vor ben Ropf ftogen, gebe bermegen gu Beter Schellenborf und meinem Bettern, berichte, wie die Sachen fteben, welches fie beibe neben mir erichrafen, legeten alfo Sant ju Bert und befam Beter von Schellenborf auf feinen Crebit von einem Burger 300 Thir. Dagegen gaben 38B. gum Unterpfant ein haleband, welches hohes Berthe war; nehme alfo bas Belb und gable bie Birthe mit ab, und zogen alfo im Ramen Gottes mit 338. fort nach Thomaswalbau ju Beinrich Schweinichen. Dies war alfo balt bie erfte Bemühung in meinem angenommenen Dienfte, und blieben 38. mit wenig Leuten ju Thomaswalbau, bie Rog aber lagen ju Martinwalban im Rreticham, hatten verzehret 11 Thir. 27 Bigr., bie ich bezahlet.

Folgenben Tages nehmen IFG. ihren Weg wieder nach dem Hainan und kamen an einem Sonnabend, den 20 Septembris, dahin an. Nun sollt künftigen Montag Heinrich Schellendorf von Kuncrsdorf eine Tochter Melchior Lütwigen weggeben. Derwegen so waren auf dem Schlose zu Hainau alle Zimmer mit Betten, sowohl Küche und Keller wohl versehen. Dem von Schellendorf und seiner Hausfran ward bange, vermeineten nicht anders, IFG. würden mit ihrem Gesindlein alles aufsessen, daß also die Hochzeit nicht vor sich gehen mögen, sonderlichen auch, weil Schellendorf bei IFG. in großen Ungnaden war, und IFG. würden also Gelegenheit nehmen, sich an ihm zu rächen. Derwegen der von Schellendorf neben seinem Weibe mit höchster Bitte an mich sielen, ich wollte das Beste thun und bei IFG. ausschnen und dazu helsen, daß IFG. zufrieden wären, daß die Hochzeit vor sich gehen möge, auch ihnen an ihrem Proviant und sonsten an Betten kein Schaden beschehen lassen. Dies brachte ich IFG. vor und wandte daneben meinen Fleiß an.

Ob nun wohl 3FG. ihr gänzlichen vorgenommen, die Hochzeit im Haus nicht vor sich zu gehen, sondern alles Proviant selber zu verzehren lassen, dennoch, wie ungern 3FG. es auch thäten, brachte ich doch zuwege, daß 3FG. dem Schellendorf Alles verziehen, verlaubten die Hochzeit zu halten, begehrten nicht mehr, als ein einziges Zimmer, und befahlen mir bald, Jedermann zu schaffen, daß sie Schellendorfen an seinem Proviant und Sachen keinen Schaben thun sollten, ließ auch ein Küchen aufs Wallschlagen, darin IFG. kochten vor sich, und ränmeten also dem Schellendorf das ganz Haus ein. An Solchem hatte ich wohlgethan und macht mir ein guten Namen durchs Land mit. Nach Solchem bat der von Schellendorf IFG. auf die Hochzeit, dero IFG. auch beiwehnet. Ich ritt anstatt IFG. dem Bräutigam mit 30 Pferden entgegen und nahm ihn an, und waren IFG. die Hochzeit über sustig und guter Dinge.

Nach verbrachter Annehmung bes Bräutigams bat ich 386., baß sie mir auf zwei Tag nach Saus verlaubten, weil mir nicht wohl geziemen wollt, auf Hochzeiten zu sein, wegen meines lieben herrn Batern töbtlichen Abganges; so hatte ich neben ben Meinigen auch gleich einen hanbel in

Chriftoph Schweinit Schuldwefen.

Den 4 Tag hernach stellt ich mich bei 3f.G. zu hainan wiederum ein. Darauf befahlen sie mir, ich sollt ein Bantet bestellen, 3f.G. hatten auf den Abend Brant und Bräntigam sammt dero Freundschaft zu Gaste geladen, so noch allda wären, welches ich auch allenthalben anordnete, und waren auf den Abend in 3f.G. Zimmer ein sange Tafel und brei Tische sonsten gespeiset, babei war man luftig und guter Dinge.

Denfelbigen Abend werbe ich mit ber Fran von Bermeborf, fowohl mit Jungfran Margarethen, ihrer Tochter, befannt, bag bie Frau Scheffenborf 38. hatte gefraget, wer ich war. Darauf hatten 38. fie bericht, baß ich ihrer gewesenen Gespielin Gobn, Frau Galome Glabiffin war; fam alfo banach mit ihr gu reben. Unter anbern frage ich, wer bie Jungfrau war, fo ba tanget, fo bericht fie mich, es war ihre Tochter Jungfrau Margaretha. Darauf jaget ich, wann ich einmal ein folche Jungfran befame, wollt ich Gott banten. Bab fie mir gur Antwort: "Lieber Schwager, wann es Gottes Wille ift, tonnet ihr fie und bergleichen wohl befommen." Die Jungfrau hatte bernach wiber bie Mutter gejaget: "Mutter, wer war, ber mit ench rebet? Ift es auch ein Ebelmann?" Belches ihr bie Mutter gejaget, wer ich war. Darauf hatte fie gejagt: "Er befommt wohl feine Ebel, er ift viel ju grenlich." Es blieben alfo 386. nach ber Dochzeit noch etliche Tag zu Sainau, und warb alfea in wenig Tagen in Birthshanfern 280 Thir, verzehret, fo waren auch gu Ginfaufen über 150 Thir, ausgegeben. Da aber bie Birthe follten be gablet werben, war fein Beller vorhanden, mußten fich hernach lange go bulben.

Aurz nach Diesem zogen IFG. nach Liegnis in Hans heilmanns Haus ein; ba war Jedermann fröhlich barüber und verhofften, es würde nun nicht sehlen, es würden die Herren sich wieder mit einander aussöhnen, wie es sich denn etlichermaßen auch ansehen ließ; denn IFG. Herzog Kriedrich kamen vom Haus 'runter geritten und gingen alle Räthe mit ihm und wollten Herzog Heinrich ansprechen, daß IFG. mit aufs Haus ziehen wollten und mit IFG. vorwillen nehmen, sollte gern gesehen wers den die auf I. Kais. Maj. Resolution und ferner Bescheides. Wie denn IFG. Herzog Friedrich an meine Person gnädig begehrten, IFG. bei Herzog Heinrich auzugeben. IFG. Derzog Heinrich aber waren gleich im Bade und ließen sich also entschuldigen, Herzog Friedrich zu hören. Also zogen IFG. Herzog Friedrich mehr aus Traurigkeit, denn Freuden wieder nach dem Schloß zu.

Wann benn 3. Kais. Maj. Herzog Heinrich wöchentlichen ein Deputat geordnet hatten, wollten RG. sich bessen halten, nämlichen auf ein Wochen an Geld 40 Ther., 1 Viertel Rindsleisch, 5 Schöpse, 24 Hühner, 3 Mandel Karpsen, 1 Mandel Hechte, 1/2 Zuber Fisch, 1 Eimer Wein, 3 Viertel Bier, 6 Scheffel Korn, 15 Scheffel Habern, Hen und Stroh die Nothburft. Solches Deputat war Herzog Friedrichen in die Länge zu geben unmöglich.

Ob ich es wohl gern gesehen, daß IFG. mit herzog Friedrich basmalen hatten geredet, wie es sich denn herzog Friedrich erbot, so lange zu warten, die IFG. hatten ausgebabet, so konnte ich es doch nicht zuwegen bringen, denn die Berbitterung war groß zwischen herrn und Tiener.

Wann benn IFG. berselbigen Gemalin in  $2^{1}/_{2}$  Jahr nicht geschen, schicken IFG. mich zu berselbigen aufs Schloß, lassen sie gebührlichen und freundlichen grüßen und zu sich zum Abendessen in Seilmanns Haus ersbitten, sowohl die Frau Siegmund Kurzbachin, welche beide sich denn willig einstellten. Da waren IFG. fröhlichen und guter Dinge, hielten nach der Tafel einen Tanz, und weil IFG. die Herzogin, wie vorgemeldt, in  $2^{1}/_{2}$  Jahren nicht gesehen, und waren auch gleich in Jorn von einander geschieden, sie sich aber hinwieder gegen einander ganz freundlichen stellten, war tein ander Rechnung darauf zu machen, denn daß IFG. derselbigen Gemalin würden bei sich behalten, inmaßen ich mir auch allbereit ein ander Bette bestellt, weil ich sonsten bei IFG. in der Kammer liegen mußte.

Nachbem es aber IFG. vermeinet sein Zeit schlafen zu gehen sei, als sprachen sie wiber ihre Gemalin: "Ew. Liebben werben nunmehr schlafen wollen, weil es ziemlichen lang in ber Nacht ist; als wollen Ew. Liebben im Namen Gottes wieder auf das Haus ziehen, sie wollten aber morgen frahe mm Früheffen zu mir kommen." Die gute Fürstin erschrak ber ke war gern bei ihrem Herrn verblieben, gab doch ihren

Willen barein. Die Frau Aurzbach aber wird bessen bericht, redet mit 3FG. ein ziemliche Weile, was es aber gewesen, ist mir unwissend, allein das vernahm ich, daß 3FG. mein Herr sagten: "Es kann nicht sein, EL kommen morgen wieder." Wie nun Solches die Frau Aurzbachin vernahm, sordert sie mich zu sich und ermahnet mich, meinen Herrn zu bereden, daß er sein Gemalin bei sich behielte, welches ich auch alles Fleises thät. 3FG. mein Herr war aber gar nicht zu bereden. Es mußte nur die gute Fürstin nach dem Schloß auf sein; denn 3FG. unter anderm die Bedenken hatten, wo 3FG. die Herzogin nicht wieder aufs Schloß zöge, so kämen sie aus dem Posses bes fürstlichen Hauses, gleich 3FG. selbst widerfahren wär, und würde hernach die Herzogin nicht wieder auf bas Schloß gelassen werden.

Nachbem aber mein Berr, wie bie Bergogin wegfommt, noch luftig und guter Dinge war, und barunter ein Stunde verfloffen mar, febe ich, bag auf ber Burggaffen mit Lichtern aufgezogen fommt, welches bie Berjogin in ber Mummerei war. Wie 380. mein herr Colches vernahmen, laufen fie in bie Rammer und ichließen binter ihr gu, wollen Riemanben auch ju fich laffen. Inbeg tommt bie Bergogin mit ber Dufica 'nauf, war gern in bie Rammer gemejen und fonnt ihr niemand aufmachen. Letlichen aber bat ich 386. meinen Beren, baß fie mich in bie Rammer laffen. Da bitte ich 38B. jum bochften, fie wollten boch bie Fran Rurgbachin und benn ihre Bemalin in Acht nehmen und gur Bergogin 'nausgeben, mit ihr luftig fein und folgenbes bei fich behalten, welches 376. lange nicht thun wollten, bag fie 'naus gingen, bie letlichen bewilligen 386. 'naus ju geben. Wann ich benn ferner in 386. feste, fie follten bie Bergogin ja bei fich behalten, bies 386. mir ganglichen abschlug. Da aber ich 386. Gimvenben alles beifeits geftrichen hatte und fein Entschuldigung mehr einzuwenden wußte, jagten 386.: "Du bift ein Narr, bu weißt viel was mir mangelt." Wann ich bann bie Urfachen ehrlichen wiffen wollt, fagten 38B .: "Die Bergogin ift mir fein nut, ich tann vor bem großen Bauche bagu nicht fommen." Db ich wohl Mittel faget, wollten fie bei 3FG, nicht haften, 3FG, gingen gwar 'naus tangen, aber bie Bergogin wollt er nicht bei fich behalten, ungeacht bag bie Frau Rurgbachin bie Bergogin in bie Rammer ftief und ichloß zu, bennoch wollt es nicht fein, fonbern die gute Fürftin mußte ohne Beifchlaf abziehen, welches benn naffe Mugen machte. Dufte nur alfo bie Racht bei bem Bergoge in ber Rammer liegen bleiben, ba ich benn viel lieber anberswo gelegen, wo ich mir auch mein Bette bestellt hatte.

Morgens, wie nun wohl war ausgeschlafen, schidten 3FG. mich zur Herzogin und Frau Aurzbachin, ihnen wegen 3FG. guten Morgen zu entbieten, und wann 3FG. wohlgeschlafen und geruhet hätten, wollten FGn. 3FG. freundlich gegönnet und gewünschet haben, und bate, FG. wollten mit 3FG.

Morgens effen; welches bie herzogin neben ber Frau Rurgbachin, herrn Siegmund Rurgbachs Wittme, benn gern thun wollten und fich einstellten.

Die Frau Kurzbachin Wittwe saget wider mich: "Ihr und euer Herr könnet nichts, man soll euch alle beide ausschneiden." Darauf gab ich Antwort: "Gnädige Frau, wie käme ich dazu? Ich weiß nicht, was mein Herr kann, aber das weiß ich von mir, daß ich es wohl kann, und da es EFG. nicht glauben, so versuchen Sie's. Wann Sie es prodiren würden, wollt ich wohl sieher des Ausschneidens sein." Da fing die Frau Kurzbachin an zu lachen: "Bann ihr und euer Herr so thätig seid, so hättet ihr uns eines Theiles nächten drunten behalten, daß wir heute Brautsuppen gessen hätten; wir mußten aber unbeschnaubert wieder 'rauf ziehen." Ich gab zur Antwort: "Gnädige Frau, ich habe im Tanzen nächten das meinige gethan, ich wollte im andern auch als ein gut Mann gethan haben, daß ich ein gut Vod davon gebracht, wann es mir so gut hätte werden wollen." Die Frau Kurzbachin aber hielt auf dem ihrigen, ich könnte nichts. Da bot ich ihr Trot an, es zu versuchen, gab sie mir die Antwort, sie wollt mich tunnneln, daß ich das Ausstehen vergessen sollt; dabei blieb es, satis.

Nach Diesem verblieben 3FG. in Hans Heilmanns Hans fast ein Bierteljahr liegen, und die Herzogin war täglichen bei meinem Herrn brunten. Es währet etwan bei 14 Tagen, so fommet ber Herzog zu mir und spricht: "Hans, was soll ich machen? ich werbe nur die Herzogin bei mir hinten behalten muffen, benn sie giebet mir gute Wort, hat mir auch biese Kette verehret, welche 200 Fl. hatte. Dies höret ich gern und half fleißig bazu, und blieb also die Herzogin bei meinem Herrn im Bette.

3ch hatte zwar ein schweren Dienst, benn ich Alles bestellen mußte mit Essen und Trinken, berwegen ich nicht viel zu spazieren hatte; mußte boch auch täglichen trinken, davon ich benn Gottlob nicht frank ward. Und weil IGG. Herzog Friedrich das Deputat richtig und vor voll gaben, hatt ich gut kochen. Aber es währet über 6 Wochen nicht, vermocht es Herzog Friedrich nicht mehr zu reichen. Da war das Wesen auch je sanger je schwerer und meine Mühe besto größer, sedoch gab Gott Gnade, daß ich es verrichten konnte, daß IFG. und männiglichen wohl zusrieden waren, neben Berwunderung, wie ich es also fortbringen möchte, weil Herzog Friedrich vom Deputat wenig mehr gab.

Wann benn 3FG. mein herr mit bamalen herzog Friedrichs Rathen gar übel ftund, sonderlichen mit Wenzel Kreiselwig und hans Schüttelern, welche 3FG. zuvor gedienet hatten, diese griff 3FG. mit ehrenrührigen Worten harte an, ließ ihnen Solches auch zuentbieten burch ehrliche Leute, aber es war gleichwohl bei ihnen wenig Fühlen.

Denn 386. ziehe Areiselwigen, bag er ihm bie Stein aus ben Ringen und Clenoben 'rausgenommen und anbre an die Stelle segen laffen, welche bohmische Steine waren gewesen, ja auch Ringe und Steine und

ein Morgen Aubienz bei 3. Kais. Maj. gehabt, ungeacht bag wir feine Instruktion ober Crebenzbrief hatten, und vorige gemelbte Bunkte 3. Kais. Maj. unterthänigst referiret, und sind hernach zwei Tag vor 3. Kais. Maj. Aufbruch vom Herrn Secretario Capper dabin beschieden worden:

1) Das Geleit durften 33G. nicht, benn 3. Raif. Daj. hatten 38G. nie erforbert. 2) Dag bie Fraulein von Liegnit weg waren, mußten 3. Raif. Maj. nichts bavon, wollten aber ferner Rath halten, wie ben Gachen ju thun. 3) Die Suchung ber Leben wollten 3. Raif. Daj. auch inbent fein laffen, tonnte aber nicht vollzogen 1) werben, weil wir fein Bollmacht noch Inftruction batten. 4) Dem liegnitifchen Schuldwefen und Sanbel betreffent, wollten 3. Raif. Daj, eine ber Webubr nach bergeftalt abbelfen laffen, ale bag bas Burftenthum folle getheilet werben. Doch follen bie zwei Leibgebing Liegnit und Sainan bem Fürften verbleiben, von bem Theil aber, fo Bergog Friedrich befommet, foll bes herrn Batern Schulden helfen gablen, die andern Schulben follte Bergog Beinrich gablen. Bu foldem Entscheib wollten 3. Raif. Daj. ein Commiffariat anseten und Bergleichung treffen laffen. 5) 3. Raif. Daj. mußten auch von feiner Ungnabe auf 38. ju haben, benn fie hatten niemale einige Rlage über 33.G. befommen, außer bes liegnitisichen Schuldwefen. Beineben aber wollten 3. Kaif. Maj. ernftlichen erinnert haben laffen, daß fie fich wieber ins Land begeben wollten, und fonberlich bes Sauptcommiffariates, fo 3. Raif. Daj. anfegen wurden, endlichen abwarten. Sind alfo in Gnaben beichieben worben und ben Berlauf ber Sachen 386. fobalb nach Rürnberg, allba 386. bie Zeit anzutreffen, nachgefdrieben und 38B. jum bochften ermahnt, fich ine gand wieber gu begeben, es würden 386. Sachen wohl gut werben.

Bin also nach haus gegangen und mein und meiner Brüber Sachen soviel möglich befördert, und wie sonderlichen des Schweinit Sachen möchten auf ein Ort gebracht werden, weil er seinen Anwalt im Gute noch liegen hatte und dasselbige nuget und gebraucht und alle Einkommen zu sich nahm, und ich neben den Meinigen nichts mehr als die Mühle und ein huben Ackers gehabt. Ob nun wohl von mir und meinen Brüdern durch ein Supplication bei 3. Kais. Maj. um Abhelsung des Schweinits Sachen angehalten ward, haben wir doch nichts ausrichten mögen, als allein, daß wir an Commissarien sind gewiesen worden, so uns mehr schälichen als frömmlichen gewesen.

Demnach 38. aus meinem und bes herrn Kanglers Schreiben soviel vernommen, bag 3. Raif. Maj. 38. nicht ungnäbig sei und sich also nichts zu befahren haben burften, auch baß es 38. Bestes, baß sie ins Land tämen, war, berwegen so tenten sie ihren Sinn anders, schreiben

<sup>1)</sup> verzogen II.

bem Aurfürsten von Brandenburg und bitten, daß er IFG. daß Geleit bis gen Kroffen verordnen wollt, sowohl IFG. Diener, so aus Schlesien dahin fämen, Futter und Mahl geben lassen, von dannen wollten IFG. ihren Weg wieder nach Liegnitz zu nehmen.

Darauf werbe ich von 38.6. nach Rroffen neben Anberen erforbert. Baren alfo ben 22 Inlii gur Liegnit nach Kroffen auf, und hatte neben meiner Gesellichaft 21 reifige Rof und fonften 3 Rutschenwagen, und einen Ruftwagen, fo bie Borwerfsleute führeten, und war Beinrich Schweinichen und ber Rangler mit. Wann ich mich benn gu Liegnit aus fonberer Frende febr tummelte, auch ben Difgunftigen ju Trot, und ben Rappen, fo ich wegen 38B. aus Danemart befommen, unter mir hatte, welcher benn ichon und gut war, ritt ich mit meiner Befellichaft bis gen Thomaswalban ju Beinrich Schweinichen. Allba ward mir bas Pferb frant. Den anbern Tag zogen wir bis gen Sagan, ba ftarb mir mein gut Rog, hatte ihm ben Ruden gebrochen, und ward ein Ginfpanniger, jog mit meinem Bettern auf bem Rutichen mit nach Rroffen gu. Allba wurden wir fammtlichen gu Sofe gespeifet und lagen 8 Tag ftille, warteten auf 33. Antunft. Es wollten aber 33. nicht fommen, vielweniger Wann benn bem Sauptmann allba anbefohien worben, uns 8 ichreiben. Tag im Geleit ju fpeifen, und bie Beit berum, mar es bem Sauptmann beichwerlich, une langer gu fpeifen, Futter und Dahl gu geben, barum mußten wir unverrichter Gaden ben Weg nach Liegnit wieber gu nehmen, weil wir bie wenigeft nachricht von 386. haben mochten.

Weinung, ber Kanzler wurde sie auslösen, weil aber bei ihm fein Geld vorhanden war, mußten wir nur selber zahlen, was ein Jeder verzehret hatte. Ins Kanzlers Herberge aber waren 36 Thir. verzehret, die sollte er allein zahlen, hatt aber auch fein Geld. Derwegen so behält der Wirth den Borwerksleuten ein Pferd, so den Rüstwagen führeten, und macht sich selbst bezahlt, welchem Borwerksmann hernach fein Wiedertehr beschehen ist. Also mußten wir Alle mit Spott wieder anheim ziehen und durften daheim vor Spott auch nicht sorgen. Darüber blieb mir auch zum Schaben mein gut Pferd im Stiche, welches mir über 100 Fl. gegolten hätte im Kanse.

Derwegen ich mich wieder nach haus begab und warte mein und meiner Brüder Sachen, Wirthschaft und Weidwerf. Mit solchem Gegenritt hatte ich bei IFG. herzog Friedrich geringen Dank verdienet und machte mir badurch groß Gramschaft, konnte aber nicht bavor, denn ich war herzog heinrich mit Diensten verhaftet, und war herzog Friedrich sowohl die Räthe hinter mir her; wo sie nur konnten mich necken, ließen sie nichts vorüber gehen. Aber Gott half mir doch aus diesem Allem

Clenodien gar wegenommen, hatte fich aber wohl verantwort und verantwortet jum besten, welches mich nichts angebet; bag ich es aber allbie er mabne, babe ich auch mein Gebanten babei gehabt. Sans Schuttelern aber, ben ichalten 336. vor einen Deineiber und lofen Schelmen. verantwortet fich aber orbentlichen auch nicht. Giuft fomme ich jum hainanfchen Thore 'rein geritten und febe, bag vor 386. Saus bie Trommeter mit Reffeltrommel halten, weiß nicht andere, 360. wurden etwan fpagieren reiten wollen, weil 38B. ftete 3 ober 4 Trommeter bei fich hatten. Derwegen jo frage ich, mas es bebeutet. Da faget ber Trommeter, fie follten Schüttelern bor einen Schelmen ansblafen auf allen Bierteln, und ba batten fie ben Bettel feines Berbrechens. 3ch ichaffe ihnen, fille gu hab ten, bis ich mit 3FG. gerebet hatte, fteig berwegen balo ab, gebe gu 336. und frage, was 336. machen wollten, ober wer es 336. gerathen, biefergestalt gegen Schuttelern gu verfahren, welches in feinen Weg nicht fein fonnte und 38. wurden fich felbsten in Schimpf und Spott bringen, baß 336. felbft nicht mußten wo 'naus, wie benn in ber Ctabt mit einem folden Bornehmen ein Aufruhr erreget werben murbe; bagu maren 330. gar zu ichwach, gubem fo war bies auch nicht bas rechte Mittel, fo 386. gebrauchen wellten, bas Unrecht, fo 386. widerfahren, bamit zu rachen, fonbern es mußte ein ander Griff bagu geboren. Derwegen fo bate 380. ich, fie wollten bieje Gaden einstellen, benn es werbe bamit nichts Gintes barans und die lette Sachen arger, benn die erfte merben, barum wollten 336. fich bebenfen. Mit foldem meinem Ginreben waren 386. gar übel zufrieben, ergurnet fich jum bochften, mit Bermelbung, 386. batten mich jum Sofmeifter angenommen über fein Befindlein und nicht über 380. und 380. hatten es alfo beichloffen, foll und mußte vor fich geben.

Ich ichnarcht zwar auch etwas wieder, mit Bermeldung, ich wüßt wohl, daß ich IG. nichts zu hofmeistern hätte, aber dennoch müßte IFG. ich sagen, was von IFG. übel gethan wär, wann denn solches Bornehmen IFG. nicht gebührt, auch damit ihre Sachen nicht besser, sondern ärger machten; so bäte ich noch eins, IFG. wollten es einstellen, denn, sollte es vor sich gehen, so gäbe ich mich bei IFG. klar an, dabei nicht zu sein, sondern bald davon zu reiten, da IFG. würden besinden, in wen sie gestochen haben. Ob nun wohl IFG. sortschnarchten, auch letztlichen fagten, sie glandten, der Teusel hätte mich die Stunde hereingeführt, so sagten IFG. doch, ich sollte die Trommeter absigen lassen, IRG. wollten es zur andren Zeit wohl wissen ins Werf zu richten. Mit welcher Erklärung ich denn auch zufrieden war. Wurden auch bald wieder gnädiger Herr und gehorsamer Diener mit einander.

Wann benn ber Kaifer ein Commiffion gen bem Bunglan in bem liegnihischen Schuldwesen 33G. angesetzt hatten, vermeinten, es wurde 33G. guträglichen sein, bag fie fein Gemalin und Franlein mit babin

nahmen und bei sich hatten, auch wann ber Kaiser gegen 386. mas vornehmen wollten, fo murbe es baburch nachbleiben und ber Bergogin und Fraulein verschonet werben. Wann aber Franlein Anna Maria und Fraulein Emilia beibe zu Thenfingen bei bem Bergoge maren, werben 3KG. Rathes, die Fräulein allba abzuholen laffen; fertigen berwegen mich und heinrich Gefugen neben sonften zweien Inntern und ber Frau hans Schellenborf zu hermeborf mit ihrer Tochter Jungfrau Margarethen und meiner Schwester Salomen ab, hatten 12 reifige Rog und einen vergoldten Bagen mit 6 Roffen und einen Ruftwagen, barauf bie Fraulein ihre Sachen zurud laben follten; ziehen alfo von Liegnit nach Theufingen im Namen Gottes zu. Als erftlich von Liegnit gegen ber Sochfirchen, von bannen gegen ber Zittau, von ba gegen Beiffenmaffer, von bannen gen Brag, lagen ein Tag ftille, von bannen gen Radenit, von Radenit gegen ben Rabenftein. Dein und bes Gefngen Juftruction aber mar biefe, baß wir genannte zwei Fraulein zu Theufingen bei ber Bergogin abforbern follten, und zu bitten, daß fie 376. herrn Batern und Frau Mutter folgen laffen wollten, welche wir von Theufingen aus auf Dresben im Beleit führen sollten und fie beschützen, so weit unfer Bermogen, Leib und Leben erstrecket, und fie gegen Liegnity frisch und gefund liefern, wie benn die verba formalia in der Instruction ferner lauten. Und mann wir in Bohmen tamen, fo follten wir herrn Gebaftian Brafen Schliden, fo bie Zeit zu Rabenftein Baus hielt, neben uns gieben und ibn zu bitten, mit nach Theufingen zu verruden. Derwegen nahmen wir unfern Beg alfo nach Rabenftein, wie gemelbt, zu, ba mich benn ber Graf neben bem Frauenzimmer gern fabe und tractiret uns wohl. Theusingen aber mit zu ziehen, entschuldiget er sich, schrieb aber ber Bergogin neben uns. Derwegen waren wir bes Morgens allba auf und nahmen ben Beg nach Theufingen zu, hatte also 400 Thir. gur Behrung mit und ließ uns auf bem Bege wohl fein. Ghe wir aber Morgens zum Rabeuftein auf fint, und ben Frauenzimmerwagen aufträgt und bas alte Beib auf ben Bagen fetet, so bie Fran von hermsborf mit hatte, und etwas ichautelt, fabet ber Wagen an im Stäbtlein 'runter gu laufen, Berg unter. Das Weib schreiet: "Helft!" Wann es aber vor Tag mar, mußte bas Bolf nichts anbers, es brennte, liefen gu, konnten aber ben Bagen fobalb nicht faffen, lauft alfo eines Gewendes lang, trifft zum großen Blud mit ber Deichsel an ein Thur, laufet burch bis an bie Raber, geschah fonften tein Schaben. Wann er aber, wie Anfange, grabeaus mar gelanfen, mar bes Beibes Bebein nicht bavon tommen und ber Bagen auch zu Scheitern gangen. Rommen also benfelbigen Tag gegen Abend nach Thenfingen, und ob ich wohl einen Fourier vorangeschidet, ein Losement zu bestellen, hat doch die Fürstin verboten, une nicht einzulaffen, benn wir waren verfunbschaft worben, und bie gute

Fürstin hat nicht anbers gemeinet, als war es die Fran von Kittlit mit ihren Töchtern, darum sie so übel zufrieden gewesen war. Lettlichen so hatte der Fourier ein Losement einbekommen, damit wir uns helsen konnten.

Des Morgens begehrte ich von der Herzogin Audienz. Sie schickt aber ihren Hauptmann zu mir ins Losement, läßt sich durch Krantheit entschuldigen und begehret zu wissen, was mein Werbung sei. Darauf gab ich Antwort, ich hätte Besehlich, persönlichen mit der Herzogin zu reden, derwegen so bäte ich noch um gnädigen Andienz. Ob nun wohl der Hauptmann serner in mich drang, zu wissen meiner Verrichtung, so wollt ich doch die Werbung nicht thun, sondern beruhet auf dem meinigen, mit IK. selbst zu reden. Nach Solchem ließen IK. mir Andienz zu geben anmelden, darauf ging ich gen Hof und thät nach Zuentbietung des gebürlichen Gruß mein Werbung, des Inhalts: Nachdem I. Kais. Maj, ein Commission verleget, welches denn der Fräulein Gerechtigkeit, so sie Fräulein nach Liegnitz solgen zu lassen, derwegen bäten IV. die Fräulein nach Liegnitz solgen zu lassen, wie denn auch IV. auch das Frauenzimmer zu dem Ende mit abgeschicket hätten, inmaßen denn mein Herr auch allbereit dem Kursürsten von Sachsen ums Geleite geschrieben, daß mit dem Fräulein auf Dresden solle zugezogen werden.

Auf solches mein Bor- und Anbringen ließen IFG. die Herzogin mir durch ihren Hauptmann mit mehr und weitläuftiger Ansführung zur Antwort geben, die fürstlichen Fräulein wären IFG. durch den Herrn Markgrafen von Anspach vertrauet und überantwort worden, darum könnten sie sie ohn des Markgrafen Borwissen nicht wegfolgen lassen, würde IFG. dieser Ursachen halben entschuldiget halten.

Ob ich nun wohl entgegen, was ich wußte und konnte, einwandte und mich auf mein Justruction legete, so konnte ich doch kein andere Antwort bekommen. Stellte es also berwegen in IFG. Bedenken die auf den Morgen. Im Abgeben aber saget ich wider Fräulein Emilia, sie sollte sich auf die Reise gesaßt machen und ihrem Herrn Bater und Frau Matter gehorsamen und das vierte Gebot in Acht nehmen. Darauf sageten IFG.: "Hätte ich es nicht gern, daß ich mit euch zöge. D langsam wird es beschehen, ihr möget mit euer Kitligin wieder zu nach Haus ziehen." Hernach sorderte die Herzogin das Frauenzimmer 'nauf und behielt sie bei der Tasel, mich und Gesugen aber wollt sie niemals ein laden. Es hatten sich aber IFG. die die Fräulein nicht solgen lassen könnten. Den solgenden Morgen frühe laß ich ihren Hauptmann zu mir auf den Plat erbitten, welcher sich denn bei mir einstellte, bedantte ich mich seiner Bemühung, und er würde wissen, welchergestalt ich von meinem Herrn abgesandt wär worden und was ich gestriges Tages bei der Herzogin

gejucht, nämlichen meinem herren bie fürstlichen Fraulein als 386. Rinder gufolgen an laffen bochlichen gebeten. Dun fonnte ich mit ber von 376. eingewandten Entidulbigung gar nicht gufrieben fein, bielt fie auch gang por unfraftig und lauter Ausflucht; wollt berwegen burch ben Berrn Sauptmann ferner erfucht und gebeten haben, mir und meinen Abgeordneten bie Fraulein ohn ferner einiges Ginwenben und Biberreben uns einguftellen, benn meine Inftruction enblichen vermochte, bag wir fie mitbringen follten. Bie ich benn ben Berrn Sauptmann wollt ersucht haben, Goldes 336. ju Bemute gu fubren, daß bies wider Gott fei, einem Bater und Mutter feine Rinber vorzuhalten, und beineben beforbern, bamit fich bie Franlein mit auf ben Beg machten. Denn follte es über alles Borjeben nicht beschen, so gabe ich mich protestando flar an, bag ich länger allba nicht warten fonnte, und bie Schuld, warum ich bie Fraulein nicht mit brachte, auf mich nicht nehmen. Und wolle bie Bergogin 386. meinem Berrn bie Franfein wiber Gott, Recht, Gebuhr und Billigfeit vorhalten, welches benn bei Buben und Beiben nicht beschiehet, fo beruhet es auf ihrer Berantwortung; 38. aber, mein herr, wurben foldes bei ber Rom. Raif. Daj. zu fuchen nicht unterlaffen, und um gerechtes Ginfeben ju bitten, auch bie Behrung und Untoften bei ber Bergogin ju fuchen nicht unterlaffen. Der Sauptmann nahm bies gwar gu verrichten über fich, an feinem Gleiß nichts zu unterlaffen, tommt aber nach zweien Stunben wieber gu mir ine Lofement und wieberholet bie Gachen weitlauftig, ichleußet aber endlichen, daß 380. bie Fraulein in feinen Beg nicht folgen tonnten laffen, es fei benn, bag ber Marfgraf barein williget, barum ware es vergeblichen, ferner anzuhalten. Drauf erbiete ich mich, wollten 386. mich frei halten, bis fich ber Martgraf erfläret, fo wollt ich fo lange mit ben Meinigen allba verwarten. Es fcblugen es aber 386. ganglichen ab. Wann ich benn vermerfet, bag ich nichts verrichten wurde, fo ließ ich 380. ansprechen, fie wollten mich boch aus bem Lojement lofen laffen, bamit bie Untoften nicht alle auf meinen Berrn gingen. Da ließen 389. mich mit fpottischen Worten abspeifen, batte ich Gelb jo wurde mich ber Wirth gieben laffen, wo nicht, fo wurde ich wohl ba bleiben muffen. Wie ich nun alle Mittel gebraucht und befant, bag ich einen ober ben andern Weg nichts erhalten mochte, macht ich mich ben vierten Tag gu Theufingen unverrichter Sachen mit ben Meinigen wieberum nach ber Abzahlung bes Wirthes, ba wir 82 Thir. verzehret hatten, auf und nahmen unfern Weg wiber nach heim gu; als bas erfte Rachtlager gen Rotenit, von bannen gen Brag. Wann ich benn auf bem Weg ber Fran Schellenborf Tochter, Jungfrau Margarethen, febr lieb gewonnen, fauft ich ihr einen grauen Sammet-Betfchfer 1) gum Jahrmarft, gab

<sup>1)</sup> Beutel, Tafche.

169 . 1577

bavor 9 Gulben. Daburch war die Liebe je länger je größer mit ihr gegen mir.

Bon Prag waren wir auf und zogen nach bem Jung-Bunzlau, von bannen bis gen ber Gabel, alsbann bis gen Görlit. Allba redete ich mit obgemelbeter Jungfer Abends in einem Tenfter etliche Stunden, so weit, ob sie mich auch könnte lieb haben und mich nehmen wollte, wenn ich sie begehret. Darauf saget sie, sa, wo es mein Erust wär, wollt sie nimmermehr kein andern als mich nehmen. Dabei blieb es. Bon Görlit zogen wir bis gen Bunzlau, und waren zwar auf allen Nachtlagern luftig und buhleten flugs 'nein.

Bon bannen zogen wir bis gen hermsborf gam Frubftude. Allba führet ich bie Frau und Jungfrau wiederum beim, und verehret mir die Jungfran wegen bee Jahrmarftes gu Brag ein icon Tuchlein, faget auch, fie wollte bies halten, mas fie mir gu Gorlit batte gugejaget, ba ich es auch halten wollte. 3ch that mich ber Berehrung bebanten, und bie Beit wurde bas ander geben, und ritt nach Tijde aljo fort, wiewohl bas Gdeiben macht naffe Angen auf ber Jungfer Seiten. Und wie ich mein Beg wieder nach Liegnit nehmen will, begegnet 386. mein Berr mir bei Dobritich und wenden mich wiederum nach bem Sainan. Allba that ich 386. Relation, über welcher 386. auf bie Bergogin von Theufingen gar übel gufrieben warb, wollten auch bald einen Rrieg mit ihr anfangen, abet es leget fich balt, und blieben alfo bie Fraulein biesmal gu Theufingen. Satten auf ber Reifen 326 Thir, verzehret und gab 386. jum Sainan wieber 74 Thir., mit welchem 38.69. gar wohl gufrieben waren. auf folder Reifen groß Ralte gu Reiten erlitten und groß Gorgen und Dibe ausgestanden, benn einft ward bas Frauengimmer bei ber Racht an einem Berge 'runter geworfen, bag tein Banber, wenn fie Urm unt Bein gebrochen batten. Aber Riemand wiederfuhr Gottleb nichts, und murben fammtlichen behütet vor allem Ungliid. Bie, wo und wenn ich bies 77 Jahr habe jugebracht, ift ziemlichen vermerfet. Beichliefe alfo im Ramen Gottes bies 77 3abr und fage Gott Lob, Ehr und Breis bor feine ergeigete Bnabe und Bobithat, und gebe mir ferner feine Bnabe, 2men.

Dies Jahr ift nicht viel auf mich gegangen, benn ich von IFG. bin gekleibet worden, auch zu Zeiten ein halben Schilling Thaler bekommen, daß ich also bin zukommen, denn ich weder Roß noch Jungen gehalten, sondern allezeit IFG. Roß, wann ich gewollt, gebraucht; und hat mir sousten, als einem jungen Freier, nicht übel gegangen, bin gesund und guter Dinge gewesen und habe fast mit Ansgang des Jahres mein Trauerkleid wegen meines lieben Herrn Batern Tod abgeloget.

Bann ich mich aber auch um die Birthicaft mit befummert, fo habe ich mir auch aufgemertet, wie theuer bas Getreibe bies 3ahr gefauft fei worben, ale ein Scheffel Beigen ju 32 Bfgr., ein Scheffel Korn um 17

BBgr., ein Scheffel Gersten um 15 BBgr. und ein Scheffel Habern um 12 BBgr. am theuersten Rauf. Gott verleihe ferner seine Gnabe.

Wie ich nun bas 77 Jahr beschlossen, also fange ich in Gottes Namen bies 78 Jahr in meinem Raths - und Hofmeister - Dienste wieberum an, und bitte Gott um seinen Segen, gesunden Leib und alle Wohlfahrt, Amen.

Demnach 3FG. nun ein Zeit lang in bes Heilmanns Hans zu Liegnit hat zugebracht, und von 3. Raif. Maj. beschieden worben, fie wollten fich zu Bainau aufhalten, bis bas Commiffariat, so allbereit 3. Rais. Dag. angesetet, berbei tame, Bergog Friedrich aber follten inmittels 380. bas Deputat reichen, auf Solches begaben sich 3FG. gegen bem hainau mit ihrem ganzen hofgefinde, balb nach bem beiligen Chrifttag angehenden 78 Derwegen mir bies zu bestellen auch nicht wenig Gorgen und Mube gab, benn was IFO. ju Sainan effen und trinken follten, follte ich von bem Deputat nehmen, und hatten 3FG. gemeiniglich 40 Bersonen gu fpeisen, ungeacht bag 386. bie Bergogin nicht bei fich hatten, sondern dieselbige blieb zu Liegnit und hatte ihr souberliches Deputat von Herzog Friebrich. 38G. Bergog Beinrich reiseten im Land viel herum, ich mußte aber allezeit zu haus verbleiben und mußte forgen, wie 38G. Gefindlein unterhalten wurden, auch wenn 386. beim tamen, felbst tractiret wurden, babei ich nicht zu feiern hatte, bann bas Deputat marb zu Liegnit übel gegeben, fo wollten die Leute zu Sainan auch nicht mehr borgen, weil man ihnen sonften viel schuldig war. Letzlichen so nahm ich die Daublen auf Rechnung bes Deputats ein, auf Befehlich 3FB. meines Berrn, bie mußte zur Unterhaltung bas Beste thun, und ich war ein fleißiger Ausmeter in ber Mühlen, beun mas bes Nachts erworben, ward auf den Tag versoffen.

Den 9 Januarii zogen FG. nach Breslau; allba war ein Zusammentunft von den Fürsten, lagen bis an 9 Tag stille, und verzehrten IFG. 123 Thir. Allba mußte ich Herzog Heinrich mit Herzog Jorgen aussschund 3FG. Herzog Jorge lagen dasselbige Mal Herzog Heinrich start bei. FG. Herzog Heinrich ließen durch mich den Rath von Breslau um 4000 Thir. zu leihen ausprechen, konnte aber bei ihnen des Anlehns halber nichts erheben, sondern sie verehreten FG. 100 Fl. Ungr. und ein Gaul, damit waren FG. auch wohl zufrieden und bedankten sich.

Diesmal kommet Christoph Braun ins Land, ber IFG. 1600 Gulben geliehen hatte, bavor ich Bürge worden, und mahnet mich heftig, verklaget mich vor Herzog Friedrichen zum höchsten, daß ich ihm zahlen sollt. Es wird mir von IFG. auch ernstlichen geschafft, ich thät aber mein Gegenbericht, so ward ber Braun mit guten Worten aufgehalten. So ließen IFG. Herzog Heinrich auch start mit ihm handeln,

damit ich also befristet war; ungeacht baß ich ihm von Rechtes wegen nichts zu thun schuldig war, brachte mir doch solche Bürgschaft im Lande Schlesien großen Schaben, welchen ich doch wegen meinen herrn tragen mußte.

Beil bie Fürften ju Breslau bei einander fint, ichidet Berr Bilbelm von Rofenberg und lagt bie Fürften alle gu feiner Dochzeit gen Krummenau in Bohmen einlaben. Dagn war mein Berr geneiget, fageten gu, ju fommen. Derwegen befahlen 386. mir, fich allenthalben auf bie Reife, womit es vonnöthen, fertig gu machen, benn 380. wollten mit einer großen Bracht aufziehen. Schickten mich berwegen balb ju Bergog Borgen und laffen 38B. ansprechen um golben Retten vor fich und bie Jungen gu führen. Bergog Borge mar gwar bie Retten gu leiben beichweret, weil fie wußten, wie es fonften pflegt guzugeben. Beboch lieben fie auf mein Grebit por 500 Gulben golben Retten, bie Bergogin aber auf 376. munb liches jelbsten Begehren ein Bangerfette vor 200 Fl. Ungr. Darauf ftaffirten fich 388. mein Berr und verschrieben Junfern gu fich, bag fie aller Rog 82 gumegen bringen. Machen fich alfo nach Krummenan in Bohmen auf ben 20 Januarii, haben über 200 Thir. Behrung nicht bei fich und nehmen ihren Beg auf Bunglan, Gorlit, Gabel, Branbeis, Bogede und Raunwh. Un folden Orten haben 376. allemal fiber Nacht gelegen, und von bannen gen Krummenau. Allba bat ber von Rojenberg 336. entgegen geschickt mit 30 Roffen und 378. annehmen laffen. Darauf ich anftatt 389. Antwort gegeben, und find 389. in ber Stadt in ein Sans am Martt einlofiret worben und zwei Priefchteffen') zugeordnet. 338. Rog aber haben eine gange Meile bavon auf einem Dorf geftanden. Allba ift bas Befindlein auch gespeifet worben. 38. waren wohl gern gegeben, aber baß fie jo ftart famen, war ber von Rojenberg damit nicht gufrieden gewejen.

Folgendes Tages ritten 3FG. mit bem herrn Brantigam, ber Brant, welche ein Pfalggräfin von Baben war, entgegen. hatt ungefähr 32 Rog und 3 Trommeter, hatten ben Bug vor ben böhmischen herren, welche 600 Pferd starf waren. Es sageten aber viel Leute, daß die 32 Pferde besser staffiret waren als die Böhmen alle.

Im Einzuge hatte man bas Gespenste, Die Loretta genannt, Die sonsten auf bem Sans Krummenan gemeiniglichen gesehen wird, auf bem Thurm ben Krang 'rum tangen seben, welches nicht ein gut Zeichen soll gewesen sein.

3F. 3unfern wurden im Losement gespeiset. Es war Friedrich Steinfirch, Stallmeister, ber ließ nicht anbrennen, hatte ein Tag 18 Töpfe Musfateller zu hofe holen lassen, welches ich hernach verbieten mußte, baß es bem Steinfirch zu Gnaben fam. Es ist bermaßen ein Hochzeit gewesen, bavon nicht genugsam kann gesaget werden, was vor Pracht und Anzahl Boltes da gewesen sei. Denn man 7 Tag mit Tanzen, Fechten,

<sup>1)</sup> Die Lefung ift unzweifelhaft.

Morgens effen; welches bie Bergogin neben ber Frau Kurgbachin, herrn Siegmund Rurgbachs Wittme, benn gern thun wollten und fich einstellten.

Die Frau Kurzbachin Wittwe saget wiber mich: "Ihr und euer Herr tönnet nichts, man soll euch alle beibe ausschneiben." Darauf gab ich Antwort: "Gnädige Frau, wie täme ich dazu? Ich weiß nicht, was mein Herr kann, aber das weiß ich von mir, daß ich es wohl kann, und da es EFG. nicht glauben, so versuchen Sie's. Wann Sie es probiren würden, wollt ich wohl sicher des Ausschneibens sein." Da fing die Frau Kurzbachin an zu lachen: "Wann ihr und euer Herr so thätig seid, so hättet ihr uns eines Theiles nächten brunten behalten, daß wir heute Brautsuppen gessen hätten; wir mußten aber unbeschunnbert wieder 'rauf ziehen." Ich gab zur Antwort: "Gnädige Frau, ich habe im Tanzen nächten das meinige gethan, ich wollte im andern auch als ein gut Mann gethan haben, daß ich ein gut Lob davon gebracht, wann es mir so gut hätte werden wollen." Die Frau Kurzbachin aber hielt auf dem ihrigen, ich könnte nichts. Da bot ich ihr Trok an, es zu versuchen, gab sie mir die Antwort, sie wollt mich tummeln, daß ich das Ausschen vergessen sollt; dabei blieb es, satis.

Nach Diefem verblieben 35.6. in Sans Seilmanns Saus fast ein Bierteljahr liegen, und die Serzogin war täglichen bei meinem Herrn brunten. Es währet etwan bei 14 Tagen, so fommet ber Herzog zu mir und spricht: "Sans, was soll ich machen? ich werbe nur die Serzogin bei mir hinten behalten muffen, benn sie giebet mir gute Wort, hat mir anch diese Kette verehret, welche 200 Fl. hatte. Dies höret ich gern und half sleißig bazu, und blieb also die Herzogin bei meinem Herrn im Bette.

Ich hatte zwar ein schweren Dienst, benn ich Alles bestellen mußte mit Essen und Trinken, berwegen ich nicht viel zu spazieren hatte; mußte boch auch täglichen trinken, bavon ich benn Gottlob nicht frank ward. Und weil IFG. Herzog Friedrich das Deputat richtig und vor voll gaben, hatt ich gut kochen. Aber es währet über 6 Wochen nicht, vermocht es Herzog Friedrich nicht mehr zu reichen. Da war das Wesen auch je länger je schwerer und meine Mühe besto größer, jedoch gab Gott Gnade, daß ich es verrichten konnte, daß IFG. und männiglichen wohl zusrieden waren, neben Berwunderung, wie ich es also fortbringen möchte, weil Herzzog Friedrich vom Deputat wenig mehr gab.

Wann benn 3FG. mein herr mit bamalen herzog Friedrichs Rathen gar übel ftund, sonderlichen mit Wenzel Kreiselwig und hans Schüttelern, welche 3FG. zuvor gedienet hatten, diese griff 3FG. mit ehrenrührigen Borten harte an, ließ ihnen Solches auch zuentbieten burch ehrliche Leute, aber es war gleichwohl bei ihnen wenig Fühlen.

Denn 38. ziehe Kreiselwigen, bag er ihm bie Stein aus ben Ringen und Clenoben 'rausgenommen und andre an bie Stelle segen laffen, welche böhmische Steine waren gewesen, ja auch Ringe und Steine und

(Bezwerg 1) 100 Fl. Ungr., die er mir auf die Rette, fo ber Bergogin war, vorlieh, benn ich 3&G. Herzog Jorgen zugesaget hatte, berfelbigen Ketten wiederum einzustellen. Zahlete also ab in ber Berberge über bies, so ausquittiret warb, welche Ausquittung 144 Thir. anlief, und gogen 386. von Krummenau das erfte Rachtlager gen Weffelh 2), von dannen gen Naczerabecz 3) von bannen gen Rolin 4). Wann bann ber Graf bafelbft innerhalb 8 Tagen auch Hochzeit haben follte, bat er 386. jur Sochzeit und blieben 38G. mit einem Autschen und zwei Junkern allba, mich aber schidten IFG. mit bem übrigen Gefindlein nach bem Bainau gu. Bann aber fein Behrung mehr vorhanden, mußte ich ber Jungen gehu große Dolche bei einem Juden allba zu Kolin verfeten um 60 Thir., und ließ 37(9), auf die Hochzeit 30 Thir., mit dem andern zehret ich fort, als erft-Bittschaft zu, von ba gen Arnaub), und benn bis gen licben auf Birichberg, und von Birichberg bis gen Bainan, find alfo fammtlich frifc und gefund ben 12 Februarii da antommen, und habe Morgens bald, was es nur hat sein mögen, wieber abgefertiget und mich mit weniger Anzahl als möglichen erhalten und 3FG. Ankunft erwartet. Wann aber Herzog Friedrich bas Deputat nicht mehr zu geben vermochte, die Duble auch allba fo viel nicht bracht, bin ich zwar in großen Sorgen und Rummer geftanben, wie ich 3FB. und bero Gefindlein erhalten mochte. warte also IFG. Ankunft, welche erst ben 21 Februarii hernach beschab, benn 38G. hatten fich fonften unterwegens anch aufgehalten, und fonderlichen waren 38G, bei hans Rebern zum Probsthain Gevatter worben.

Wann benn ber Vorrath klein mehr warb, befahlen IFG. mir, bak ich (Belb follt zuwegen bringen, benn IFG. wollten wiederum ein Reife vor sich nehmen. Auf Solches bracht ich bei Griebeln zu hainan 150 Thir. zuwege, baran hatte ich wohl gethan, und wann benn IFG. jahen, baß zu Hainan Haus zu halten IFG. nicht möglich, verwarten sie auch allba nicht lange.

Weil ich benn stets um 3k. sein mußte, kounte ich meiner Sachen zu Mertschütz übel vorstehen, verließ mich auf meinen Bruder und gebachte, er würde mir und den Meinigen im besten vorstehen und das Schuldwesen in guten Stand richten, die Einkommen zusammen halten und Schulden abzahlen; habe es aber mit großem Schaden anders erfahren, was es thut, sich auf Brüder, da man vermeinet, daß sie Baterstelle hielten, zu verlassen.

Denn bes Christoph Schweinit Anwalt war noch im Gute und macht und bofe Sachen, baß alle Schulben aufwachten und wir emfig gebrungen wurden; berwegen ich zweierlei Sorgen führen mußte, in meinem

<sup>1)</sup> Zwerg. -- 2) Feffel A. -- 3) Rafferrit A. -- 4) Colein A. -- 5) Arnuns A. --

<sup>6)</sup> Berlaffen bringen A.

Dienste und in meinem Schuldwesen zu Mertschütz. Kann also ein jeder redlicher Mann wohl erachten, wie mir vielmal zu Muthe gewesen; bennoch hat mich Gott niemales sinken noch fallen lassen, sondern allemal
aus Noth geholsen und Mittel an die Hand gegeben, wie den Sachen,
wann die Saite am härtesten gedomet 1), geholsen sei worden.

Demuach 3FG. was vorgefallen, mit bem Herrn von Coblin sich zu unterreben, find 38G. von Sainan mit einem Rutschen und 3 reifigen Roffen, und ich mit, auf nach lenbus und Trachenberg und tamen andern Morgens fruhe zum Effen gen Coblin. Allba waren 38G. vom Herrn gern geseben, waren luftig und foffen febr, allein bie Bette waren bart und mußten bie Polfter und Teppicht bas Befte thun. Blicben 336. bis an 5 Tag allba. Die Berrichtung ber Sachen war, bag 366. mit bem herrn im Brette fpielten und gewannen bem herrn 250 Thir. ab. mußte ben herrn um Gelb zu leihen ansprechen, konnte aber nichts erhalten, fonberlich weil 3FG. ihm hatten abgewonnen. Nahmen berwegen 388. ihren Beg wieder zurud auf Trachenberg, Trebnit, Lenbus und Dainau ju, und marb auf ber Reifen burch meine Sand ausgegeben 127 Thir., darunter war ein Kutsche von Breslau mit 80 Thir. ausgezahlet, jo er 38G. hatte abgefahren.

Es lagen zwar 38G. zu Hainan nicht lange ftill, sondern machten fich wieder auf ben Weg, ba ich benn bei Magister Barters Tochter auf ein hutband von Demant-Rojen 100 Thir. zu leihen aufbringen mußte, an welchem ich benn gar wohl gearbeit hatte; benn wann ich nur 386. Welb aufbracht, es geschah auch mit was Mitteln es wollte, fo hatte ich wohl gethan. Derwegen machten sich 3FG. ben 15 Martii auf mit zweien Antichen und ich mit, und ziehen bas erfte Rachtlager gen Liegnit in Beil-Allba schicket Bergog Friedrich Fisch und Wein 'runter, manns Haus. waren auch felbst fommen, meinem Berrn aber war bamit nicht gebienet, sondern 38G. lub die Herzogin und 38G. Anhang ein und waren luftig und guter Dinge babei. Morgens jog 386. bis gen ber Striegan, blicben über Racht allba, die Herren schickten 376. Wein und Habern, da hatten wir ein guten Muth. Bon bannen bes andern Tages zogen wir bis gen ber Schweibnit, ba verehret ber Rath 386. ebenermaßen Bein und Dabern, barauf lub 3FG. ben Rath zu Gafte. Morgens mußte ich fie um 1000 Gulben zu leihen ansprechen. Sie entschuldigten sich aber, baß es bei ihnen nicht vorhanden sei. Bald hernach aber schickten sie 374. ein Ganl, so 80 Thir. werth, und quittiret aus ber herberge; war nber Nacht verzehrt 19 Thir. Bon ber Schweidnig zogen 376. bis gen Robten und blieben über Nacht allba, verzehrten 8 Thir. 27 Whgr. bannen schickten 33.6. gen Brestan voran, und liegen einfaufen, zogen

<sup>1)</sup> behnen.

hernach und lagen 15 Tag ftille allba. 33.6. handelten mit dem Rath um ein Summa Geldes zu leihen, sowohl ließen sie mit etlichen Kanfleuten durch mich um Darleihung Geldes handeln, es fonnt aber 33.6. weder beim Rath noch Kaufleuten fein Geld aufbringen, berwegen mußten sie zu Breslau unverrichter Sachen wieder abscheiden und hatten 116 Thr. verzehrt. Was mir nun die 15 Tag vor Laufens und Unmuße gab, mit dem Rath und Kaufleuten wegen Geld zu handeln, auch Küche und Keller bestellen, und beineben auch alle Abend ein Ränschlein mit zu trinken, davon kann ich wohl sagen, daß es schwer war.

Nahmen alfo 386. ihren Beg von Brestan wieber nach Trebnit, lagen allba ein Tag ftille, mußte ber Aebtiffin fo gute Borte geben unb bie beilige Bedwig fo boch ruhmen, wie fie 380. Muhme war gewesen und viel gutes Dinges geftiftet, bag fie um bie liebe beilige St. Sebwig willen, ale ber Frau Muhme, 100 Thir. leiben wollte, welches bie Frau Aebtiffin Darauf waren wir um ber lieben St. Bedwigis luftig und auch that. guter Dinge. Bon bannen jogen 386, gen Gulan und lagen über Racht allba. Folgende wieber gu Coblin; weil aber ber herr nicht einheimisch, ober fich ja verläugnen ließ, blieben 38B. 3 Tag im Stabtlein und ließen Wann fich benn ber herr nicht finden wollt, felbft fochen. 336. gurud auf Trachenberg, Leubus und Sainau gu und tamen 386. ben 21 Aprilis wieberum ba an. Alfo batt biefe Reife abermal ein Ende und 386. hatten an feinem Ort nichts gu thun, Dabe und Unluft aber mußte ich genugfam tragen.

Wie nun IFG. gegen ben Hainau kommen, ist von dem Gesindlein, so IFG. hinter ihr gelassen, der Borrath gänzlichen aufgegangen, darum mußte ich mich bekümmern, wo ander Borrath, beides an Geld und Proviant, möcht genommen werden. Derhalben schiefen IFG. mich zu Herzog Friedrich und lassen um das verseisene Deputat anhalten, neben Bermeldung, wo es IFG. nicht gäben, so wollten es IFG. nehmen; brachte anch ein Oberamts-Besehlich mit. Herzog Friedrich entschuldiget sich, daß er es gern geben wollt, war aber in IFG. Bermögen nicht. Jedoch ließen sie auf mein emsiges Anhalten IFG. meinem Herrn 100 Thir., 2 polnische Ochsen, 6 Schock Karpsen, 3 Zuber Fisch auf Rechnung solgen. Mit solcher Berrichtung kam ich bei IFG. wohl ein, und blieben also IFG. von dem 21 Aprilis bis auf den 30 Maji stets zum Hainau.

Diese Zeit, weil bas Proviant mahret, hatte ich ziemliche gute Tage, jedoch mußte ich mich stündlichen bemuhen, wo Gelb und Proviant wieder zu nehmen war. Dabei benn bie Dable zu Sainan etwas babei that.

Es wurde 3FG. Herzog heinrich berichtet, als daß fich herzog Friedrich gern mit ihm unterreden wollt. Derwegen so schiedet mein herr mich nach Liegnit, mündlichen mich bessen bei herzog Friedrich zu erkundigen, und wo herzog heinrich des Willens sei, so sollt ich auf Tag, Ort und

Stelle ichliegen, babin wollte fich mein Berr einstellen. 3ch bracht gwar bie Unterrebung bei Bergog Friedrich juwege, bag biefelbige gwifden ben Berren allein beichehen follte, und warb ber Ort gwijden ber Steubnit bei ben Krengen folgenden Donnerflag ben 29 Aprilis ernannt, ba benn bie Berren auf bestimmtem Ort auch gusammentamen. Es hatte gwar Bergog Friedrich ein Disvertrauen und fam mit 15 reifigen Roffen und batte 2 Satenichüten neben ihm laufen. 386. Bergog Beinrich aber hatte 12 Rog und ein Trommeter und zwei Trabanten bei fich laufen. Bie nun bie Fürften einander gleich tommen, fteigen fie auch zugleich von ben Roffen und empfangen einander freundlichen. Run hatten 38B. mir befohlen, bie Gaden mit einer Reben angufaben, weil bie Berren in 3 Sabren mit einander nicht gerebet batten, welche meine Oration benn babin gericht war, baf fich 38G. mein herr freueten, baf 38G. herzog Friedrich noch bei guter Gefundbeit mare, wollten auch 3FG, langwierige Besundheit vergonnen, thaten fich auch bedanten, bag 376. gu ber Unterrebung babin war ericbienen. 38. mein Berr meineten es nicht anbers, benn trenlichen, brüberlichen und freundlichen, und habe beineben mit Musführung ergablet, mas bor Exempel por ber Sant waren, ba guvor bie Fürften und Brüber gu Liegnit uneine gewesen, ergangen fei, bag barunter Land und Leute ju Trummern gefallen, und wollten 38G. mein Berr 38G. auch gur Ginigfeit ermabnet haben, mein Berr erboten fich zu bruberlichem Billen und Freundschaft, und wie etwan Golches mit mehr Ansführung umftanblichen gerebet fei worben.

386. Sergog Friedrich aber, ungeacht bag Romulus von Reffel bei 386. ftund, rebeten fie boch felbit, baf 386. gern gu ber Unterrebung raus tommen war, fucht auch nichts anbers, als brüberliche Freundichaft, thaten fich auch bebanten, baß 38B. war 'raus jum Befprach tommen und weil bie Beredung vermocht, daß fie, bie herren, mit einander Unterredung haben follten, fo bate er, fich allein mit ihm gu bereben. Belches benn auch balb geschahe und gingen bie zween Gerrn im Feld auf und nieber bei zwei Stunden. Bas allba vor Gefprach erfolget, fann ich nicht wiffen, aber bas mar gewiß, bag Bergog Friedrichen nicht wohl babei war, benn 3FB. waren gern von Bergog Beinrich los gewesen. Letlichen fo gesegneten bie Berren einander und im Gesegnen fagt Bergog Beinrich: "Bruber, es wird E. E. gereuen, baß fie bies nicht thun, was ich mit E. & gerebet habe, benn es mochte bie Zeit tommen, bag ich nicht Bruber fpreche; barum bebenfen fich E. L. und folgen nicht benen, bie an mir find meineidig worben." Bergog Friedrich aber ichwieg ftill. Es ichicet auf bies mein herr mich ju 38.0. und fiegen 380. gegen bem Sainau aufe Grubftud bitten, mit 'nein ju gieben, follten gern gefeben werben; aber ee war bei 380. nicht zu erhalten, und zogen alfo bie Berren mehr and Berhaft (boch unvermerfet), benn Liebe von einander. Es hatte Bergog

Friedrich ein Ruftung unter dem Wams angehabt, sowohl auch 20 Rofi im hinterhalt. Wann es herzog heinrich gewußt, so war nichts Gutes baraus worden.

Es tamen bald hernach bie alte Herzogin und bie Frau Aurzbachin nach bem Hainan, 37G. zu besuchen, benen ich mit 10 Roß entgegenreiten mußte. Allba waren 33G. lustig mit, welche auch sollten helfen Friede stiften, aber es ward nichts erhalten.

Beil IFG. also zu bem Hainan sind, hat herr Jorge Brann, Freiherr, die herrschaft Bartenberg erkauft und bittet IFG., mit ihm allba ben Einzug zu halten, zu welchem IFG. wohl zu vermögen war; schusen mir bald, zur Reisen zuzurichten, und waren IFG. zu Hainau mit 15 reisigen Rossen und 3 Kutschen auf, nahmen ihren Zug nach Breslau zu, und stieß unterwegens jens Breslau zu herrn Braun, hielt also den Einzug mit ihm, welches denn der herr Braun zu Dienst von IFG. annahm, und waren IFG. in ein Haus beim Schloß einlosiret. Da lagen IFG. bis an 4 Tag allba und ward vom herrn Braun wohl gehalten.

Ginft famen Zeitung, Die Bolafen maren mit großer Bahl vor ber Stadt (weil ber herr Brann fonften nicht gut mit ihnen mar), ba mar Bebermann auf, ungefährlichen 100 reifige Rog und 150 Schuten; wie fie 'naustommen, feben fie etliche Saufen Ochfen baber treiben, benn bie Trommeter auf bem Thurm batten fich vollgesoffen und bliefen fort Barmen. Demnach aber mein Berr Better neben bem Berrn Braun gegen Marfgraf Sanfen vor 5000 Thir. vor Bergog Beinrich gefiegelt batten, ber herr Braun auch foldes Gelb allein allbereit gegeben, erhielt 336. auf meine Bitte bei bem herrn Braun ein Bierteljahr Frift, inmittels follten wir une mit ihm berechnen, verfichern ober gablen, welches ich von ihm zu großem Dant annahm, benn ich neben ben Meinigen jouften bart bedränget war, jedoch hatte ich ein Soffen, 386. Bergog Beinrich wurden, berfelbigen Erbieten nach, ben Berrn Brann in andere Bege verficbern, baß wir ber großen gaft erlebiget wurben. Gint alfo 386. hinwiberum auf Breslau und nach bem Sainau gezogen, und find auf bem Bege 82 Thir, verzehret worben.

Wie nun 3&G. zum Hainau ankamen, ift mein Mühe und Sorgen mit Schickung Proviantes und anders wieder angegangen; 3&G. fuhren hin und wieder im Land um, mich aber ließen sie bei dem Gesindlein, da mußt ich sehen, wo Essen und Trinken zu nehmen war; da denn die Mühle das Beste thun mußte. Wann ich den Rücken wandt, waren Herzog Friedrichs Amtleute da und nahmen mir die Einsommen der Mühlen weg, sonderlich Romulus von Kessel, mit dem ich stets im Rloß lag, darum ich desto fleißiger in der Mühle sein mußte und es nicht lange im Mehlasten liegen lassen. Zu diesen tragenden Sorgen in meinem Dienst war es

nicht genug, sonbern meines Batern Schulden wollten auch endlich bezahlt sein. Meine zwei Brüber waren zu Mertschüt, sollten alle Sachen zum Besten beförbern, aber es ging schwer, mit großem Schaben zu, derwegen ich auch herhalten und nicht wenig Sorgen tragen mußte.

Bie benn Chriftoph Brann, ber lanbesfnechtische Sauptmann, mich beftig borm Bijchof wegen meines herrn Burgenichaft verflaget und mich fouften bei manniglichen ausschrie, welches mir großen Gpott brachte, bağ ich weber Gelb zu borgen, noch Burgen befommen mochte. Es war an Solchem auch nicht genug, fonbern wo ich etwan ju einem ehrlichen Dlann fam, welche Tochter ober Schweftern hatten, waren fie bor mich von meinen Abgunftigen gewarniget, wie ich in fo großer Bertiefung vor Bergog Beinrich ftedet. Dies Alles gab mir nicht wenig bergbrechenben Rummer und Wehmuth, auch alfo, wann ich unter redliche Leute fam, in ibr Mittel, fo batte ich Schen, es mocht mir einer Coldes vorwerfen, baburch ich ju Gebrechen fommen möchte, und glaub, wann ich nicht bei Bergog Beinrich in bero Gnabe gewejen und fie Sand über mir gehalten, baß ich in bie außerfte Roth mar fommen. Gott aber gab ben lenten in ibr Berg, die hinterwarts von mir rebeten, wann ich in ihrem Mittel war, wohl bas Daul hielten und bie beften Wort gaben, und half mir Gott allemal, wann bie Gaite am barteften bobnet, aus, bag mir fein Beftridnie niemales zugemuthet war, und obwohl alle mein Beichwer von 38. Bergog Beinrich berofloß, bennoch fonnt ich 38. nicht laffen, und warte allegeit ber Befferung. Immittele half ich meinem Bruber mit Schreiben Ginrathen, was ich vermochte. Wann ich auch Berlaub befommen tonnte, jo ritt ich von Sainan beim; jonften hatte ich gu Sainau gute Freunde, bie thaten mir alles Butes,

Es ließ mich bie Frau gu Bermeborf zu einem Anoblauch erbitten. Bu ber fuhr ich neben Jorge Schrammen zu hainau 'naus. Allba waren ju 4 Tijden gute Lente, und beweifte mir bie alte Frau allba groß Ehre, ward ale ein fürftlicher Sofmeifter gehalten, fonberlich aber, weil ich mich um Inngfrau Margarethen, ihre Tochter, mas thierete. Deffen wegen waren bie jungen Buriche fpitig auf mich, begunten einander auch mit Tellern und Rannen gu werfen, welches Alles auf mich angefangen gewesen, bağ fie Urfachen gu mir genommen. 3ch hielt mich aber mit Trinfen und Worten eingezogen. Bie ich nun mein Zeit nach bem Abenbeffen erfebe, gebe ich und fete mich auf ben Rutichen und will weg. Bie Etliche faben, bag Schramm gefegnet und gute Racht giebet, fcblaget ibn einer ine Beficht; barauf ein Auflauf warb. Wie ich Golches auf bem Rutiden vernahm, will ich Schrammen beifpringen, indeß bringet bie gute alte Frau ben Schrammen geführet und bittet mich, ich follt wegfahren, benn wo ich wieber 'nauf ginge, wurde nichts Gutes werben. Wann mich benn bie Wirthin bat, wegzufahren, jo that ich es auch. Wie ich war

weggezogen, hatten fie einander gut Schrammen gehauen, welches mich nichts anging.

Nach 3 Tagen schickten 3FG. mich wieber 'naus zur Frauen, ihr etlichen Habern abzukaufen, konnte aber ohn Gelb nichts verrichten. Allein bie Frau schenket 3FG. ein Malter Hafern, und bat mich höchlichen, es ihr nicht zu verargen, baß sie mich hätte heißen wegziehen, benn sie es mir zum Besten gethan, mit welchen ich benn auch wohl zufrieben war. So gab mir die Jungfrau auch gute Worte, ließ mich aber nicht aufhalten, sondern suhr wieder nach dem Hainau.

Demnach 386. befunden, bag langer ju Sainan Saus gu halten unmöglichen war, und 38. hatten fich bei 3. Raif. Daj. angegeben, bieweil Bergog Friedrich fein Deputat mehr geben, bag 38B. nehmen wollten, wo fie mochten. Darauf gab ber Raifer tein Antwort, fonbern ließ geben, wie es fonnt, weil von beiben Theilen 3. Raif. Daj. Befehlich nicht fonnte nachgelebet werben, benn ber ein Fürfte brach Topfe, ber anber Rriige. Run mußten 38. bag bie Burgen auf bem Grebigberg ein großen Borrath von Getreibe liegen hatten, berhalben 380. mit mir Rath hielten, wie fie ben Grobigberg mochten einnehmen, und bis ju 3. Raif. Daj. Refolution Saus balten fonnten. Diefem tonnte ich 386. feinen Beifall geben noch rathen, aus vielen bebenflichen Urfachen, bie ich 388. gu Gemute führet, ben 3. Raif. Daj. wurden es vor ein Frevel und Ginfall angieben, fo murben 38. ihr Gachen arger ale beffer mit machen. Und weil ich etwas mit 386, von Diefem biscurire, werben 386. auf mich übel gufrieben, faget, ich taugte gu folden Cachen nicht, bermegen fo hatten 386. bei ihr geschloffen, fie wollten fortruden und versuchen, bag fie ben Berg einbefommen fonnten. fahlen mir, ich follte 12 reifige Rog laffen fertig machen und ben Juntern ansagen, baß fie Alle mitreiten follten, jeboch follt ich ihnen nichte bermelben, wo 376. hinaus wollten.

Ob ich nun wohl ferner bat, IFG. sollten es nicht thun, benn sie würden sich um Land und Lente reiten, wollt berwegen IFG. noch abgemahnet haben. Es war aber bei IFG. nichts zu erhalten, sondern zogen sort und IFG. befohlen mir inmittels bas Haus zu Hainau, von dem nicht zu weichen, bis IFG. mich absordert. Wo aber IFG. das Paus Grödigberg die Nacht würden einbekommen, wollten sie mir bald ein reitenden Boten zurückschieden, und wann es schöße, so sollt ich ihn so bald einlassen, und was mir da vor Besehlich beschähe, dem sollt ich gehorsamen. Ziehen also IFG. zu Hainau den 18 Augusto um 20 Uhr nach dem Grödigberg zu. Wie sie nun waren unter den Berg ins Holz kommen, hatten IFG. zwei Reiter 'nausgeschickt, gleich als wann sie das Haus besehen wollten, welche Kundschaft einziehen sollten, wer droben sei, und wo sie sich besünden, daß IFG. könnten hernach rücken, so sollten sie

einen Schuf thun. Bann fie benn nicht mehr als zwo Mannesperfonen babet gefunden, haben fie ben Schuf geben laffen. Balb ruden 38B. nauf und nehmen bas Schlog ein und ichiden mir 3 Stunden in ber Nacht, bem Berlag nach, einen reitenben Boten. Bie nun ber Schug bor bem Thor gehet gu Bainau, erichrat ich jum bochften, benn ich balb baraus abnehmen fonnte, bag 380. auf bem Saus Grobitberg murben fein, jaget bermegen wiber bie, fo bei mir in ber Rammer lagen, biefer Schuft bringet mein herrn um Band und Leute. Es wußten fich aber biefelbigen nicht barein gu finden, vermeineten aus einem Argwohn, mein Berr batte Bergog Friedrich entführet; befahl alfo balb, bag bie Pfort am Echlog eröffnet warb. Da liegen 386, mir burch Ulrich Raufchen vermelben, fie hatten ben Gröbitberg inne, gedachten auch nicht wieber 'runter gu gieben, fonbern ich follt balb 380. anbre Rog und Gefindlein neben ben anbern 386. Cachen auf ben Berg ichiden, ich aber follt bis auf fernern Befcbeib ju Sainau verwarten. Derwegen, weil ich es nicht wieber gurudbringen tounte, fo gehorsamet ich und schiedet 38.9. Alles, was zu Sainan vorbanben war.

Rach Solchem mabret es zwei Tag, jo laffen fich zwei polnische herren, ale Borge und Sans Rofferichaffeth, anfagen, 376. gu Sainau gu besuchen, welches ich 336. jo balb zu wijfen machte und bat, was ich mich verhalten follt. Darauf gaben 386. mir Antwort, ich follte fie gu Sainan ein paar Tag tractiren und fie aufhalten, und ichidet mir 6 Thir. mit jur Behrung. Db nun wohl die polnischen herren nur 16 Rog hatten, jo gingen boch bie 6 Thir. Die erfte Mahlzeit auf Bein auf, mußte alfo mit Borgen und Gorgen feben, wie ich bie herren, welche bis an 4 Tag allba ftille lagen, bewirthen mochte. Nach Golchem ichrieben 386. mir, ich follt fie auf ben Grobitberg bringen, auch felbft mittommen. Allba hatten 33. bereits ein Guardia von 20 Knechten mit langen Röhren und war ein Kriegesmann worben, ließ burch 6 Trommeter und Reffeltrommel bie Berrn anblafen. Go balb ich 'nauf fam, befahlen 38.68. mir bie Saushaltung. Run hatten 3FG. auf ein 8 Tag genugfamen Brobiant in Borrath, waren alfo bie Polaten bis an 5 Tag luftig und guter Dinge.

Nach Solchem zogen IFG. mit ben Herrn ins Barme Bab,1) zu besuchen auch etliche polnische Herrn, so allba lagen; babin mußte ich mit, und warb bas Haus Heinrich Gesugen, als einem Kriegsmann, besohlen. Im Barmen Brunn lagen IFG. ein Tag stille. Bon bannen zogen IFG. bis gen Grüffan ins Kloster, lagen auch ein Tag stille beim Abt, von bannen zogen sie mit mir bis gen Mertschütz, allba lagen IFG. zwei Tag stille, waren neben ben polnischen Herrn lustig und guter Dinge.

<sup>1)</sup> Barmbrunn.

Bon bannen zog ber eine polnische Herr nach Hans, ber andre aber wieder auf ben Grödigberg, und war 14 Tag bei IFG. Db ich wohl in meinen Sachen nöthig baheim zu thun und IFG. mir auf 8 Tag beim zu verlauben ansprach, war es boch bei IFG. nicht zu erhalten; mußte also basmal auf ben Berg mitziehen. Dieselbigen polnischen Herren rühmeten mich bei IFG. hoch, daß ich sie zu Hainan und überall wohl und stattlichen tractiret hätte, IFG. sollten mich nur zur Bewirthung der Gäste gebranchen, welches IFG. von mir wohl gesiel, daß ich Solches hatte gethan; benn wer nur mit Polasen sichen thät, der hatte gar wohl gearbeit. Die polnischen Herrn sagten mir und meinen Brüdern 10 polnische Ochsen zu verehren zu, daß wir sie zu Mertschütz so wohl hätten tractiret, aber sie wollten sich hernach nicht sinden. Es verzehreten IFG. auf solcher Reisen 37 Thir.

Wie nun die polnischen Herren wegfommen, befahlen IG. mir, bas Getreide 'rum zu messen lassen. Als habe ich besunden an Korn 74 Malter 8 Scheffel, Weizen 6 Malter 3 Scheffel, Gersten 65 Malter 2 Scheffel, Habern 80 Malter 3 Scheffel, Erbsen 60 Malter. Es erboten sich 3KG. dies alles den Bürgen zu bezahlen, aber es ward tein Termin gesetzt (seiliegt nimmermehr). Da hatte ich genug zu thun, wie ich das Getreide zu Geld machte, die Fuhrseute hatten gute Erndte, denn sie tamen wann sie wollten, so hatten sie Ladung und wohlseiler als es sonst auf dem Markt galt, sedoch ward das Korn zur schweren Mark, die Gerste zu 32 Wögr. gegeben, der Weizen ward verbrauen und der Haber verstüttert, aber das Geld und Getreide ging also wieder weg, daß Niemand wußte wohin, denn IFG. hatten über 60 Personen zu speisen und 31 Pferde zu füttern.

Es ließen 3FG. es nicht beim Getreibe zu verfaufen verbleiben, sondern unterfingen fich anch und ließen ein großen Fled alt ließern Holz verfaufen, welches mir und Jorge Thielen, 3FG. Schreibern, besohlen ward. Mußten also täglichen 'nunter reiten und verfaufen, und lösten über 500 Thir. davon.

376. wollten auch das Haus proviantiret haben, befahlen mir, ich sollt 24 Malter Mehl in Borrath machen lassen, welches denn von mir auch beschah, und kaufte auf Besehlich IF. auch 8 Malter Salz. Es waren ein Hausen Pilze und Heibelbeer gebacken, davon nicht zu sagen, groß Faß voll, mit welchem viel Gelb verthan ward. Es wurden auch 12 Schwein mit lauter Getreibe im Schloß gemästet, denen der Herzog vielmal selbst zu essen gab. Ingleichen waren auch 6 Ochsen gemästet, alles auf die Belagerung des Hauses gericht. Es waren auch kuhrseute zu Modelsborf, welche Blei, zu Breslau aufgeladen, nach Leipzig zu führen hatten, dessen wurden ISO. inne, schaffen derwegen bald, daß zwei Juhrleute solches Blei auf den Berg führen sollten, welches Blei über 250 Thir. würdig. Dies ward aufs Haus geführet und blieb allda liegen.

Dienste und in meinem Schuldwesen zu Mertschit. Kann alfo ein jeber redlicher Mann wohl erachten, wie mir vielmal zu Muthe gewesen; bennoch hat mich Gott niemales finten noch fallen lassen, sonbern allemal
aus Noth geholsen und Mittel an die Hand gegeben, wie den Sachen,
wann die Saite am härtesten gedomet.), geholsen sei worben.

Demuach IFG. was vorgefallen, mit bem Herrn von Coblin sich zu unterreben, sind IFG. von Hainan mit einem Kutschen und 3 reisigen Rossen, und ich mit, auf nach Lenbus und Trachenberg und kamen andern Morgens frühe zum Essen gen Coblin. Allba waren IFG. vom Herrn gern gesehen, waren lustig und soffen sehr, allein die Bette waren hart und mußten die Polster und Teppicht das Beste thun. Blieben IFG. die an 5 Tag allba. Die Berrichtung der Sachen war, daß IFG. mit dem Herrn im Brette spielten und gewannen dem Herrn 250 Thr. ab. Ich mußte den Herrn um Geld zu leihen ausprechen, konnte aber nichts erhalten, sonderlich weil IFG. ihm hätten abgewonnen. Nahmen derwegen IFG. ihren Weg wieder zurück auf Trachenberg, Trebnit, Lenbus und Hainau zu, und ward auf der Reisen durch meine Hand ausgezahlet, so er IFG. hatte abgesahren.

Es lagen gwar 38. ju Sainan nicht lange ftill, fonbern machten fich wieder auf ben Weg, ba ich benn bei Magifter Sartere Tochter auf ein Sutband von Demant-Rojen 100 Thir. gu leiben aufbringen mußte, an welchem ich benn gar wohl gearbeit batte; benn wann ich nur 376. Geld aufbracht, es geichah auch mit was Mitteln es wollte, fo hatte ich wohl gethan. Derwegen machten fich 386. ben 15 Martii auf mit zweien Antichen und ich mit, und gieben bas erfte Nachtlager gen Liegnit in Beilmanne Bane. Allba ichidet Bergog Friedrich Gifch und Bein 'runter, waren and felbit tommen, meinem Berrn aber war bamit nicht gebienet, fondern 380, lud bie Bergogin und 380. Anhang ein und waren luftig und guter Dinge babei. Morgens jog 3FG. bis gen ber Striegan, blicben über Racht allba, bie Berren ichidten 370. Bein und Sabern, ba hatten wir ein guten Muth. Bon bannen bes anbern Tages gogen wir bie gen ber Schweidnit, ba verehret ber Rath 380, ebenermagen Bein und Sabern, barauf lut 380. ben Rath gu Gafte. Morgens mußte ich fie um 1000 Bulben gu leiben aufprechen. Gie entichulbigten fich aber, baß ce bei ihnen nicht vorhanden fei. Bald bernach aber ichidten fie 386. ein Gant, fo 80 Thir. werth, und quittiret aus ber Berberge; war über Nacht verzehrt 19 Thir. Bon ber Schweidnit gogen 376. bis gen Bobten und blieben über Hacht allba, verzehrten 8 Thir. 27 Biggr. bannen ichidten 336. gen Brestan voran, und liegen einfaufen, jogen

<sup>1)</sup> behnen.

Beigel 388. 200 Thir. geben, bag es aber unvermerft zuginge, fpieleten 336. mit Schrammen um ein Anobloch, ben 386. verspielen follten, wie es benn auch beschah. Darauf befahlen 38B. mir balb im Beisein ber Jungfran, ich follte in 14 Tagen ben Anobloch anftellen und alfo Roth durft bagu verfaffen. Borge Schrammen war auf 3 Tifch mitzubringen verlaubet, und ich follt anftatt 380. auch 3 Tijd von Abel bitten, wie benn Beter von Schellenborf mit bem Beib, Die Fran von Bermeborf mit ben Tochtern, mein Bruber fammt meinen Schweftern gebeten murben. Bie ber Tag fommet, war Alles wohl angestellt, hatten Trommeter, Reffeltrommel und Mufiter genug ba broben. Borge Schramm tommt mit feiner Braut und Brautigam gezogen. Die Braut mußte aber nicht, bag es ihren Leib toften murbe und fie ba ein Brant werben follt, hatten 8 Bagen und 31 Berfonen, Burger, Franen und Jungfrauen gufammen mit, welche ich auftatt 33.6. im Schloß annahm. Nach Solchem ichicen 386. mich, Borge Schrammen, Die Fran von Bermeborf und Frau Beter Schellenborf gur Jungfrau und liegen ihr burch mich anzeigen, wie bie Sachen ftunden, nämlichen wie fie fich mit bem Beigel gum erften perfprochen, fo mar biefelbige Bufage fraftig, barum tonnte fie ben anbern gar nicht beiraten, die Beiftlichen gaben es nicht gu; berhalben fo wollte fie ihr Bemut von ihm wenden und zu bem Weigel febren und fich 376. vertrauen; fie fabe, bag es 38B. gut mit ihr meinten, wie 38B. benn ihr gu Gefallen fo viel ehrliche Leute gu fich gelaben, ihr gu fonber Ebren, barum follte fie ihren Willen barein geben, fich ale ein Braut ichmuden, 386. würben fie balb gur Trauung führen.

Die gute Jungfrau erichract beffen bochlichen, wandte vor, fie tonnte ben Weigel nicht lieb haben, viel weniger hinter ber anbern Freunde Borwiffen fich1) in was einlaffen, fo war fie auch ju einer Brant nicht gefleibet und gar nicht geschicket, fonnte und wußte barein nicht gu bewilligen, bate, fie gu bem nicht gu bringen, wogu fie nicht Luft batte, und fie hatte mich vor ihren besten Freund gehalten und fich beffen gu mir nicht verjeben, Goldes gegen ibr vorzunehmen, bate mich, ihr bavon gu belfen. Darauf wart ihr von ben Frauen und Schrammen eingerebet. Go führet ich ihr beineben auch mehr zu Bemute, fie follte babei meine Treu erfennen. Lettlichen fprach fie, fie wollt allein mit mir reben. Da fraget fie mich auf rechte Trene, ob fie fich trauen follt laffen. Wie ich faget, ja, ich rieth ihr es, gab fie mir viel gu verfteben, wie fie gegen mich gefinnt war, bag ich ihr thun follte; gab ihr aber eine Antwort, fo allbier nicht nöthig zu gebenten ift. Rach Goldem fagt bie Jungfran öffentlich, weil fie fabe, bag es nicht andere fein wollte, ich ihr Goldes auch gerathen, fo wolle fie ihren Willen barein geben. Darauf warb bie Trauung

<sup>&#</sup>x27;) febit 21.

angestellt, und führeten 3F. und ich fie gur Tranung. Bernach warb ein lange Tafel und 4 Tifch vom Abel und Burger gespeifet und fonften mit Effen und Getranfen wohl tractiret, und ward ber Abend mit Tangen und allen ehrbaren Tugenben jugebracht. And mußte ich bernach bie Braut gu Bette führen, und war ber Braut vorige Bitte balt erfüllet worben. Satis. Sperret fie alfo gufammen. Wie fie fich nun mit einander verglichen hatten, weiß ich nicht. Auf ben Morgen war Braut und Brautigam luftig und mabret alfo bie Sochzeit bis an 4 Tag und ging 386. 300 Thir. auf. Unterbeffen vergaß ich meiner auch nicht bei Bungfer Margaretha Schellendorf, ba fich benn bie Liebe gar wieber verneuert, fo zuver im Lant Bohmen auf ber Reife nach Theufingen hatte angefangen. Ließ mir bermegen gar wohl fein und einen Sund forgen, ungeacht bag ich bas gang Befen bestellen mußte, welches mich nicht wenig Dabe tofte, und boch bavon nichts batte, außer bie Brant ichenfet mir einen Rrang, baran 3 Fl. gebogen, und ein Tuchlein babei. Die 3 Fl. band ich Jungfrau Margaretha Schellendorf um. Bar alfo biefe Tag mit Tangen, Dufit und Fenerwerfen bei ber Racht groß Freuden.

Es hatte Borge Rofferichaffeth, ein Bolad, Beter Schellenborfe Beibee Schwefter lieb. Der tam auch unverfebens auf ben Berg, mit bem ward febr gepranget, mußte nicht anbers, er murbe fie beiraten, aber es war ein polnisch Biglein babinter. Und bemnach in ber Sochzeit mit bem Lager ichwer juging, ungeacht bag es Commer war, hatten fich bie Buriche ine Braubane, auch etwan mit ben Boffein in bie Braupfanne gefunden, und hatten biefelbige mit ihnen eingefället. Des Morgens hatte ich angestellt, bag man follt branen, wann ich aber langer ale ber Bergog gefchlafen hatte, geben 386. ins Branbaus, und feben wie allba mit ben bainischen Bofen gehauset sei worben, bag bie Braupfanne eingefallen, und bermegen nicht fonnte gebraucht werben. Läßt mich 3FG. balb gu fich forbern, fubret mich ine Branhane und fpricht: "Sieh boch, wie fie bier gehauset haben. Du folleft auf folde Gachen ja Achtung geben und gugefeben, bag bie Dagte nicht fo nbel maren tractiret worben." Gab gur Antwort, ich wußte nichts barum, hielt aber bavor, bag bie Dagbe nicht übel, fonbern wohl tractiret worben waren, benn ich es ichwerlich fo gut gemacht batte, bag ich bie Braupfanne batte eingefället. Dan batt fich nachten fonften wohl gehalten, benn in jebem Bintel ein Dagt und Unecht gelegen. Satte ich nun follen überall Frieden nehmen, murbe es mir gu ichwer fein vergefallen. Die Braupfanne mar balb wieber gu erfeben, wann nur bie Dagbe fo balb wieber gur Jungfrauschaft gu bringen waren. Darauf fageten 38. ,,Du bift ein Rarr, lag bu bas Effen gurichten, eine Bebe mag behalten, was fie befommen bat." Barb alfo bie Bochzeit in Boblieben verbracht und bie Brant mußte ihren Brantigam behalten.

3d batte einen polnischen Jungen Berrnftanbes bei mir, ben jollt

ich beutsch sernen lassen. Der nimmt mein lang Rohr, gehet ins Borwert, schießt nach einem Sperling und trifft einen großen Biehochsen, daß er todt liegen bleibet. Da man ihn darum anredet, spricht er, der Ochse wär besser als der Sperling und sie hätten auch seit der Hochzeit kein Fleisch gessen. Wie ich Solches ersuhr, will ich ihn dessenwegen streichen, aber weil es ein Polack war, wollten ISG. nicht, sondern ich sollte es gut sein lassen, müßte man doch sonsten Fleisch haben. Also wallte ISG. Geblüt gegen den Polacken und ISG. sageten wider mich: "Wit der Zeit kann dich bieser Junge in Polen zu einem großen Herrn machen, wann ich König in Polen werde."

Es begab fich, bag Abam Schellenborfe Ruecht ju Bermeborf ein Natherin gu Brodenborf nehmen follte, ju welcher Sochzeit mich bie Grau von hermsborf erbitten ließ, ohn Zweifel mehr barum, weil ich mich bei ihrer Tochter, Jungfrau Margaretha, einließ mit Liebe, ber ich boch nicht gram war, bag es ber Tochter gu1) Gefallen geschah. Derwegen bat ich 38B. um Berlaub und breier Rog zu leiben, welches 38B. auch gern thaten, und weil 38. fonften ihr Wefindlein in grau Tuch fleibeten, beforbert ich, bag fie allererft neben mir gefleibet wurden. Go ließ ich mir inmittele auch Schwert und Dolch beichlagen, und putte mich aufe befte ans. Reite alfo mit 6 Roffen nach Bermsborf gu, wie ich benn allba von ber Jungfran fonberlich gern gefehen war. Es war aber Caipar Braun, fo ber Frau gu Bermeborf Schwefter gefreiet, ein guter Dann, auch allba. Mit bem macht ich Runbichaft und half bie Braut von Brodenborf nach hermeborf holen, und ließ mich mit meinem Trommeter feben. Baren alfo bie Bochzeit über und bis auf ben Connabent luftig und guter Dinge, und wenn einer weg wollt, fo behielt ibn ber anber. Db ich wohl inmittels von 380. erforbert war, fo verfag ich boch, ba runt, bag man nicht wiffen follt, bag bie Pferbe 38. waren. Am Sonnabend aber ritt ich fort, und wie ich unter ben Gröbigberg tomme, fo lag ich ben Trommeter blafen; wie ich aber im Schloß abfige, tommet mein gut Freund zu mir und bericht mich, wie 38. fo ichellig auf mich jei, batten geschworen, fie wollten mich in bie Sofftuben bestriden. Ließ mich aber nichts anfechten, ging ins Schloß, bag 386. mich vom Gange feben tonnten. Dun hatten 3FG. Boladen bei fich und in Ruche und Reller war fein Borrath vorhanden. Es blies ber Trommeter gu Tifch, nach Solchem verzog fiche bei einer Stunde, ehe augericht marb. 380. icbidten gu mir, ich follte Effen nehmen laffen und aufwarten. 3ch ließ 386. wieber vermelben, ich batte vernommen, 386. maren ichellig anf mich, barum ich Bebenfen getragen, vor 386. ju geben; wann ich aber 386. follte bie Urfachen vermelben meines langen Angenbleibens, marten

<sup>&#</sup>x27;) fehlt A.

IRG. wohl zufrieden sein. IFG. aber lassen mir ferner sagen, ich sollte auswarten, es würde sich sonsten wohl sinden, die Ursachen meines langen Außenbleibens wüßten IFG. vor, daß ich die Jungfrau lieber gewonnen hätte, als IFG. Wie ich nun bei der Tasel IFG. das Wasser gab, seben IFG. sauer, thät aber, wie nichts darum war. IFG. singen ein Gesaufte an und wie es am besten anging, so war kein Wein mehr vorshanden. Darauf ließen IFG. mir sagen, der Wein ginge ab und den Spott sührete ich IFG. zu, darum, daß ich nicht zu rechter Zeit wär anheim kommen. Ich lasse IFG. wieder zur Antwort geben, ich könnte nicht dawider, warum IFG. nicht in Zeiten nach köwenberg geschickt hätten. Ließen IFG. mir wieder vermelden, sie hätten kein Geld, derswegen so sollt ich bald nach Wein schicken.

3ch laß aber 3FG. sagen, was ich thun sollt, wenn 3FG. mit mir gurneten, fie follten felber mit mir reben (ich hatte aber noch ein Fäglein von 3 Eimern im Reller verborgen liegen). Nach Solchem laffen 388. ein Glastein Bein eingießen, rufet: "Dofmeifter, ich bringe bir bas gur Bieberfunft." Beift mich zu ihm tommen und saget: "3ch bin sehr schellig auf bich gewesen, aber es ift vorüber, siehe, bag wir wieber Proviant befommen und fonberlichen Wein." Ich faget, IFG. sollten nur luftig fein, Bein wurde genugfam vorhanden fein, fo follt fonften im an-Daß aber 38G. auf mich scheel geseben, bern auch fein Mangel sein. batten fie tein Urfachen, benn ich mar bei schonen Sauptern gewesen, bie 386. benn anch gern faben. Darauf fageten 386.: "Du bift mir gut, ich bin mit bir wohl zufrieben, habe mir wohl gebacht, bu wurbest etwas in Borrath haben." Also waren wir wieder herr und Anecht und alle Ungnabe mar weg; mußte also aus meiner Freube wieber in Sorgen treten und feben, wie ich Ruche und Reller beftellt, welches mir nach ber Freude schwer ankam. Erfuhr hernach viel Sachen, wie ich bei 3FG. war angegeben worben, auch berogeftalt, sam ich 38G. verrathen wolle und war bei herzog Friedrich so lange gewesen, und mit 386. Practifen gemacht, welches benn niemales bescheben, ich auch zu ehrbar bagu gewesen. Ge pfleget aber bei ben Kürftenhöfen also zuzugeben, bag bie Rucheschmanger groß und gemein find; batte es gern von 3%G. erfahren wollen, aber 386. wollten mir es nicht fagen, sonbern gaben mir gur Antwort, 386. batten es nicht geglaubet.

Demnach es bräuchlichen, daß ber Herr Gotsch auf St. Johannis-Abend ein Freudenfeuer auf dem Khnast hält, also besehlen IFG. mir ingleichen, es auch auf dem Berg anzustellen, denn IFG. vermeinten, dabei lustig zu sein, welches ich auch aufs beste möglichen anstellte, sonderlichen auch, daß ich dabei mein Geburtstag begehen möchte, und ließ auf dem Bachtthurm, beim spissigen Stein, einen Holzberg setzen und solches voll Reisig machen. Wann aber IFG. mit ihren Gästen hernach

über die Mahlzeit start trunfen, daß auch gute Räusche erfolgeten, gingen 3FG. drauf 'nauß. Wie nun das Feuer auf dem Berge anging, ließen 3FG. 100 Röhre losschießen, Trommeten blasen und Keffeltrommeln schlagen. So laß ich das Feuer auch anstecken und Wein und Bier dazu 'naus tragen, und waren 3FG. mit den erbetenen Gästen luftig.

Cafpar Beillung aber war febr voll, zeuget ohn mein Tacht, fuchet Urfachen au mir, wo er nur mochte, faget bies geschähe mir gu Gefallen, 386. hatten ihm niemales Frendenfener machen wollen, und forbert mich auch balb; war ich ein reblicher Mann, fo follt ich mich mit ibm raufen. 3ch batte gwar auch ein Raufch und laffe mich nicht lange vermahnen, benn ich ihn nicht febr lieb batte, schlagen alfo balt hinter ben Bergog und Juntern gufammen. 3m anbern Streiche aber unterlaufe ich Beillungen bie Bebr und ftofe ibn mit meinem Anopf auf die Bruft, bag er über rud ben jabligen Berg bimmter 4 Beete breit faulet. Dies wird ber Bergog innen, wird ichellig, will wiffen, wer benn Unfanger gewefen. Wie aber 38B. bericht war, bag Beillung ben gangen Tag an mir gewefen und alfo ben Anfang gemacht, laffen 38B. Seillungen burch Beter Schellenborf in bie Sofftuben fobald beftriden, ichaffet mir, friedlichen zu leben bis auf ben Morgen, verhöreten 38. uns mit einander. Wann benn in ber gehaltenen Berbor ju befinden war, bag Beillung mir unrecht gemejen, wollten 38. ibn bom Sofe gar abichaffen, ich bat aber felbit vor ibn, bag ibm folder Spott nicht mochte wiberfahren. Alfo mußte er mir ein Abtrag thun und zusagen, wiber mich nicht mehr zu thun und habe vor mein eigen Feind gebeten. Man hat im gangen Lanbe nicht anbere gewußt, benn ber Gröbigberg war ausgebrannt, es geschah aber tein Schaben.

Nach folder Luft kommet unversehens Christoph Braun (ber ein gute Zeit im Laube gelegen und mich bei ben Fürften verflaget wegen ber gethanen Siegelung vor 380. im Rieberland halber und boch auch ber Billigfeit nach an mir nichte erlangen mogen) auf ben Grobitberg, bringet an 380. ein Oberamts-Befehlich, bag 380. ibn jobald gablen follten, ober mir ale bem Burgen auflegen, mich vor bem herrn Bifchof gu geftellen; wo ich aber einige Exception batte, bag ich nicht ichulbig fei ben Braun ju gablen, bies beim herrn Bifchof einzubringen. Golche Gachen gaben mir nicht wenigen, fonbern großen Rummer und Bergenleib, benn mir war barin mein Ehr gelegen. Derwegen ich auf ein Antwert bebacht war, und führet mein Gachen aufe bestmöglichfte aus gegen ben herrn Bijchof und bat, weil 36. im Banb und erboten, fich mit bem Brann gu vergleichen, 38B. wollten auf mich nicht bringen, weil ich ibn gu gablen nicht vermochte, fonbern ben Brann an 380. weifen, in mebrer Erwägung, bag ich mich balb ber Richthaftung bei ibm angegeben. Des gleichen ichrieben 366. bem herrn Bijchof auch, fie wollten ten Braun

gablen, baten, mich loszulaffen, weil fie mich in ihrem Dienfte bedürftenbe Bann ich benn vom Herrn Bischof ein gnädigen Herrn hatte, ließen 38. auch funfe gerabe fein und mich bei meiner Entschuldigung bleiben. 38G. wollten ben Brann nicht vor fich laffen, fo wollt ich ibn auch nicht ansprechen, welches ibn zum bochften verbroß. Ob er nun wohl begehret, mich anzusprechen, ließ ich ihm boch vermelben, er hatte mich unverschuldter Sachen an meinen Ehren genugsam angetaft und im Land 'rum getragen, bag ich mich nun zu einem, ber mir nach leib, Ehr und But ftunde, halten follte, bagu gute Borte geben, war mir ungelegen; wollt ibn, bafern er ein ehrlicher Mann fein wollte, ermahnet haben, mich mit Schmähung zu verschonen und zuvor in feinen Bufen riechen, wurde mehr bei ihm ale bei mir finden, und was er gegen mir gesonnen gu thun, ehrlichen und aufrichtig vornehmen. Dies batt er mit Schnarchen und Bochen angenommen, mit Bermelbung, er wolle mich tobt ftechen und ichießen, wo er mich ansichtig wurde. Dies beschwert ich mich gegen 386. und bem herrn Bischof, welches ihm heftig verwiesen ward. 386. aber ließen ihm ichaffen, er follt fich paden. Der Braun aber ließ ingleichen 386. unnüte Bort zuentbieten, man foll ihn zahlen, fo woll er weichen, Indeffen begegnet er mir im Unter-Schloß unversebens. und ehr nicht. Bie er meiner ansichtig warb, zeiget er mit ber Wehr, so sprang ich 3n ihm, faget: "Braun, ihr habet gesaget, ihr wollet mich tobt stechen; was ihr nicht laffen könnt, bas thut." Wie er vermerket, bag ich ihn also auf ben Bals trat, fing er an: "Sohn, schonet, wer euch bas bericht, ber thut mir ju viel, ich gesteh es nicht und bin euer guter Freund." Und nachbem wir also mit einander geschnarcht hatten, bot er mir bie Fauft, bat mich, ich wolle sein Freund sein, er gönnte mir alles Gutcs und thate ihm im Bergen webe, bag er Solches batte gegen mir vornehmen follen, bate beineben, ibn bei 38B. zu beförbern zu endlicher Zahlung. Bollt ich ihn nun neben meinem herrn vom Berg wieder gelofen, jo liegen IFG. ihn burch herrn Beter Schellendorf babin behandeln, daß fich Braun noch etwas gebuldete und ihm follten 100 Al. Ungr. auf Rechnung gegeben werben, welche 100 fl. Ungr. ich bei einem Bauern ju Mobelsborf zuwegen bracht, bavor ich neben Beter Schellenborfen Und gaben 3FG. bem Brann Solches auf Quittung. Bürge warb. Mußte aber hernach folche 100 Fl. allein wiedergeben, barum mir biefe Burgenschaft ben größten Rummer gab, und Caspar Beillung half über mich bei bem Braun wohl anheten, ungeacht baß es 386. jelbst auging. Bracht also bie Zeit bes Sommers mehrtheils auf bem Grödigberg gu, in Freuden und auch in Kummer und Sorgen.

Bu Mertschütz babeim stund es bamalen ziemlichen, denn bes Christoph Schweinig Anwalt zog aus dem Gut und ließ es liegen. So war mit Braun auch Anstand gemacht, und die andern Schuldener

trugen mit uns auch Gebuld, verhoffeten, es werbe mit uns in beffern Stand tommen. Darum verließ ich mich auf meine Brüber, welche hans hielten, wiewohl fie mir nichts schickten, begehrt es auch nicht und fam selten anheim.

Nachbem ber Proviant an Getreibe und anderem giemlichen meg war, und nichts mehr in Borrath, mußte ich mich um Proviant umthun. Dun hatte Beinrich Schweinichen von Thomaswalbau eine Angahl alter Schafe, bie fonften Riemand taufen wollte, fo tonnte ich fonften anch obn Belb fein Biebe nicht befommen, weil fein Gelb bei uns porhanden mar. Derwegen befahlen 3FB. mir, mit meinem Bettern um bie alten Schafe gu banbeln, traf auch alfo ben Rauf mit ihm, jebes Stud um 20 Bigr. ju gablen und ber war 325 Schafe. Da ich nun bes Raufes einig bin, will er fie obn Belb ober Burgenschaft nicht folgen laffen, wollt mich auch nicht zu einem Burgen annehmen, barum mußte ich jurud und 386. Solches vermelben, mit welchem 386. gar übel gufrieben mar, bag er 388. nicht trauet. Schreiben berwegen mit eigenen Sanben an Schweinichen und begehrt, auf 38. Revers bie Schafe folgen gu laffen. wollt aber nicht fein, fonbern Schweinichen entichulbiget fich. Darüber waren 38. noch mehr verbittert, und weil wir') nichte ale Bil; und Beibelbeer gu fpeifen hatten, befahlen 3&G., ich follt auf Mittel ber Berficherung gebenfen. Bann ich benn zuvor beim Rath ju Lowenberg um Darleihung 380. 300 Thir. angehalten, fie auch gute Bertröftungen gethan, ale 30g ich gu ben herren von Lowenberg, bat ferner um bas Unlehn ber 300 Thir.; fie entichulbigten fich aber. Letlichen erhielt ich, 3) baf fie bewilliget, vor bie Chafe Burge gu werben, mofern ich Schabelos Burge werben wollt und ihnen jum Unterpfand bie 14 fcmer Dar! jahrliches Bine auf ber Stadt lowenberg abtreten wollt. Deffen ich mich entschuldiget; ungeacht bag ich es gern thun wollt, fo maren bie Weichog mein nicht allein, sondern Friedrich Rothfirchen auch allbereit cebiret, bate aber, fie wollten 38. trauen, 38. wurden fie nicht laffen. Berebet bermegen ben Rath, baß fie bor bie alten Soden 3) fiegelten auf ein balb 3ahr. Alfo befamen wir wieberum Proviant an ben alten Soden, welche benn vielmal auf Allerlei zugericht wurden, Bilge auf breier lei, Beibelbeer auf zweierlei. Dit Goldem mußten fich 386. und wir Alle behelfen und boje Golbbergijch Bier bagu trinfen. Inbeffen fam ber Berbit ber, bag wir bernach tonnten Bogel befommen. Bie ich nm Dobnen im Balbe batt legen laffen, fo hatt ich ein groß Rreug mit bem Befindlein, benn ein jeber wollte in Bald laufen und ihm Bogel bolen. Db es nun wohl 3FG. jelbit verboten, wollt fich boch Riemanbes baran febren,

<sup>1)</sup> fehit 21. 2) fehit 21. 3) Schafe-

berwegen jo mußte ich bie Juntern barum in bie Hofftuben bestricken laffen und bas Gefindlein in Thurm feten. Befam baburch groß Ungunft und wollt boch wenig belfen. 376. gingen alle Morgen selber 'unnter und holeten Bogel, bas war also mein Anrzweil anch. Sonften war bie Zeit ziemlichen langweilig, wiewohl ich nicht viel Rube hatte. Bann ich nicht um Proviant zuwegen zu bringen bemühen burfte, fo hatte ich mit Bestellung bes Borwertes und wegen Anlauf ber Banerbanbel genugfam zu thun. Die Bauern wußten nicht anbers, es würbe also immer bleiben. Wann benn 3FG. faben, bag es schwer zuging auf bem Gröditberg zu unterhalten, und von Bergog Friedrich auch fein Deputat befommen mochten, weil aber ber Arneborfer Teich viel zeitlicher als sonften gefischet war, befommen 380. Zeitung, daß in ben Anszügen etliche Schod Rarpfen maren gefangen worben, und ftunben in Saltern. Derwegen befohlen fie mir etliche Bagen zu bestellen, und ritten alfo 388. mit 15 Roffen felbst mit nach Arnoborf und war bei ben Baltern Riemand als ber Teichwärter. Als ließen IFG. aus ben Baltern auflaben, mas fie mit 5 Bagen wegführen konnten, allerlei Fisch, und zogen mit benen nach bem Gröditberg gu. Es hatt aber ber Teichwärter heimlich nach Liegnit geschicket und Golches anmelben laffen. Darauf fam Reffel und Sans Tichammer mit 4 Roffen 'naus und follten 3RB. Solches wehren; weil fie aber 386. allba felbst funden und jahen, bag fie gu ichwach waren, 38G. auch nicht viel gute Wort gaben, mußten fie nur zufrieben fein und bie Fische wegführen laffen, denn 386. rudten Reffeln unter bie Rafe und faget, wo er sich mit einem Wort, so ihm nicht gebuhret, boren ließe, follte er feben, was 3FG. mit ihm angeben wollten; aber Reffel bielt ben Dlund.

Folgendes Tages muß der Teich vollend gesischet werden. Besahrte sich Herzog Friedrich, IFG. mein Herr würden wieder Kisch holen, derwegen war Herzog Friedrich selbsten 'nausgezogen und hatte von 25 Rossen und 50 Hatenschützen einen Hinterhalt bestellt. IFG. aber halten mit 6 Rossen auf dem Damm. Unn schiedten IFG. mich und einen Auslänzder, Fuchs genannt, mit 6 Rossen bahin, und war dies die Werbung, IFG. freundlichen zu grüßen und was IFG. vor zweien Tagen selbst mit Fisch wegführen gethan, dazu hätte die Noth IFG. dazu gezwungen, bäte auch, es wider IFG. nicht sein zu lassen, sollt aber IFG. an dem versbliedenen Deputat abrechnen, und bäte IFG. freundlichen dero Fisch mehr auf das Deputat solgen zu lassen.

His. Herzog Friedrich aber saben sauer, bauchten sich in ihrem Sinn jehr schellig sein und gaben selber Antwort, sie thaten sich gegen Bergog Beinrich ber Entbietung, wo es aus brüderlichem Herzen herflösse, bebanken. Daß aber vor ihm zweien Tagen die Fisch aus den Hältern waren weggeführet worden, das that ihm Schmerz, und wann er dazu

wat tommen, follt nichts Gutes barans fein worben; und war gang unfreundlichen, mußte bermegen fein Gifch mehr gut folgen laffen, und follten mehr Fijch mit Bewalt weggeholet werben, fo wollten fie es auch mit Bewalt wehren. Db ich nun wohl ferner um andere beffere auch freund licher Antwort, 386. meinem herrn ju geben, anhielt, befam ich boch fein anbern Beideib, fonbern mir war ein Capitel gegeben, ich war Unterthaner und hatte holfen Fifch wegnehmen, es follte mir wohl gebacht werben. Darauf gab ich Antwort, Bergog Beinrich mare auch mein Lanbesfürft und mein Berr, bem ich bienet, barum ich auch billig ale ein Diener that, was mir mein herr anbefohle und bagu fie ber Billigfeit nach Recht hatten, und wann ich 3FG. Diener, fo follt es ihnen ingleichen wie Bergog Beinrich auch bescheben. Alfo icheibet bon Bergog Briebrich, fprach Reffeln um eine Gerichte Fifch an, wir wollten gu Barichberf frühftüden. Mle befahlen 3&B. felbft balb, man folle mir geben, mas ich haben wollt.

Bie ich nun ju 386. meinem herrn mit folder Antwort fomme, find 38. übel gufrieben, hatten allerlei Anichlag und wollten bie Fifch mit Gewalt nehmen. 3ch rebet es aber 38G. aus, bag fie fich gufrieben gaben. Inbeg werben 38B. bericht, welchergeftalt Bergog Friedrich ein Guarbia bei fich gehabt, welches 3&B. noch fehrer verbroß, und befamen Runbichaft, bag Bergog Friedrich auf ben anbern Tag bernach wieber fifchen, und wurden ebenermaßen ein Guardia bei fich haben. 386. mein herr fagten wiber mich: "Dane, wir muffen ein Aurzweile anrichten; mache Rechnung, wie boch wir zu Rog fonnen auffommen, wir wollen 'runter und Bergog Friedrich beim Arneborfer Teich ein wenig erichrecken." 3ch wollt aber nicht mitftimmen und verwarf folden 38. Anfchlag gang. lichen, benn es wurden die Bergen gegen einander baburch verbittert werben. Go hatte auch Bergog Friedrich polnisch Gefindlein bom Abel bei fich und waren ftart, man wußte nicht, was fich vor llebel gutragen mocht, bate, 386. wollten es nachlaffen. 386. wollten fich aber nicht abwenden. fonbern fageten mir gu, feinem Menichen fein bofe Bort gu geben, ich wurde aber wohl feben, wie er Bergog Friedrich und bie Geinigen fagen wollte. Darauf macht ich Rechnung, bag wir mit 19 Roffen, 3 Trommetern, 6 Safenichuten und zwei Laquaien fonnten auffommen. Dit folder Angabl waren 38B. gufrieben, befahlen mir ein Bagen mit Fischfäffern mitzunehmen, Bergog Friedrich murbe ja nicht zu grob fein und ihn mit etlich Fifchen verebren.

Des Morgens frühe zogen 38G, vom Berg nach Barichborf. Wie 3FG, nun ba ankamen, friegeten 3FG, Rundschaft, baß herzog Friedrich auf einem Rähnchen in Teich gefahren sei. Darauf sageten 3FG, wider mich: "Hans, iho ist Zeit, ruck fort." Nun hatte herzog Friedrich an bes Dammes Ort ein Schildwachen bestellt, sobald sie was vermerket,

jo foll ein Schuf Die Leiung fein. Gobalt bar fo ber 30 fine bir Bergog Friedrichifden ergebet, laf im mein Trommitte ballen bie bie ein um ben andern und bernach alle 3 gefommer. Die beit fin in hernach bericht worben ein Befen erboben anter Berter Greite Trette Direct und ein Beber bat nach feiner Ruftung gefdrien. Ge mor Gerter Geren ? im Teid and fe bange morten, bat men ibr im. abr Committe ber 'raus bringen mogen; benn er leptiden aus bem Caration mar geforen gen und im Schlamm gematet, alfe mat er aus tim dime fermen Bieben alfo auf tem Camme fert. Bit fommt ber ter bir Gint ant fonft ihrer zwei mit 3 Roffen, ba benn 3feff, mein Gir von ber Door metern auch brei Ginipannige reiten batten, bie rebtin fie in Die fie ba ftunben. Gie berichten, fie frunten Berten Bertrit in ber aud interior Stellen felbften maren. Be 3mb. bern mare meuter Die matter ?. nicht, ber Weg truge Ind. allta in. Ch 350 in Transfert tom Keinbichaft tam? Sie wunten 38th, Gemat nicht, Sie bie Gafer almer jo Bergog Griedrich bei fich baben, baren bie Trommeter, bad bie er iprade, verlaufen fie fich in tie Errande auf bie Suite rie Schuten laft idreien, ift feiner ta. Da mar freier Green ber Blatt geichoffen, fallen auf ibren Rlevver mit e Miffer a finiter au Wie bie Antern feben, baf 3,60%, reiter, fo rettet tir bitte bir be be fallens, außerbalben ungefähr 9 Res bleiben beim Galtern aufen batte ter Leutel von ber Caale unt Remulus Reffet. Burrerif, mir nun 380. ibnen gleiche femmen, gieben fie bie Gute ab. fo maffet begnabig und fraget, me ibr herr mar. Gageter fie, bae muffere for eite. Parauf antwort 380%, er mar nicht fommen bie ten Green, fertier bie ein Bruber, gubem batte er fich mit Bergag Griebrichen freimen reben wollen, mufte wohl, bag er mit Rriegiemadt tie im Ger bereit ibn, ale bem Bruter, erzeigte. Er aber mar auf fine bafen auf im Ariegesmacht, mit feinem Sof-Gefindlein nur tommer, blite ir in nicht flieben burfen, er mochte aber gern bie mearingiten Enligen fine Die aber, fo bei ten Saltern bielten, fateten, fie mofen, ber fo bei Beinbicaft ober Ariegeeruftung. 3366. batten imar ter Greich : mit haufen gehabt und etliche Schugen, aber auf tein Bille 7:::: jaget Perzog Peinrich: "Ich weiß es wohl anders, aber is a beite er ich mich mit meinem Bruter batte freuntlichen anterreibt, fo mart in ja nicht fo unboflichen fein geweien, unt mid mit einem Grote Beit verehret haben." Beil er aber meiner nicht verwarten mid, mit ihm in reben, jo wolle er, ale ber Bruber, e richt Fifde feines Gefallens nehmen. Der von ber Saale & es nicht thun, tenn fie von ihrem Herren bermeger e Sijd jollten weggenommen werben. 37 Œ

wat tommen, follt nichts Butes barans fein werben; und war gang unfreundlichen, mußte bermegen fein Gifch mehr gu folgen laffen, und follten mehr Fifch mit Gewalt weggeholet werben, fo wollten fie es auch mit Bewalt wehren. Db ich nun wohl ferner um andere beffere auch freund licher Antwort, 38. meinem herrn ju geben, anhielt, befam ich bech fein andern Beicheib, fondern mir war ein Capitel gegeben, ich war Unter thaner und hatte holfen Gifch wegnehmen, es follte mir wohl gebacht werben. Darauf gab ich Antwort, Bergog Beinrich mare auch mein Lanbesfürft und mein Berr, bem ich bienet, barum ich auch billig ale ein Diener that, was mir mein Berr anbefoble und bagn fie ber Billigfeit nach Recht batten, und wann ich 386. Diener, fo follt es ihnen ingleichen wie Bergog Beinrich auch beschehen. Alfo scheibet bon Bergog Friedrich, fprach Reffeln um eine Berichte Gifch an, wir wollten gu Barich-Mls befahlen 386. felbft balb, man jolle mir geben, borf frühftuden. mas ich haben wollt.

Bie ich nun gu 38. meinem herrn mit folder Antwort tomme, find 38B. übel gufrieben, hatten allerlei Anichlag und wollten Die Bifch mit Gewalt nehmen. 3ch rebet es aber 3FG. aus, baß fie fich gufrieben gaben. Inbeg werben 386. bericht, welchergeftalt Bergog Friedrich ein Guardia bei fich gehabt, welches 389. noch fehrer verbroß, und befamen Runbichaft, bag Bergog Friedrich auf ben andern Tag bernach wieder fifchen, und wurben ebenermaßen ein Gnarbia bei fich baben. 386. mein herr fagten witer mich: "Sans, wir muffen ein Rurzweile anrichten; mache Rechnung, wie boch wir zu Rog tonnen auffommen, wir wollen 'runter und Bergog Friedrich beim Urneborfer Teich ein wenig erichreden." 3d wollt aber nicht mitftimmen und verwarf folden 38. Anfcblag ganglichen, benn es wurden bie Bergen gegen einander baburch verbittert merben. Go batte auch Bergog Friedrich polnisch Gefindlein bom Abel bei fich und waren ftart, man wußte nicht, was fich vor lebel gutragen mocht, bate, 386. wollten es nachlaffen. 386. wollten fich aber nicht abwenden, fondern fageten mir gu, feinem Menichen fein boje Wort gu geben, ich wurde aber mohl feben, wie er Bergog Friedrich und bie Geinigen jagen wollte. Darauf macht ich Rechnung, bag wir mit 19 Roffen, 3 Trommetern, 6 Safenichuten und zwei Laquaien tounten auftommen. Dit folder Angahl waren 38. Bufrieben, befahlen mir ein Bagen mit Fischfässern mitzunehmen, Herzog Friedrich wurde ja nicht zu grob sein und ihn mit etlich Fischen verehren.

Des Morgens frühe zogen 33G. vom Berg nach Barichvorf. Wie 33G. nun ba ankamen, friegeten 33G. Runbschaft, baß Herzog Friedrich auf einem Kähnchen in Teich gefahren sei. Darauf sageten 33G. wider mich: "Hans, iho ift Zeit, rude fort." Run hatte Derzog Friedrich an bes Dammes Ort ein Schildwachen bestellt, sobald sie was vermerket,

fo foll ein Schuf bie Lofung fein. Cobalb nun folder Schuf von ben Bergog Friedricbifden ergebet, lag ich einen Trommeter blafen, und alfo ein um ben andern und bernach alle 3 gufammen, ba bat fich (wie wir bernach bericht worben) ein Wefen erhoben unter Bergog Friedrich Diener, und ein Beber hat nach feiner Ruftung geschrien. Go war Bergog Friedrich im Teich auch jo bange worben, bag man ibn übel ohn Dhumacht bat 'raus bringen mogen; benn er letlichen aus bem Rabulein mar gefprungen und im Schlamm gewatet, alfe war er aus bem Athem tommen. Bieben alfo auf bem Damme fort. Balb fommt ber von ber Gaale und fonft ihrer zwei mit 3 Roffen, ba benn 3FG. mein herr vor ben Trommetern auch brei Ginfpannige reiten batten, bie rebten fie an, wem fie guftunben. Gie berichten, fie ftunben Bergog Beinrich gu, ber auch allba gur Stellen felbiten waren. Bo 386. benn 'naus wollten? Das mußten fie nicht, ber Beg truge 376. allba gu. Db 376. in Freundschaft ober Feinbichaft fam? Gie mußten 3&B. Gemut nicht. Bie bie Safenichugen, jo Bergog Friedrich bei fich haben, boren bie Trommeter, auch bas Gefprache, berlaufen fie fich in bie Stranche auf Die Biefen. Bie er auf bie Schüten läßt ichreien, ift feiner ba. Da war Bergog Friedrich bas Blatt gefchoffen, fallen auf ihren Rlepper mit 6 Roffen auf Liegnit gu. Bie bie Andern feben, bag 38B. reiten, fo reitet ein Beber feines Befallens, außerhalben ungefähr 9 Rog bleiben bein Saltern balten, barunter Lentel von ber Gaale und Romulus Reffel, Burggraf, war. nun 388. ihnen gleiche fommen, ziehen fie bie Bute ab, jo gruget fie 386. gnabig und fraget, wo ihr herr war. Sageten fie, bas wußten fie nicht. Darauf antwort 386., er mar nicht fommen ale ein Feint, fontern ale ein Bruber, gubem hatte er fich mit Bergog Friedrichen freundlich unterreben wollen, mußte wohl, bag er mit Rriegesmacht als ein Feind gegen ibn, ale bem Bruter, erzeigte. Er aber war auf fein Bojes, auch obn Rriegesmacht, mit feinem Sof-Befindlein nur tommen, batte er ibn alfo nicht flieben burfen, er mochte aber gern bie Liegnigifchen Schugen feben-Die aber, jo bei ben Saltern bielten, jageten, fie wußten von feiner Beindichaft ober Kriegeerüftung. 386. hatten gwar ihr hofgefindlein mit haufen gehabt und etliche Schuten, aber auf fein Bojes. Darauf faget Bergog Beinrich: "Ich weiß es mohl anbere, aber es hat fein Beiceib. 3ch habe mir ein Fischfaß mitgenommen, ber Meinung, wann ich mich mit meinem Bruber hatte freundlichen unterrebet, fo wurde er ja nicht fo unboflichen fein gewesen, und mich mit einem Gericht Gifch verebret haben." Beil er aber meiner nicht verwarten will, mit ibm gu reben, fo wolle er, ale ber Bruber, ein paar Gericht Fifche feines Gefallens nehmen. Der von ber Gaale bat, 38. wollten es nicht thun, benn fie von ihrem herren berwegen ba gelaffen, bamit feine Gifch follten meggenommen werben. 386. aber gaben furgen Beicheib, er folle mit feiner

Befellichaft ein jeber auf feine Gifch babeim Achtung geben. Diefe Gifch aber maren fein und feines herrn Brubern, er folle fich unbefummert laffen, er wolle fich mit feinem Beren Bruber wohl vergleichen; wann er nirgend ba wurde fein, auch wohl fein Fifch gu freffen haben; und weil 388. frembe Gafte haben wurben, fo wollten fie ein Manbel Saupthechte und 3 Manbel Bahlhechte und ein Schod hauptfarpfen nehmen. Die, fo fifchen follten, verloren fich weg. Der von ber Caale theuerte fich noch, 38. follten nicht Gijch weglaben, mein Berr aber fraget nichts barnach, zwang bie Bauern, jo zugelaufen maren, bie mußten in bie Salter fteigen und fifchen, welche Gifch 38. jelbft ine Gag einlub und befahlen ben Juntern, Bergog Friedrich zu fagen, er hatte vor ihm fammt feinem Rriegesvolt nicht flieben burfen, er war freundlicher Meinung tommen, 38. faben aber wohl, was boje Bewiffen maren, bag fie fich nicht bergen ließen. Er batte ibm ein Berichte Fifch mitgenommen, er folle Morgen gu ihm auf ben Brobisberg tommen und bie Gifch helfen effen. "Bo aber euer Berr nicht fommen will, feib ihr rebliche Leute, fo fommet ibr, und feit nicht mehr furchtjam, wie heute bescheben." Der von ber Gaale aber faget, es wolle ihm nicht gebuhren gu tommen, bies aber wollten fie ihrem herrn berichten, batten fich nicht verfeben, bag 386. mit Bewalt Gifch follten wegnehmen; wann fie bas gewußt, fo wollten fie es mit Bewalt gewehret haben. 380. aber jageten: "3ch thue es mit feiner Ce walt, warum wehret ihr es nicht? feit ihr fertig, fo thut's noch, halte ich boch, bag euer Ruftung jum Theil im Teich liegen." Darauf jageten 38B .: "Glud ju, morgen fomm ich wieber", und rudten alfo fort. Gie hatten aber nicht andere gewußt, 3FG. hatten von ganbeefnechten ein hinterhalt. Wie nun 380. gen Arneborf ine Dorf tommen, fo batten fich bie hatenschützen obn Zweifel wiedergefunden, ichiegen unter bem Damm und waren freibig. Bie foldes 38. hören, mußte jeber Reiter 4 Mal losichießen. Da hatten fie gejagt: "Ja, ba boret ibr, ob er nicht ein hinterhalt gehabt; mein, wir hattens troffen, wann wir es mit Bo walt hatten wehren wollen." Bernach fageten 38. ju mir: "Sans, habe ich bir juvor nicht recht gejaget, ich wollte mein Bruber jagen? wie gefällt es bir? 3ch will ibn and alfo wieber von Liegnit wegjagen, bu wirft feben, es foll nicht lang mabren." Bogen alfo nach bem Grobit berg zu und hatten ein guten Muth. Den 4 Tag, als folgenden Morgen, hatt Bergog Friedrich 100 Schüten und 40 Bferd mit 'naus genommen und fich zum Sandel geschicket, wann 38. wieber famen, ihm gu begegnen, und foldes Bolt auf bie Derter bes Dammes geleget, und fic alfo gang freidig geftellt, aber mein herr batten es niemales gemeinet, wieber babin gu gieben. Darum batte Bergog Friedrich Die Buardia umfonft und ju langfam mitgenommen, und hatte ibn bas Teichfifden balb joviel geftanben, ale bie Gijch werth gewesen.

Dieweil Herzog Friedrich beim Arnsborfer Teiche wegen ber Fisch forgfältig ift, werben 38G. mein herr bericht, daß die Bolle gu Groß-Banbrif im Saus lage. IBG. halten mit mir Rath, ob fie die Bolle 3d widerrieth es aber 3FG. jum böchsten, 3FG. nicht follten bolen. wollten fich aber fo wenig ale vor, nicht abweisen laffen, sondern befahlen mir, ich follte 4 reifige Rog laffen fertig machen und ich follte mit 386. babin reiten und follte 3FG. Rutichenrof an ein Leiterwagen fpannen und mitgeben laffen. Baren alfo ben 23 Ceptembris Abends auf bem Berg Es wußte aber Niemandes, wo ich mit 3FG. hinritte, gedachten auf. aber wohl, daß wir aus maufen zogen. Kommen also mit bem Tag gen Bandrif in hof. Beil benn ber Scholz und Staller gut Bergog Beinrichisch waren, fragen 38G. fie, wo bie Bolle war, welche fie 38G. im Daus zeigeten. Balb mußte belfen, wer fonnte, und die Bolle aufladen. Es ftunben auch babei 10 Gimer mit Butter, Die mußten auch mit, ingleichen 44 Schöpse, welche balb burch ein Berson, so mit war, nach bem Janer und Golbberg fortgetrieben worden, bamit ihm nicht founte nachgejaget werben, und 3FG. und ich zogen alfo mit ber Bollen und Butter anch fort. Bie nun 3FG. aus bem hof reiten, fommen bie Bauern, fo bie Bolle und Butter nach Liegnit batten führen follen. Es hatte wohl ber hofmann beimlichen balb nach Liegnit geschicket und bies anmelben laffen, Bergog Friedrich baben auch 20 Pferbe 'naus ichiden follen, aber Alles zu langfam. Die Leute hatten zwar vorgegeben, es war mein herr und ich nur allein mit 4 Pferben 'nein fommen, aber auf ber Biefen binter bem Dorfe mar ein großer haufen Reiter gehalten, welches alles nichts war.

Rehmen also unfern Beg auf die Hochfirche zu, daß Nicmand wußte, wo wir hintamen. Beil aber bie Rog mube waren, entschloffen fich 38G. zu Rothfirche bei Leffoten 1) zu bleiben. Indeß begegnet 3FG. ein Gartner, nabe an bem Beißen Hofe 2); ben frage ich ungefähr, ob viel Bolle allba war worden, und ob sie noch allba vorhanden sei. Der saget: "Gleich wie ich wegging, fo facten fie auf bem Tenne bie Bolle und follen fie morgen gen Liegnit führen." Darauf jageten 3&B .: "Sans! bas wird vor mich fein, wir wollen fie auch mitnehmen." 3ch hatte zwar tein Luft bazu und wollte 3FG. bavon abwenben, mit Bermelbung, 386. möchten verkundschaft, und die Wolle von Bandriß 386. wieder genommen werben. Derwegen war mein Rath, 388. zögen fort; und weil ich mich also mit IFG. errebe, fommet ein Bauer von Mobelsborf von Liegnit 'ransgefahren. Wie 3FG. Soldes vernahmen, fageten 386 .: "Bir wollen bie Bolle auf biesem Wagen mitnehmen. Wo wir fie betommen tonnen, fo ift es gut, wo nicht, fo bat es auch feinen Be-

icheib." Bogen alfo in ben Beifen Sof. Wie nun 330. in Sof ritten, fibet ber Schaffer gleich auf bem Bollenfade und nabet gu. Ale ichufen 386., er follte gunaben und bie Bolle auf ben ledigen Bagen auflaben. Das wollt ber Schaffer nicht thun. 38.6. fcufen ingleichen ben Gart nern, welche fich beffen auch wiberten und wußten boch auch nicht anbere, 386. hatten mehr Bolfes braugen. Wie ich benn bamit pochte und faget wiber ben Anecht, er follte auf bie anbern fcbreien, bag fie famen. Wie fie Colches vernehmen, greifen fie ju und laben bie Bolle auf. Da wir fie nun auf bem Bagen hatten, wollt uns nicht langer gerathen fein gu warten, weil es nabe bei ber Ctabt, jogen alfo ingleichen mit ber Bolle fort, und blieben 38B. bei Leffoten über Racht, ichidten aber Die Racht bie Bolle auf ben Berg. Db nun wohl balb ingleichen bie Boft nach Liegnit fommen, bag mein Berr Die Bolle im Beifen Sofe auch nehmen, war boch Alles zuvor gen Banbrig ausgefallen, am Abent aber maren 40 Safenichuten babin fommen. Beil wir aber allbereit meg find, maren fie auch wieder nach Liegnit gezogen, und mein Berr waren Bergog Friedrich allemal ju rafch. 3F.G. und ich hatten auf ben Raub beim Leffoten ben Abend ein gut Muthlein, liegen uns unbeforget ber Rachfolge, zogen alfo Morgens mit großen Freuden auf ben Berg gu, und waren barüber luftig und guter Dinge. Des Morgens ichrieben 380. mein herr herzog Friedrich und bebanteten fich, baß fie ibm fo gute Wolle auf ben Schafen batten wachjen laffen, fowohl gute Schöpfe gemäft und icone Butter eingeleget hatten. 386. hatten zwar bie Wolle noch nicht verlauft, barum fie, mas fie austruge, noch nicht zu wiffen machen fonnten, 38. wollten aber Soldes eheftens thun, bag es bernach 380. am Deputat abgerechnet mochte werben; Die Schöpfe aber, weil fie gut waren, wollten 3868. um 32 BBgr. annehmen und felber effen, die wurde er alfo ingleichen abguichreiben miffen, ben Schaffern aber follt anbefohlen werben, bag fie auf ben Berg tamen, follten fie ihr Webur and Schöpfen und Wolle befommen. Daraus wurde benn auch leichtlich Rechnung gemacht werben mogen, wie viel ber Bolle gewesen. Wann aber 380. and gemeinet, ein gut Aaf lein Wein zu taufen, fo baten 380. Bergog Friedrich freundlichen, ju 38B. auf ben Grobitberg ju tommen, er batte gute Fifche, Schopfe und Bogel, fie follten wohl tractiret werten. Aber Bergog Friedrich gab fein Antwort. Es hatte wohl foldes Bornehmen Bergog Friedrich febr ber broffen, und 3. Raif. Daj. fowohl bem Berrn Bifchof bermegen geflagt, aber Bergog Beinrich fraget nicht viel barnach, jonbern behalf fich allemal, bag er ber faiferlichen Anordnung nach fein Deputat befommen tonnte. Dabei blieben 330, auch.

Demnach nun 3F. von 3 Orten bie Wolle bei einander hatten, ale von Banbrif 22 Stein weniger 2 Pfund, vom Beifen Dof 27 St. 8 Pf., vom Grödigberge 32 St. ohn 3 Pf., ziehe ich mit nach Löwenberg

ju und markte 287 Thir.; tanfte ein gut Jag Bein, mit welchem ich bei 376. wohl eintam, ba ich 376. Gelb und Bein bracht, hatten also nach ben bosen Tagen, die wir ein Zeit her gehabt, auch wiederum Fürstenund Herren-Tag und ließen nicht anbrennen, sondern lebeten in Frenden und hatten keinen Mangel.

Rach Solchem mahret es nicht lange, fo ichidet ber Berr Bifchof Commiffarien gu 380. und laffen nach geburlicher Zuerbietung und freundlichen Gruß auftatt ber Raif. Daj, und Dberhauptmann 386. vorbrachtes Bornehmen mit Ernft verweifen und ihn gur Bebur anmahnen, benn ber Berr Bifchof fonnte Dies Bornehmen und fonberlichen bie Rlage, jo Bergog Friedrich hatte eingebracht, 3. Raif. Dlaj. nicht verschweigen, berwegen jo wollt ber Berr Bifchof 388. im Ernft ermabnet haben laffen, es alfo anguftellen, bamit allerhand Ungelegenheit vermieben blieben. 386. Bergog Beinrich bielten mit mir barauf Rath, was fie gur Antwort geben follten. Run war gwar bas Bornehmen, fo bis baber beicheben, fo toftlichen und lobenswerth nicht, barum ich 386. wenig einzurathen wußte, benn bag fie blos bie Urfachen wegen Nichtgebung bes Deputates anzögen, und was fie alfo genommen, hatten fie in Abichlag bes Deputates gethan, welcher Weg 386, auch gefiel, befahlen mir ben Berren bijdoflichen Commiffarien Antwort ju geben. Welche Antwort babin gericht mar, baß fich 386. Titel gegen ben herrn Bijchof ber Buentbietung und freundlichen Gruß bebanten thaten, munichten auch himviber bem Berrn Bifchof gute Leibesgefundheit und beilfame Bohlfahrt, und 386. hatten angehöret und vernommen, was ber Berr Bijchof burch bero Rathe und Commiffarien anbringen hatten laffen, und vernahmen 38. mit großem Rummer bes ungegrundten Angebens bei bem Berrn Bifchof, ja auch wohl bei 3. Raif. Daj., und war 386. beineben nicht lieb, bag ber Berr Bijchof 380. halber moleftiret werben follten, weil fie fonften mit mehren und bobern Beichaften belaten maren. Gie mußten es aber in feinen Ort ftellen und Solches 33B. Wiberwärtigen und Abgunftigen bie Schulb gumeffen, hofften aber, 380. ber Berr Bijdof wolle 380. entschulbiget halten, wo fie ben Umftant ber Gachen erfundigen wurden. Bas aber bie Rlage an ihm felbft betreffende fei, wegen Abführung Gifch, Bolle, Schöpfe und andres, wiffen, fich bie Berren Commiffarien, vornehmlichen aber ber Berr Bijchof wohl zu erinnern, welchergeftalt bie Rom. Raif. Daj. burch ben herrn Bijchof 386. wochentlich ein Deputat aufrichten laffen, welcher 386. batte von Bergog Friedrich erleget werden follen. Daran follten fich auch 33.6. bis ju 3. Raif. Daj. Refolution begnugen laffen. Diefem nach hatten 37.6. gehorfamet, Bergog Friedrich aber batte gemelbies Deputat langer nicht als 4 Wochen, jedoch nicht vor voll, 386. gereicht, und waren alfo auf beute 380. über 2000 Thir. ansftandig, wann ce an Gelt geschlagen marte. Run hatten fonft 380. fein Ginfommen

ober in Borrath, bavon fie es erfeten fonnten, vom Binbe batten fich 388. auch nicht ernähren fonnen, und weil fich 388. beffen gum ofteren bei bem Berrn Bifchof beflaget und um Gulfe gebeten, aber barauf nichts wirkliches erfolget, hatten 380. wiber ihren Billen ein Goldes vornebmen muffen, befinden auch felbit, baß fie fo recht nicht gethan batten. Beboch war bies mehr aus Rothzwang, benn ans eigenem bojen Borfat ober aufrührerijder Beise beschehen, nur um biefer einigen Urfachen willen, baß 386. mein herr von Bergog Friedrich auf vielfältiges Dahnen und Bitten bas Deputat nicht befommen fonnen, bamit fie fich und bie 3brigen erhalten hatten mogen. Derwegen baten 38. ben Deren Bifchof gang freundlichen, wegen bes Bornehmens 386. freundlichen entschuldiget gu balten, auch bei ber Raif. Daj, im beften untertbanigeft enticulbigen. Bann aber bies Alles, jo weggenommen, über 487 Thir. nicht austragen würbe, jo waren 356. erbotig, ben herren Commiffarien fobald ein Quittung ju geben, bag es am verfeffenen Deputat folle abgerechnet werben. Und wann benn verhoffentlichen 38B. an foldem Begnehmen nichts gu viel gethan, und nur Nahrung, auch bice mas 386. von ber Rom. Raif. Daj, verordnet, gefucht, fo wurden 380. auch bei ber Rom, Raif. Daj. jowohl bei bem Beren Bijchof billigen entschuldiget fein. Ge ließen aber 386. mein herr ben herrn Bijchof freundlichen bitten, Bergog Friedrichen gu ichaffen, bag er 388. bas verorbent wochentliche und noch beute binterftellige Deputat reiche, jo wollten 3FG. gufagen, ben wenigften Gingriff ferner nicht gu thun, bis auf 3. R. Daj. Resolution im Sauptwefen, wollte auch hiermit ben herrn Bifchof um die geburliche Execution, was noch im Reft geblieben, angefloben haben, ju ergeben gu laffen. Gollten aber auch 38. wie bis anbero bulftos gelaffen werben, fo mußten 386. nicht aus Frevel, fondern aus Roth, wohl ein anders und mehres thun, beffen fie fich biermit auch angegeben baben wollen. Es machten 38. aber ihr ben wenigeften Zweifel, ber Berr Bijchof werbe biefem Allem mit geburlichem Ginfeben und Ergebung ber Erecution gegen Bergog Friedrich vorzufommen wiffen, wie fich benn 386. bem Berrn Bijchof in berfelbigen Gulfe und Schut freundlich ergebe und vertrauten.

Es wollten die Herren Commissarien dies Einwenden allerdinge nicht gut sein lassen, sondern verwiesen es 38G., daß sie es, wo nicht bei 3. Kais. Maj., doch aufs wenigest beim Oberamt ansagen sollen mid also mit nichts Thätliches versahren sein. Demnach nähmen sie es nicht anders, als dem Herrn Bischof zu referiren an, sie baten aber hochlichen, 38G. selbst zum Besten, diese dergleichen Sachen nunmehr einzustellen. 38G. mein Herr redeten hernach bei einer Stunde, wiederholeten, was zuvor von mir geredet war, und schlossen, wie sie nicht Hulfe vom Herrn Bischof hätten, das Deputat zu bekommen, so wollten sie ihr selbst belsen. Behielten 38G. also die Commissarien bei sich zween Tag, tractirten sie

wohl und ließ sie wieder abscheiben. Innerhalben 8 Tagen kam ein Kais. Befehlich hernach, darin der Kaiser IBG. Bornehmen mit Ernst verwiesen und schusen gänzlichen ab, sich aller thätlichen Eingriffe zu enthalten, bei schwerer Strafe und Katserlicher Ungnaden. Aber IFG. gaben dem Raiser eben die Autwort, wie dem Herrn Bischof, und baten um Execution zum Deputat.

Bann benn bie Berbitterung zwischen ben Berren je langer je größer warb, und also von einem Jeben zu bem Anbern neue Zeitung zugetragen wurden, welches benn, wann es follte mahr gemacht werben, fein Grund gn finden, berwegen unterftunden fich etliche Berfonen, ichlechte leute, und wollten bie Fürften mit einander in ber Beheim vergleichen; 3FB. mein herr aber traueten nicht viel, benn fie maren ichon gewahr worben, was Rucheschmänger tonnten. Es bericht Constantinus Braufer, welcher auch unter benen mar, fo bie herren vergleichen wollten, Bergog Friedrich ließ bitten, mein herr 386. wollten auf ein freundliches Gefpräche in bie Karthause tommen. Es will aber mein Berr bemfelben nicht Glauben geben, schiden berwegen mich beimlichen nach Liegnit ab, bies mich bei Wo nun bem aljo, baß sich Herzog Herzog Friedrich zu erkundigen. Friedrich mit meinem herrn unterreden wollten, fo wollten IFG. gern fommen, wohin es auch war. Wie ich mich nun zu Liegnit bei SF. . Bergog Friedrich angeben laffe, wegen meines herrn mit 3FG. ju reben, in ber Webeim allein, laffen 3FG. mir über einer Stunden 'ransfagen, allein waren fie mich zu horen nicht gemeinet, hatte ich aber auftatt feines Brubern mas vorzubringen, fo wollten fie mich im Beifein ber Rathe horen. 3ch gab wieder jur Antwort, ich hatte von meinem Berren Befehlich, mit 38B. allein zu reben, berwegen geburt mir, meinem Befehlich nachzugehen. Wie JFG. Herzog Friedrich Solches vernommen, ließen fie mich in figenden Rath forbern und mir anmelben, hatte ich was vorzubringen, so möchte ich es thun, 3FG. wollten mich hören. Wann ich benn wohl vermerket, bag 38G. mich allein gn boren nicht Dacht batten, so wollt ich auch bie Sachen offentlich handeln, bag Bergog Friebrich fpuren mochten, bag mein herr ber Sachen fein Schen trugen. Zeiget berwegen 3FG. nach gebürlichem Titel und Zuentbietung an, wie daß 3FG. mein herr von etlichen Personen, als Constantinus Prausern und Andern, bericht sei worden, welcherzestalt 3FG. aus brüderlichem Gemüte fich mit meinem herru gern unterreden wollten, welche Unterredung benn auch zu Liebe und Ginigfeit gereichen folle. Derwegen 3FG. benn burch ben Conftantin Braufern meinen herrn auf ein Befprach in bie Kartbaufen ju tommen ersuchen laffen. Dies hatten 336. mein Berr mit Freuden vernommen und gern geboret, bag es ju freundlicher Unterrebung eines tommen folle. Bann benn mein herr 370. ju Friebe, Liebe unb Ginigfeit geneiget und gern Unterrebung pflegen wo **wobl** 

bies 376. etwas vor ben Kopf stieße, daß sie nichts Schriftliches zu ertennen 376. meinem Herrn gegeben, darum 376. nicht wissen möchten, ob es 376. Wille und Meinung zur Unterredung auch sei, derhalben hätten 376. mich abgesandt, 376. Herzog Afiedrichs eigenes Gemüt und Willen zu vernehmen. Wären nun 376. des Sinnes, so sollten sie Tag, Ort und Stunde ernennen, wollten 376. mein herr sich gern dahin einstellen mit zwo oder drei Bersonen, wie es 376. gesiele, bate also, 376. wollten sich ihres Gemütes gegen meinen herrn erklären, und dies war mein Werbung anstatt meines Herrn.

3m Reben warb zwar Bergog Friedrich gar roth, Samfon Stange aber lächelte allegeit, und wie ich nun batte ausgerebet, faget er, bag ich es wohl hören tounte: "Gind folche Practicaner auf bem Bege, fo bienen wir übel," ließen mich aber entweichen. Nach Langem mart ich wieber 'nein geforbert und ward mir burch Sans Schutelern, nach Gebung meines herrn Titel und geburlicher Zuentbietung angemelbt, 386. fonnten fic bies allerbinge nicht erinnern, es war wohl mit 380. von einer Bufam menfunft zwijchen ben herren gerebet worben zu halten, aber 386. batten allezeit fo wohl als iho noch Bebenten, mußten auch nicht, worauf einige Unterrebung, ohn 3. Raif. Daj. Erfenntnie, fonnte gericht werben. Dag aber 380. nicht lieber in Ginigfeit leben wollten, ale im Beganfe, mar wohl nicht ohn. Aber wenn 386. jurudgebachten, mas fur; por Biber wartigfeit 386. burch berfelbigen Berrn Brubern und eben auch burd mich widerfahren fei, fo gabe es zwar 380. gu brüberlicher Unterrebung wenig Luft, tounten alfo noch zur Zeit, ohn ander Perfonen, jo babei waren, fein Unterrebung halten. Da aber mein herr 386. Mittel vorfcblugen, wollten fie biefelbigen gern vernehmen. Mit meiner Berfon batten fie wohl Sprache gu halten Urfache, ob einem Unterthan geburet, feinem herren bas Geinige helfen zu nehmen, wollten es aber ju rechter Beit wohl wiffen zu thun. Darauf gab ich biefe Antwort: ich wollt bies Alles meinem herrn 3FG. gubringen, hatte nicht Befehlich in einiges Disputat mich einzulaffen. 389. aber murben miffen, was fie ben Berfonen fagen follten, fo 389, meinem herrn Goldes bericht hatten; benn 380. es ihr gar nicht erbacht batten, und war 380. meines Berrn Bille nicht, bağ fie gu einiger Unterrebung Jemanbes nothigen wollten. Deine Ber fon aber betreffenbe, thate ich ale ein Diener, und 386. batten and all ba Rathe figen, fo ingleichen meines herrn Unterthanen maren, fo 380. auch wiber meinen herrn riethen und thaten, barum ich auch nichte in viel gethan, benn ift es einem Recht, jo fann es am anderen Ort auch nicht Unrecht fein. Befällt es nun 3&B. wohl, bag bie ehrlichen Bente 336. rathen und thaten, jo gefället es meinem herrn auch wohl, tal ich ibm in bem, fo billigen, geborfame und getreulichen bei 3308., ale meinem herrn, bem ich biene, halte. Bitte berwegen, Gill, wollen

mich entschuldiget halten, und mein gnädiger Fürst und Herr sein und bleiben. Mit Solchem schied ich ab und that IFG. meinem Herrn zu Hainau Relation.

Wann es benn wohl gewiß gewesen, daß Herzog Friedrich sich mit meinem herrn zu unterreben Willens gewesen, erscheinet aus Solchem. Denn nicht längst hernach ziehet mein herr mit mir nach Mertschütz und blieb etliche Tage allba, welches IFG. Herzog Friedrich hatten erfahren. Schickten bermegen zu meinem herrn babin Chriftoph Schornftatt und David Czicher, IBO. Kammerjunfern, und laffen IBO. meinen Herru freundlichen grußen und beineben vermelben, es war wohl nicht ohn, bag 386. etliche Perfonen bericht, daß 386. fich gern mit ihm unterreben wollten, dazu waren 38G. ito geneiget, burfte fich aber beffen nicht an Tag geben. Die Antwort, fo mir am nächsten gegeben worben, bieselbige war allerdinge mit 376. gutem Billen nicht beschehen, hatten es aber also bingeben muffen laffen. Wann es aber nun 3FG. meines Derru Bille war und fich mit 3AG. zu unterreden gemeinet, jo ritten 3AG. mit ben Winden auf Grogwandrig, ba baten fie, Bergog Beinrich wolle unversebens zu 386. stoßen, bamit die Unterredung unvermerkt geschehen fönnt.

FG. Herzog Heinrich aber gaben bie Antwort, nach gebürlicher Zuentbietung, IFG. trügen kein Schen was sie vornähmen, wollten auch die Unterredung ohn alles Nachdenken gern gehalten haben, sie vernähmen aber nicht gern, daß sich sein Herr Bruder also einbinden ließ, daß die Räthe Macht haben sollten, dies, was und wie sie wollten. Er würde befinden, das es kein guten Ausgang gewinnen würde. Daß aber IKG. unversehens zu IKG. Herzog Friedrich stoßen sollten und also heimliche Unterredung halten, hätten IKG. Bedenken, sie wollten aber IKG. freundslichen gebeten haben, wo er kein Schen trüge und er es vor seinen Augensäpseln oder Räthen wagen dürste, so sollten IKG. gen Mertschütz kommen, allba könnte fügliche Unterredung beschehen, dürste sich nichts bessahren, denn IKG. nicht mehr als drei Diener bei sich hätten, so kämen IKG. auch zu derselbigen Unterthauen und seinem treuen Diener ins Hans, dem wohl zu trauen sei.

Die Gesandten ziehen nach Wandriß, berichten IFG. dies, kommen aber bald wieder nach Mertschütz, vermelden meinem Herrn, IFG. ließen sich entschuldigen, denn es wären IFG. gleich Brief kommen, daß sie eilend nach Liegnitz müßten, bäten also um Entschuldigung; die Unterredung könnte Zweisels ohn zu anderer Zeit beschehen. Und schiedeten zween Hasen mit. IFG. mein Herr aber behielten die Gesandten bei sich, saufet sie voll, und ließen sie nach Liegnitz ziehen.

Demnach 38G. gleichwohl in fich felbst gingen und bewogen es, wie und twas and genen 3. Raif. Maj. Befehlich vorgenommen hatten, und be-

fabreten fich alfo 3. Raif. Daj. Ungnabe, und benn, bag es gen Binter ginge und unmöglichen war, bag 380. auf bem Grobitberg Sans balten möchten, fo tonnten 336. Die Gachen auch bei 3. Raif. Daj. nirgend hinbringen, vielweniger einiges Deputat befommen, bermegen bielten fie mit mir Rath, 3FG. wollten ine Reich ju Fürsten gieben und ihren Rath pflegen, auch Borichriften von ihnen an 3. Raif. Daj. nehmen, und fic alebann an faif. Sof begeben und follicitiren, bamit bie Liegnitifche Cachen erlebiget wurben. Ob ich nun mohl Colches 38. nicht rathen mochte, bag fie wieber ine Reich zogen, weil fie zuvor wußten, wie es 3FG. ergangen war, ju bem Allen fo hatten fie auch fein Belt, bermegen ermahnet ich 3FG., folche Reise einzustellen. Wollten 3FG. ja etwas thun, so follten fie balb an faif. Hof ziehen, benn bie Boricbriften ber Reichsfürften gatten wenig bei Dofe, berwegen fo fonnten 38. folde Behrung ersparen; 38B. aber beruheten auf bem 3hrigen, fie wollten gu vorans vielerlei Urfachen ins Reich, und ichloffen endlichen, bag fie mit zwei Rutichen und 3 reifigen Roffen nach bem Reich bes eheften auf fein woll ten, befahlen mir, mich um Geld gur Behrung umguthun, bagu ich benn wenigen Rath, außer folgenbem wußte, bag 386. bei ben verfetten Ram mergütern ober Bauerichaften anhielten, bag fie 38. was vorreiden wollten, neben Beriprechung, jobalb bie Rammerguter von 386. wieder gelöft murben, follten fie folche Darlage an ber Erbzine abfurgen. Gol cher Borichlag gefiel 38B. wohl, fetten fich berwegen auch balb felbiten auf und jogen in ein jebes verjettes Dorf und fprachen bie Bauern auf biefe gemelbte Meinung an. Bei etlichen erlangeten 389. gu 12, 20, 30 Thir., von etlichen auch nichts, brachten ungefährlichen 270 Thir. pu jammen,

Unterbessen so schiedten 33G. mich zu einem ehrbaren Rath gegen bem Bunglau, baß ich etliches Gelb bei ihnen sollt zuwegen bringen, welches ich auch alles Fleißes verrichte, und bracht 3FG. auf bero Bersicherung 200 Thir. zuwegen.

Da nun 3FG. biesen Borrath hatte, befahlen sie mir, bies, was vonnöthen auf die Reisen, zurichten zu lassen, und weil es 3FG. was statt lichen haben wollt, so ging bas Geld mehrtheils auf, ehe 3FG. vom Grödigberg waren, benn Zebermann auf sein Besoldung Geld haben wellt; baß nun 3FG. auf bem Berg Zemandes erhielt, mußten 3FG. benjenigen, so blieben, Geld geben, und befahlen ben Berg Heinrich Gesugen neben Andern, die sollten ihn nicht übergeben, sie würden denn zuvor zu Tot geschlagen. Hatten sonsten von alten Hocken, Brod, Salz, Pilzen, gebacken Heibelbeeren ein ziemlichen Borrath.

Und waren also ben 16 Octobris Anno 78 vom Gröbitherg auf und nahmen ben nächsten Weg nach Wittenberg zu, und hatten über 180 Thir. Zehrung nicht mit. Wann aber Jo. noch etlicher Sachen halber

mich hinterstellig verlieffen, macht ich mich auch immer gemach hernach, jog aber gleichwohl zuvor gen Runzendorf bei ber Steine, (weil ich fouften in Barchwit auf den Kammergütern das Geld, so meinem Herrn bewilliget hatten, einzubringen zu thun hatte), herr Fabian Schoneich aber hatte ben Bauern verboten, nicht zu geben Allba zu Rungendorf fucht ich Jungfran Margaretha Schellenborfin von Hermsborf, die war allbereit weg, berwegen ich wieber nach Mertschütz zog und bat meinen Bruber, unfere Sachen in gut Acht zu halten und bas Schuldwesen richtig zu machen, was möglichen. 3ch besorgte mich, in einem Bierteljahr nicht wieder zu tommen und gesegnet also mein Geschwister, jog auf hermedorf zu, allba lag ich zwei Tag ftille und buhlet mit ber Jungfran, meinet es auch gang treulichen und war zwar Scheiben schwer. Sie jaget mir gu, nicht zu beiraten, bis ich wieber fame. Scheibt im Ramen Gottes also fort.

Der Jungfrau Mutter hatt ihr gewehret, sie sollte ihr Herz auf mich nicht setzen, benn ich wär ein Hofmann und würde sie betrügen; zöge iho weg, wer wüßte, wann ich wieder fäme. Aber die Jungfran hat sich nicht bereden noch lenken lassen wollen, sondern beständig verblieben. Derwegen, wie ich nun alle Sachen verricht hatte, verkaufet ich etliches Korn auf dem Grödigberg, daß ich Zehrung hatte, und war den 25 Octosbris auf und zog IKG. nach.

Erstlichen vom Grödigberg bis gen ber Delsen 1) im Kretscham, versehret 1 Thlr. 3 Bgr., von ber Delsen gen Soran, verzehret 1 Thlr. 19 Bgr., von bannen gen Guben, zu Frühstück und über Nacht verzehret 2 Thlr. 19 Bgr.

Bon dannen ans bis gen Beit 2), zu Frühftuck und über Nacht verzehret 2 Thir. 23 Wfgr., von bannen bis gen Fürstenwaldan, zu Fruhftud und Nachtlager verzehret 2 Thir. 9 Whgr., von Fürstenwaldan bis gen Berlin; gefrühstüdet, verzehret 1 Thir. 27 Bigr. Sind Rurfürst= liche Juntern zu mir tommen; von bannen bis gen Großbeeren in ein Dorf, verzehret 1 Thir. 12 Wigr. Bon Großbeeren bis gen Ludenwaldau und jum Zahne, über Nacht verzehret 2 Thir. 34 Whgr.; von Zahne bis gen Wittenberg, verzehrt unterwegens 24 BBgr. Allda komme ich au 330. mit großen Frenden. 380. verhofften, ich wurde mehr Zehrung nachbringen, aber ich hatte kaum so viel, daß ich 3FG. mit erreichen Dermegen 38B. fehr erschracken, bag ich fein Gelb brachte, jeboch trösteten sich 376. auch balb wieder, sageten: "Wer achzen,") ich will wehl Gelb bekommen." Bogen alfo von Wittenberg nach Deffau jum Fürften von Anhalt, allba thaten IBB., wie fie uns gern faben. Die

<sup>1)</sup> Dorf Dels im Bunglaufchen. 2) Beifchte A.

<sup>2)</sup> achtete.

llesachen ber hinkunft war bies, baß IFG. baten, er wolle ein vorbittliches Schreiben an 3. Kais. Maj. thun vor meinen Herrn, damit die Liegnihischen Sachen besto schlenniger sollten zu einem guten Ende langen. Lagen also 4 Tag stille, waren wohl tractiret und sonsten luftig und guter Dinge und bekamen IKG. das Schreiben an Kaiser; darauf nahmen IKG. wiederum Urland, und ich hatte allda zwei starke Räusche.

Von Deffan zogen IF. gen Halle im Geleite, als 5 Meilen. Lagen zween Tag stille, fanden aber ben Herrn Administrator nicht. Bir waren aber nichts weniger lustig, besahen die Salzpfannen und anders, ward allba ingemein ausgegeben 5 Thir. 10 Bfgr., und in der Herberge verzehret 126 Thir.; waren ausgnittirt. 3ch hatte 2 Rausche.

Bon Halle zogen 3KG. gen Kalbe, waren 7 Meilen, lagen zu Hofe über Racht und ward Tranfgeld gegeben 2 Thlr. Bon dannen gen Bolmirstedt, 6 Meilen, war 3KG. frei gehalten und ward sonsten ausgegeben 5 Thlr. 6 Wfgr. Bon Bolmirstedt gen Letzlingen 1), waren 4 Meilen. Allba fanden 3KG. mein Herr den Kurfürsten zu Brandenburg, den Herrn Abministrator zu Halle, Herzog Joachim Friedrich zu Brieg und sonsten viel Fürsten bei einander auf der Jagd. Da waren 3KG. vom Kurfürsten gern gesehen. IKG. meines Herrn Werbung war nichts anders, als um eine Schrift an 3. Kais. Majestät, die Liegnitzsiche Sachen zu verordnen, welche Borschrift IKG. auch bekamen; lagen also zween Tagstille und waren wohl gehalten, allein das Lager war schwach, in meines Herrn Zimmer auf den Dielen, wie es denn pfleget auf den Jagdhäusern zuzugehen. Ward ausgegeben 4 Thlr. 28 Wfgr., und ich hatte zwei Ränsche.

Es waren 3FG. von dannen mit dem Anrfürsten und allen Herren nach Magdeburg auf, welches 5 Meilen war. Die Fürsten alle zogen in die Probstei, behielt ein jeder Herr nur einen Diener bei sich. 3ch neben meines Herrn Leuten, sowohl die anderen kurs und fürstliche Diener, waren in die Stadt einlosiret. Diesmal war Herr Joachim Friedrich zum Thumprobst allba erwählet, wann der damales stürbe, daß Herzog Joachim Friedrich Thumprobst werden solle. Lagen über Nacht allba und waren vom Rath in der Stadt hernach ansquittiret mit 13 Thir., welches anch wohl so gut, denn wir uns sonsten nicht hätten auslösen mögen, und ward sonsten ansgegeben 3½ Thir.

Bon Magdeburg zogen die Herren wieder zurück bis gen Kalbe, waren 4 Meilen, allba lagen sie über Nacht, war ausgegeben 2 Thir. 8 Wigr.

Des Morgens zog der Kurfürst nach Letzlingen und mein herr zog mit dem herrn Administrator gen Wolmirstedt, waren 6 Meilen, alle

:

<sup>1)</sup> Reftingen A.

lagen 3868. zwei Tag stille, waren mit bem Herrn Abministrator guter Tinge, jedoch wie es pfleget zu sein. Einst spielet der Herr Administrator, seine Gemalin und mein Herr und ich. Unn hatte ich über 300 Thle. gewonnen, wann ich aber allemal vor 3568. zusehen mußte, behielt ich im Aushören nicht mehr als 72 Thle.

3FG. befahlen mir, daß ich den Herrn Administrator um 1000 Thir. zu leihen sollte ausprechen, daß IKG. ihre Sachen am fais. Hofe befördern könnten. Aber es war nichts bei ihm zu erhalten, sondern sie verehrten IKG. 100 Thir. und ein Gaul, welcher 50 Thir. würdig. So ward allenthalben ausgegeben 16 Thir. 20 Wägr., und ich hatte allba zwei gnte Räusche.

Bon bannen ichickten 3FG. Zacharias Rollern gum Aurfürsten gurud, und liegen 3. Kurf. G. um 1000 Thir. zu leihen aufprechen, aber es war IFO. gar abgeschlagen. Gab ihm zur Zehrung 3 Thir. Bolmirftebt waren 3AB. wieber auf und zogen im Geleite bis gen Dreis leben 1), lagen allba über Nacht, waren 3 Meilen, gaben uns 3 Thir. Bon Dreileben gen Schöningen2), 4 Meilen, allba lagen IFG. über Nacht und verzehreten 11 Thir. 13 Whgr. Bon Schöningen famen 3FG. gen Bolfenbuttel, waren 4 Meilen. Db nun wohl 3FG. Herzog Julind zuvor beren Ankunft hatte zugeschrieben, bag mein herr 38B. in bero hoflager wollt besuchen, bennoch, wie 376. vor bie Deinrichestadt fommen, wollten fie 386. nicht einlaffen, sondern es war an bas Thor geschicket, mein Berr sollte zuvor ihren Bofmeister 'neinschicken; ba ich benn neben einer Buardia gu Bug 'neingeben mußte, im Roth bis an bie Anic. Wie ich nun in die Festung Bolfenbuttel tomme, laffen 3FB. mich vor. Erftlichen fragen fie mich, wer ich war; zeiget an ich war aus Schlefien, ein Schweinichen. Bie ich mit bem Namen heife; faget hans. Ob ich hofmeister war, Ja. Db ich bes langen Schweinichen sein Sohn mar, welcher bei Bergog Jorgen, seinem geliebten Beren Schwager, gewesen; faget, Ja. Darauf bot er mir die Faust und saget: "Du bist wohl ein ehrlicher Mann." Fraget mich wieber, ob es benn Herzog Beinrich von ber Liegnit eigentlich wär; ich saget Ja. Wo er herkomme; saget, Lom Aurfürsten ron Brandenburg und Administratorn zu Halle. Was er benn bei ihm machen wolle? Das wußte ich nicht. Wo er benn weiter bin wollte; antwortet ich, 38G. wollten nach Medlenburg und Läneburg ziehen. weiter, ob 38G. nicht in guter Freundichaft mit bem Ronige and Danemark ftunte, sowohl mit Bergog Jorgen in Schlesien; ich faget, Ja, gar wohl, benn unlängest batte ber König 3AB. zwei Roft geschicket. Darauf jageten 3FG .: "Recht." Ferner fraget er, wie ftart 386. wären, und wer sonften mit 389. waren; jaget ich, mit zwei Rutschen und 3 reifigen

<sup>1)</sup> Treulewen A. — 2) Sanichen, fpater Schönichen A.

Principal and the distribution of the distribution of THE STATE OF THE PARTY AND MARKET PARTY AND PA er im gen bei b But mammen murt, mit unt ibr in er wer Gereine nur errum talt In with In mitten unt ber Subt والمتحالية والمتارية والمتارية والمتارية und inner winnermarkt. Ge bernebnie um freier eines mit remit ermit ibe fremtichert mit auf on barata noran Hiromamien is um Immi fant unt "Je gudiar eine per Ber bie ber inn ber ber mit bien. Seien. Sein, mur fremteffen ge weichen b. Commit die Fried fining "Kim, we bem Allen tie in eine in Grif Jimer Jimme mit un seichen Weg jufeine me en fir nur mit matteben vetter, baf Alles bies alfe fei er nebe genern auch ein uar Gerr ervon ihr Diener alle wellet friebide einer in will ich nurm Germ und in meine Beinricheffent laffen, und bie ilonerin einer Berr neinen Hatten bufe Bunfte nie angeleben merte, noldie Raile ift mir rich aque frieden bill, niebenn foll einer herr in no is soche in Rollfenhittet, nich tetuffen werren, mit wir wellen ibn aleeria gert leben um underen, was wwis Geren Gewert und Obliegen an nachte Turing getober ich in. Go fchicker ber Gergeg zwei Rathe nie va und Raeg mit lieffen Geff, empfingen und alles bies erinnern, mit mit nier bererigt nichtigt und wies id bame gugefager. Derwegen fo follten 16th in bie heineichnftabt borriden und ine gesement einzieben, und ma blatte in 1800 nien, mas ich illbereit bemilliger, auch gufagen wurden, is molite Corgog gulius 3ge, in bie Gefrang Betfenburtel laffen. Dies eregen ich, alie etliche Stunden, auch bie in bie Racht, und 386. mein Free muften nicht, mie fie es verfteben follten, auch ob fie ibm trauen inllten ner nucht. Es fageten aber 336., mas ich auftatt ihrer zugefaget, t in mollten bie halten, auch in anderm freundlichen erweisen. mart. 1744. in tie Seinriche Start gelaffen und in ein Berberge geführet, allen umfelen 3.414, bei einer Stunde verwarten. Letglichen fo famen bes bergege # Rathe und 6 Buntern und hatten ein Roff mit einer schwarzen Sammettede bebedt, empfingen 3.80. aufe neue und baten, fich gu ihrem herrn in the Arftung ju begeben, ihr herr wollten 336. gern feben. Millen alfo AAG. 'neln und wir mußten im Roth geben bis über bie Wie nun mein herr in Schloß fommet, nimmet ber junge bett AMM mit einer latelnischen Rebe an, entschuldiget anch beineben ben alten berein, baft er (IAM, nicht entgegen gegangen; benn fie nicht wohl auf Aubirten ibn') alfo ins Zimmer, in welchem auch gespeiset mart. Maren alle ble Perren nach Gelegenbeit ziemlich guter Dinge.

Morgens frate febretet Nerzog Butins zu mir und laffen mich zu thm forbern Whe teb nun in fein Simmer gelaffen, jag er in einer aroften Mate wie ein groß Ungebener, fabe einem Affen ähnlicher, als

einem Kürsten; spricht zu mir: "Nun, wie gefällt es euch allhier? Meinet ihr auch, daß mir die von Brannschweig bald über ben Bals laufen werden?" 3ch faget nein, 3f.G. fagen wohl ficher, und würden wohl zuvor ein paarmal absatteln muffen. Dit Solchem hatt' ich es getroffen, benn 388. sageten: "Du rebest recht. Nun was will benn euer Herr?" In Solches fand ich mich balb, zeiget an, 3F.W. mein Berr liegen 3F.G. einen freundlichen guten Morgen zuentbieten und wann 38G. wohl gerubet, bas wollten 38G. freundlichen vergönnet haben, und weil fie fich mit 388. gern bereden wollten, so baten 388. um freundlich Audienz. Darauf saget Herzog Julius: "Hat er ausgeschlafen, so laß ihn fommen." Bann benn IFG. meines Berrn Anbringen nichts mehr, als ein Interceffioneschreiben an 3. Raif. Maj., ihrer Sachen halben betreffende war, mußte ich Solches, fo gut ich es fonnte, vorbringen. Es bewilligeten aber 38G. Bergog Julius Solches nicht allein bald, sontern fie wollten auch berwegen ihren Gefandten 3FG. zugeben; befamen alfo gute Erpebition und mehr als 386. hatten gebeten, und waren beineben gar luftig. 388. luden meinen Herrn in ihr Zimmer zu Gafte, ba ich benn auch babei aufwarten und mit an bie Tafel figen mußte, und gefiel ein ziemlicher Trunt. Nach Tisch weiset er IFG. meinem Herrn die Zeug- und Provianthäuser und ander viel Schäte, die ich zuvor nicht gesehen gehabt. Unter anderm aber ba habe ich ein Bratwurft gesehen, welche ein Biertelmeile Weges bem Maaß nach lang ist gewesen, ein großer Vorrath von gerauchtem Fleisch. Hat hernach ein Vorrath von Blei gewiesen, welches über Saufen gelegen, wie ein Berglein, hatte die Zeit Willens, bie gang Stadt Bolfenbuttel auftatt des Steinpflafters mit Blei zu befeten, welches man in vorfallender Roth allezeit hatte wieder aufheben und gebrauchen mögen; welches Blei Anzahl fast unglaublich gewesen. Lagen also IFG. ein Tag stille und waren wohl gehalten. 33G. mein Herr schickten mich vorm Abendessen zum Herzog und lassen, wie gebräuchlichen, ihren Berlaub bitten und beineben um Darleihung 200 Thir. aniprechen; und bann weil 376. nie zu Braunschweig wären gewesen, daß fie zufrieden möchten sein, daß 3KG. mein herr dabin zöge. gaben 386. mir biefe Antwort, fie wollten gwar 386. verlaubet haben und baten, mit ber geringen Tractation vor Willen genommen haben. Die 200 Thir. konnten 38G. anito nicht leihen, benn ihm zu viel auf ben Bau ginge, wie er benn alle Wochen 6000 Thir. haben mußte. Daß er auch IFG. zu feinen Feinden zu ziehen verlauben sollte, könnte er nicht thun, bate auch bavor, bag es nicht beschehen möchte. Bei welchem es blich, und ward verzehret 11 Thir. 22 Whgr.

Und nahmen alfo BGG. Morgens ihren Weg nach Gifhorn zu, welches waren 5 Meilen. Wann aber Herzog Julius nicht mehr als auf die halbe Meile bas Geleite hatte, sobald die Geleitsleute wegkommen,

laffen SAG, ihre Lente auf Gifhorn zu ziehen, und fie reiten mit mir mit 4 Roffen gen Brannschweig. Allba jahen wir uns um und frühstückten barin; verzehrten allba 5 Thir. 21 Wfgr., zogen hernach auf bie Racht nach Gifbern zu und 3FG. waren biesmal mein Knecht. Zu Gifbern blieben 360. über Racht, und weil fie fein Geleit hatten, ward verzehret 9 Thir. 30 Bfgr. Bon bannen zogen IRG, gen ber Celle zum herzog von Luneburg, waren 5 Meilen. Mein herr war von 378. gern geseben. Ursachen, warum FB. babin zogen, war wie die vorigen, als um Interceffionsichreiben an 3. Raif. Maj., welches ber Bergog auch gern mit theileten, und waren 38G. die zwei Tag, fo fie allba lagen, wohl gehalten, waren luftig mit Tangen und fonften, und ward 3FG. meinem herrn groß Ebr bewiesen. Folgenden Tages schickten 3FG. mich zum Bergeg und laffen um Berlaub anhalten, beineben vermelben, baf 3KB. Billens. fich nach Medlenburg zu begeben. Wann benn 3KG. Gelb aus bero Fürstenthum hatte gutommen follen, und es nicht beschehen, und alfo 38G. bas Gelb abgehen wolle, so baten 38G. freundlich, mit 500 Thir. auf eine Zeitlang zu Sulfe zu tommen. Darauf gab mir ber Bergog Antwort, er könnte ben Tag meinen Herrn noch nicht verlauben. 1)

Und baten Herzog Ulrich, ihn vor den Freund und Vettern zu halten, Herzog Friedrich aber ganz und gar nicht. Darüber ward Herzog Ulrich hochbetümmert, es bracht es aber Herzog Heinrich so weit, daß Herzog Ulrich ihm Beistand zuordnet und ließ Herzog Friedrich bleiben. Es waren beschwerliche Erzählung der ganzen Liegnissischen Handlung, welches an sein Ort gestellt wird.

R.G. Herzog Ulrich ließen mich hernach allein zu sich fordern, und weil er mich zuvor, sowohl meinen Bater, gar wohl kannte, fragen IFG. mich, wie es denn eigentlichen mit der Sachen zwischen der Landschaft und IFG. beschäffen, und denn, wie es zwischen den beiden Herren ein Gelegenheit habe. Ob denn auch im Lande bergleichen Reden ergingen, wie iho Herzog Feinrich von Herzog Friedrich geredet hatten, und was ich also IFG. vertraulichen entdeckte, sollt wohl verschwiegen sein und bleiben. Auf den ersten Punkt zeiget ich an, es wär nicht ohn, daß IFG. die Landschaft mit Siegelung sehr verteuset und zu merklichem Schaden gebracht hätte, herzogen so hätten IFG. auch gleichwohl der Landschaft geboten 100000 Ther. werth Clenobien, neben Abtretung etlicher Kammerzgüter, welche auch über 100000 Ther. würdig, sie sollten die Schuld aus sich nehmen; dies sie nicht haben thun wollen. Nachmales aber hätten sie

<sup>&#</sup>x27;) hier fehlen die Blätter 256 und 257; ber Inhalt berfelben ift im Register folgenbermaßen angegeben: FG. tommen zu herzog Franzen gen ber Lanenburg in Sachfen, Fol. 256. -- FG. tommen gen Gabebufch zu einem herzog von Mecklenburg, Fol. 257.

336. auf ein Landtag gen Liegnit gefordert, und fie hernach in ein Cuftobia eingezogen, sie mit einem 1) Fabulein Unechten aus ber Stabt mit überzogen und gleich wie gefänglichen gehalten. Dies hatt Berg und Gemute zwischen herrn und Unterthanen gertrennet; aber lettlichen hatten fie bewilliget, was ihre Guter wurdig (wie benn ein Beber fein But auf feine Eitespflicht selber geschätet), so wollten sie von 1000 Thir. 40 Thir. geben. Ihrer etliche hatten es auch zu rechtem Termin erleget. Unter biefem waren 386. nach Wien auf bes Ronigs Rubolphs Aronnug gezogen, also find bie Sachen liegen blieben. Darauf hätten bie Unterthanen beim Raifer geklaget und sich die Sachen also angesponnen, baß sie gingen, wie es 386. ito vernommen hatten. Auf ben aubern Punkt aber gebühret mir nicht viel ju ontworten, benn ich mar Unterthaner, berwegen mir von ben fürftlichen Personen etwas Ungiemliches zu reben nicht wohl austehen wurde. Bate, 38G. wollten mich entschuldiget halten, bag ich von biesem Buntt ein Mehres nicht baron Bericht gabe, benn bie Sachen war groß und ichwer. Mit welchem 3FG. Herzog Ulrich gar wohl zufrieden war, baß ich ein Mehres nicht antworten wollt, sageten, ich rebet als ein ehrlicher Mann, und fie nahmen bies von mir gu Gnaben und Gefallen an, erboten fich, mein gnäbiger Fürst und herr sein und zu verbleiben. Wann benn herzog Ulrich 386. gern Gesellschaft hatt leisten wollen, aber wegen ber viel Santel und Geschäft wollte es allemal nicht fein; jeboch wann es nur möglichen, jo famen 386. zu meinem herrn, ipieleten ober rebeten jonften mit ibm. Eines Tages fo war Herzog Ulrich von ben Sandeln was mußig und tamen zu meinem herrn zum Spiel. Mun hatte mein herr nicht mehr benn 100 Dicthaler bei sich, verspielet bavon 30 Thir. balv. Soldes fab ein Junge, Stockhaus bes Weichlechtes, wo ich bas Gelb hatte, bleibet nach mir in ber Kammer und bricht bas Läblein auf, nimmt bie 70 Thir, ein Schwert mit Silber beschlagen, welches mein war und 22 Thir. stund, und IFG. ferner einen Braunschweiger hut mit einer Perlen ichnur, fo über 50 Thir. werth, besgleichen ein filbern Dolch, auch 380., über 30 Thir. werth, bestellet ihm zuvor ein Autschen und fähret bavon. Bann benn 3KG, mir befahlen, mehr Gelb zu holen, befand ich bas Yablein leer und bas Gelb hinweg.2) Dessen erschrack ich und fordere 336., und weise Colches. 386. wußten es aber Niemandes bald gu zeihen, bis langest hernach sehen wir, bag ber Innge nicht ba; ba befanden wir, weil die vorigen Stud, Schwert, hut und andres mangelt, baf es ber Junge werbe gethan haben, berwegen Bergog Ulrich auf alle Strafen ausfallen liegen, auch in ber Stadt nachsuchen, aber ber Junge war nicht ju finden. Dermegen mußten 3AB, bas Ihrige und ich bas Meinige barben. Rann benn 389. mein Berr gern maren meg gewesen, fo hatten

the may \$1.

fie boch fein Welt, berwegen mußte ich Herzog Ulrichen um Gelb zu leihen ansprechen, welcher IBG. 300 Thr. verehret; also famen IBG. bem Ihrigen nach, ich aber mußte mein filbern Schwert barben. Und waren IBG. allba wieberum auf, und ward baar Gelb ausgegeben zu Wismar 45 Thr. und in ber Herberge verzehret 63 Thr. IBG. waren aber ausgnittiret, und ich hatte die Zeit über zwei gute Räusche.

Nachdem mein herr Herzog Ulrichen bewiltiget, baß sie zu Gustrow wieder zu IFG. ins Hoflager kommen wollten, als nahmen IFG. ihr vor, auf Rostock zu ziehen, die Stadt zu besuchen, sowohl berselbigen Frau Mutter Schwester, welche ein Aebtissin im Kloster Ribnitz war, zu besuchen. Und nahmen ihren Weg von Wismar aus auf Doberan, welches waren 5 Meilen, allba lagen IFG. über Nacht und waren ausgnittiret

und fonften ausgegeben 31/2 Thir.

Bon bannen jogen 38. gen Roftod, waren 2 Meilen, allba lagen 386. über Racht und verzehrten in ber Berberge, ungeacht bag ber Rath Bein und habern verehret 29 Thir., und fonften Ausgabe 12 Thir. Des Morgens waren 386. allba wieberum frub auf und nahmen 386. ihren Weg nach Ribnit gu, hatten 3 Meilen. Mich aber liegen 38B. babinten mit einem Crebeng- und langichweifeten Schreiben an einen gangen Rath gestellt, bei bem follt ich um 4000 Thir. 38. 3u leiben anhalten, ans Diefen Motiven und Urfachen, weil 38. ans bem Geblut und Stamm Medlenburg maren und bie Stabt bem fürftlichen Saus Medlenburg mit Unterthänigfeit verwandt, fo wurden fie es 376. befte weniger abichlagen. Bie benn 386. Schreiben mit eigener Sand Inhaltes gewesen. Auf Solches ließ ich mich beim oberften Burgermeifter angeben, bag ich wegen bee Fürften ben ber Liegnit ben gangen Rath angufprechen batte. Daranf werbe ich etwas gur Bebulb ermabnet, es mabret aber nicht ein Stunde, jo fommen ins Lofement 2 tapfere Manner und empfangen mich, vermel ben mir baneben, nachbem ich wegen meines herrn ben gangen Rath aniprechen wollte, waren fie ito bei einander und ich follt mich gu ihnen aufe Rathhaus verfügen, benen ich benn nachfolget. Cobalb ich nun 'nanf fomme, ward ich vorgelaffen, allba fag ein alter Mann, jo Burgermeifter war, auf einer hoben Bant, und auf jeder Geiten 8 Berfonen in ihrer Berrlichfeit. Der Berr Burgermeifter bot mir bie Fauft und fetzet fic wieber, ingleichen ich auch thun mußte. Bann ich benn nicht Befehlich batte, etwas munblichen ju proponiren, fonbern nur Dantjagung ber Anbieng gu thun und beineben 3.8. gnabigen Brug, Bnabe und Freund ichaft ju entbieten und ferner bas Schreiben ju überontworten, welches benn auch alfo beichah und burch ben Synbifus von mir genommen, und überantwort Goldes bem Bürgermeifter, welches er aufbrach und ließ es offentlichen vorlesen. Darauf liegen fie mich abtreten und balb bernach 'ransjagen, ich follte mich in mein Berberge begeben, ein hochweifer Rath wollt mich je beffer beantworten laffen. Und ließen bie vorigen zwei Berren mit mir ine Losement geben und begleiten, auch bem Wirth fagen laffen, daß er mich wohl tractiren follt, ichickten mir auch hernach viel Rach Tisch tommen 3 Rathspersonen und machen ein Kannen Beines. lange Pration, ichließen endlichen, ob fie wohl mußten, bag fie nun viel Jahr ben Bergog gu Diedlenburg jum Schutheren batten gehabt und aufgeworfen, fo maren fie boch nicht Erbunterthanen, fondern fo lange ce ibnen gefiele, fo lange maren fie unterthänig; mußten aber mohl, daß 386. aus bem Stamm und Geblüte bes fürstlichen Sans Dlecklen-Baun sie benn ihrem Schutherrn mit einigerlei Stener, Anburg mär. gelten ober fonften Anlagen zu thun gar nicht verpflicht, Solches auch nicht thaten noch zu thun Willens waren, ale baten fie mich, gen 3FG. im besten sie zu entschuldigen aus erzählten Umftanden, und benn, daß es bei ihnen nicht vorhanden, ja es wurde bei ihrem Schutherrn ein feltfam Anfehn haben, baß fie einem fremden Herrn mit einer folchen Summa Geldes zu hulfe tamen, und ihrem Schutherrn ein Weniges abgeschlagen. Damit aber gleichwohl 3FB. gemeiner Stadt Zuneigung ale ein Fürst aus bem Stamm Medlenburg zu fpuren, wollten fie 386. mit einem Becher, fammt bem bas barinnen mare, verehret haben, und 386. wollen baneben gemeiner Stadt gnädiger Fürst fein und bleiben. Ob ich nun wohl gern repliciret hatte, sabe ich boch, daß es fich nicht schiden wollte, berwegen ich nur hohe Dankfagung that und daß ich es nicht allein 386. referiren, sondern auch bies, mas überantwort worben, zubringen und bie große Ehr und Gunft, sowohl ber reichen Tractation bei 3FG. nachzurühmen wiffen, welches 3FG. mein herr auch zu Dant und Befallen anwenden wurde und es gegen ber löblichen Stadt hinwieber in allem Guten beschulben. Der Becher war ungefährlichen 80 Thir, werth und waren barinnen 8 Portugalefer. Macht mich bermegen wieber auf, weil ich aus ber Herberge ausquittiret mar, und jog 38G. nach ins Klofter Ribnig bernach, ba ich benn mit großen Freuden von 38G. empfangen ward, vermeinten, ich murbe ein groß Summa Gelbes bringen. Wie ich aber Relation that meiner Berrichtung, waren 3FG. gar wohl zufrieden und bankten mir meines Fleißes. Es lagen 3AG. ju Ribnit im Rlofter 6 Tag und waren 38G. nach Geftalt ber Sachen wohl gehalten. 3ch mußte zwar bie gute alte Frau Aebtiffin um 300 Thir. zu leihen aufprechen, aber fie entschuldigt fich, daß es bei ihr nicht vorhanden war; jedoch war bie gute Frau Aebtissin so geneiget und verehret 3FG. 100 Goldgulben, welche 3AG. auch mit Dank annahmen, waren fonft luftig, und ich hatte biefe Tag über 2 Raufche, und ward fouft ausgegeben 21 Thir.

Bon bannen zogen 33G. gen Barth1), allba wohnet Bergog Heinrich

<sup>&#</sup>x27;) Parthau A.

von Mecklenburg, welcher sonst mit ber Regierung nicht zu thun hatte; bahin waren 3 Meilen. Allba IKG. auch gern geschen wurden und lagen 8 Tag stille, brachten die Zeit mit Fressen und Sausen mehrtheils zu, benn sonsten hatten IKG. auch allba nichts zu thun. Wir waren aber wohl gehalten und hatte gute Bequemlichkeit. Ich hatte 7 große Räusche, da ich am 8 Tag zum Valet aussehen mußte, welches sonsten nicht mein Brauch war. Gab wegen IFG. aus 14 Thr. Nach solcher Sausverrichtung waren IFG. wiedernm auf und zogen wieder zurück auf Ribnit ins Kloster, waren 3 Meilen, lagen über Nacht allba und ward ausgegeben 3 Thr. 21 Wfgr. Lon Ribnit zogen IKG. gen Grankow,1) als 5 Meilen, lagen über Nacht und waren allba ausquittiret, sonsten aber ausgegeben 4 Thr. 28 Wfgr., und ich hatte einen guten Rausch mit den Geleitsleuten getrunken.

Von Grantow zogen RG. zu einem, Claus von Ollenburg genannt, ein ehrlicher Mann, welcher mich zuvor zu einem Sohn angenommen. Dahin waren 3 Meilen. Er sahe IFG. gern und gab, was das Haus vermochte. Lagen also drei Tag stille, waren lustig und guter Dinge. Er hatte zwar ein schöne Tochter, die ich was lieb gewann, mußte aber allbereit nach Hermodorf gedenken zurück, meinem Berlaß nach. Gesielen Ausgaben 4 Thir. 8 Wßgr. Bon dannen zogen RG. zu Herrn Biegelten Malkan, waren 3 Meilen; allba lagen RG. ein Tag stille und waren gern gesehen, trunken sehr, ich bekam einen Rausch, und ward in Allem ausgegeben 10 Thir. 16 Wßgr.

Bon herrn Malkan zogen 3AG, gen Lübs2) in ein Klofter, 4 Meilen, altra lagen 380. 8 Tag stille, mich aber fertiget 380. mit einem Autschen und 1 Reiter neben 3 Diener in Nieberpommern, ba ber anber regierente Berr Bof halt, ale gu Bolgaft, jo an ber offenbaren Gee liegt, ein ichones Sans. Die Werbung, fo ich beim Bergeg allba verrichten follt, war biefe, baß ich ben Zustand meines Herrn wegen ber Landschaft und ben Zwiefpalt, fo mein herr mit bero herrn Bruder hatten, ausführlich zu berichten und um Interceffion an 3. Kaif. Maj. gu bitten, bamit bie Sachen schlennig befördert möchten werben; und benn vors an bere um 1000 Thir. zu leihen zu bitten. Wie ich nun gen Bolgaft fomme, waren 380. nicht angutreffen, sondern mußte mich in ber Berberge auf halten bis an ben 6 Tag. Rommet ber Bergog gar fpat an einem Sonnabend an. Des Sonntages Morgens, nachdem ich mich zuvor beim Hausmarschall hatte angegeben, schicket ber Herzog zwei Junfern und einen Baul mit einer schwarzen Sammetbecken in mein Losement, ließen mich empfangen und begehreten, daß ich auf das fürstliche Sans fommen wollte, zuvor Predigt anzuhören und alebann wollten IAG, mich auch in Gnaden

<sup>1)</sup> Ranfew A. 2) Libig A.

einem Gurften; fpricht gu mir: "Mun, wie gefällt es euch allhier? Meinet ihr auch, daß mir die von Braunschweig balt über ben Sals laufen werben?" 3ch faget nein, 336. fagen wohl ficher, und wurden wohl guvor ein paarmal absatteln muffen. Dit Goldem batt' ich es getroffen, benn 386. jageten: "Du rebeft recht. Run was will benn ener Berr?" In Solches fant ich mich balb, zeiget an, 3F.G. mein Berr liegen 3F.G. einen freundlichen guten Morgen zuentbieten und wann 38. wohl gerubet, bas wollten 38. freundlichen vergonnet haben, und weil fie fich mit 386. gern bereben wollten, jo baten 386. um freundlich Audienz. Das rauf faget Bergog Julius: "Bat er ausgeschlafen, fo lag ibn tommen." Bann benn 386. meines herrn Anbringen nichts mehr, als ein Interceffioneidreiben an 3. Raif. Maj., ihrer Gachen halben betreffenbe mar, mußte ich Goldes, fo gut ich es fonnte, vorbringen. Es bewilligeten aber 386. Bergog Julius Colches nicht allein balb, fonbern fie wollten auch berwegen ihren Befanbten 336. jugeben; befamen alfo gute Expedition und mehr als 386. hatten gebeten, und waren beineben gar luftig. 386. luben meinen herrn in ihr Zimmer gu Bafte, ba ich benn auch babei aufwarten und mit an die Tafel fiten mußte, und gefiel ein giemlicher Trunt. Nach Tisch weiset er 376. meinem herrn bie Zeug- und Brovianthaufer und ander viel Schate, Die ich guvor nicht gefeben gehabt. Unter anderm aber ba habe ich ein Bratwurft gesehen, welche ein Biertelmeile Weges bem Maag nach lang ift gewesen, ein großer Borrath von geranchtem Bleifch. Sat hernach ein Borrath von Blei gewiesen, welches über Saufen gelegen, wie ein Berglein, hatte bie Beit Willens, bie gang Stadt Bolfenbuttel auftatt bee Steinpflaftere mit Blei gu befegen, welches man in vorfallender Roth allegeit hatte wieder aufheben und gebrauchen mogen; welches Blei Angahl fast unglaublich gewesen. Lagen aljo 38B. ein Tag ftille und waren wohl gehalten. 33B. mein herr ichicften mich vorm Abendeffen jum Bergog und laffen, wie gebrauchlichen, ihren Berlaub bitten und beineben um Darleihung 200 Thir. aniprecen; und bann weil 386. nie ju Braunschweig waren gewesen, bag fie gufrieben möchten fein, baß 38B. mein Berr babin goge. Darauf gaben 380. mir bieje Antwort, fie wollten gwar 380. verlaubet haben und baten, mit ber geringen Tractation vor Billen genommen haben. Die 200 Thir. founten 38. anito nicht leiben, benn ihm zu viel auf ben Ban ginge, wie er benn alle Wochen 6000 Thir. haben mußte. Daß er auch 338. gu feinen Feinden gu gieben verlauben follte, fonnte er nicht thun, bate auch bavor, bag es nicht beichehen mochte. Bei welchem es blieb, und ward verzehret 11 Thir. 22 Bigr.

Und nahmen alfo 3FG. Morgens ihren Weg nach Gifhorn gu, welches waren 5 Meilen. Wann aber Herzog Julius nicht mehr als auf bie balbe Meile bas Geleite hatte, fobalb bie Geleitsleute wegfommen,

und ben Tag da bleiben mußte, wie mir benn ben andern Morgen and widersuhr, daß ich gegen Abend mit einem guten Rausch auf war, und hatte in der Herberge verzehrt bis an 8 Tag 78 Thlr., ward aber ausguittiret. Denn wann es auch nicht beschehen, würde ich übel bestanden sein, denn ich hatte über 6 Thlr. nicht bei mir. Die Kette, so ich meinem Herrn bringen sollt, hatte 100 rheinische Gulden und der Ganl war 80 Thlr. werth. Nahm also meinen Beg wieder zurück nach Güstrow ins Land Mecklenburg zu, zu 336. meinem Herrn, und hatte hin und wieder verzehret 13 Thlr. 14 Bögr. und war gezogen 47 Meilen.

Allbier muß ich ergablen, wie es mit meinem Birth gu Bolgaft in Bommern erging. Es hatte gemelbter Wirth, als ein reicher Dann, ber er guvor gewejen, vor 4 3ahren ein Schiff ausgeruft, nach Liffabon gu laufen, welches ihm über 80000 Thir. ausguruften geftanben, beffen er fich benn, wann es zu rechter Beit, ale in Jahr und Tag, war wieber fommen, bochlichen zu troften und babei noch ein reicher Dann batte werben fonnen. Das Schiff aber bleibet 4 3abr außen, alfo bag fic ber Raufmann bes Schiffs endlichen verziehen hatte, bag es etwan untergegangen fei, ober fonften burch ungludlichen Buftant geblieben. Durch folchen Bergug gerath ber Mann in groß Armut, alfo auch, wo er zuvor groß Sanfer gehabt, muß er ito in einem Birthebaus Gaftung treiben, weiß nun nicht anbers, benn er muß in Armut fein Leben alfo gubringen. Derwegen gebachte er biefe Tag über, weil ich bei ihm im Saus lag, oft feines Schiffes und feiner vorigen Bohlfahrt, barüber er benn allemat fo be trübt war, bag er weinet. Gingen berwegen öftere 3 auch 4 mal bee Tages an ben Gee, und faben, wie und was vor Schiffe allba anliefen, welches zwar febr luftig zu feben ift, und feine Stunde vorüber gebet, bag nicht Schiffe allba antommen ans allen Lanben. Und wann benn bergleichen Schiffe antamen, erfeufget er und fprach: "3a, wenn mein Schiff auch alfo anfommen follt," Den Connabend aber, wie ber Bergeg von Bom mern allba follt aufommen, ging ber Birth mit mir abermal an bie Gee fpagieren und fiehet in ber Gee ein groß Schiff fommen gelaufen, wohl auf ein halbe Meile Weges. Spricht wiber mich: "Benn ich fcworen follt, jo ift jenes Schiff mein," auch alfo mit einem Gifer, bag er gar blag warb. Saget ju mir: "Berr, wo es mein Schiff ift, baver ich es halte, fo will ich euch ben iconften Portugalefer, fo barauf ift, verehren; bitte, martet mir allhier am Gee ein halbe Stunden." Welches von mir beschahe. Das Schiff tam je naber berbei, bag er bie Rabne erfennet mit feinem Bappen. Deffen warb er fo frobe, bag er bor Grenben niebersanf und in ein Thumacht fiel. Er ward aber mit Rublen wiederum erholet, daß ein groß Frend baraus warb, und befam benfelben Tag und Stunde wieder über anderthalbe Tonnen Golbes. Er führet mich bes andern Tages ins Schiff, welches mit lanter Pfeffer und fugen

Beinen beladen und sonsten mit vielen seltsamen welschen Frückten war, verehret dem Herzog seinem Herrn, so über 1200 Thir. würdig gewesen, da er doch zuvor nicht über 1000 Heller vermochte, oder ihm getrauet wär worden. Und verehret also der gute Mann mir ein schönen Portugaleser und andre Sachen mehr, davor ich ihm Dauk saget. Darum soll man an Gottes Gnade und Segen nicht verzagen, denn er arm, auch wieder reich machen kann, und wer auf ihn bauet und trauet, der hat wohl gegründet und wird reich dabei. Darum sagt man recht: Gottes Segen allein macht reich. Man saget, das er eines Scheffels hoch lauter Portugaleser hätte bekommen sollen.

Habe also meinen Weg von Wolgast aus Pommern wiederum zurück zu IKG. meinem Herrn nach Güstrow ins Land Mecklenburg genommen, allda ich auch IKG. gesunden, welche mit großem Verlangen nach mir gewartet hatten, Verhoffens, es würde nicht sehlen, daß ich IKG. nicht Geld bringen sollte. Wie ich nun Relation thät und bracht IKG. das Rettlein neben dem Gaule, waren IKG. gar wohl zufrieden.

Es bat Herzog Ulrich IFG., daß sie ein Zeit bei ihm bleiben wollten, welches benn auch beschah, und lagen brei ganzer Wochen stille, benn es eben die heilige Weihnachten traf. IFG. waren wohl gehalten und durften sonderlichen nicht trinken, waren aber sonsten mit anderer Kurzweil luftig. Mir war gar wohl, denn ich hatte an Herzog Ulrich ein gnädigen Herrn, mußte manche Stunde mit IFG. spazieren gehen, daß IFG. nur mit mir von den Liegnisischen Händeln reden konnten; sonderlichen war IFG. allemal ein Kummer wegen Herzog Friedrichs, der Nachreben, so mein Herr IFG. selbst gesaget hatten.

Nachdem nun I&G. brei ganzer Wochen allba zu Guftrow gelegen und 38G. viel Gutes widerfahren worben, ließen 38G. mein Berr burch mich bei Berzog Ulrichen um Berlaub bitten und sich ber großen Ehr und Freundschaft jum bochften bebauten. Darauf benn auch 3FG. meinen herrn verlaubet in aller Freundschaft. Den letten Abend aber, wie 336. auf ben Morgen auf sein wollten, bestellten 336. einen Tanz, war luftig und trank sehr. Nach gehaltenem Tanz schicket die Frau Herjogin 386. meinem herrn einen Berlenfrang und ein Clenob baran, war über 100 Thir. werth, und mir beineben einen Krang und Ring 18 Thir. 386. Herzog Ulrich aber ließen 386. unersucht mir 200 Thlr. 38G. meinem herrn zur Zehrung zustellen, und war die 3 Wochen ausgegeben in allen vorfallenden Sachen 78 Thir. 20 Whgr., und in ber Berberge verzehret 130 Goldthaler; waren aber ausquittiret, wiewohl es 3FG. meinen herrn fehr verbroß, daß fo viel verzehret war worben. 3ch tonnte wohl nicht bavor, benn ich mein Zimmer zu Hofe hatte und war felten in ber Berberge. 3ch hatte bie gang Zeit über zu Guftrow nicht mehr benn 4 Räusche.

Haben also bice 78 Jahr abermal in fremben Orten und im Yand Mecklenburg zu Guftrow geschloffen. Bas ich nun bies Jahr vor Sorgen, Mabe und Unluft mit Ginnahm und Ansgaben und mit Ruche, Reller und andere ju bestellen in meinem Hofmeisteramt = Dieuste gehabt, ift Coldes aus vorgebendem Bergeichnis ziemlichen gu befinden, und gu wiederholen unnöthig. Bin bies Sahr wenig zu Baus gewesen und also mein Sachen meinen Brudern vertraut, habe mich in ber Belt umgeseben und meines Glückes erwartet. Bon Hans aus habe ich zur Zehrung wenig genommen, benn von 38G. ich Aleiber, Belb und anders zu meiner Nothburft befommen. Dabe mich, als einem jungen Mann gebühret, zwar bies Jahr muffen wenden und breben in meinem Dienste, bamit ich bemselbigen auch ein Benüge habe thun können, und alfo wenig guter Tage gehabt und gewiß im Schweiß meines Angesichtes mein Brod gesucht, ba ich boch sonsten nichts mehr bavon gebracht habe. Ob wohl barunter mir jum oftern groß Biderwärtigfeit jugeftanden und unter Banben gegangen, bag mich faure Binde haben angewehet, habe ich bero boch nicht geacht, fondern laffen vorüber raufden, und boch beineben was recht und billigen gethan und nichts unterlaffen.

Sage aber ber heiligen Dreifaltigfeit vor ber erzeigten Gnade und reichen Segen Lob, Ehr und Preis, baß ber allgewaltige Gott mir gesunden Leib und alle Wohlfahrt verliehen und gegeben hat, mich auch vor allen meinen Feinden, so offentlichen und heimlichen wider mich gewesen, so väterlichen beschützt und behütet hat und ihnen die Oberhand über mich nicht verstattet und zugelassen, sondern alle Fuchsschwänzer an mir zu Schanden werden lassen. Der liebe Gott verleihe mir ferner, was sein göttlicher Wille ist und schiedet es mit mir, wie es ihm gefällig und mir selig sei, Amen, Amen,

Ob ich nun wohl dies Jahr wenig zu Haus gewesen, so habe ich mich boch zu meiner Anheimfunft erkundiget, wie das Getreide dies Jahr sei gefauft worden, und habe befunden, daß der Scheffel Beizen zu 1 Thr. 2 Wigr., das Korn zu 30 Wigr., die Gerste den Scheffel zu 27 Wigr. und der Scheffel Habern zu 12 Wigr. gefauft worden sei.

## Anfang

weines andern Memorial-Buchs, was mir in meinem Leben unter Handen gegangen und zugestanden hat von Anno 79 und so lange mir Gott mein Leben friften wird. Gloria deo.

Demnach ich, Hans von Schweinichen und Mertschitz, die Zeit, als Anno 78, des Durchl. Hochgeb. Fürsten und Herrn, Herrn Heinrichen, Herzog in Schlesien, zur Liegnitz und Brieg Rath und Hofmeister 20., zuvor vor vielen Jahren und also von meiner Jugend an, mir vorgenommen geshabt, alles, so viel möglichen, abelichen, ehrbar und erheblichen, wie es mir in meinem ganzen Leben ergehen und es der liebe Gott mit mir schicken würde, so lange er mir mein Leben fristen nichte, zu vermerken, als habe ich auch zusolge demselbigen meines allbereit angesangenen Bornehmens von meiner Jugend an, wie mich Gott so wunderlich geführet und erhalten hat, bis auf gegenwärtig 79 Jahr solchen Verlauf in ein eigen Buch zussammen getragen. In welchem Buch vornen an meine Consession, und hersnach meine Ankunst mit 8 Wappen, als 4 vom Bater und 4 von der Mutter versasset, zur Nachricht, neben sonsten meines Lebens Verlauses zu befinden sind.

Demnach ich aber nunmehr ferner bebacht, in meinem Bornehmen sort zu continuiren, bas angefangene erste Buch aber voll ist und mit bem 78 Jahr inclusive geschlossen, so habe ich bas andere Buch, von Anno 79 an zu rechnen, angefangen, barin ich ingleichen mit Gottes Hülfe fürzslich meinen Lauf auf dieser Welt verzeichnen will. 1)

Wie nun in dem ersten Buch mein Ermahnen an meine Erben ist, wie sie solches mein Buch verwahren und halten sollen, als ist in meinem andern Buch gleichfalls mein Wille, daß ebenermaßen mit diesem meinen angefangenen Buch, und wills Gott, auch Bollziehung bessen, die Gelegensbeit habe, wie mit dem ersten meiner Ordnung nach gebaret werde, so volltommen, als die ganze meine Ermahnung von Wort zu Wort allhier zefaßt stünde, ebenermaßen sie im ersten Buch zu besinden ist.

Schreite berowegen im Namen ber h. Dreifaltigkeit zu meinem Borha-

and drawl by a

<sup>1)</sup> will, fo lange ich folgenbes lebe C. Semeiniden, Bentwittbigleiten.

ben und Verlauf meines Lebens, so ferner mir fünftig zustehen und unterhanden kommen möchte, zu verzeichnen, Gott gebe und verleihe mir bazu seinen reichen Segen, gute Gesundheit, Wohlsahrt, Krieden und langes Leben, daß ich dies Buch möge vollschreiben mit allen christlichen guten Sitten, abelichen Tugenden zu zieren, so sich zu Shren, Sbrbarkeit und abelichem Spiegel gebühret, ich, sowohl die Meinigen und mein ganz Geschlechte Shre, Ruhm und Frenden daran haben und erlangen möge. Beschwere und gebe mir auch ferner der liebe Gott, was sein göttlicher Wille ist, und sühre mich nach seinem Wort und Willen, erhalte mich auch bei demselbigen seinem Wort und reiner Lehre die an mein Ende und wohne mir mit dem h. Geiste bei, daß ich die Zeit meines Lebens in meines Derren Dienste, noch in meinen eigenen Sachen, wissentlich Niemand Unrecht thue noch vorsetzlich Sünde begehen möge. Das helse mir die höchste h. Dreifaltigseit hochgebenedeiet, in alle ewige Ewizseit, Annen.

Fange also im Namen Gottes bes 79 Jahres ben 1 Jan. an, wo ich bas 78 Jahr gelaffen, nämlich zu Guftrow in Medlenburg, gleich im Aufbruch von bannen, in meiner Raths-Stelle und Hofmeisteramt-Dienit, Gott gebe mir seinen Segen und verleihe mir bies zufünstige Jahr besser Glück, als ich bas vergangene Jahr gehabt, behüte mich auch vor allem Unfall an Leib und Seele, und regiere mich nach seinem Willen.

Demnach aber, wie gemelbt, ITG. Herzog Heinrich mein gnäbiger Herr bis in die 4 Wochen zu Güftrow stille gelegen und anch einst ihren Weg aus dem Land Medlenburg förder zu nehmen Willens, zogen IFG. also nach dem nenen Jahrestag Anno 79 von Güstrow auf, nach Lübs ins Kloster zu, waren 4 Meilen. Darin lagen IFG. 2 Tage still und hatten allba wenig zu verrichten, waren sonst wohlgehalten und gern gesehen, und ward ansgegeben 4 Thir. 21 Wögr.

Bon Lubs jogen IFG. gen Buddenhagen, waren 5 Meilen; lagen IFG. über Nacht allba, und ich befam allba einen guten Rausch, und ward ausgegeben 5 Thir. 6 Bfgr.

Bon Bubbenhagen gen Zechlin, waren 4 Meilen, und zogen 35%. im Geleite; warb ausgegeben 3 Thir. Trunt mit ben Geleitsleuten einen guten Raufch.

Bon Zechlin zogen IFG. im Geleite bis gen Fehrbellin, fint 4 Meilen, lagen IFG. über Nacht, warb ausgegeben 3 Thir. 20 Wigr.

Bon Fehrbellin bis gen Berlin waren 8 Meilen. Es funden aber 3FG. Ihro Kurf. G. nicht da, sondern es war dem Grasen den Spondan besohlen, 3FG. zu tractiren, welches auch beschah, und lagen 3FG. Tage stille, ehe man wissen mochte, wo der Kurfürst anzutreffen wäre, da denn täglich ein groß Gesäufte gehalten ward, also daß ich täglich mit einem guten Rausch schlafen ging. In diesen 3 Tagen ward ausgegeben 13 Thir. 30 Wfgr. Item 3FG. verspielten 47 Thir.

In genannter Zeit schrieben 3. Kurs. G. und fordern meinen Herren zu sich gen Kürstenwaldau, bavon waren 7 Meilen. Allda waren IFG. vom Kufürsten wohl empfangen, stellten sich, als sähen 3. Kurs. G. meinen Herrn gern, blieben also 3 Tage stille liegen. Demnach aber 3. Kurs. G. alle Tage auf das Gejägd ritten, konnte IFG. nicht wohl Audienz bekommen, bis auf den dritten Abend, da bekamen IFG. bei 3. Kurs. G. Andienz. Da mußte ich in Beisein meines Herren dem Kurstürsten proponiren, was IFG. meine Herr begehrten, nämlich, daß 3. Kurs. G. Ihro FG. meinem Herrn einen Gesandten an den Kais. Hof zum Beistand zusordnen wollten, und beineben mit anmelden, wo es 3. Kurs. G. nicht zuswider, so wollten IFG. Ihro Kurs. G. etwas aufwarten und berselben Gemalin von Liegnitz nach Berlin holen lassen, damit 3. Kurs. G. vollskommen Bericht der Sachen einziehen und derselbige Gesandte besser informirt werden möchte.

Darauf sich J. Kurf. G. gnädig und freundlich erzeigten, gab selber Antwort, daß 3. Kurf. G. den Gesandten ISG. Beistand zu leisten gern zuordnen wollte, daß auch ISG. eine Zeit allba verbleiben wollte, wär wider ISG. gar nicht, möchte seiner Gelegenheit nach bei ISG. verwarten und vorlieb nehmen. Daß auch ISG. dero Gemalin zu ISG. sommen wollt lassen, wären ISG. gar wohl zufrieden, wollten sie auch gern sehen, sollten ISG. ihr das Geleite zu Krossen bestellen, und was ISG. Iff. als berselbigen lieben Schwager vor Freundschaft erweisen könnten, wollten ISG. gern thun.

Mit solcher gegebenen Antwort waren 38G. mein herr wohl zufrieben und wurden bessen froh, daß sie nur nicht durften anheim ziehen. Derowegen schlossen 38G. bald hernach in ihrem Zimmer, wie die herzogin hinauszuhringen sein möchte. Bann ich aber gern zu hause wäre gewesen, auch wohl meiner Nothdurft wegen meines herrn Batern Schusben gezogen, gab ich 38G. so viel an die hand, damit das Loos auf mich kommen möchte, daß ich nach Lieguis zöge.

Derohalben so fertigten IFG. mich von Fürstenwalde nach Liegnitz ab, ich hatte aber zuvor zu Fürstenwalde 3 Räusch, und ward ausgegeben 8 Thr., IFG. aber verspieleten auch 12 Thr. Nahm also meinen Weg nach Schlessen zu, als erstlich gen Mallerhausen, lag über Nacht und verzehrt 1 Thr. 8 Wfgr. Es befahlen mir aber IFG., daß ich ben Abt zur Celle sollt um Geld leihen ausprechen, damit die Herzogin Zehrung bekommen möchte. Ob ich wohl meinen möglichen Fleiß vor- und anwendete, konnte ich doch bei ihm nichts (außer daß er IFG. 50 Thr. versehrte) erhalten, zog also fort und nahm meinen Weg nach Guben, versehrte) erhalten, zog also fort und nahm meinen Weg nach Guben, versehrte

<sup>1)</sup> feblt B.

ben und Berlauf meines Lebens, so ferner mir fünftig zustehen und unterhanden kommen möchte, zu verzeichnen, Gott gebe und verleihe mir dazu seinen reichen Segen, gute Gesundheit, Wohlsahrt, Krieden und langes Leben, daß ich dies Buch möge vollschreiben mit allen christlichen guten Sitten, abelichen Tugenden zu zieren, so sich zu Shren, Shrbarkeit und abelichem Spiegel gebühret, ich, sowohl die Meinigen und mein ganz Geschlechte Shre, Ruhm und Krenden daran haben und erlangen möge. Beschwere und gebe mir auch ferner der liebe Gott, was sein göttlicher Wille ist, und führe mich nach seinem Wort und Willen, erhalte mich auch bei demselbigen seinem Wort und reiner Lehre dis an mein Ende und wohne mir mit dem h. Geiste bei, daß ich die Zeit meines Lebens in meines Herren Dienste, noch in meinen eigenen Sachen, wissentlich Niemand Unrecht thue noch vorsetlich Sünde begehen möge. Das helse mir die höchste h. Dreifaltigseit hochgebenedeiet, in alle ewige Ewigteit, Amen.

Fange also im Namen Gottes bes 79 Jahres ben 1 Jan. an, we ich bas 78 Jahr gelaffen, nämlich zu Guftrow in Medlenburg, gleich im Aufbruch von bannen, in meiner Raths-Stelle und Hofmeisteramt-Dienit, Gott gebe mir seinen Segen und verleihe mir bies zufünstige Jahr besser Gluck, als ich bas vergangene Jahr gehabt, behüte mich auch vor allem Unfall an Leib und Seele, und regiere mich nach seinem Willen.

Demnach aber, wie gemelbt, ISG. Herzog Heinrich mein gnäbiger Herr bis in die 4 Wochen zu Guftrow ftille gelegen und auch einft ihren Weg aus dem Land Wecklenburg förder zu nehmen Willens, zogen IGG. also nach dem neuen Jahrestag Unno 79 von Guftrow auf, nach Lübs ins Kloster zu, waren 4 Meilen. Darin lagen IGG. 2 Tage still und hatten allda wenig zu verrichten, waren sonst wohlgehalten und gern gessehen, und ward ausgegeben 4 Thir. 21 Wfgr.

Bon Lubs zogen 3FG. gen Buddenhagen, waren 5 Meilen; lagen 3FG. über Nacht allba, und ich befam allba einen guten Rausch, und warb ausgegeben 5 Thir. 6 Wigr.

Bon Bubbenhagen gen Zechlin, waren 4 Meilen, und zogen 336. im Geleite; warb ausgegeben 3 Thir. Trunk mit ben Geleitsleuten einen guten Rausch.

Bon Bechlin jogen 38G. im Geleite bis gen Fehrbellin, fint 4 Meilen, lagen 38G. über Racht, warb ausgegeben 3 Thir. 20 Bfgr.

Bon Fehrbellin bis gen Berlin waren 8 Meilen. Es funden aber 3FG. Ihro Kurf. G. nicht da, sondern es war dem Grasen von Spandan besohlen, 3FG. zu tractiren, welches auch beschah, und lagen 3FG. 3 Tage stille, ehe man wissen mochte, wo der Kurfürst anzutreffen wäre, da denn täglich ein groß Gesäufte gehalten ward, also daß ich täglich mit einem guten Rausch schlafen ging. In diesen 3 Tagen ward ausgegeben 13 The. 30 Bigr. Item FGG. verspielten 47 Ther.

In genannter Zeit schrieben 3. Kurs. G. und forbern meinen Herren zu sich gen Kürstenwaldau, bavon waren 7 Meilen. Allda waren 3FG. vom Kufürsten wohl empfangen, stellten sich, als sähen 3. Kurs. G. meinen herrn gern, blieben also 3 Tage stille liegen. Demnach aber 3. Kurs. G. alle Tage auf bas Gejägd ritten, konnte 3FG. nicht wohl Audienz bekommen, bis auf den dritten Abend, da bekamen 3FG. bei 3. Kurs. G. Andienz. Da mußte ich in Beisein meines Herren dem Kursürsten proponiren, was 3FG. meine Herr begehrten, nämlich, daß 3. Kurs. G. Ihro FG. meinem Herrn einen Gesandten an den Kais. Hof zum Beistand zuvordnen wollten, und beineben mit aumelden, wo es 3. Kurs. G. nicht zuwider, so wollten 3FG. Ihro Kurs. G. etwas aufwarten und berselben Gemalin von Liegnitz nach Berlin holen lassen, damit 3. Kurs. G. vollfommen Bericht der Sachen einziehen und derselbige Gesandte besser informirt werden möchte.

Darauf sich J. Kurf. G. gnädig und freundlich erzeigten, gab selber Antwort, daß 3. Kurf. G. den Gesandten 3FG. Beistand zu leisten gern zuordnen wollte, daß auch 3FG. eine Zeit allda verbleiben wollte, wär wider 3KG. gar nicht, möchte seiner Gelegenheit nach bei 3KG. verwarten und vorlieb nehmen. Daß auch 3FG. dero Gemalin zu 3FG. sommen wollt lassen, wären 3KG. gar wohl zufrieden, wollten sie auch gern sehen, sollten 3KG. ihr das Geleite zu Krossen bestellen, und was 3KG. 3FG. als derselbigen lieben Schwager vor Freundschaft erweisen könnten, wollten 3KG. gern thun.

Mit solcher gegebenen Antwort waren 3FG. mein Herr wohl zufrieben und wurden bessen froh, daß sie nur nicht durften anheim ziehen. Derowegen schlossen Josh bald hernach in ihrem Zimmer, wie die Herzogin hinauszubringen sein möchte. Bann ich aber gern zu Hause wäre gewesen, auch wohl meiner Nothdurft wegen meines herrn Batern Schulben!) gezogen, gab ich IKG. so viel an die Hand, damit das Loos auf mich kommen möchte, daß ich nach Liegnit zöge.

Derohalben so fertigten 3FG. mich von Fürstenwalde nach Liegnit ab, ich hatte aber zuvor zu Fürstenwalde 3 Räusch, und ward ausgegeben 8 Thir., 3FG. aber verspieleten auch 12 Thir. Nahm also meinen Weg nach Schlesien zu, als erstlich gen Mallerhausen, lag über Nacht und verzehrt 1 Thir. 8 Wigr. Es befahlen mir aber 3FG., daß ich den Abt zur Celle sollt um Geld leihen ansprechen, damit die Herzogin Zehrung bekommen möchte. Ob ich wohl meinen möglichen Fleiß vor- und anwendete, konnte ich doch bei ihm nichts (außer daß er 3FG. 50 Thir. versehrte) erhalten, zog also sort und nahm meinen Weg nach Guben, versehrte) erhalten, zog also sort und nahm meinen Weg nach Guben, vers

<sup>1)</sup> feblt B.

gehrete 11/2 Thir.; von Guben gen Sagan über Nacht, abermal verzehret 1 Thir. 6 Whgr., von Sagan gen Liegnit, und fam ben 16 Jebr. gen Liegnit wieber an, und war ben 25 Oct. Anne 78 weggezogen und angen gewesen 16 Wochen und etliche Tage.

Bie ich nun gur Liegnit bin fommen und gur Bergogin aufe Schlof will, 386. meines herrn Gemut anzumelben, wollen 386. Bergog Friedrich mich nicht aufe Schloß laffen, ich fagte benn guvor die Berrichtung ; welches ich nicht thun wollen, fondern zeiget an, ich hatte bei 380. ber Bergogin wegen ihres herrn und Bemal, meines herrn, und benn wegen bes Rurfürsten von Brandenburg zu verrichten. Da 386. bas boreten, wurden fie noch barter auf mich erbittert und wollten mich in feinen Weg 'nauf laffen. Letlich fo wollte Bergog Friedrich miffen, wo mein Berr mare, welches ich vermelbte, baß 3&G. beim Rurfürften von Brandenburg waren, beffen fie noch mehr erichrafen, vermeinten, es waren Practifen vorbanben, berhalben fie fich febr fürchten. Bollte nun bie gute Gurftin mit mir reben, fo mußte fie in bie Rarthause gieben, bag fie ihres Berrn Bemut von mir vernehmen tonnte. Wie ich nun 380. allen Umftand anzeigte, und 38.6. haben wollten, fie folle fich bei 38.8. gu Berlin einftellen, wie es benn ber Rurfürft auch vor rathfam befunden, bag 336. hernach von borten aus balb nach Prag verreifen follten, und wurde ber Rurfürft 38. gern feben, ware auch allbereit bas Beleit zu Kroffen 386. beftellt worben; Goldes boreten 386. Die Bergogin gern, waren auch wohl gemeint, bald fortzugieben, allein 388. batten weber Wagen, Pferbe, noch Gelb, begehrt an mich, bag ich follte gurathen. Darauf gab ich Antwort, daß ich beffen von meinem herrn Befehl hatte, Alles mas möglichen babei zu thun, foldes auch gehorfamlich gern verrichten wollte, hatte auch ein Schreiben an Seinrich Schweinichen und Beter Schellen borf, bag unter ben zweien einer, neben bem Berrn Rangler Schrammen, mit follte. Und ba ja über Zuverficht feiner mit wollte, fo hatte ich Be fehlich, mich endlich mit 386. nach Berlin zu begeben; barum fo wollten 388. felbft gurathen helfen, wie fie ichleunig auf bie Reife tommen mochte, an mir follte nichts mangeln. Dufte unterbeg zu Liegnit bis an 4 Tog liegen, und vergebret 5 Thir. 16 BBgr.

Wann ich benn nach genugsamer Bemühung 3FG. mit Rossen ausstaffiret, und am Gelbe Mangel vorsiel, dazu ich fein Rath finden mochte, als mußte die gute Fürstin ein Clenod 'ransgeben, welches ich um 180 Thlr. versetzt, daß sie also Zehrung befam und sie sich auf den Weg machen konnte. Wann ich aber auch weder Schweinichen noch Schellendorf mit auf den Weg bringen konnte, lag der Besehl mir ob, daß ich endlich mit sollte. Demnach ich aber daheim den großen Unrath wegen Christoph Schweinith' und Jorge Brauns Schuldwesen, sowohl andere Beschwerungen befand, daß ich wohl Ursache daheim zu bleiben hatte,

1579 - 213

jo war ich auch in ber Liebe entzündet, wußte aber boch auch fein Urjache, baß ich babeim bliebe, vorzuwenden, fo auch ben Stich balten mochte, als daß ich Krantheit vorgab; wie benn auch wohl etwas war, seilicet in ber Liebe. Schrieb berowegen 386. meinem Berrn, wie ich mit ichwerer Dibe bie Bergogin auf ben Weg gebracht batte, beineben auch führete ich 38. 3n Gemute, welchergeftalt 38. beimgelaffen Gefindlein im Abwefen 386. bom Gröbitberg maren abgetrieben worben, gingen alfo 336. jelbft ju Spott in ber 3rre um; jo ware ich auch mit Krantbeit überfallen, inmaßen mir auch ju Saufe wegen Schulben bie größte Ungelegenheit guftunbe. Ferner fo batte ich am Bergog Friedrichen einen ungnabigen herrn, bag ich in meinen Gachen gar nicht fort fonnte, welche Ungnade boch von 386. und bero Cachen berfliegen. Mus biefen Urfachen und andern bate ich, 386. wollten mich meines Außenbleibens entichuldiget halten, bag ich 386. ber Bergogin nicht aufwarte; ich wollte aber nichts unterlaffen, und Berfuch thun, wie ich bas Baus Bainau wieber einnehmen möchte, bas verlaufene gerftreute Befindlein gufammen bringen, und allba 386. ju Ehren wieber Ruch und Reller anrichten, und 38. ferner Befehliche erwarten. Allein 38. follten mir auch Bollmacht ichiden, bamit ich bas verseffene Deputat von Bergog Friedrich einmabnen fonnte, jo wollt ich baffelbige einzubringen nicht allein allen Bleiß verwenden, fondern auch barauf bedacht zu fein, wie ich etwas im Berrath fammeln möchte, bamit, wann 386. wieber ine gant famen, auch etwas fünben.

Ob nun wohl 3FG. sehr ungehalten auf mich waren gewesen, daß ich mit ber Herzogin nicht war wieder kommen, bennoch hatten 3FG. sich, wie sie mein Schreiben recht lasen, zufrieden gegeben, schrieben mir anch zurück, daß sie mit meiner Entschuldigung zufrieden wären, allein ich sollte dies sortstellen und mich gegen den Hainau begeben und mich von dannen nicht verrücken, sondern 3FG. Residenz in Acht halten. Schickten mir anch eine Bollmacht, das Deputat einzumahnen, mit. Also begab ich mich wieder gen Hainau und hielt anstatt 3FG. Hof allba, mahnete über dem Deputat fleißig, aber ich bekam nicht so viel, daß ich mich neben dem Gesindlein, welches 10 Personen waren, erhalten konnte. Ungeacht desse ich mir allba gar wohl sein, hatte sonsten alle gute Bequem-lichkeit und gute Freunde in der Stadt, die mich in keiner Noth nicht stecken ließen. War also zum Hainau bis auf den 12 Martii, jedoch mit ab und zureiten nach Wertschütz und sonsten, wo ich zu verrichten hatte.

Wenn ich bann zu meiner Ankunft vernahm, daß Jungfrau Margaretha Schellendorfin ihre Zusage so weit gehalten, daß sie sich mit keinem Andern bie 16 Wochen, so ich außen gewesen, (ungeacht daß dero schöner und reicher wohl vorhanden gewesen) versprochen hatte, so ward ich auch von andern Leuten bericht, daß sie auf mich gewart hätte. Dies gesiel

mir wohl, daß sie Liebe zu mir trug. Reite also von Hainan 'naus, besuchte ihre Fran Mutter, sie und die Brüder, da ich benn ein angenehmer Gast war und gewiß mit Freuden gern gesehen. Wie ich aber hernach mit der Jungfran zu Sprache komme, frage ich, ob sie ihre Zusage auch gehalten; antwortet sie mir, Ja, und wenn ich wär drei Jahr außen gewesen, so hätte sie es doch Keinem zusagen wollen. Welches mir semehr annehmlichen und besser gesiel, und entbrannte in der Liebe se länger härter. Ihre Fran Mutter aber wußte nicht, wie sie mit mir dran war, trug Besahr, daß ich ihre Tochter nur veriret, weil ich ein Hofmann war, und dieselbigen zu thun pflegten, jedoch thät sie mit mir gar schön und ließ sich gegen mir nichts vermerken. Buste also weder Jungfran noch Mutter meinen gänzlichen Willen, blieb also da bis den andern Abend, da ich satt gelöffelt hatte, ritt ich wieder nach dem Hainan.

Den 13 Martii Unno 79 tamen 356. aus der Mark mit einem Diener unversehens gegen dem Hainan und hatten ihr ander Gesindlein mit der Herzogin von Berlin aus nach Prag geschieft, und wollten 366. auch bald hernach. Waren aber in Hoffnung gewesen, ich würde von dem hinterstelligen Deputat was eingesommelt haben, damit sie Zehrung nach Prag haben möchten, ich hatte aber auf mein fleißiges Ermahnen nichts erhalten können.

Bann benn 38B. nach Prag fort mußten, ale brachte ich bei einem Tuchmacher, Griebel genannt, 389. lauter boje Gelb, ale 40 Thir., 316 wege, und fonften auf ein Sutband beim Bargermeifter 50 Thir., und bei einem Bauer zu Mobelsborf 100 Thir., bavor ich auch Burge warb, jumege. Run wollten 38. enblich, bag ich mit nach Brag follte, ba ich benn auch feine erhebliche Entschuldigung nicht batte, allein bag ich ein manbte, wann bie Sachen gu Prag nicht wohl abgingen und 386. bas haus Sainau eingenommen wurde, wie guvor mit bem Grobigberg beicheben, wo 38G. bann bin wollten? Beboch, wo es 38G. haben wollten, fo wollte ich mit. Es war aber mein Ernft nicht; benn wenn ich nicht hatte barte gebrauet, fo batte ich mit gemußt. Wie aber 38B. faben, baß ich mich nicht febr weigerte, ale faget 38. ,,Run wohlauf, wo bu beinen Better Beinrich Schweinichen bereben famit, bag er mitzeucht, fe bleib bu ju Bainau und verforge mir meine Cachen und habe biefelbigen in Acht." Darauf leget ich groß Bitte an Beinrich Schweinichen, welchen ich benn auch überbat, daß er auf 3 Wochen bewilliget, mit nach Alfo zogen 386. ben 16 Martit nach Brag und be-Brag zu gieben. fahlen mir, bag ich wohl haushalten follte und bas Deputat mit Bleif einmabnen, inmagen fie mir benn genugfame Bollmacht und Inftruction binterließen. Alfo blieb ich jum Sainan und ließ mir gar wohl fein. hatte 10 Berfonen und 3 Rog bei mir, betam bernach wochentlich vom Deputat neben ber Dublen-Rugung, bag ich mich mohl erhalten, auch mas

ernbrigen fonnte, und ift mir feine Stund allba bange gewesen, und ftellte mich, ale wenn ich herr ware, und thate bie Mahle bas Beste bei mir.

Den 26 Aprilis kommt Heinrich Schweinichen wiederum krant aubeim, bringt mir Befehlich, daß ich mich Angesichts nach Prag erheben lolle, auch das eingemahnte Deputat mitbringen; wo ich es aber nicht bekommen hätte, so schieften 33G. mir einen Kais. Befehl an Herzog Friedrich mit, daß er mir ohn ferner Sanmsal sollte einstellen. Beineben besählen 33G. mir, wo Zacharias Koller, ein landesknechtischer Hauptmann, anzutreffen wäre, so soll ich ihn bestricken, daß er von dannen nicht weichen sollte, die auf 33G. ferner Besehl. Und weil 33G. auch eine Reise von Prag aus vor sich hätten, so soll ich meine Sachen also austellen und eine goldene Ketten neben den Ehrenkleidern mitbringen, damit ich mit 33G. auf etliche Bochen verreisen könnte.

Darauf gab ich 3FG. Die Antwort, bag ich mich schuldig befinde, mich fo bald bei 386. einzustellen; ich hatte aber bis anbero von bem Deputat nichts ermabnen fonnen, barum ich nicht allein 38B. nichts guicbiden mochte, fonbern ich hatte auch feine Behrung gum Maufgieben. Den Raif. Befehl hatte ich S. Friedrichen überantwort, barauf ich, ungeacht meines fleißigen Collicitiren, nicht beschieben worben, mar aber vertroftet, ebeftene barauf beantwortet ju werben. Go balb ich nun an Deputat etwas befame, wollt ich es 386. bei Tag und Racht zuschichen. Sollte ich aber nun unverricht einiger Sachen wegziehen, fo fiele bas Befen gar über einen Saufen, und wurden bie Gintommen gu Sainau von ber Mühlen und Biergelbern gar entzogen, welchem 3FB. nachbenten wollten. Zacharias Rollern betreffent, mar' anibo allhier nicht angutreffen, jobalt er gur Stelle tame, wollte ich es verrichten. Dag aber 3%6. eine Reife vor fich batten, babei fie mich gern haben wollten, follt nun biefelbige 386. jum Beften gereichen, wollt ich mir munichen, mit gu gieben; benn ich lieber babei fein wollte, ale gum Bainan auf ber Barenhaut liegen und allerhand Beichwer und Ungelegenheit leiben, beineben auch mir an herzog Friedrich einen ungnäbigen herrn machen. Es wurden aber 386. ans allen Umftanben befinden, ber 386. allezeit gum Beften gemeinet und von mir angebeutet wirb, wie ich aniho ohn 3FG. mertlichen Rachtheil abkommen mochte, gang unterthäniglichen bittenbe, mich wegen 380. eigenen Gachen halber entschuldiget, ungeacht meiner eigenen Chehaften halber, nehmen, und wie ausführlicher biefelbe Inhalts gewesen.

Balb barauf, in wenig Tagen, befomme ich Antwort, 376. wären mit meiner Antwort und Entschuldigung in Gnaben wohl zufrieden, sollte beim Herzog Friedrich um endliche Erlebigung des Deputats fleißig an-halten und die Berrichtung 386. zu wiffen machen.

Es währte zwar nicht 8 Tage, 386. befehlen mir wieber, bag ich mich Angefichts gen Prag einstellen follte, und bas Deputat einzumahnen

einem anbern befehlen. Wann ich benn feine Lust nach Prag zu ziehen hatte, auch lieber zum Hainau geblieben, daß ich die Jungfran von Hermsborf alle Tage sehen konnte, und benn, da es das vornehmste war, wegen meiner Sachen des Gutes Mertschitz, dasseldige Schuldwesen zu befördern, neben dem so war auch des Christoph Branus Schuldwesen (weil er bier im Lande war) im Wege, daß ich übel sortsommen mochte, und doch auch befahren mußte, daß er mir nachfolgen und einen bösen Possen reissen möchte, weil er mich allbereit beim Herrn Bischof und Herzog Friedrich verklagt und nichts ausrichten mögen. Schried berowegen abermal ISO, um Entschuldigung und führete, wie oben gemeldet, alle Motiven mit ein, Darauf ließen ISO, mich hinwieder eine gute Zeit zusrieden, schrieben mir, ich sollte endlich das Deputat einmahnen, welches denn über 1500 Thir. austrug, und was ich betäme, so sollte ich ISO, zuschicken. Wanu ich aber nichts ermahnen konnte, als schrieb ich ISO, hernach zu, und bat IFO, mich ferner zu verständigen, wes ich mich verhalten sollte.

Balb barauf schickten 3FG. mir ein Kais. Befehl, an Herzog Friedrich lautende zu, darin 3FG. aufgeleget war, das versessene Deputat bei der Execution endlich abzulegen, mit welchem ich mich dann gegen Herzog Friedrich zu dem vorigen meinen Unglück ganz übel verdienet, darum daß ich mich des Deputats so emsig annahm; ich entschuldigte mich aber was möglichen, daß ich es thun müßte.

Auf mein so vielfältiges Anhalten aber befam ich letzlich 300 Thr. von Herzog Friedrichen aufs versessene Deputat, die schickte ich auch so bald IFG. gen Prag. Daran hatte ich wohl gearbeitet, schrieben mir wieder einen gnädigen Brief und befahlen mir, ich sollte nicht ablassen und alles einmahnen, und wenn ich Solches hätte erreicht, so sollte ich mich eigner Person zu IFG. nach Prag begeben; denn sie meiner länger nicht entrathen könnten noch wollten, denn IFG. Sachen bei 3. R. Mai. ganz wohl stünden. Ich verzog aber was ich mochte, und nahm Ausslucht was ich konnte, damit ich nicht nach Prag auf sein durfte, ließ mir zu Hainan und zu Zeiten bei der Jungfran zu Hermsborf wohl sein.

Inmittelst tomme ich einst von Mertschütz gen Liegnitz geritten, als ben 16 Aprilis, in meine herberg zum hans von Dobrisch. Run hatte Bacharias Roller einen Narren aus Frankreich mitgebracht, ber hielt sich zu Liegnitz auf bem Schloß auf; wenn er mich aber zur Liegnitz wußte, so tam er zu mir allezeit. Ich hatte aber bamals einen Inngen aus Danemart, eines abelichen stattlichen Geschlechts, zu bem gesellet sich ber Narr in meine Stuben; nun veriret sich ber Narr mit bem Jungen, so erwischet ber Junge ein lang Rohr vom Rechen, so bes Wirthes war, spricht, er wolle ihn auf die haut schießen, zieht barauf bas Rohr les,

<sup>1)</sup> wenn ich nach Brag joge, bag C.

obne Aufftreichen bes Sabnes noch Aufftrenung bes Bulvers, und ichenft ben Marren, baf er balb bleibt in ber Stuben liegen. Länft aljo ber Junge in bem Erichrednis ohne hut und Mantel bie Burggaffen 'nauf und jum Sainonichen Thor 'naus bis gen Bermeborf; bittet allba meine Jungfrau um Gulf, welche benn alle febr bor bem Jungen, weil er fo Maglich gethan, erichrocken worben. 3ch war zwar inbeg über bem Fall auch befümmert, weil ich anfange nicht wußte, wie bie Cachen beschaffen, auch wo ber Junge mochte fein bintommen, weil er mir von feinen Eftern vertrauet worben. Es mabret nicht lange, bas Befchrei fommt gen Sofe por Bergog Friedrichen, mein Junge batte ben frangofischen Marren ericoffen. Darauf warb ich balb erforbert. Bie ich ericbien, warb ich auch mit tropigen Borten angerebet, was ich machte, ich ritte 386. faft gu Trop in bie Stadt und liege burch bie Meinigen Leute tobt ichiegen, welches boch aus meinem Bebeiß bertommen mußte. Darüber trugen 338. fein Befallen, hatten auch nunmehre genugfame Urfachen, was anders, ale bie anbero beicheben, gegen mir vorzunehmen; wollten mich aber boren, wie bie Sachen beichaffen, und bernach beicheiben. 3ch wandte nach Gebubr mein Entschuldigung ein, bag ich nicht mußte, wie es war zugangen, ich ware im Lofement nicht gewesen; jo waren bie zweien Jungen nur allein and bei einander gewesen, barum tonnte ich nicht Bericht geben und ware unichulbig, bate 386. wollten mich fur ben nicht achten, wie ich bavor wollte angezogen werben, fam ich freventlicher Beije, 386. gu Trut, follte in die Stadt tommen und bergleichen Sachen vornehmen, welches leichtfertigen und nicht ehrlichen Leuten guftunde, bero leichtfertiger Gefelle ich feiner nicht ware, sonbern ich ware ale ein Unterthaner und Lanbfaffe 'rein fommen, und vornehmlich meines herrn, bem ich bienet, Cachen ju beforbern, und mußte von biefem unverfebenen Unglude nichts. Darauf warb mir eingehalten, es mare burch bie Deinigen beichen, follte ben Jungen gestellen; gab jur Antwort, ber Junge ware allbereit weg gewesen, wie ich ins Losement war fommen, wohin, bas wußte ich nicht. Leglich liegen 38. mir burch Samfon Stangen anmelben, 38.6. wollten ben Fall 3. Raif. Daj. anzeigen und fich Rathe erholen, follte angeloben, wenn 389. mich berwegen forberten, ju geftellen, bas ich in feinem Bege mit Angelobung thun wollte. Darauf ward mir aufgelegt, ich follte nicht vom Schloß geben, bie 38. nothburftig Rath bielten, welches ich ingleichen nicht thun wollte, fonbern berufte mich auf meinen herrn, herzog Beinrich, beffen Diener und Gefandter ich jeto mare, wie ich es mit bem Crebengbrief zu bescheinigen hatte; wollten 3F. mich nun ale einen Befandten aufhalten, wiber Bewalt fonnte ich nicht, aber 380. mein herr wurden es fobalb 3. Raif. Daj. flagen, als 386. Bergog Friedrich thun mochten. Bubem fo mare ber erichoffene Rarr ein Mustanber und ware meines herrn Gefangener gewesen, bag alfo

mein Herr und nicht Herzog Friedrich zu eifern hätte, und überdies, daß 38G. Herzog Friedrich an dem Narren nichts hätten, 1) so wäre es and in 38G. Gerichte nicht beschehen, sondern im Stadtgerichte, darum hätten 38G., aller Billigkeit nach mit diesem nichts zu thun, sondern was sie gegen mich vornähmen, beschähe aus lauter Nachgierigkeit und aus keiner Billigkeit. Derowegen bäte ich, wie zuvor, mich nicht zu bedrängen oder wider die Gebühr beschweren; benn solle es beschehen, so würde es weit aussehen.

Auf Solches ward mir zum Bescheid, ich sollte in die Herberge geben, 3FG. wollten mich beantworten lassen. Nach Tische ward ich wieder 'nauf gesordert, und mir angezeigt, 3FG. hätten wohl Ursache, ungeacht aller meiner Einwände, dies bei der Sachen zu thun, was sich erheischte; wann sie aber sonst mir mit Gnade bewogen, so möchte die Sache also seinen Weg haben, allein ich sollte dem Rath und 3FG. ein Revers geben, wenn des Entleibten Freunde kämen, daß ich ihnen antworten wolle. Dies ich bewilliget, nicht als ein Thäter, sondern, was mir sonst bei der Sachen gebühret, zu leisten, mit welchem der Herzog und die Stadt zusrieden war, und sieß also den Narren mit der Schulen begraben, stund mich über 10 Thlr. Also war die Sache ausgeschoffen dens Liebig, als mein Wirth, hat an Sides Statt ausgesaget, daß ihm nicht wissend sei, daß selches Rohr in 6 Wochen wäre losgeschossen gewesen; nahm also den Jungen wieder zu mir.

Nicht lange hernach hatte Nickel Walban zu Bielau Hochzeit zum Buchwalbe, bazu war ich von der Frau zu Hermsborf gebeten, mit ihrer Tochter, Jungfrau Margaretha, auf die Hochzeit zu reiten, welches ich benn auch willig that, und ließ mir zum Hainan auf 3 Pferbe Zeug machen, welches mich über 30 Thir. gestanden, ingleichen schöne Kleiber, und staffiret mich aufs Höchste als möglichen aus und ritt mit auf die Hochzeit, da ich benn gern gesehen war. Allba ward mir von Melchior Arleben sehr gewehret, daß ich zu Hermsborf nicht sollte freien, weil ich sast ber Kern unter ben Schweinichen wäre, er wolle mich wohl an andere Orte besördern. Beil ich aber die Jungfrau sehr lieb hatte, ließ ich mich nichts ansechten, ritt also wieder mit ihr nach Hermsborf, war also etliche Tage lustig, und nahm meinen Weg wieder nach Hainau, blieb allba die auf den 13 August und ließ mir allba wohl sein.

Inmittelft ichrieben 3FG. mein herr mir, bemnach 3. Raif. Maj. Herzog Friedrich nach Brag erfordert hatten und endlich die Sachen vorgenommen werden follten, so ware 3FG. ernster Befehl, daß ich ohn alle Ausflucht nunmehr auf sein sollte und mich bei Tag und Nacht bei 3FG.

<sup>1)</sup> und überbies - batten] fehlt B.

ju Brag einstellen, inmittelft aber bem Ruchenmeifter Liebigen Die Sausbaltung befehlen. Wenn ich benn langer feine Entschuldigung mich aufzuhalten vorzuwenden hatte, sondern nur gehorsamen mußte, ale habe ich meine Cachen zu haus bestmöglich bestellt und mich auf den Weg gefaßt gemacht, und bin bas erfte Rachtlager gen hermsborf gezogen, mich allba auch gesegnet, und gleichwohl bie Jungfrau vermahnet, beständig zu bleiben. Es bat mich bie alte Frau, daß ich ihren Sohn, Wolf Schellenborf, mit nach Brag nahm und einem herrn gabe, welches ich auch that, und tam also ben 17 August zu Prag an, ba ich benn von 386. gern gefehen ward. Es war alfo Haus gehalten worden, bag 386. allbereit eine große Summa Schuld gemacht, jo mar auch fein Belb vorhanden, viel weniger eine Ordnung. Derowegen 3FG. mir balb bie haushaltung befahlen. Da tam ich aus bem himmel in die holle und aus Freuden in Trubfal und Jammer, mußte alfo Ruch und Reller und alle Rothdurft verordnen und bestellen, und mar fein Geld vorhanden. Es hatten IFG. täglichen, famt dero Gemalin und Fräulein, über 52 Berjonen zu freisen, darum ordnete ich balt, daß ein gemisser Rleischer bestellet ward, dergleichen auch ein Bäcker, sowohl Bierbräuer, die mir auf Die Wochen ein jeber fein Nothburft reichten, und machte es, wie ich tonnte, damit ich 3FG. famt ber Herzogin erhielt. 3FG. gaben mir zu Ausgaben den 17 August 17 Thir., die ich auch 3FG. berechnet.

Balb die andre Wochen schickten 3FG. mich nach Riesch zum herrn Regensperger, waren 18 Meilen. Bei dem sollte ich Geld zuwege bringen, oder') daß er vor 3FG. Bürge werden wollte, als vor 1000 Thir. Konnte aber feins bei ihm erhalten, hatte nicht mehr Zehrung als 3 Thir., und hatte 36 Meilen hin und wieder zu ziehen.

Des anbern Tages, wie ich wieber gen Prag ankommen war, schickten IFG. mich balb wieber zum Herrn von Schwanburg, neben einem Juben. Derselbe Herr hatte durch den Juden practiciren lassen, wo er Fräulein Emilia bekommen möchte, so wollte er 10000 Thir. IFG. leihen. Nun waren IFG. wehl geneigt, daß sie ihm das Fräulein gegeben hätten, aber das Fräulein hatte nicht Lust zu ihm; nichts weniger sollte der Jude es sort continuiren, und ich sollte inmittelst den Herrn wegen der 10000 Thir. Darlehn ansprechen. Wie ich nun dahin komme, saud ich es zwar, daß es zuging wie beim reichen Manne, da alles vollauf ist, und staf in sedem Winkel eine Hure, und der Herr hatte die Franzosen dazu, war auch ziemlich alt. Wann ich aber sonsten mit dem Herrn gar wohl bekannt, und er mir viel seinen Hurenstand rühmete, mich auch zu seinem räudigen Huren-Frauenzimmer beim Trunk führete, gedachte ich Solches gegen dem Herrn, daß er, wo die Heirat mit meines Herrn Tochter, dem Fräulein,

<sup>1)</sup> aber 8.

jollte fortgehen, er biese Tiesen1) unb2) Mänstein alle von sich thun werbe muffen. Darauf verstand ich soviel, daß bem herrn um das Francin nichts zu thun war, sondern liebet sein huren-Franenzimmer mehr, als das fürstliche; berowegen mir ferner darinnen zu handeln nicht gebühren wollte, besand aber, daß der Jude Solches aus seinem eigenen Borsak, bei meinem herrn eine Berehrung zu erlangen, vorgeblauen<sup>8</sup>) hätte.

Db ich nun wohl wegen ber Darleihung ber 10000 Thir, alles Bleifes anhielt, mar bod bei ihm nichts zu erhalten, außerhalb, bag er bewilliget, neben einem andern Berrn vor 500 Thir. Burge gu werben. Rahm alfo meinen Beg mit biefer Berrichtung wieber gurud, lag 3 Tage ftille allba und ward fouften wohl tractiret, batte 7 Thir. Bebrung, bamit mußte ich bin und wieber als 36 Meilen gebren; was ich aber bem Buben im Rudwege vor Boffen mitfpielete, bavon ift nicht zu fagen. Bann er bee Morgens feinen Gad angog und fein Gebet that, ba fie fich benn nichte irren laffen, jog ich ihm bie Rappen über ben Ropf und band gu, ließ ihn zu gangen Stunden alfo liegen. 3tem, die barten Gier, fo er ibm auf die Reife hatte felbft gefotten und jum Proviant mitgenommen, ließ ich ihm mit Speck schmieren. Ginft ließ ich ibn ben Rutichen gar in eine Bfubel umwerfen, batte gern gejeben, bag ber Bube ben Sals gebrochen, wollt aber nicht fein. Huf bem letten Rachtlager aber ließ ich ihn meinen Jungen fleißig zerichlagen, that ihm alfo allen Berbrug an, ben ich nur wußte und fonnte ohne Berletung feines lebens.

Wie wir nun zu Sause kamen, verklagte er mich bei meinem Herrn. Ob nun wohl 3FG. von dem Schelmen viel vorgeblauet war, so glaubt es 3FG. doch nicht, weil sie von mir auch vernommen, daß dem Herrn an der Heirat nichts gelegen wäre, sahen derowegen, daß der Inde 3FG. hatte betrogen, und ich fragte auch nach des Inden Verklagen nicht viel, denn es mir mehr zum Besten, als zum Nachtheil kam.

Wann benn nun solcher Auschlag zurückging und 376. tein Gelb aufbringen mochten, mußten sie versetzen, was sie hatten. Als ben 1 Sept. versetzen 376. ein Hutband vor 15 Thir., war seiner Würben über 80 Thir. werth; bavon mußte ich einfausen Wein, Bier, Brod, Würze und was bei ber Rüchen mangelt.

Es zogen benselbigen Tag IFG. mit 3. Kais. Maj. aufs Gejägbe, ba schieften sie mir zurück, baß ich bie Herzogin und Fraulein speisen kounte, 20 Thr., welche ihm ein Herr von Keisch geliehen hatte. Den 10 Septmußte ich wieder ein Hutband versetzen, baranf ward geliehen 26 Thr., welche ich auch zum Einfausen gebraucht.

Den 16 Sept. einen Gürtel mit Demanten und Rubinen versett vor 50 Thir., war 80 Thir. werth. Davon gab ich 38G. ber Herzogin

<sup>1)</sup> folef. Taubchen. 2) fehlt BE. 3) vorgeben, vorfdwindeln.

30 Thir., bas andere brauchte ich jum Ginkaufen. Wo nun 3FG. bie 30 Thir. hinthaten, wußte ich nicht.

Den 21 Sept. wollte der Fleischer kein Fleisch mehr geben, denn ihm über 400 Thlr. schuldig war; bekam ich von der Herzogin 20 Thlr., waren ohne Zweisel von den 30 Thlr. Den 26 Sept. mußte ich versetzen IFG. golden Stück, wann es darauf ward geliehen 8 Thlr., und auf ein gülden Becherlein, daraus IFG. allezeit trank, 10 Thlr. Den 30 Sept. versetze ich einen Ring mit 6 spikigen Demanten und ein Malbeh<sup>1</sup>) vor 10 Thlr., waren 80 Thlr. werth. Mit solchem Ringe ist der Jude davon gelausen, das Geld aber alles ist zum Einkausen kommen; hernach habe ich aus meinem Beutel vorgeliehen 14 Thlr.

Den 12 Nov. auf 38G. Breitschnürlein 7 Thir. aufgenommen, ist 24 Thir. werth gewesen. Was mir nun dies für Kummer, Sorge und Mühe gegeben alles zu bestellen, auch Tag und Nacht aufzuwarten, als wenn ich ein Junge gewesen, das will ich einem Jedem heimstellen, und habe manchen Tag aus der alten Stadt vom Plat, allda IFG. ihr Loses ment hatten, zu achtmalen die Stiegen auf- und abgestiegen.

Wann benn 3FG. sonsten kein Gelb aufzubringen vermochten, auch also länger hauszuhalten schwer vorsallen wollte, als schnfen 3. Kais. Maj. Herzog Friedrichen, (weil ich täglich bei den Herren Officierern augehalten hatte) daß FG. meinem Herrn 400 Thlr. auf das Deputat geben mußte.

Ob es nun wohl auch schwer mit Herzog Friedrichen zuging, bennoch ließ er meinem Herrn ben 14º) November solche 400 Thir. auszahlen, welche ich auch gezahlt empfing und meinem Herrn brachte. Gaben IFG. mir 200 Thir., damit sollte ich abzahlen und ferner Küch und Keller erhalten. Gab also dem Fleischer davon 150 Thir., da ihm doch über 500 Thir. schuldig war, und die andern 50 Thir. auf Bier. IFG. behielten 200 Thir., wozu, weiß ich nicht. Damit erhielt ich beim Fleischer, daß er mehr Fleisch und der Bräuer mehr Bier gab, und weil soust noch mehr Schuld von Obst und bergleichen war, zu solchem gaben mir IFG. abzuzahlen 23 Thir. Bom 14 November die auf den 23 dito hab ich zu fernerem Einkausen empfangen 37 Thir.

Nachbem IFG. vom Herrn Doct. Mehlen, Kais. Rath und Vice-Kanzler, zu seiner Hochzeit erbeten ward, als sind IFG. auch bahin erschienen, und habe einen Becher vor 47 Thir. taufen muffen, ben IFG. bem Bräutigam, D. Mehlen, burch mich am Hochzeittage zum Präsent überantworten ließ, und waren IFG. babei luftig, und ließen sorgen, wer wollte.

Bann benn bas Gelb burch folche Ausgaben wegging, verfetten 37%.

<sup>1)</sup> Mcbaillon. 1) 4 B.

ein Clenod vor 20 Thir., welches aber 70 Thir. würdig, bavon faufte ich wiederum ein, jo weit es reichte.

Den 28 November hatten 3FG. ein Gestück von Berlen, welches ich um 16 Thir. versetzte; das Gestück aber war über 60 Thir. werth. Betam aber 10 Thir. davon zum Einkaufen.

Den 30. Nov. auf 3FG. golben Stud empfangen 4 Thir., fo and jum Gintaufen find fommen.

Bon bem 2 Dec, bis auf ben 6 bito von ber Herzogin und Fraulein zum Ginfaufen empfangen 101/2 Thir., bamit erhielt ich fie mit Rummer und Noth.

Ferner mußte ich versetzen ein Clenob und ein Seigerlein<sup>3</sup>) vor 40 Thir., waren aber über 100 werth; bavon befam ich 20 Thir. zum Ginfaufen.

Den 9 Dec. auf 3FG, vergolbtes Rapier, fo ich vor 7 Thir. verfette, welche zu gemeinen Ausgaben, Ruche und Reller, famen.

Den 18 bito mußt ich ein filbern Kännlein verseten, welches ber Herzogin war, babei sonst ein klein Becherlein, um 40 Thir., war 70 Thir. werth; und das geschah barum, daß 3FG. die Herzogin dem Herrn von Hassenstein ein Frühstück verspielet hatten, das mußten sie gewähren. Auf solch Frühstücke gingen die 40 Thir. wiedernm auf, und war doch nichts mit gerichtet.

Den 20 bito versetzte ich mein Schwert um 3 Thir. 25 Wiggr., baß ich nur bie einzelne Mahlzeit bie Herzogin speisen mochte, welches Schwert ich auch vor mein Gelb wieder lösete.

Den 21 Dec. versetzte ich ein smaragben Kreuz, welches ber Herzogin war, vor 20 Thir., toste 74 Thir. Ward zum Einfausen gegeben, und weil benselbigen Abend frembe Herren zum Fräulein an bie Buhlschaft famen, gingen bie 20 Thir. im Wein und Confect auf.

Den 22 bito warb 3FG. Borhang vor bem Bette versetet um 6 Thir., bamit ich nur speisen mochte, benn es wollten weber Reischer, Bader, noch Bierbräuer nichts mehr borgen. Ich überrebte ben Inden serner, bag er mir noch 8 Thir. auf ben Borhang lieh.

Ferner verfette ich zween filberne Leuchter vor 26 Thir., waren 55 werth, welche ich bem Fleischer gab, bag ich speifen fonnte.

Den 23 bito gab bie herzogin 3 Thir., und borgte bei einem Goldschmieb 2 Thir., bag ich einige Mahlgeit fpeifen fonnte.

&G. bie Herzogin schrieben ber Frau von Pernstein, um 160 Thte. zu leihen; berhalben mußte ich manchen Tag 5 und 6 mal anhalten und die Stiegen auf die Rais. Burg steigen. Letzlich erhielt ich bei ihr 50 Thr., die brachte ich ber Herzogin, bavon bekam ich nichts zum Einkausen,

<sup>1)</sup> Zafdennbr.

bis auf ben 24 bito gaben 38.6. mir 15 Thir., bavon mart Bier, Brod und andere bezahlt.

Wann benn 386. ferner fein Rath mußten, wie ben Gachen gu thun, und Alles verfett und fein Burge mehr gu befommen mar, ale machten fie ihr einen Anichlag, bag fie bie Bergogin und Frantein gum Beren von Neuhaus gen Tillisch schiden wollten, allba Gelb aufzubringen. weil es ein überreicher herr war, auch fein Kind noch nahe Freunde hatte, aus folden Urjachen wurde er es 3FG. nicht abichlagen. Fertigte alfo bie Bergogin ab, und befahlen mir, mitzugiehen und bas Unbringen im Ramen meines herrn und im Beifein ber Bergogin und Fraulein gu thun. Baren alfo ben 26 Dec. ju Brag auf; weil aber bie gute Fürftin tein Behrung nicht batte und gleichwohl 18 Deilen ju gieben batten, mußte ich ben Abend zuvor verfegen ein Becherlein um 10 Thir. und ein breit Schnürlein um 7 Thir., welche zwei Stude fich noch mit Rummer hatten erhalten; jo gaben 386. noch 2 Thir., baß fie aljo 19 Thir. hatten. Bie um 376. gen Tillifch anfommen, waren fie gern gegeben und auch wohl gehalten. Den folgenben Morgen hielt ich um Aubieng bei bem herrn an, welcher benn 386. ber herzogin auch alsbalb Aubieng verftattete und verfügte fich ju 38G. in ihr Zimmer. Beil er aber nicht geben tonnte, ließ er fich auf einem gangen filbernen Stuhl, baran fein Bolg nicht mar, tragen, und bie Stangen, bamit man ibn trug, maren auch von Gilber, und war alles mehrtheils vergolbt, und batt feine Bemalin bei ber Sant. Desgleichen Stuhl von Gilber ließ er 386. auch Allba mußte ich bie Werbung beffen Inhalt thun:

Rachbem bem Berrn wohl bewußt, Titel, in was gunöthigen Streit 369. Anfange mit berfelbigen Unterthanen fommen, und bemnach ingleichen mit feinem Berrn Bruber, welchergeftalt 38G. im Abwefen berjelben bas gange Fürstenthum eingezogen und beffen entsetzet worben, 338. und berfelbigen Gemalin ausgestoßen neben ben Fürftlichen Rinbern, und affo wiber 3. Raif. Maj. Berordnung von bero herrn Bruber weber Seller noch Pfennig erlangen fonnte, welches nicht balb und fonberlichen aber in Schlefien erfahren, bag einem Fürften mehr Unrecht bewiesen worben, als 3FB. von beifen Geren Bruber beichebe, hatten nunmehr and 3 Bierteljahr ju Brag auf fonberbare 3, Raif, Maj, Erforberung gelegen und feine Gulf noch Beicheib erlangen mogen; gubem fo batten 386. auch alles verzehret und bas Meugerfte baran gefetet, bag fie auch nun neben Dero Fürftl. Bemalin und Fürftl. Rinbern nichts mehr vorzuftreden im Bermögen batten und alfo Roth litten, neben 386. gerechten und ausgeführten Cachen, berowegen fo hatten 38B. bero Bemalin neben berfelbigen Fürftlichen Franlein jum herrn 30. abgefertiget, ale gu einem vornehmen herrn und Officirer ber Rron Bobmen, bas alles nicht allein gu flagen, gu Bemute gu fuhren, wie mit 356. umgangen und

gebahret werbe und was vor Unrecht IFG. von bere Unterthanen und Herrn Bruder offentlichen widerführe und beschehe zu erklären, sondern auch den Herrn IG. zum höchsten und freundlichsten zu bitten, bei der Kais. Mas. gehorsamlich zu befördern, daß IFG. beschehenes großes Unrecht abgestellt, IFG. derselbigen Fürstenthum<sup>1</sup>) wiederum eingeräumet und also von J. Kais. Mas. beschieden möchten werden.

Bors anbre (weil 386. wie gemelbt bes Fürftenthums nunmehr bis ine britte Jahr beraubet gemefen und barane nichte befommen,) fo batten 376. nun auch 3 Biertelfahr neben berfelbigen Gemalin gu Brag gelegen, und 38B, berfelbigen Gemalin ihre Schate ganglich verfetet und fich bermagen ausgezehret, bag 386. auch nunmehr fein Rath nicht mußten, und baten ben herrn G. jum bochften, bochfleißig und freundlich, ale ben getreueften großen Freund, ju bem 386. ein fonberlich bobes Bertrauen batten, 36. wollten 376. 4000 Thir. vorleiben. Die Berfice rung ober Caution foll 386. Die Bergogin bei Berluft alles ihres Rech tens, fo fie im Fürstenthum hatte, bagegen einseben und verschreiben, auch fobald 336. in bero Fürstenthum restituiret worben, jo wollten 330. bem Berrn gablen. Getröfteten fich alfo 386., ber Berr wurde fich gegen berfelbigen Bemalin und Fürstliche Fraulein, in Erwägung, bag 36. feine Rinber, auch nicht nabe Freunde hatten, freundlichen unabschläglichen erzeigen; und barauf geichloffen, 38. wollten es mit bantbarlicher Begablung um ben Berrn binwieber verbienen, und wie biefelbige Proposition mit mehrer Ausführung Inhalts gewesen.

Darauf gab ber Berr furge Untwort felbit, nach gethaner gebührlichen Titele und Dantfagung berfelbigen Zuentbietung und hinwiber Begenwunfches, er wolle alles bies ferner bei fich bewägen und 386. barauf beantworten, bate aber, 386. wollten eine Zeit bei ihm bleiben, er wolle 336. gern feben mit famt ben 3hrigen. Deffen geneigten Billens thaten fich 386. gegen ben Berru freundlichen bedanten und begaben fich ine Bimmer, ba fie benn, und wir Alle, fürftlich und wohl gehalten und tractiret worben. Rach zweien Tagen ichickte ber Berr gu mir und lieft mich gu ibm forbern, gab mir auf voriges Anbringen weitlauftige Antwort und trug ein fonberlich Mitleiben mit 38G., und hatte auf 38G. Begebren ein ausführliches Schreiben an 3. Raif. Daj. und bies zu eignen Sanben, geftellt, welches 38. in ihren Cachen große Beforberung geben wurde, Das Anleben aber ber 4000 Thir. betreffenbe, wollte er 366. gern bamit bienen und hierin willfahren, ware aber auf bie Gil bei ibm gar nichts vorhanden, bate alfo um Entichuldigung, wolle fich aben gegen ber Der zogin fo viel möglich mit was erzeigen, aber mit bem?) Anlebn fonnte er nicht fort. Db ich nun wohl bies balb 380. ber Bergogin anzeigte,

<sup>1)</sup> großes - Filrsteuthum) fehlt C. 2) fehlt B.

33G. auch balb zum herrn in ihr Zimmer ging und repliciret, alles Fleißes bate, wo es nicht mit allen 4000 Thir. sein möchte, daß es doch mit 2000 Thir. beschehe; es war aber beim herrn nichts zu erhalten. Dieselbige Stunde aber vor Tische schiedet er IFG. mit seinem Secretario 200 Thir. und verehrete dieselben, desgleichen verehret die Frau der herzogin ein Clenod vor 100 Thir. und jedem Kräulein einen Ring vor 100 Thir. Weil sonsten nichts mehr zu erhalten war, mußten IKG. damit zufrieden sein, nahmen also ihren Beg, nachdem sie 3 Tage allba stille gelegen, nach Prag, und kamen den 3 Januarii wiederum gen Prag an.

Nachdem aber etliche Herren bem Fräulein buhleten, hatten sie Kundschaft barauf geleget, wann IFG. die Herzogin wiederum kommen würden; kommen berowegen ihr 'raus entgegen geritten und ließen sich sehen, gaben ber Herzogin das Geleite in die Herberge, da den Abend Tänze und sonst mit lustig sein gehalten worden. Es hatten IFG. auf der Reise verzehrt und allenthalben ausgegeben 55 Thir.

Wie ich nun gen Prag ankam, war Heillung frank worden an der schwer Krankheit, und hatte sich in mein Bette, welches ich auf mein Geld gemiethet, geleget, mit welchem ich übel zufrieden. 3768. wollten, ich sollte ihn darin liegen lassen; das wollte ich nicht thun. Letzlich mußte er 'raus und mir räumen, ungeacht daß ich mich ins Bette gar nicht legte. Mit Solchem verdiente ich mich gegen 3FG. gar übel, fragte aber nichts danach.

Beil die Herzogin außen gewesen, hatte IFG. mein herr einen vergoldten Sattel und Sammetzeng, da sie täglich barin zu hof ritten, verjett um 15 Thir., damit IFG. inmittelst hatten speisen mögen.

Wann benn IFG. von Herzog Friedrich kein Deputat bekommen mochten, die Anschläge, so IFG. vor sich gehabt, gänzlich wegsielen, suppliciren IFG. an I. Kais. Maj., und bitten um ein Anlehn. Darauf ließen I. Kais. Maj. IFG. bei der Hof-Kammer IH. anszahlen; es war aber allbereit vorgessen Brod, denn der Herr von Lossenstein hatte vor IO. Thir. vor IFG. gesiegelt, dem wurden die 300 Thir. gesolget, behielten also IFG. noch 50 Thir. bei sich, die gingen auch bald weg, weiß nicht wohin, und war abermal kein Geld vorhanden, schlossen Kummer.

Dis auf diese Zeit haben zwar IFG. täglich dem Kaiser fleißig aufgeswartet, Abends und Morgens gen Hof geritten und sich als ein gehors samer Fürst gegen I. R. Maj. erzeiget; was nun IFG. vor Noth haben ausstehen müssen, und ich, als ein Diener, neben IFG., davon ist allbereit was vermeldt, aber doch nicht volltommlichen das halbe Theil erzählet. Sonsten aber ist IFG. Berrichtung weuig gewesen, ungeacht daß IFG. fast täglich bei den Herren Officirern selbst um Besärder unbiest oder ja durch mich anhalten ließen, inmaßen dann an

Edweinigen, Dentwirbigleiten.

zogin selbst zur Kaiferin, Königin aus Frankreich Bittwe, Frau von Bernftein und anbern herren Officirer-Frauen gefahren und um Beförderung und Erledigung ber Sachen gebeten.

Wann benn bie Roth gu Zeiten groß war, und 38. wußten, baf im Lofement wenig vorhanden war, fo tamen fie nicht ine Lofement gum Tifch, fonbern blieben bei Dofe, etwan bei einer Tafel, und lieg mich forgen, was ich ber Bergogin und Fraulein zu effen gab. Wann aber 376. wußten, wann ich Gelb hatte und fpeifen fonnte, tamen 376. nicht allein beim, fonbern brachten auch Gafte mit. Was nun bies Alles mir vor Rummer, Gorgen, Dlube und Ungelegenheit gegeben, Goldes ju verrichten, bavon fann ich nicht genugfam fagen. Denn einer wollt dies, ber andere bas haben, und war nichts vorhanden; und wann ich es ihnen nicht ju geben hatte, fo follt ich mich raufen. Go war ber Berr benn and wehmuthig, wenn nichts verhanden war; wußte nicht anders, ich ware es ichulbig zu bestellen, ba boch an nichts, wenn Gelb verhanden war, fein Mangel vorfiel. Rathe es berowegen nimmermehr feinem jungen Mann (wie ich bamale mar), ber fich wegen eines herren in folche Gorgen, ja auch Befahr und Tren, Ehr und Glaubens alfo einstedet, als ich gethan und allbereit etliche Jahr continuirt habe, weiß auch, daß ich ce (we mid Gott läßt leben) in meinem Alter fühlen werbe, und babe boch nichte bavon gehabt, auch nicht, bag ich ein Duart Wein zahlen mogen. Denn was ich that, bas that ich als ein getreuer, gehorsamer Unterthan und Diener, glaube auch nicht anders, benn bag es mir gegeben war werben, baß ich vom herrn nicht ablaffen founte, wenn ich fcon fonften gute Belegenheit hatte. Sabe alfo mehrtheil bas 79 3ahr ju Brag mit meines herrn fummerlichen Gachen gugebracht, fürwahr mit Gorgen, Borgen und Rummer; was ich vielmal gethan, weift bas Wert ans, bag nur bie Fürstl. Personen fint gespeiset worben. Db es mir auch wohl zu unter schiedenen Malen Dies Jahr wohl gegangen und ich Gottlob fonften giemlich gefund gewesen, bennoch ift ber Rummer allegeit großer ale bie Frende gewejen.

Habe bies Jahr meine Sachen und Wirthschaft meinen Brübern befohlen, auch von Haus aus über 9 Thir. nicht genommen und habe mir gleichwohl baneben verzeichnet, was bas Getreibe in Schlesien gegelten habe bes 79 Jahres, als ein Scheffel Beizen um 1 Thir. 24 Wigr., bas Korn zu Thir. 12 Wigr., ein Scheffel Gersten 1 Thir. 4 Wigr., ein Scheffel Haber 14 Wigr., beschieße also im Namen Gottes viel oft gemeldte 79 Jahr zu Prag in Böhmen; Gott verleihe mir auf bas angehende 80 Jahr Besserung und alle Wohlfahrt, und gebe mir, was mir gut und selig sei, Amen.

Wie ich nun bas 79 Jahr beschlossen, als fange ich bas 80 in ber b. Dreifaltigkeit Ramen in meinem Hofmeister-Dienste mit 38G. bekums merlichen und sorgfältigen Sachen zu Brag an, Gott gebe mir bazu seinen Segen.

Den 3 Januarii, Anno 80, versetzt ich einen weißen Abler, Schmelzwerk, um 9 Thir., hatte über 200 Klor. Ungr. gekoftet, welches zum Ginkaufen kommen.

Den 5 bito bis auf ben 8 von IFG. ber Herzogin empfangen 39 Thir., jo zu Bezahlung etlicher Schulben, auch zum Ginkaufen, kommen find.

Den 11 Jan. brachte ich aus ber Raif. Kammer 3FG. wiederum zuwege 50 Thir. Diese nahmen 3FG. zu sich und gaben fie einzeln aus.

Den 13 von der Herzogin empfangen 61/2 Thir., so zum Einfaufen fommen.

Wenn benn bie Last je mehr größer und schwer worden, und große Schulden gemacht waren, gab mir die Herzogin 2 Kettlein, so 100 Fl. Ungr. hatten, die versetzte ich um 60 Thir. Dieselbigen wurden zu Absahlung Schulden und zum Ginkaufen gebraucht.

Demnach ich aber täglich Schreiben von haus befam, bag ich mich anbeim begeben follt ju Richtigmachung meines Batern Schuldwefens, 386. aber ihre Sachen zu feinem ausgehenden guten Ende bringen tonnten, nahm ich bon 38G. Berlaub, auf furze Zeit nach Bause gu gieben. Ob es nun wohl schwer bei 3FG. zu erlauben zuging, bennoch wollt ich mich langer nicht laffen aufhalten, und befam also von 38G. mit Gnaben und gutem Glimpf Berlaub, und war von Prag ben 19 3anuarii nach beimes auf. 38G. founten mir nicht mehr als 2 Thir. Zehrung geben. Inmittelft waren Ruch und Reller ju bestellen, Sans Sternberg, einem Schreiber, befohlen, ber ohnebies, wenn er einfaufen follte, bas Gelb im Bein verfoff. Die Gubernation bes hofmeisteramts aber war ber herzogin hofmeifter, Schauriden genannt, bis zu meiner Wieberfunft vertrauet, sonften ein verhurter, verlogener Dann, ba er benn ins Surenbaus ju einem Sofmeister wohl tanglich gewesen ware; wann aber Leute gebrechen, fo muffen Stuhl auf Bante gejetet werben. Bor meine Berfon aber fagt ich Gott Dant, bag ich Berlaub befommen hatte.

Bie ich nun anheim fomme, befinde ich das Wesen beschwert, denn Jedermann wollte Gelb haben, wußte wenigen Rath. So hatte ich an Herzog Friedrichen einen ungnädigen Herrn, darum mußte ich nur sehen, wie ich meines liebern Batern Schulden auf allen Orten stillete und Friede machte mit guten Borten, welche die beste Bezahlung war, oder mit Geldaufbringen, wie ich es zuwege bringen mochte, und ließ also an meinem Fleiß nichts erwinden.

So ungnäbigen Richter ich nun hatte, burfte er sich boch niemals

zogin selbst zur Raiserin, Königin aus Frankreich Bittwe, Fran von Bernftein und andern Herren Officirer-Franen gefahren und um Beförderung und Erledigung ber Sachen gebeten.

Wann benn bie Noth zu Zeiten groß mar, und 376. wußten, bag im Lojement wenig vorhanden war, jo tamen fie nicht ine Lojement gum Tifch, fonbern blieben bei hofe, etwan bei einer Tafel, und ließ mich forgen, was ich ber Bergogin und Franlein gn effen gab. Bann aber 376. wußten, wann ich Gelb hatte und fpeijen fonnte, famen 376. nicht allein beim, fondern brachten auch Bafte mit. Bas nun bies Alles mir vor Rummer, Gorgen, Dlube und Ungelegenheit gegeben, Golches ju verrichten, bavon fann ich nicht genugfam fagen. Denn einer wollt bies, ber andere bas haben, und war nichts vorhanden; und wann ich es ihnen nicht an geben batte, fo follt ich mich raufen. Go war ber herr benn auch wehmuthig, wenn nichts verhanden war; wußte nicht anders, ich wäre es schuldig zu bestellen, ba boch an nichts, wenn Gelb vorhanden war, fein Mangel vorfiel. Rathe es berowegen nimmermehr feinem jungen Mann (wie ich bamale mar), ber fich megen eines herren in folche Gorgen, ja auch Befahr und Tren, Ehr und Glaubens alfo einstedet, als ich gethan und allbereit etliche Jahr continuirt habe, weiß auch, bag ich es (wo mich Gott lagt leben) in meinem Alter fublen werbe, und habe boch nichts bavon gehabt, auch nicht, bag ich ein Quart Wein gabien mogen. was ich that, bas that ich als ein getreuer, geborfamer Unterthan und Diener, glaube auch nicht anders, benn bag es mir gegeben mar worben, daß ich vom herrn nicht ablaffen fonnte, wenn ich schon fonften gute Belegenheit hatte. Sabe also mehrtheil bas 79 Jahr ju Brag mit meines herru fummerlichen Sachen gugebracht, fürwahr mit Gorgen, Borgen und Rummer; was ich vielmal gethan, weift bas Werf aus, bag nur bie Fürstl. Personen find gespeiset worden. Db es mir auch wohl zu unter fchiebenen Malen bies 3ahr wohl gegangen und ich Gottlob fonften giemlich gefund gewesen, bennoch ift ber Rummer allegeit größer ale bie Freude gewesen.

Habe bies Jahr meine Sachen und Wirthschaft meinen Brüdern be sohlen, auch von Hans aus über 9 Thir. nicht genommen und habe mir gleichwohl baneben verzeichnet, was das Getreibe in Schlesien gegolien habe bes 79 Jahres, als ein Scheffel Beizen um 1 Thir. 24 Wigr., bas Korn zu Thir. 12 Wigr., ein Scheffel Gersten 1 Thir. 4 Wigr., ein Scheffel Haber 14 Wigr. Beschließe also im Namen Gottes bies oft gemeldte 79 Jahr zu Brag in Böhmen; Gott verleihe mir auf bas angehende 80 Jahr Besserung und alle Wohlsahrt, und gebe mir, was mir gut und selig sei, Amen.

Wie ich nun bas 79 Jahr beschlossen, als fange ich bas 80 in ber b. Dreifaltigkeit Namen in meinem Hofmeister-Dienste mit 3FG. befümmerlichen und sorgfältigen Sachen zu Prag an, Gott gebe mir bazu seinen Segen.

Den 3 Januarii, Anno 80, versett ich einen weißen Abler, Schmelzwert, um 9 Thir., hatte über 200 Flor, Ungr. gefostet, welches jum Gintaufen fommen.

Den 5 bito bis auf ben 8 von 386. ber Berzogin empfangen 39 Thir., jo ju Bezahlung etlicher Schulben, auch jum Ginfaufen, tommen find.

Den 11 3an. brachte ich aus ber Kaif. Kammer 3FG. wieberum zuwege 50 Thfr. Diese nahmen 3FG. zu sich und gaben sie einzeln aus.

Den 13 von ber Herzogin empfangen 61/2 Thir., fo jum Gintaufen

Wenn benn bie Laft je mehr größer und schwer worden, und große Schulden gemacht waren, gab mir bie Herzogin 2 Kettlein, so 100 Fl. Ungr. hatten, die versetzte ich um 60 Thir. Dieselbigen wurden zu Absahlung Schulden und zum Ginkaufen gebraucht.

Demnach ich aber täglich Schreiben von Saus befam, bag ich mich anbeim begeben follt ju Richtigmachung meines Batern Schuldwefens, 360. aber ihre Gaden ju feinem ausgehenden guten Enbe bringen tonnten, nahm ich von 386. Berlaub, auf furge Zeit nach Saufe gu gieben. Db es nun mohl ichmer bei 386. ju erlauben zuging, bennoch wollt ich mich langer nicht laffen aufhalten, und befam alfo von 38B. mit Gnaben und gutem Glimpf Berlaub, und war von Prag ben 19 3annarii nach heimes auf. 38. fonnten mir nicht mehr als 2 Thir. Bebrung geben. Inmittelft waren Ruch und Reller gu beftellen, Sans Sternberg, einem Schreiber, befohlen, ber ohnebies, wenn er einfaufen follte, bas Gelb im Bein verjoff. Die Gubernation bes Sofmeifteramts aber war ber Bergogin Sofmeifter, Schauriden genannt, bis gu meiner Bieberfunft vertrauet, fouften ein verburter, verlogener Mann, ba er benn ins hurenhaus zu einem hofmeifter wohl tanglich gewesen ware; wann aber Leute gebrechen, fo muffen Stuhl auf Bante gefetet werben. Bor meine Berfon aber jagt ich Gott Dant, bag ich Berlaub befommen batte.

Wie ich nun anheim komme, befinde ich das Wesen beschwert, benn Jebermann wollte Gelb haben, wußte wenigen Rath. Go hatte ich an Derzog Friedrichen einen ungnädigen Herrn, darum mußte ich nur sehen, wie ich meines liebern Batern Schulden auf allen Orten stillete und Friede machte mit guten Worten, welche die beste Bezahlung war, oder mit Geldansbringen, wie ich es zuwege bringen mochte, und ließ also an meinem Reiß nichts erwinden.

Co ungnäbigen Richter ich nun hatte, burfte er fich boch niemals

unterstehen, mich zu bestricken, wie ich benn 38G. auch vorsehlichen feine Ursache bazu gegeben; habe also neben meinen Brübern babeim bas Schuldwesen in Richtigkeit bringen helsen und mich mehrtheil zu Merschütz aufgehalten, es wäre benn, baß ich unumgänglich zu einem Nachbar geritten, Gelb aufzubringen ober Siegelung halber.

Es war auf sonderbare Ausbringung IHG. meines herrn ber Kais. Befehl an das Ober-Amt, den herrn Bischof, zu Berechnung des versessen Deputats ergangen. Darauf setzte der herr Bischof Tagsahrt gegen der Liegnit an; mußte also anstatt IHG. meines herrn derselbigen Berechnung mit beiwohnen, dabei mich denn herzog Friedrich (wiewohl ungern) dulden mußte. Es ward aber nichts fruchtbarlich ausgericht, sondern nur, wie man pflegt zu sagen, die Sachen derwellet) und nicht ganz gestochet; ist also die Commission ohne Frucht zergangen.

Sonsten, wann ich Zeit hatte, bin ich etlichemal mit ber Jungfrau zu Hermsborf nach Sackerschöwe zu ihrer Frau Mutter Schwester geritten und mir allba wohl sein lassen.

Inmittelst wollen die Christoph Schweinig Erben wieder auf bas Gut Hermsborf theidigen2) und brachten beim Oberamt Tagfahrt 300 Breslau aus; wie wir dieselbige besuchen und abwarten wollen, gehet dieselbe zuruck, vom Part selbsten.

Demnach Beorge Schweinichen gleich Sochzeit gur Bittau bei Delchior Rottwigen batte, bin ich mit Beinrich Schweinichen von Prinenig von Breslau aus babin gezogen und gang in ber Racht babin fommen. Auf folder Bochzeit gab es viel Unflater. Friedrich Schellenborf gu Broden borf warb von einem Rottwit mit Maulichellen febr zerichlagen, beffen fich Beinrich Schweinichen annahm, Dieweil er mit feinem Beibe babin geritten. Wie ich nun fabe, baß es meinen alten Better anging, nabm ich mich feiner auch an, baraus ein groß garmen war, alfo auch, bag über 50 Baar Behren im Sofe maren, und wenn ein Schlag mare erfolgt, fo mare es ohne Tobichlag nicht abgangen. Schrien alle: "Debmet ben Langen in Acht," bamit war ich gemeinet; es ging aber ohn einigen Schlag ab. Des Morgens frube icbidte mir bie Frau Bittme, eine Moblin von Cader icowe, einen Bagen mit 4 Roffen, weil fie bas Befen gebort batte, und ließ mich ju ihr abholen. Allba fant ich ihrer Schwefter Tochter, Jungfrau Margaretha Schellenborfin; blieb ben Tag ba, lieg Dochzeit balten, wer da wollte.3)

Des anbern Tages bat ich mein Better, bag er mit ber Wittwe auf ihr anber Gut Alein-Aunzenborf zoge, lagen über Nacht allba und ließen uns wohl sein. Meinem Better Heinrich Schweinichen tam es munberlich

<sup>1)</sup> fchlef, für aufgewellt. 2) verhandeln. 3) wollte, mir aber war im Beffer ginn Ginn. C.

ror, wo es boch mußte herkommen, baß ich so eine gute Freundin an ber Frau hätte, vermeinte, ich hätte sie lieb und wollte sie heiraten; wußte aber nicht, daß es wegen ihrer Schwester Tochter beschehe, gegen welcher ich mich boch wenig ließ merken.

Wie ich nun anheim komme, fröhlichen und guter Dinge gewesen, wird mir meine Freude eingetrantet, benn es hatte fich wiederum ins Land Chriftoph Braun aus bem Niederland gefunden, welcher mich wieder beftiger, wie zuvor von ihm und unumehre zum britten Mal beschehen, gemahnet; und sonderlich rerklaget er mich jum höchsten beim herrn Bischof, begehrte Bulfe, ober bag er auf mich möchte auschlagen, läffet ihm an bem nicht genugen, fonbern ichreibet auch an meine brei altefte Bettern, bag fie mich zur Zahlung ermahnen wollten. Darauf that ich gegen bem Berrn Bischof, sowohl meine Bettern, große Ausführung, und behalf mich mit biefen Buuften: Erftlich, baf ich fein Giegel gehabt, sonbern mein Landesfürft batte es laffen ohn mein Borwiffen ansftechen und felbft gefiegelt; bies mare bem Braun, bag es alfo ergangen, felbst wohl bewußt. Bors ander, so ware ich damals noch in meines Batern Gewalt gewesen. Bors dritte, so batte ich es ihm Anfange gefagt, daß ich nicht zu haften batte, barum er auf mich kein Gelb leiben follte, bas ihm auch wiffenb ift. Bors vierte, fo batte er felbft, mir auch unbewußt, in die Berichreibung jeten laffen, wann ich außerhalb Laubes mare und auch sousten nicht gu haften vermöchte, jo follten 38G. schuldig sein, ihn anders zu versichern. Run vermöcht ich ihn nicht zu gahlen, das wäre gewiß, zudem so wollte ich aus bem Lanbe ziehen, so war bie Obligation nichts, beswegen fich ber Braun an 38G., ale ben felbstichulbigen Fürften, zu halten ichulbig fei, bate aber 38G. ben herrn Bischof, die wollten mich wiber die Gebühr nicht bebrangen laffen, wie es benn mit mehr Grunden ausgeführet war.

Wann ich benn an bem Herrn Bischof einen gnädigen Herrn hatte, ward ich auch bei meiner Entschuldigung erhalten, daß auf mich nicht mehr sonderlich gedrungen ward; jedoch hielt der Braun ein groß Geschnarche, welches mir einen großen Stoß bei vielen redlichen Leuten gab, mußte es aber Gott anheim stellen, daß es mir wegen meines Herrn also erging; hielt mich daheim auf<sup>1</sup>) und half Wirthschaft treiben. Ob mir wohl IKG. zeitlich schrieben, nachdem ich meine Sachen würde richtig gemacht haben, so sollte ich mich wieder bei IKG. einstellen, so entschuldigte ich mich doch allezeit wegen der Wichtigkeit des Schuldwesens halber. Es hielten sich damals die Fran Kittligin mit ihren Töchtern mehrtheils zu Mertschütz auf; wann mir nun wohl zu Minthe war, so löffelte ich ein wenig, damit brachte ich auch die Zeit hinweg.

Den 18. Martii forbern 3FG. mich wieder nach Prag, daß ich an-

<sup>1)</sup> auf trich Beibewert C.

gefichts 'nauf tommen follte. 3ch entschuldigte mich aber ber Unmöglichfeit halber und blieb babeim. Rurg bernach fdrieben 386. mir wieber, fie tonnten mit meiner Entschuldigung nicht gufrieben fein, fonbern ich follt mich nichts, benn Gottes Bewalt, verhindern laffen, und mich auf ben 16 April eigentlich ju Brag bei 38B. einftellen. Bann ich benn vernahm, bag 386. Bergog Friedrich von 3. R. M. auch 'nauf erfordert war worben, ich auch feine erhebliche Entschuldigung mehr vorzuwenden hatte noch wußte, jog ich alfo im Ramen Gottes fort. Rabm erftlich meinen Weg nach hermeborf gu, allba bielt ich mich 3 Tage bei ber Jungfran Margaretha Schellenborf ihrer Fran Mutter auf, welches gwar, wie mir gejaget warb, ber Jungfrauen Frau Mutter nicht wohl gefallen bat, bag ich mich wieber nach Prag begebe und inmittelft mit ber Jungfrau fein öffentliches Berbundnis machte, ihr auch, ale ber Mutter, bavon nichts vertrauen wollte; ich verließ es aber mit ber Jungfrau beimlichen fo weit, wurde es Bottes Bille fein, fo murbe es wohl beichehen, mit welchem Bornehmen und Berlaß bie Jungfrau mit mir auch gar wohl aufrieben war. Ram alfo ben 18 April gen Prag an, ba ich benn bei meinem Berrn, ber Bergogin und fonften wohl angenommen war, aber gwar bei ben Regenten nicht, jo Ruche und Reller unter ben Sanben batten, benn fie merkten, bag ihnen ihre Sachen, wie zuvor, ferner nicht geben wurden. Bald Morgens befehlen 3FG. mir Ruche und Reller wieber, und alfo die gange Sofhaltung, neben Befehlich, ich follte von einem Bebem Rechnung nehmen, welches von mir auch beschabe. Da befant ich, wie fie batten Saus gehalten, Satten alfo 386. bei Bleifchern, Badern, und Andern über 900 Thir. Schuld gemacht, welches ich 38B. vorbrachte, barüber fie übel gufrieben; fagten, fie mußten von Goldem nichte. follte ich wohl Saus halten, und war fein Belt vorhanden, berowegen ich nichts weniger ale zuvor laboriren mußte, und alle Mittel vor die Sand nehmen, wie ihm zu thun fein mochte, und beineben allezeit aufwarten, Die hohe Stiegen oft fleigen und bei allen herren Officirern um Befer berung wegen 3g. täglich in ber Cachen, und bann auch um Gelb anguhalten, baß ich alfo bes Tages wohl wollte ein Rog mube geritten baben, geschweige benn mich mube gegangen.

Wann benn fein Gelb mehr vorhanden noch zu bekommen war, mußte das Uebrige, so noch vorhanden, versetzet werben, wie ich benn ben 28 April ein Gestücke von Persen, welches IG. war, um 16 Thir. versetzt, war sonsten 80 Thir. werth; dies bann zum Einkaufen Sternbergem kam zu berechnen. Den 7 Maji versetzt ich IG. einen Türkis und spitzigen Demant vor 14 Thir., waren siber 70 Thir. werth; gingen auf ben Abend mit einer Gasterei ganz und gar auf.

Demnach herzog Friedrich von 3. A. Mt. nach Prag erfordert met ben, die Sachen zwischen ben herren zu entscheiden. Wie nun

Kriedrich allba ankommen, baten IFG. mein Herr 3. K. M., Herzog Friedrichen vor allen Dingen zu schaffen, das versessene Deputat, (welches auf etliche 1000 Thir. anlief) zu erlegen, oder IFG. bei dero Schuldnern zu Brag zu benehmen. Darauf schusen 3. K. M., daß Herzog Friedrich von dannen nicht verrücken sollte, er hätte denn meinem Herrn das Deputat richtig abgelegt. Ob nun wohl Herzog Friedrich viel Einsagen einssühret und das Unverwögen vorgab, mußte IFG. doch endlich meinem Herrn 1000 Thir. gut machen, nämlich 500 Thir. baar Geld, und mit 500 Thir. waren IFG. an Fleischer, Fischer und Bräuer angewiesen. Nach Solchem war wiederum eine Zeit genug auf, jedoch ziemlich sparsam darbei, denn der Gebrannte fürchtet des Feuers. Es waren wohl bald den Inden über 150 Thir. gegeben, daß IFG. Kleider mit gelöset waren, lebeten also eine Zeitlang ziemlich ohne Sorgen, allein daß ich mit Aufswarten, Bestellung Küche und Kellers sehr bemühet ward.

Es war ein reicher, schoner, frommer Berr aus Defterreich, ein Berr von Reischau, am Rais. hofe, ber gewann Fraulein Anna Maria lich, erbot sich, da er sie bekommen möchte, so wollte er 100,000 Thir. in Schlefien anlegen, die follte fie nach jeinem Tode eigenthümlich haben, und wo ich sie ihm zuwege bringen könnte, jo wollte er mir 1000 Thir. verehren. Darauf ließ ich mir bie Sachen angelegen fein und fparte teinen Fleiß, brachte es auch so weit, bag bie Bergogin, als die Fran Mutter, barein bewilligte, bas Fraulein aber, ob es mohl vorgab, fie wollte aus ihrem Fürstenstande nicht freien, so hatte fie boch ihren Willen auch bazu gegeben und gleich, wie man pflegt zu fagen, über Macht genommen, benn ber herr war icon und jung; 339. aber mein herr wollten gar nicht barein willigen, und konnte 3FG. bazu nicht bewegen, ungeacht bag ich 3FG. viel Mittel, wegen Gelbes, wo fie es bekommen tonnten burch eine folche Beirat, vorschlug, welche Mittel wohl sousten 388. angenehm maren, aber bies Mal gar nicht zu bereden maren. 38G. mein herr hatten sonften ihr Berg auf Niclaus') von Baffenftein geworfen, welcher bas Fraulein auch gern gehabt hatte, aber bas Fraulein war nicht bazu zu bereden. Derowegen zergingen durch solche Mittel die Anschläge, und ich mußte meine 1000 Thir. auch barben, und bas Fraulein fam noch am übelften bazu, bas blieb ungenommen und ohne Mann. 3ch hatte an bem herrn von Reischau einen gnäbigen herrn, er that mir viel Gutes, nahm auch um bes Franleins und meinetwillen Bolf Schellenborf von Hermeborf vor einen Jungen an und hielt ihn gar wohl.

Bann ich aber Schreiben von Sans befam, daß ich nach Saus ziehen mußte, benn ber Herr Braun, Prafibent, brang ftart auf uns wegen ber Burgichaft vor Herzog Beinrichen, daß wir zahlen sollten, als bat ich,

<sup>1)</sup> Podiens B.

232 - 1580

38G. wollten mich auf 14 Tage wieder nach Hause verlanben, welches 38G. ja, wiewohl mit großer Leschwer, thaten. Derowegen befahlen sie mir, weil sie sahen, daß es nicht anders sein wollte, mit allen Personen, bei denen Proviant genommen war worden, abzurechnen und 38G. die Zettel einzustellen, damit sie sehen mochten, was in meinem Abwesen ver Schulden gemacht worden, welches ich that, und befand in der Rechnung, daß dem Fleischer 500 Thir., dem Bäcker 130 Thir., dem Fischer 56 Thir., dem Bierbräuer 46 Thir. schuldig war. Darauf zog ich im Namen Gottes nach Haus. IBG. hatten mir nicht Zehrung zu geben, derowegen ich mir ein Kutsche bis gen der Zittan ausmiethe, und ließen mich die von der Zittan nach Görlig und denn von dannen nach dem Bunzlau, und von dannen nach Liegnig führen, und bin ich den 18 Maji anheimfommen. Habe zwar die Sachen zum besten nicht besimden, sondern in allen Orten im bösen Instande vernommen, derowegen ich mich um Kausseute, so das Gut Mertschüß kauseten, bemühen mußte.

Bann wir aber bas Gut Mertschütz, ehe und zuvor es zu Erb und eigenen Rechten gemacht, nicht verkausen konnten, als hielten wir bei hochgebacht 3FG. Herzog Georgen zu Brieg emsig unterthäuig an, baß 3FG. nas bei Herzog Friedrichen wollten vorbitten, daß wir unser Gut zu Erbund eigenen Rechten verkausen möchten; welches 3FG. Herzog George anch alles Reißes gnädigst und gern thaten, brachten es auch jo weit einst zuwege, daß Herzog Friedrich solches bewilligten. Beil ich aber feine Guade beim Herzog Friedrich hatte, wegen meines Hern, blieb es hernach wieder im Austande; mußte derowegen neben meinen Brüdern nur sehen, wie die Leute zur Geduld ermahnet würden. Mein Bruder George hatte zwar das ganze Besen in seinen Händen, wie er es machte, so sieß ich es beschehen, verrichte es aber zum Besten nicht; denn er ließ hängen und schlasen, was er nur mochte in die lange Thrun') bringen, darunter waren gleichwohl die Einkommen verthan, welches ich Gott anheimstellte, und mußte nur den Schaden tragen.

Die Zeit über aber hielt ich mich mehrentheils zu Mertschütz auf, außer daß ich etlichemal zu 8 Tagen zu Hermsborf war und andre Ort mit der Jungfran umritt, denn ich in der Liebe bestehen blieb. Ob ich mir wohl vornahm, von der Jungfran abzulassen, so tonnte ich es doch nicht thun, wegen der Jungfran großen Beständigkeit gegen mir, die ich allezeit spürete; denn ob ich wohl zu halben Jahren außen war und sie sich wohl in andere Orte verheiraten hätte können, da ihr denn Mutter und Freund Solches gerathen zu thun hatten, so hat sie doch ihr Herz von mir nicht wenden wollen, darum ich auch in der Liebe gegen ihr beständig verblieb.

<sup>1)</sup> Trube, - auf die lange Bant ichieben.

Wann benn ich allerdings mit dem Kauf bes (Intes Mertschüt nicht fort konnte, und ich ein Schreiben über das andere von Herzog Heinrich bekam, mich wieder zu Prag bei IFG. einzustellen, mir auch bewußt, daß Herzog Friedrich abermal von J. R. M. nach Prag erfordert war worden und auch 'nauf zog, als wollte mir anch nicht gebühren, IFG. Herzog Heinrich als meinen Hern zu verlassen, befahl berowegen abermals meinem Bruder George die ganze Sachen, was er macht und urbart, das sollte mir auch gefallen. Nahm also meinen Weg erstlich nach Hermsdorf und lag 4 Tage stille allba, und förder also nach Prag; bin den 26 Inli allba antommen, da ich von IFG., der Herzogin und allerseits gern gesehen ward. Wiewohl ich in Hoffnung gewesen, IFG. in besserm Zustande zu sinden, als ich zuvor IFG. verlassen, aber ich fand das alte Wesen und noch schlimmer, als ich es hatte gelassen, denn das ganze Wesen nirgend hin zu bringen war, und kam abermal aus meinem daheim eigenen Rummer hinwieder in größere Sorgen, als ich zuvor gewesen.

Demnach aber 3FB. mir zuvor geschrieben, ich follte ben herrn Abt ju Leubus um 500 Thir. 3FB. ju leihen aufprechen, welches ich benn alles Fleißes gethan, aber bei ihm nichts mehr als 100 Thir. erhalten tonnen, bie ich also mit nach Prag nahm, und stellt bieselbigen nach Abrechnung meiner Behrung gu.1) Wann ich aber gern balb wieber gurud gemejen, ich auch befant, bag 3FB. Sachen auf feinen Beg wollten, schlig ich 38G. jo viel Mittel vor, tam auch mit ben 100 Thir. wohl an, baß ich 3FG. überrebte, mir auf 14 Tage wieber zu verlauben. ben 3 Tag meinen Beg wieber nach Hause, über welchen meinen Aufbruch fich alle Leute verwunderten und wußten boch nicht bie Urfachen, warum es beschah; so war ingleichen Bermunterung babeim über meiner ploten Bieberfunft, beren fie fouft nicht gewohnet waren, fonderlichen aber, ba ich so schnell wieber gen Germeborf fam, hatte ich ber Jungfran Mutter gleich ein Berze gemacht, sam ich ber Jungfrau zu Wefallen fo bald wieder ware fommen, wollte aber feine Urfache vermelben, obwohl ber Jungfrau halben mas bran war, sonbern lag einen Tag stille und zog wieber anheim nach Mertichüt.

Wie ich nun 14 Tage einheimisch war gewesen, schrieben 356. mir wieder und forderten mich Angesichts nach Brag. Wann ich dann gehorsamen mußte, ließ ich mein eigen Sachen alles bleiben und machte mich nach Brag zu ziehen auf, und fam den 10 Sept. wieder gen Prag an, über welcher meiner Antunft 3FG. fröhlich waren; befahlen mir sobald darauf die Haushaltung. Es hatten aber 3FG, fein Geld und lebten etliche Tage in schmählicher Armut, auch also, daß man ordentlich nicht speisen konnte, der Herzogin und Fräulein aber über zwei Essen nicht konnten

<sup>1)</sup> ju, und ander Ausgaben C.

38G. wollten mich auf 14 Tage wieder nach Hanse verlauben, welches 38G. ja, wiewohl mit großer Leschwer, thaten. Derowegen besahlen sie mir, weil sie sahen, daß es nicht anders sein wollte, mit allen Personen, bei denen Proviant genommen war worden, abzurechnen und 38G. die Zettel einzustellen, damit sie sehen mochten, was in meinem Abwesen vor Schulden gemacht worden, welches ich that, und besand in der Rechnung, daß dem Fleischer 500 Thlr., dem Bäcker 130 Thlr., dem Fischer 56 Thlr., dem Bierbräuer 46 Thlr. schuldig war. Darauf zog ich im Namen Gottes nach Hans. IBG. hatten mir nicht Zehrung zu geben, derowegen ich mir ein Kutsche bis gen der Zittan ausmiethe, und ließen mich die von der Zittan unch Görlig und denn von dannen nach dem Bunzlan, und von dannen nach Liegnitz führen, und bin ich den 18 Maji anheimkommen. Habe zwar die Sachen zum besten nicht befunden, sondern in allen Orten im bösen Zustande vernommen, derowegen ich mich um Kausleute, so das Gut Mertschüß kauseten, bemühen mußte.

Wann wir aber bas Gut Mertschüt, ehe und zuvor es zu Erb- und eigenen Rechten gemacht, nicht verkausen konnten, als hielten wir bei hochgebacht IFG. Herzog Georgen zu Brieg emsig unterthänig an, daß IFG. uns bei Herzog Friedrichen wollten vorbitten, daß wir unser Gut zu Erbund eigenen Rechten verkausen möchten; welches IFG. Herzog George auch
alles Fleißes gnädigst und gern thaten, brachten es auch so weit einst zuwege, daß Herzog Friedrich solches bewilligten. Beil ich aber keine Gnade
beim Herzog Friedrich hatte, wegen meines Hern, blieb es hernach wieder
im Anstande; mußte berowegen neben meinen Brüdern nur sehen, wie die
Leute zur Gedust ermahnet würden. Mein Bruder George hatte zwar
das ganze Besen in seinen Händen, wie er es machte, so ließ ich es beschehen, verrichte es aber zum Besten nicht; denn er ließ hängen und
schlasen, was er nur mochte in die lange Thrun') bringen, darunter waren
gleichwohl die Einkommen verthan, welches ich Gott anheimstellte, und
mußte nur den Schaden tragen.

Die Zeit über aber hielt ich mich mehrentheils zu Mertschüt auf, außer daß ich etlichemal zu 8 Tagen zu Hermsborf war und andre Ort mit der Jungfran umritt, denn ich in der Liebe bestehen blieb. Ob ich mir wohl vornahm, von der Jungfran abzulassen, so sonnte ich es doch nicht thun, wegen der Jungfran großen Beständigkeit gegen mir, die ich allezeit spürete; denn ob ich wohl zu halben Jahren außen war und sie sich wohl in andere Orte verheiraten hätte können, da ihr denn Mutter und Freund Solches gerathen zu thun hatten, so hat sie doch ihr Herz von mir nicht wenden wollen, darum ich auch in der Liebe gegen ihr beständig verblieb.

<sup>1)</sup> Trube, - auf Die lange Bant ichieben.

Wann benn ich allerbings mit bem Kauf bes Gntes Mertschüt nicht fort konnte, und ich ein Schreiben über das andere von Herzog Heinrich bekam, mich wieder zu Prag bei IFG. einzustellen, mir auch bewußt, daß Herzog Friedrich abermal von J. K. M. nach Brag erfordert war worden und auch 'nauf zog, als wollte mir auch nicht gebühren, IFG. Herzog Heinrich als meinen Herrn zu verlassen, befahl berowegen abermals meinem Bruder George die ganze Sachen, was er macht und urbart, das sollte mir auch gefallen. Nahm also meinen Weg erstlich nach Hermsdorf und lag 4 Tage stille allda, und förder also nach Prag; bin den 26 Inti alle da ankommen, da ich von IFG., der Herzogin und allerseits gern gesehen ward. Wiewohl ich in Hoffnung gewesen, IHG. in bessern Zustande zu sinden, als ich zuvor IFG. verlassen, aber ich fand das alte Wesen und noch schlimmer, als ich es hatte gelassen, denn das ganze Wesen nirgend hin zu bringen war, und kam abermal aus meinem daheim eigenen Kumsmer hinwieder in größere Sorgen, als ich zuvor gewesen.

Demnach aber 3FG. mir zuvor geschrieben, ich sollte ben Herrn Abt ju Leubus um 500 Thir. 3FB. zu leihen aufprechen, welches ich benn alles Fleißes gethan, aber bei ihm nichts mehr als 100 Thir. erhalten tonnen, bie ich also mit nach Prag nahm, und stellt bieselbigen nach Abrechnung meiner Behrung gu.1) Wann ich aber gern balb wieber gurud gewesen, ich auch befant, bag 3FB. Sachen auf feinen Weg wollten, schlug ich 386. jo viel Mittel vor, tam auch mit ben 100 Thir. wohl an, baß ich 3FG. überredte, mir auf 14 Tage wieber zu verlauben. ben 3 Tag meinen Beg wieder nach Hause, über welchen meinen Aufbruch fich alle Leute verwunderten und wußten doch nicht die Urfachen, warum es beschah; so war ingleichen Bermunberung babeim über meiner ploten Wiederfunft, beren fie fouft nicht gewohnet waren, sonderlichen aber, ba ich so schnell wieber gen Bermeborf tam, hatte ich ber Jungfran Mutter gleich ein Berze gemacht, sam ich ber Inngfrau zu Gefallen fo bald wieder ware fommen, wollte aber feine Urfache vermelben, obwohl ber Jungfrau halben was bran war, jondern lag einen Tag ftille und zog wieder anheim nach Mertschüt.

Wie ich nun 14 Tage einheimisch war gewesen, schrieben 336. mir wieder und forderten mich Angesichts nach Prag. Wann ich dann gehorssamen mußte, ließ ich mein eigen Sachen alles bleiben und machte mich nach Prag zu ziehen auf, und fam den 10 Sept. wieder gen Prag an, über welcher meiner Ankunft 336. fröhlich waren; befahlen mir sobald darauf die Haushaltung. Es hatten aber 386. kein Geld und lebten etliche Tage in schmählicher Armut, auch also, daß man ordentlich nicht speisen konnte, der Herzogin und Frünlein aber über zwei Essen nicht konnten

<sup>1)</sup> ju, und anber Ausgaben C.

gegeben werben, ein jeber Diener aber mochte sehen, wie er sich ernährete und Essen bekam. 33G. Roß aber, berer 9 waren, hatten in 12 Tagen kein Futter gehabt, benn Niemand wollte mehr borgen, so war auch mehr zu versehen nichts vorhanden, berowegen 33G. nicht in wenig, sondern großen Sorgen und Rummer, auch in Spott stunden. 33G. blieben bei Hofe bei den Taseln, daß man es nicht merken sollte, aber die Herzogin mit dem Fräulein litten doch Noth. Was es mir nun vor Sorgen gegeben, kann ein seder redlicher Mann wohl erachten. Ich sollte Hosmeister sein und konnte dies nicht leisten, was es sich gebührete, darum hatte ich auch keinen Gehorsam und war Lachen zu verbeißen, wollte mir aber weit davon gewünsicht haben, aber ich mußte die Noth und das Krenz also aussehalten.

Es war aber Herzog Friedrich gleich zum Lescheib der Sachen nach Prag ersorbert worden, welcher auch auf 3. K. Maj. Besehl erschien, ba denn auf emsiges Anhalten IFG. Herzog Friedrich abermal meinem Herrn 400 Thir. Deputat geben mußte, damit sich IFG, bis zu 3. K. Maj. Resolution und Bescheid der ganzen Sachen erhalten konnten. Nach solchem empfangenen Geld ward wieder gespeiset, und weil die Pferde sehr erhungert, daß sie die i Krippen auch ganz in sich gesressen, starben beren bald drei, und zwei kaufte ich von IFG. Davor gab ich 24 Thir., zuvor wären sie wohl 80 Thir. werth gewesen; ob ich ihrer nun wohl warten ließ, konnten sie es doch nicht verwinden, und siel mir eines um, badurch kam ich auch zu Schaden.

Die empfangenen 400 Thir. gingen gemach binweg; wann mir benn bewußt, bag 389. fonften wenig mehr zu verfeten hatten, auch allbereit innen worben, wie-ce guginge, ba fein Gelb vorhanden gum Speifen mar, berowegen wollt ich biefem Unbeil ferner vorfinnen, weil 3. R. Daj. fich erflarten, 389. beiberfeits zu bescheiben, Die Berren auch gur Stelle maren, wie boch zu machen, bag 3FG. fich bis zu 3. R. Daj. Refolution und bis jum ganglichen Abzuge erhalten fonnten; und fant fein anber Mittel, ale bies, weil 380, viel Pfanber unter ben Juben verfett hatten, auf welche Stude nicht wohl ber britte Pfennig gelieben war worben, baf Diefelbigen Pfanter gang und gar verfauft murben, bermegen ich Goldes mit 38.6. rebete. Es wollten aber 38.6. Anjange nicht brein willigen, wann ich aber 38B. viel Umftante gu Gemute führete, gaben fie es mir Macht, allenthalben bamit ju thun und laffen. Darauf handelt ich mit einem Belichen Rramer, bag er mir folche Stude abtaufen wollte, werbe auf folde Mittel mit ihm einig, bag er mir allegeit auf einmal gu einem Stude vom Buten gu lofen Belt gab, wie boch baffelbige verfett mar, und wann ich nun alle Stude gelofet und ihm eingestellet batte, fo follten

<sup>1)</sup> fehlt B.

fie durch unverdächtige Golbschmiebe geschätet werben, und wie hoch sie geschätt wurden ) über dies, so er mir zur Auslösung gegeben, so wollte er mir die Uebermaß bes bessern Werthes 'rans geben, jedech sollte ich an Statt bes baaren Gelbes, so er mir 'ransgeben solle, ein Roß von ihm um 400 Thir. annehmen, welches ich auch bewilliget.

Es ward Abends auf dem großen Saal ein Turnier gehalten, da IFG. denn fammt der Herzogin 3. K. Maj. aufwartete. Unn hatte ich 20 Thir. im Ermel, in dem großen Gedränge aber waren sie mir aus dem Ermel geschnitten, dessen ich nicht innen worden war. Wann ich sie aber auf den Morgen einem Inden wegen des versetzen Pfandes geben sollte, mußte ich die 20 Thir. aus meinem Beutel ersetzen, und kam also wegen meines Borwitzes und Unachtsamkeit halber darum.

Es stunden alle versetzte Pfänder, Clenoder und was diesem anhängig, bei den Inden um 892 Thir. 8 Wfgr. 4 Hell., und waren gemeldte Stücke würdig in der Schatzung 1710 Thir. 13 Wfgr. 8 Hell., davon waren abgefürzt die 892 Thir. 8 Wfgr. 4 Hell., und das Roß vor 400 Thir., bekam also noch baar Geld 408 Thir. 5 Wfgr., welches Geld ich also bei mir in meiner Verwahrung behielt.

Was ich mir nun zuvor gedacht, daß Geld fehlen würre, das kam mir unter die Hände, benn die 400 Thir., so Herzog Friedrich zum Deputat gegeben hatte, gingen balb weg, konnten den Bescheid vom Kaiser nicht erreichen, daß es auch so weiter kam und noch 50 Thir. auf mein emfiges Anhalten geliehen worden.<sup>2</sup>)

Wie aber hinwieber, wie man pflegt zu sagen, die Saiten am härtesten bohnet, und nun gehen soll, daß man nicht mehr speisen konnte, ben Pferden auch allbereit kein Futter mehr konnte gegeben werden, und FG. in großen Sorgen stunden, und ich neben FG. keinen Rath mehr wußte, (ohn dies Geld, so ich aus den Kleinodien gemarket hatte und etlichers maßen bei meinen Händen hatte, doch ohnvermeldt FG.) als waren FG. Rath, und schrieben dem päpstlichen Runtium mit eigener Hand um 200 Flor. Ungr. und schieden solches Schreiben mit George Thielen, FG. Schreiber. Es gab aber der Runtius drauf kurzen Bescheit, FG. wären nicht des heil. Baters und seiner Religion, wenn sie aber dessen nud in ihrem Lande fortpflanzen, sollten nicht 200, sondern 1000 und aber 1000 Fl. folgen, auch sobald wieder in FG. Fürstenthum eingesetzt werden. Außer diesem wüßte er seinen Religionskeinden in der Noth nicht beizusspringen, könnte es auch gegen den beiligen Later, den Papst, nicht vers

<sup>1)</sup> und wie - wurben] fehlt B.

<sup>2)</sup> weiter — worben] weit wieber tam, bag ber Kaifer 3FG. auf mein emfiges Anhalten 50 Thr. wieberum leihet, jeboch mit großer Befchwer C.

<sup>3)</sup> aber 20C.

antworten. Das hieß bem Tenfel ein Licht ansteden und vom Tenfel auf einen hohen Berg geführet. Db nun wohl die Noth ziemlich groß mit IF. stund, bennoch wollt er im Benigsten in der Religion weichen, sondern sagt: "Bas leit mir an dem losen Pfaffen, will er mir nicht Geld leihen, so mag er es laffen, ich will Geld haben; wenn der Tenfel wird den Pfaffen haben geholet, er kann mich in mein Fürstenthum nicht einsehen."

Beil ich benn fabe, bag nirgend bingntommen war, und alfo 386. Roth mit fammt ber fürftl. Bemalin leiben follten, war ich frube auf und gablte bas Gelb wegen ber verfauften Pfanter 380. auf ben Tifc, schließe bas Zimmer zu und gehe hinweg. Nun lagen 386. biefen Morgen mehr aus Rummer, benn fonften, ziemlich lange. Wie fie nun auffteben und in bie Stuben geben, feben fie Riemanten, allein bag ber gange Tifch mit welb beleget, und hatten fich barein nicht gu verrichten gewußt, wo foldes Gelb berfommen mochte, fondern hatten bie Gedanten genommen, fam es ein Beift 376. jugebracht batte; fdrien auf ben Jungen, man folle mich fuchen, wollten aber auch feinen ine Bimmer laffen, und hatten 386. groß Berlangen nach mir gehabt, ebe fie mich betam. Letlich ließ ich mich finden und gebe ju 380. ins Bimmer, ba war große Grente vorhanden, fragten, woher bas Gelb fame ober ob ich co hatte babin gegablet. Wie ich nun 386. Ausführung that, maren fie wohl zufrieben, und war barüber liebes Rind, gaben mir auch bie 20 Thir., jo mir aus bem Ermel geschnitten worden, wieder. Wenn ich 330. biesmal um eine große Gnabe batte ansprechen wollen, fo batten 376. mir fie auf etliche taufent Thir, nicht verjagt. Rach Goldem waren 386. luftig, befahlen mir balb ein Bantet gugurichten laffen, 386. wollten auf ben Rummer wieder luftig fein; fonderlich gefiel 386. Das Rog über die Magen wohl, fo ich um 400 Thir. angenommen hatte; weil es auch icon bezahlt, waren 336. mit Allem gar wohl zufrieben und banften mir bochlichen.

Nach Solchem in zweien Tagen setzen 3. R. Maj. 38G. beiberseits einen Tag, als ben 28 Sept., zum Bescheit ber ganzen Sachen an, bessen 33G. ganz froh war, baß einest bie Sachen erlebiget sollten werben; warteten inmittelst 3. R. Maj. und benen Herren Officierern fleißig auf, ritten Abends und Morgens gen Hose zum Dienste. Jumittelst mußte ich fast alle Herren, so am Kais. Hose waren, zum Beistand 33G. bitten, welches mir nicht wenigen Schaben an meinem Leibe gab, und ich auf mein Alter die Pragische Stiegen wohl sühlen werde. Wie nun der Tag herbei tam, stellten sich alle Herren, so 33G. durch mich zum Beistand hatten bitten lassen, bei 33G. in dere Vosement ein, derer 56 Perren waren, so mit 33G. aus der alten Stadt nach Pose ritten, und hatte 33G. neben der großen Anzahl Berren ein rechtes Ansehen mit derselbigen Beistand,

baß es auch 3. R. Daj. felbft haben loben follen: "Der Bergog bon ber Liegnit ift ein Sofmann", und es 3. St. Maj. gar wohl gefallen laffen. Bogen alfo 386. ine Bartzimmer und warten neben berfelben Beiftanb auf. 3. R. Daj, hatten auch bie gange Guarbia jum Aufwarten beftellt. Bergog Friedrich tam aber bernach, hatte Diemanden bei fich, ale Bengel Kreifchelmiten, Sans Mufchelwigen und einen Doctor von Glogan. Balb nach Diejem, in einer halben Stunde, fommt ber Raifer neben ben Berren Officierern und jeget fich in 3hr Daj. Seffion. Da publigiert ber Berr von Berftein, als oberfter Rangler, 3. R. Maj. Abicbied, welcher turg babin gerichtet: Es jollten beibe Berren von Liegnit fich nach Saufe begeben, es batten 3. R. Daj, allbereit bem Oberamt in Schlefien Befehlich gegeben, weß fich ein jeder Berr verhalten follte, und weil benn Bergog Beinrich bei 3. St. Maj. emfig unterthänigft um Restituirung in bere Fürftenthum angehalten, jo wollten 3. R. Maj. feiner unterthanigften Bitte gezweiget baben, bas anbre Alles werbe ber Berr Bijchof angnorbnen im Befehlich haben. Dit welchem Befcheib mein Berr 389. gar wohl zufrieden, bedauften fich felbft mit einer zierlichen ansführlichen Rebe gegen 3. R. Maj. ber mitgetheilten rechten Buftitia und gingen mit großen Freuden 'runter, aber Bergog Friedrich mit großem Trauren.

Bann benn im Beicheib 380. ber 26 Octbr. angesett zur Restitution gen Liegnit war benannt worben, wollten 386. fich nun auch gern auf ben Weg ruften, wie fie nunmehr ichlennig von Brag wegfommen mochten. Beit aber bie Schutd groß und fein Gelb vorhanden mar, juppliciren 386. ben Raifer um 1000 Thir. Auf mein emfiges unnachläßliches Unbalten befommen 386. von ber Rammer 300 Thir., welches boch wenig anreichet. Inmittelft banbele ich mit ben Leuten, bag fie 36. borgen und fanmen wollten; ale bei einem Fleischer erhielt ich auf ein halb 3abr 870 Thir., bei bem Wirth Sanszins 620 Thir., Die anbern Schulben waren ziemlich bezahlt. In folder Sandlung, und benn auch, baß fich 38. auf Die Reife und jum Gingug gen Liegnit rufteten, weil fie benfelbigen ftattlich haben wollten, gingen bie 300 Thir., jo ber Raifer 3&6. aur Bebrung nach Liegnit batte laffen geben, allgemach auf, bag alfo gegen bem Aufbruch nach Saufe fein Gelb gur Behrung vorhanden war, und alfo 380., ba fie um und um losgemacht worben, aufs Rene wieber gebren und Schulben machen muffen, auch wohl gu bem angesetten Tag ber Restitution ine Fürftenthum nicht erreichen hatten fonnen.

Derhalben besohlen IFG. mir, die Herzogin anzusprechen, daß sie wollte helsen zurathen, daß IFG. allerseits fortkommen möchten, weil es IFG. allerseits zum Besten langete. Ob es wohl schwer zuging, dennoch erhielt ich bei ber Herzogin, daß sie ein Halsband zu versehen 'raus gab, welches ich hernach bei dem Inden um 200 Thir, versehet, war 500 Thir, würdig, und gab mir der Inde lanter Pfennige zu 2 Hellern, mit welcher

Auszahlung ich große Mühe haben mußte. Es waren aber auch noch et liche alte Stücke Tapezereien vorhanden, die waren zu bem Borigen herru Michael Rinzigen vollend verfauft um 136 Thfr.

Da nun 3FG. die Zehrung hatten, zogen fie gen hofe und gefegneten ben Raifer und alle Officierer, und machten fich auf ben Beg, mietheten Rutichen aus, wie fie mochten, bag 3FG. ehrlich von Prag tamen.

38G. sind mit sammt bero Gemalin ben 17 Martii Anno 1579 gen Prag ankommen und continuo allda aufgehalten bis Anno 1580, ben 12 Octobr. sind 3FG. von Prag und ich mit aufgebrochen. 3FG. meistes Bornehmen ist gewesen, daß sie täglich zweimal gen Hof gezogen, welchen Dienst sie nicht gern versäumeten, es wären benn 3FG. frank gewesen, blieben auch gar oft bei ben Taseln zu Hose; wann auch Geld vorhanden war, machten sie große Banket, benn die jungen Herren am Hose machten Kundschaft mit dem Fräulein.

Bas aber auch 3FG. vor Kummer, Sorgen und Mühe babei hatten, sammt berselbigen Gemalin, bavon ist nicht zu sagen, daß es manchmal auf einen armen Ebelmann zwiel gewesen, will geschweigen auf einen Fürsten mit den Fürstl. Kindern. Wann aber alle diese Last, Mühe und Unlust durch mich hat besördert werden müssen, wann ich zu Prag bin gewesen, ist leicht zu erachten, was ich vor Ruhe darbei gehabt, stündlich IW. ausweren, Rüche und Keller zu bestellen, wo nichts vorhanden gewesen, und beineben auch bei den Herren Kais. Officierern alle Sachen zu besördern, wie denn täglich darum mußte anhalten werden, darin ich zwar meinen jungen Leib strecken mußte. Sind also IFG, den 12 Octobr. von Prag im Namen Gottes mit 58 Roß ausgewesen, und das erste Nachtlager zu Brandeis gehalten, alldahin haben IFG. etliche Herren das Geleite gegeben, da denn auf den Abend ein groß Gesäuste war, tanzten und waren lustig. Morgens war in allen Herbergen verzehret 78 Thir. 22 Wögr., denn IFG. hielten obgemeldte Herren ganz frei.

Es waren aber die Herren in der Liebe entbrannt, daß sie förder mit 38G. bis gen Wartenberg jum herrn hirschberger zogen, allda lagen sie einen Tag stille und waren nichts weniger mit Tanzen und sonsten sustig. Auf folgenden Morgen gesegneten sich die Herren mit 3FG., der Herzogin und Fräulein und mit uns Allen, und 3FG. nahmen ihren Weg nach dem Hainau zu und hielten sich allda auf bis zu dem Tage der Restitution. Weil es denn im ganzen Lande bald schallbar ward, daß 3FG. wieder sollten eingesetzt werden, kamen allgemach zu 3FG. diesenigen, welche sich zuvor um 3FG. nicht mehr gethieret, mit Kuchsschwänzen, wie Nicodemus zu unserm herrn Gott bei der Racht kommen war, und die zuvor 3FG. aufs hestigste zuwider gewesen, die wollten nun liebes Kind sein. Aber 3FG. verstunden die Possen, daß es kauter henchelei war, derwegen 3FG. sie auch bleiben ließ, und konnte doch leiden, daß sie mit

ihm fprachen, gaben wieber gute Worte und ließen funfe grabe fein. Bann denn IFG. auch zur Liegnit stattlich einziehen wollten, verschrieben fie etliche Junkern, in- und auslandische, daß also I&B. zum Einzug 75 reifige Rog hatten, ritten auch felbst auf bem Roß, so 400 Thir. ftund, welchen Einzug ich auch gang bestellt und anordnete. nun 3FG. von hainau gen Balbau tamen, schickte ber herr Bischof ein Schreiben 38G. entgegen, beffen Buhalt, bag aus wichtigen Urfachen bie Restitution auf biesmal seinen Fortgang nicht haben werbe können, sonbern unumgänglich auf 8 Tage aufgeschoben werben mußte, berowegen 388. nach Liegnit zu tommen fich nicht bemüben burfte; welches Bergog Friedrich neben seinen Rathen (Die fich nicht wenig furchten) gern gebinbert batten, und bergleichen Practiquen gemacht, bag es nicht hatte follen vor sich geben, sondern nur wieder in die lange Thrun und in Anftand tommen. Dein herr wollt fich aber nicht abschreden laffen, sondern blieb im Felbe fo lange halten, ichidte fobalt Beinrich Schweinichen, Beter Schellendorfen neben einem Anslander Lebuhard Auchsen mit 8 reifigen Roffen nach Liegnit zum herrn Bischof, als zu dem oberften Raif. Commiffario, und ließ bem Berrn Bifchof vermelden, daß 3F. der Raif. Berordnung nach ben Tag innen hielte und fich auch zur Stelle zu verfugen Billens, fonnten alfo auf bas Oberamte Schreiben nichts beferiren und mit nichtigen Ausflüchten langer aufhalten ober abweisen laffen, fonbern bate ben herrn Bischof, bies, was er von 3. R. Maj. Befehlich batte, fortzuseten, gurud liegen 386. fich unn nicht wieder bringen ober einigen Aufschub nehmen, es entstünde auch barans, wie es wolle oder fonften geben möchte, benn fie fich zuvor lange genng mit ber Rafen umführen hatten muffen laffen; berwegen fo wollten IFG. bem Raif. ergangenen Rescript nach restituiret sein. Wann aber ber Berr Bischof batte vernommen, bag allbereit eine große Angahl Perfonen aus ber Stadt ins Feld ju 3FG. waren gelaufen, zwar etliche aus Borwit, die andern aber aus treuem Bergen gu ihrem Berrn, barauf ließ ber Berr Bifchof burch 3FG. Abgeschickte meinem herrn zuentbieten, er wolle bies ins Berk richten und feten, mas er von 3. R. D. vor Befehlich batte, es ginge auch zu, wie schwer es wolle, allein er bate, daß fich 3FB. biese einige Racht in ber Stadt unten gebulben wollten; 1) Morgens fruhe follte ergeben, was er in ber Commiffion Befehlich hatte. In welches zwar 38B. willigten, aber mit großer Beschwer; hielten also 3FG. den Einzug mit 75 reifigen Roffen und 6 Wagen, und traten in Sans Seilmanns Saus am Blat an, barin blieben fie über Racht jammt berfelbigen Gemalin und Fraulein. 3ch mußte bie Abendmahlzeit vor ben ganzen Sof bestellen, und war auf bie Gil nichts zu befommen, auch fein Gelb vorhanden; wie

<sup>&#</sup>x27;) allein - wollten] fehlt B.

jower es aber vorsiel, bestellte ich es boch fürstlich und nothbürstig. Herzog Friedrich schiefte etliche Fische, ein Eimer Wein, 3 Faß Bier, einen halben Ochsen, 2 Kälber, 3 Schöpse, und ließ IKG. beineben empfahen. Der Rath aus ber Stadt schieft ein Eimer Wein und ein Malter Paber. Da Solches beschah, konnte ich beste zur Bewirthung kommen, und waren IKG. ben Abend sammt bero Gemalin und Fräulein lustig, und gessielen starke Räusche, benn IKG. des Perrn Bischofs Räthe und andere Frennde bei sich hatten.

Folgenden Morgen, ben 27 Octobr., schickte ber Herr Bischof bie Rathe zu IFG. und ließen IFG. bitten, sie wollten aufs Schloß tommen, allba wollte ber Bischof 3. R. Maj. Befehlich eröffnen, und bas, was sie in der Commission hatten, verrichten.

Darauf ritten 3KG. aufs Schloß und hatten über 20 von Abel, sowohl ein Guardia von 8 Trabanten bei sich, und waren 3KG. bald die Oberzimmer eingegeben. Bald hernach so waren 3KG. vom Herrn Bischof ins alt Krauenzimmer ersordert, allda ward 3. R. Maj. Resolution erkläret, welche bahin gericht: 3KG. Herzog Heinrich sollte zur Liegnit residiren und Herzog Friedrich zum Painan, sollten aber zugleich regieren, die Einkommen zugleich haben, und also freundlich und brüderlich mit einander leben. Und waren sobald brauf die Schlüssel zum Schlosse von Perzog Friedrich abgesordert und meinem Herrn Perzog Peinrich zugestellt, welche auch IFG. annahmen und thaten die Danksaung selbst vor die erzeigte Gnade, so 3. K. Maj. mit der Restitution erwiesen hätten, erbot sich, fromm und gehorsam zu sein, und macht es zierlich und in meliori forma. Nach Solchem so ward die ganze Landschaft auch an IFG., sedoch an beide Perrn zugleich, gewiesen; gegen benselbigen erbot sich mein Perr auch aller Gnade.

Nach Solchem buben 33G, tie Schlüssel zum Schloß auf und sagten: "Run bin ich wieder Perzog zur Liegnit," gab bieselbigen mir in Gegenwart ber ganzen Landschaft, "die will ich bir besohlen und überantwertet haben, bu wollest meinen fürstl. Leib und bas Schloß verwahren,
und anstatt meiner schaffen und gebieten." Perzog Friedrich aber ließen
sich gegen bem Perrn Bischof 3. R. Maj. Reselution und Bescheibes auch
bedanten, aber nicht mit solchem fröhlichen Gemüte, wie mein Perr, sonbern mit Zittern und Trauern. Bat IFG, ben Perrn Bischof, sowohl
meinen Perrn, zu Gaste: aber er hätte zewollt, baß IFG, bas Gastgebot
nicht hätten machen bürsen.

Nachbem nun bie Anweisung bescheben, mußte ich bie Herzogin aus bem Losement mit ben andern Juntern aufs Schloß holen, und warb ingleichen vom Herrn Bischof als eine Lantesfürstin eingesetzt. Es gesiel bei ber Tasel ein ftarter Trunt, bag bie Herrn alle berauscht waren; ben

Abend aber marb vom Herzog Friedrich nicht mehr gespeiset. Run mußte ich mit Bestellung Ruche und Reller wieder für die Sand nehmen.

Wann aber Herzog Friedrich alle dies, was vorhanden an effender Baare und Proviant, theilen mußte, und ein ziemlicher Borrath vorhanden, bekomme ich in die Rüche und Reller einen ziemlichen Anfang, daß ich also, die ein Mehrers bestellt ward, speisen konnte, mußte aber wegen Theilung gemeldter Rüchelspeise zum Herzog Friedrich gehen, der mich denn nicht gern sahe kommen. Damit die Theile also vollend in Richtigsteit gebracht und die Herren gegen einander nicht mehr verbittert werden möchten, ließ ich in der Theilung fünse gerade sein, damit behielt ich bei beiden Herrn, als meiner Obrigkeit, Gnade, und dabei anch ein gut Gewissen, daß ich vor den nicht wolle geachtet sein, so fürstliche Brüder zussammen bezet.

Und zogen 386. Bergog Friedrich ben 2 Novembr. von Liegnit nach bem Bainau, allba hof zu halten, sammt ber alten herzogin, und mein berr, Bergog heinrich, refibierte auf bem Fürstl. haus Liegnit.

Demnach IBG. mein herr nun wieder in das Kürstenthum und auf das Fürstl. Haus Lieguit waren eingesetzt worden, vermeinten IBG., daß nun hinführe nichts mangeln konnte, gegen der Noth, die sie zuver vielfältig ansgestanden hatten. Und weil sie auch wußten, daß sie bei der Landschaft keinen Gehorsam, wie denn die Landschaft IBG. auch nicht sehr lieb hatten, außer was die Stadt bei IBG. hielt, wollten IBG. auch sond derlich Niemandem trauen, und wollten auch gern großen Hof halten, derowegen sie ins Reich nach fremden Junkern, Einspännig und andere Bersonen, zu bestellen des Hofes Aemter, ausschrieden. Mir aber besahlen IBG. als ihrem Hosmeister die Haushaltung, als Rentsammer, Küche, Keller und Bachaus und sonst das ganze Wesen, da ich denn auch nicht mit weniger Mühe, so von Nöthen war, dies bestellen wußte.

Demnach IFG. aber auch gern ein Stück Gelbes zu ihrem Bornehmen in Borrath haben wollten, schicken sie mich mit bem Roß, so ich zu Prag von dem Kausmann um 400 Thlr. hatte angenommen, zum Herrn Administrator zu Halle, ihm gemeldtes Roß zu verehren und beineben zu bitten, IKG. 2000 Thlr. zu leihen. Auf solche Absertigung, neben einer Instruction, war ich den 22 Novembr. von Liegnitz auf und nahm das erste Nachtlager gen Hermsborf, besuchte meine Buhlschast, mußte zween Tage allda stille bleiben liegen und auf andre Pferde, so mich führen mochten, warten; denn die ersten mir bald erlagen. Nahm hernach, wie ich andre Roß erlanget, den nächsten Weg nach Halle zu. Wie ich num nach Halle tomme und mich bei IKG. angeben lasse, höret mich der Herrach Dalle tomme und mich bei IKG. angeben lasse, höret mich der Herrach wir Lasel und brachten mir einen guten Rausch beit. Des Morgens aber frühe begehrten IKG., ihr das Roß vorreiten zu lassen, welches von mir

auch mit ber Ueberantwortung beschahe, welches Rof 386. auch wohl gefiel, und ließen mich in Begenwart 38B. auf mein Anbringen, auftatt meines herrn, beicheiben, bag fie fich bes überschickten Rog gegen meinen herrn bebanten liegen, wollten aber auch meinem herrn gern mit einem Anlehn Gelbes willfahren, weil es aber anigo bei ihm nicht vorhanden, jo baten 38B. um Entschuldigung, wollten fich aber erboten haben, forberfam barauf bebacht gu fein, wie 386. mein herr hinwiber nicht allein mit einem Roft, fonbern in anberm Borfall vor Freundichaft erzeiget mochte werben. Dir aber, wegen meiner gehabten Dabe, wollten 336. ein Roß zu verehren zugefaget haben, zu meiner Gelegenheit nach abforbern zu laffen. Wann ich benn auf mein emfiges Repliciren auch nicht fo viel erhalten founte, daß ich die 400 Thir., fo bas Rof fund, hatte erhalten mogen, ob ich Coldes auch in meiner Inftruction batte, barum alles Fleiges zu follicitiren, bag mir bie 400 Thir. wieber ausgezahlet werben möchten, fo habe ich boch nichts weiter erhalten fonnen, fonbern nur auftatt meines herrn mit bem Beicheib gufrieben fein und mich wegen meines herrn und bann meiner felbft angebotenen Onabe bedanfen, und warb mir baneben jum Zaumgelb 20 Thir., fo erft gefchlagen, in feinem Namen gegeben. Wie ich nun zween Tage allba ftille batte gelegen, nahm ich Berlaub und meinen Weg wieder nach beime gu.

Wie ich nun zurück hinwieder zu IFG. meinem Herrn gen Liegnit komme, waren IFG. Anfangs meiner Ankunft erfreuet, wußten nicht anders, es könnte nicht fehlen, ich müßte Gelb mitbringen und aufs wenigste die 400 Thr. vors Roß, benn der Herr Administrator werde es anders nicht begehren. Wie ich aber ausführliche Relation gethan und IFG. besunden, daß an meinem treuen Fleiß nichts unterlassen gewesen, waren IFG. auch mit meiner Berrichtung zufrieden, verhofften, es werde was hernach kommen; es wollte sich aber nichts sinden. Da siel abermal IFG. Anschlag gänzlich bahin, ich aber hatte auf solcher Weise mit 4 Rossen verzehret 56 Thir. 24 Wßgr.

Demnach ich bis in die dritte Woche außen gewesen, befand ich 30 meiner Anheimkunft, daß der Hof mit fremdem Gefindlein und auch ausländischen Juntern sich gebeffert hatte und sehr gestärket worden, baburd ber Borrath, den ich zum Theil zuvorhin zuwege bracht hatte, mehrentheils verthau und sich geringert hatte.

Es war aber anch einer unter benselbigen Neukömmlichen mitkomma mit Namen Gunther Lossen, benselbigen wollten 38G. zum Marschall machen. Darauf sorberten sie mich in ihr Zimmer und lassen mir burd Schrammen, Kanzler, anmelben, IFG. könnten meiner um und bei sich keine Stunde entrathen, und weil sie ihren Hof unumgänglich stärten müßen, wäre mir bei IFG. allezeit zu sein, und auch bas Hoswesen, zu bestellen unmöglich zu verrichten, IFG. aber an meiner Person sonderlich bei sich

zu haben, mehr als an Hofordnung gelegen. Derowegen so hätten sie eine Person aus dem Reich zum Marschall-Amt ersordert, dem sie solches Amt zu verrichten andesehlen wollten; darum sie gnädig an mich begehrten, Solches wider mich nicht sein sassen, denn ich dadurch meines Hosmeisteramtes nicht entsehet sein sollte, sondern gleichwohl in Küch und Keller, sowohl mit allem Gesinde zu schaffen haben, wie zuvor. Insonderheit aber die, so dei IKG. in der Kantmer wären, mit denen sollte der Marschall nichts zu besehlen haben, und ich sollte nunmehr ruhigere Tage als zuvor haben, und nichts zu bestellen schuldig sein, außer was IKG. mir auslegeten und also Tag und Nacht um IKG. bleiben, auf seinen Leib warten und in dero Kammer auch allezeit liegen.

Des ich führwahr nicht erschrad, sondern froh war, that mich der erzeigten Gnaben und angebotenen überhabenen Mühe unterthänig und gehorsamlich bedanten, ware mit solchem ITG. Bornehmen, weil es ITG. vermeinten ihr Bestes zu sein, gar wohl zufrieden, wollte mich auch dies, was ITG. mir auflegten, verhalten.

Bald auf ben andern Morgen mußte ich mit bem Lossen wegen seiner Bestallung handeln und ihn zu einem Marschall annehmen, ward mit ihm der Bestallung eins, IFG. sollten ihm halten 4 Pferde in freiem Kntter und ein Hans zur Bohnung auf dem Dom eingeben, beineben alle Duartal 100 Thlr., zwei Ehrenkleider vor sich und zwei Hosseldung vor sein Gesindlein, auch auf sich und sein Gesindlein frei Kntter, Mahl und Husseldung. Mit solcher Bestallung war er zusrieden. Darauf ward er dalb dieselbige Stunde im Beisein IKG. dem Hossegsinde als ein Marschall publiciret, sedoch ausdrücklichen, daß ich IKG. Hosmeister wäre und bliebe, und was ich ingleichen anordnet, sollten sie mir allen Gehorsam leisten; ingleichen dem Marschall. Dem Marschall aber solle mitgegeben sein, was er bei IKG. zu verrichten, dasseldige sollte er mir anzeigen und Bescheid von mir erwarten, auch ohn mein Borwissen nichts Erhebliches anordnen.

Nach Solchem ward eine große Hofordnung aufs Papier gebracht, wie es solle über den Hof gehalten werden, da ich allezeit in den Punkten vor dem Marschall begriffen ward. Ob ich nun wohl vermeinte, hierdurch gute Tage zu bekommen, hatte ich doch sehr geschlet und mehr Unlust auf mich gehäuset, denn Ruhe, denn alles, was durch den ganzen Hof zu thun war, mußte ich ordnen und Jedermann bescheiden. Der Marschall thät wenig oder nichts, verstund und wußte auch nichts anzustellen, sondern sag in seinem Haus von einer Mahlzeit zur andern, fragte nicht, was in kind und keller vorhanden sein möchte. Wenn die Zeit der Mahlzeit tam, so hieß er anrichten, wenn denn der Küchenmeister zum kinchensenster Marschall, es ist nichts vorhanden", so hub er ein

Gefluch und Schelten an, bag fein Bunder gewesen, bas Schloft mare versunfen.

Wie nun ber Marschall sabe, baß er es nicht sort tonnte bringen, verklagte er mich vor 36G., boch mir unbewußt. Bann er gleich was ordnete, so schüfe ich es wiederum ab, hätte also teinen Gehorsam. Dieweil aber 33G. wußten, daß Solches von mir nicht beschehe, sondern wegen seines Unverstandes nicht fortgehen wollte, entschuldigte 33G. mich selbst.

Demnach ich aber einst unversehens bazu fam, baß er mich bei 38G. (wie es pflegte zu Hose zu geben) tapfer in bas Salz hieb und zu ganzer Unschuld angab, verantwort ich Solches bester Möglichkeit, saget auch, we er mich bas ziehe, baß ich ihm beim Hossessinde den Gehorsam benähme, ober baran Ursache wäre, so rebe er als ein ehrvergessener loser Mann, bavor ich ihn hielte, bis er Solches auf mich brächte. Auf Solches wollt er mich gar tobt haben, ich verrichte aber meine Sachen und that bies, was IBG. mir besohlen. Es verzog sich aber also etliche Zeit, IBG. aber waren ihm je länger, je grämer, sonderlich wann das Quartal fam, daß IBG. ihm sollte Geld geben, brannte es in allen Gassen.

Bann benn 386. giemlichen großen Sof hielten und über 30 reifige Pferbe hatten, und unterbeg Branban von Zeblit 38. fich gang wiberwartig erzeigte wegen bes Grobinbergischen Pfandes, berowegen 380. fonnen, wie fie ihn beim Ropf betommen mochten. Inbeffen erfahren 38B., bag er auf einen gemiffen Tag auf bem Grobisberge fein werbe, Rechnung und Ausbeute mit ben Burgen ju halten, welches 336. fon berlich nabent ging. Derowegen 386. in ber Racht ju Liegnit auf war und waren alfo unter ben Grobitberg ine Bolg geritten, mir aber, auf meine fonbere bobe Bitte, verlaubten 38., jurud auf bem Schloß gu verbleiben. 386. aber hatten gnvor mit Beter Schellenborf ein Berneb men gemacht, wenn Brandan von Zeblit 'nauf tame, jo folle er bas Schlof fchließen und 3FG. barauf eine Lofung geben mit einem Schuß; wellten 386. barauf balb fortruden und ben Beblit beim Ropfe nehmen und nach Liegnit führen. Inmagen benn auch allenthalben alfo mar ergangen, baß Beblit war 'nauf tommen, verichloffen worben und alfo erhalten, bie 386. waren 'nauf fommen. Darauf haben 386. ihn jo balb burch ben Marichall beftricken laffen, mit nach Liegnit ju gieben und ferner Be icheibes zu erwarten.

Ob fich nun wohl Zedlit bessen zum höchsten beschweret und geweigert hatte, wann er aber letzlich gesehen, daß es anders nicht hat sein wollen, so hat er angelobet, aber hernach IV. mit guten Worten babin beredet, daß ihm IV. verlauben und trauen, ihm auf IV. selbst an genommenen Handschlag und Gelöbnis, daß er sich solgenden Morgens bei IV. zur Liegnit eigentlich einstellen wolle. Aber der von Zedlit

vernahm Unrecht, ließ sein Angeloben steden und kam gar nicht, sondern entschuldigte sich durch ein Brieflein: er wäre J. K. Maj. Unterthaner und wolle ihm hinter J. K. Maj. Borwissen und Berlaub zu gestehen nicht gebühren. Also war IFG. von ihm betrogen und wie IKG. durch Beter Schellendorf mit Hinterlist auf den Grödigberg hat bringen lassen, also kam der von Zedlitz auch wieder durch eine Hinterlist von IKG., und waren IFG. Anschläge gänzlich vergeblich, wie ihrer denn sonsten auch wenig für sich gingen.

Es ware bem von Zeblis nichts Bojes widerfahren, wenn er sich gleich eingestellt hatte, benn IFG. befahlen mir, ein Zimmer zuzurichten laffen, und wenn er ankame, ihn fürftlich zu tractiren. Solches Bornehmen von IFG. gegen bem von Zeblis brachte hernach IFG., vornehmlich aber Beter Schellenborf, großen Schaben und Nachtheil.

Es hielten 38G. mit großen Untosten und Sorgen Haus, was nur mochte und konnte aufgeborget werben, ging wiederum auf. So ward keine Justitia administriret, ich hatte auch nie mehr Unruhe gehabt, als da der Lossen Marschall war, denn er machte mir wohl selbst so viel zu thun, daß ich oft nicht wußte, wie zu machen. Konnte damalen wohl diesen Reim schreiben: "Meine Zeit mit Unruhe und lege mich nieder mit Sorgen und stehe auf mit Kummer." Aber Gott gab mir Gnade, daß ich es also durchbrachte, wo der Marschall weder Rath noch That wußte, daß ich verschuf Proviant die Nothdurft genugsam.

Die Zeit waren IFG. lustig und guter Dinge, ließen einen Hund schlafen und sorgen, vermeinten nicht anders, sie wären ganz frei im Rosengarten; benn die Trommeter mußten täglich neben der Kesseltrommel Schlagen zu Tische blasen, und beineben täglich mit Ringrennen, Spazierenreiten und sonsten Kurzweilen, Tanzen oder Saufen, lustig sein. Es siel nun Mangel vor, was es wollte, so sagten IKG.: "Hans, versichaffe es, verordne es, brings zuwege"; und sag mir die Mühe auf dem Halse; jedoch war ich auch mit lustig und guter Dinge, und bracht also die Zeit auch mit Solchem zu. Was sich sonsten weitläuftig zugetragen, habe ich nicht aufgemerket, sondern nur auf mich Acht gegeben, was mir sei begegnet.

Demnach 3FG. mein Herr die Händel mit Brandan Zedligen hatte vorgenommen, verdroß Solches Friedrich Zedligen sehr und hat gesagt, es würde nicht besser, benn daß er die Hände aus des verlognen Fürsten Blut wüsche; welches 3FG. heftig zu Gemüte zogen, halten derowegen mit Herzog Georgen Rath. Wann dann beschlossen, daß 3FG. ihn besprechen sollten lassen, ob er der Reden geständig. Darauf schiedten 3FG. mich neben sousten 5 von Abel mit 24 reisigen Rossen in sein Haus und lassen ihn derowegen ordentlich besprechen. Aber Friedrich Zedlig gab gute Borte, wollte

Gefluch und Schelten an, daß fein Bunder gewesen, bas Schloft mare versunten.

Wie nun ber Marschall sabe, daß er es nicht fort tonnte bringen, vertlagte er mich vor 3FG., boch mir unbewußt. Bann er gleich was ordnete, so schüfe ich es wiederum ab, hätte also teinen Gehorsam. Dieweil aber 3FG. wußten, daß Solches von mir nicht beschehe, sondern wegen seines Unverstandes nicht fortgehen wollte, entschuldigte 3FG. mich selbst.

Demnach ich aber einst unversehens bazu tam, baß er mich bei IGG. (wie es psiegte zu Hose zu gehen) tapfer in bas Salz hieb und zu ganzer Unschuld angab, verantwort ich Solches bester Möglichkeit, saget auch, wo er mich bas ziehe, daß ich ihm beim Hosgesinde den Gehorsam benähme, oder daran Ursache wäre, so rede er als ein ehrvergessener loser Manu, davor ich ihn hielte, bis er Solches auf mich brächte. Auf Solches wollt er mich gar todt haben, ich verrichte aber meine Sachen und thät dies, was IFG. mir besohlen. Es verzog sich aber also etliche Zeit, IFG. aber waren ihm je länger, je grämer, sonderlich wann das Quartal sam, daß IFG. ihm sollte Geld geben, brannte es in allen Gassen.

Bann benn 386. giemlichen großen Sof bielten und über 30 reifige Bferbe hatten, und unterbeg Brandan von Zeblit 38. fich gang wiberwartig erzeigte wegen bes Grobigbergifchen Pfanbes, berowegen 386. fonnen, wie fie ihn beim Ropf befommen mochten. Inbeffen erfahren 389., bag er auf einen gewiffen Tag auf bem Gröbitberge fein werbe, Rechnung und Ausbeute mit ben Burgen ju halten, welches 386. fonberlich nabend ging. Derowegen 3FG. in ber Nacht zu Liegnit auf war und waren alfo unter ben Grobitberg ine Bolg geritten, mir aber, auf meine fonbere bobe Bitte, verlaubten 38., jurud auf bem Schloß gu verbleiben. 386. aber hatten gnvor mit Beter Schellendorf ein Bernebmen gemacht, wenn Brandan von Beblit 'nauf tame, fo folle er bas Schloft fcbliegen und 3FG. barauf eine Lofung geben mit einem Schuß; wollten 386. barauf balb fortruden und ben Beblig beim Ropfe nehmen und nach Liegnit führen. Immagen benn auch allenthalben alfo war ergangen, baß Beblit war 'nauf tommen, verichloffen worben und alfo erhalten, bis 36. waren 'nauf tommen. Darauf haben 38. ihn fo balt burch ben Marichall beftricken laffen, mit nach Liegnit ju gieben und ferner Beideibes ju erwarten.

Ob fich nun wohl Zeblit bessen jum höchsten beschweret und geweigert hatte, wann er aber leglich gesehen, daß es anders nicht hat sein wollen, so hat er angelobet, aber hernach IFG. mit guten Worten babin beredet, daß ihm IFG. verlauben und trauen, ihm auf IFG. selbst angenommenen Handschlag und Gelöbnis, daß er sich folgenden Morgens bei IFG. jur Liegnig eigentlich einstellen wolle. Aber ber von Zedlit

1 Thir. 14 Bhgr., ben Scheffel Korn zu 1 Thir. 12 Bhgr., ben Scheffel Gerfte zu Thir., ben Scheffel Haber zu 20 Bhgr.

Dies 81 Jahr fange ich hinwieder in Gottes Namen in meinem Hofmeister-Dienste allhier zur Liegnis bei meinem Herrn, Herzog Heinrich, an, dem ich zuvor vier Jahr mit Ab- und Zu-Reiten auf Ersorderung aufgewartet, hernach vor einen Kammer-Junker gedienet, und nunmehr heute ins 5 Jahr in mein Hofmeisteramt trete. Gott gebe, daß ich mag ruhiger meine Zeit zudringen, als dies vergangene Jahr beschehen, und helse mir aus aller meiner Beschwer und Noth.

Rachdem ich mir nun vorgenommen, mein Leben anders anzustellen und nach Gottes Wort und Richtschnur zu richten, hab ich Gott angerufen und gebeten, ba es mir feliglich und an Leib und Seel gut fein mochte, jo wolle er mir mein herz erleuchten, wohin ich mich wende, ob ich in jetigem Stande bleiben folle') ober mich in Stand ber Ehe begeben folle; barauf benn ber allmächtige Gott ohn Zweifel mein Gebet erhöret und mein Berg babin gelenket, bag ich jum Beiraten sonberlich Luft und Liebe gewann. Demnach ich aber nun bis ins 4 Jahr zu Hermsborf bei ber Fran Bans Schellendorf, Wittwe, aus. und eingeritten, ba mir benn gu vielen unterschiedenen Malen überfluffig viel Gutes geschehen, auch befunben und fand, bag es abelige tugenbliche Leute, welche gottfürchtig und fonften weltlichem Wefen nach fromm waren, auch altes abeligen untabeligen Geschlechts, aus bero zwei vornehmen Geschlecht Schellendorf und Mohlen. Derowegen ich denn auch sonderlich Affection, Lust und Liebe zu der Frauen Tochter, Jungfrau Margarethen, geborne Schellenborfin, hatte und trug, weil ich von ihr auch alle Liebe und eheliche Treue spurete und befand, sie mir auch allbereit bis ins rierte Jahr gewartet hatte, ungeacht baß fie teine Bewißheit von mir vernehmen mochte, hatte in folcher Beit boch sonsten ansehnliche Leute freien können, aber wie gemelbt auf mich allezeit gewartet. Als nahm ich mir vor, bas 81 Jahr recht anzufaben und mein Leben nach Gottes Ordnung recht anzustellen; that also in bem h. Christtage Morgens in ber Kirchen mein Gebet zu Gott und bat, ba es mir feliglich und fein göttlicher Wille mare, so wolle ber liebe Gott mir in mein Berg geben, ob ich foldes driftliches Wert anfangen mochte und mir Jungfrau Margaretha Schellenborf (wo es fein Wille ware) geben und bescheeren. Run fann ich mit Bestand fagen, daß unter ber Predigt mir in mein herze fam, und fam es mir in ein Ohr geraunet worben: "Nimm ben Herzog mit bir und bitte um bie Jungfrau und

<sup>1)</sup> ob ich - follte] fehlt B.

der Beit zu verantworten, und bat, 386. wollten Solches auf ihn nicht glanben. Daranf blieb die Sache liegen und ward ferner nicht geeifert.

Demnach Wenzel Kreiselwit vernommen, daß 3FG. ihn mit ehrenrührigen Worten hatte angegriffen, so hat es ihn auch (wie nicht unbillig) verdrossen. Darauf hat er sich lassen vernehmen, Herzog Heinrich ware ein verlogner Mann, und hat beineben ein Sprüchwort gemacht:

Heinz schnappet nach ber Maus.
Die Frag: Was faht er?
Untwort: Ein großen Dred.

Das verbroß 3FG, sehr und gebachten auf Mittel, wie fie fich an ihm rachen möchten.

Es ließ die Frau Siegmund Kurzbachin meinen Herrn, als ben herm Bruder, gen Breslau zu einem Beiftand wegen ihrer Abstattung ans der Herrschaft Militsch bitten, aber IF. befahrten sich vor ben herren zu Breslau böser Liebe, hatte Sorge, sie möchten einen Kais. Besehl haben, ihn beim Ropse zu nehmen, blieben sie also zur Liegnit und schickten mich 3G. zum Beistand, da ich benn auch zu Breslau bis an 6 Tag lag, und ward auch die Handlung verglichen. Hatte sonsten Besehlich, IFG. Geld aufzubringen, aber ich konnte bei Niemanden nichts erhalten.

Den 24 Decembr. habe ich meinen Freunden, ben herren Gladisen zu Gorpe, geschrieben und sie um Rath gesraget, ob ich zu hermedorf heiraten solle. Darauf sie mir guten Rath gegeben, ich sollte im Ramen Gottes ansangen und fortsahren, sie wollten sich als treue Freunde erzeigen.

Was ich aber sonsten bies Jahr vor Kummer, Sorge, Mahe und Unlust, auch vor Freude gehabt, ist vorgehend etlichermaßen erzählet, und bin dies Jahr wegen väterlicher Schulden heftig tribuliret und gemahnet worden und also groß Noth ausstehen müssen; die Haushaltung aber zu Mertschütz habe ich meinen beiden Brüdern besohlen, und din dies Jahr wenig daheim gewesen, sondern mit IFO. zu Prag, auf Reisen und zur Liegnitz gewesen. Sage aber Gott Dank, der mir gesunden Leib gegeben und die Gnade verliehen, daß ich es bergestalt verrichten und durchbringen mögen, auch in meinen widerwärtigen Sachen Gnade gegeben, daß ich sie habe forttreiben können ohn mein Nachtheil, auch daß ich einen gnädiger Herrn hatte, da ich gewollt, daß er mir nicht so gnädig wäre gewesen, sohlthat, die nicht zu specificiren, sage ich Gott Lob, Ehr und Daul, de verleihe mir ferner sein göttlichen Segen und was mir an Seel und Leugut seit mag, Amen.

Das Getreide hat man bies 3ahr gefauft: ben Scheffel Beigen 3

1 Thir. 14 Whgr., den Scheffel Korn zu 1 Thir. 12 Whgr., den Scheffel Gerfte zu Thir., den Scheffel Haber zu 20 Whgr.

1581

Dies 81 Jahr fange ich hinwieder in Gottes Namen in meinem Hofmeister-Dienste allhier zur Liegnis bei meinem Herrn, Herzog Heinrich, an, dem ich zuvor vier Jahr mit Ab- und Zu-Reiten auf Erforderung aufgewartet, hernach vor einen Kammer-Junker gedienet, und nunmehr heute ins 5 Jahr in mein Hofmeisteramt trete. Gott gebe, daß ich mag ruhiger meine Zeit zudringen, als dies vergangene Jahr beschehen, und helse mir aus aller meiner Beschwer und Noth.

Rachtem ich mir nun vorgenommen, mein Leben antere augustellen und nach Gottes Wort und Richtschnur zu richten, hab ich Gett angerufen und gebeten, ba es mir feliglich und an leib und Geel gut fein mochte, jo wolle er mir mein Berg erleuchten, wohin ich mich wente, ob ich in jetigem Stante bleiben folle') ober mich in Stant ter Che begeben folle; barauf benn ber allmächtige Gott ohn Zweifel mein Gebet erhoret und mein Berg babin gelenket, bağ ich jum Beiraten fonberlich guft unt liebe Demnach ich aber nun bie ine 4 Jahr ju hermetorf bei ter gewann. Fran Sans Schellenborf, Bittwe, aus, unt eingeritten, ta mir tenn qu vielen unterschiedenen Malen überfluing viel Gutes geichehen, auch befunben und fand, bag es abelige ingentliche Lente, welche getifürchtig unt jonften weltlichem Wefen nach fromm maren, auch altes areligen untabeligen Geschlechts, ans bere zwei vornehmen Geidlecht Schellentorf unt Mohlen. Derowegen ich benn auch ienterlich Affection, Lust und Liebe zu ber Frauen Tochter, Jungfrau Margarethen, geborne Schellentorfin, hatte und trug, weil ich ren ihr auch alle Liebe unt ebeliche Treue frurete unt befant, fie mir auch allbereit bie ine vierte Jahr gewartet hatte, ungeacht baf fie teine Gemifbeit ren mir rernehmen mochte, batte in folder Beit toch fouften aniehnliche Leute freien tonnen, aber wie gemelet auf mich allezeit gewartet. Ale nabm ich mir vor, bas 31 Jahr recht anzusahen me mein Leben nach Gettes Ortnung recht anzustellen; that also in tem h Cbriftiage Mergene in ber Rirden mein Gebet ju Gott unt bat, ba th mir feliglich unt fein gottlicher Bille mare, fo wolle ter liebe Gott mir in mein Berg geben, ob ich foldes driftlides Wert anfangen mochte mt mir Jungfran Margaretha Schellenteri ime et fein Wille mare. geben und beicheeren. Run fann ich mit Beftant fagen, bag unter ber Preigt wir in mein Berge fam, unt fam ce mir in ein Obr geraunet berten: "Rimm ben Bergog mit bir unt bitte um bie 3ungfrau unt

<sup>ी</sup> के के **— स्वीत**ें स्वेत हैं.

Same or that to the men when the men or make the second or the second or

fatiente verles fin ne stan Manner um Lamier fenn, def fit eine fent verle beit von der fie ind fin meine mun inne Stanefer. Inn deine beit in der in der fin der inn mit beiden und eine Bink ind od Oute a hare a neuen nur neuenen find, met meine Bink ind nach nach an eine nicht nur verleichten. Daß ab Alles un ind un deffelen wird, nie es ein nönen. Daß find, ganz unmelestiet Coden und ihmer ich nur ver 30. Inn. nann zu abeiten ein möcht, nat er die geste des gene ich nur ver 30. Inn. nann zu abeiten ein möcht, nat er die gene die gener jahr gestellt der bergleichung nach bei haben bei bis Sirfeliche Schles zen riegnig ven 13 Februar bei ein kahen verloge, und wurden zur heiten Seinen viel Leute erbeiten innattellt habe ich eine, nas zur hechzeit ven Röthen, herzu geschafft, nach alle nut ein Inngel abefiele.

Unn unfer ich nicht allein gerenten, wie ich Effen und Trinten schick, femeen auch nich unt meine Braut kleiben. Derowegen ich mich nach Aberdan begab, und nahm bei Adam Mühlpforten zu Aleidern aus, ale von mich nur meine Brant grünseiden Atlas, mit Silberzindel unterlieft; femen vor nich rothen Sammet zum Aleide mit rothen Doppel-battecken vorchtogen, auf gut Dentsch, wie es diesmal ward getragen, femebl auf Mucht und Aungen die Nothburft von Harnisch und Barchent, liebt fie roth und welft kleiben; so bestellt ich mir weiße Kranichsseben

<sup>&</sup>quot; Deffinger 91 ... " benn mar febit B.

möchte; Solches mir bie Mutter gänzlich abschlug. Db es nun wohl nach vieler Entschuldigung schwer zuging, so bewilligte sie doch, mir innerhalb 3 Bochen einen Tag zur Ansbitte und Berlobung anzuseten, bazu benn ber 28 Januarii gen Hermsborf ernannt ward.

Wann ich benn nur 18 Tage bis zu orbentlicher Ausbitte und Berlobung hatte, als bat ich Freunde, so viel ich beren erreichen mochte, vornehmlich aber IFG. meinen gnädigen Hern, und verschrieb sie Alle zuvor Abends gen Hainan in George Schramms Haus; dahin denn IFG. und alle meine Freunde auch kamen, daß ich 3 Tische vom Abel zu speisen hatte, und waren den Abend luftig. Folgenden Morgen schickte ich IFG. neben Hern Ian Rothfirchen, Heinrich Axseden, Haus Schweinichen von Schweinhaus und Christoph Schweinichen von Prunsnig nach Hermsborf zu, und hatten IFG. beineben 24 reisige Roß, welche wie landbränchlich die Jungfrau ausbitten sollten.

Da nun Solches war beicheben, ritt ich mit 4 Trommetern und einer Reffeltrommel neben 18 reifigen Roffen, und hatte Beinrich Schweiniches Sausfrau und Tochter neben meiner Schweftern mit, auch bernach nach Bermeborf. Ge famen mir aber bie 24 Rog wieber 'raus entgegen, baß ich alfo einen Gingug batte, ale wenn ich Sochzeit balten follte. 3ch hatte aber auch meiner Befellichaft eine Lofung gegeben, fo bei ber Musbitte maren gemejen, wo ich einen Rorb batte befommen, follten fie in bie Bindmuble, jo allba ftund, ichiegen, welches auch beichah, und über 1000 Schiffe, Borwit halber, brein beschaben. Ritt aber also fort und hielt barauf bie Berlobung, in welcher mir jugejaget wart, in Jahr und Tag 1600 Thir, und nach ber Mutter Tobe 400 Thir, barauf follte ich fie verleibgeringen, welches ich nicht thun wollte, fonbern nahm nur 100 Thir, an. Db fie fich nun wohl weigerten und von ben 1600 Thirn. nicht weichen wollten; weil aber Beinrich Agleben, ber mir bas Wort rebete, fo viel ju Gemute führete, auch 380., ale ber obrifte Bormund brein willigte, waren fie leglich mit 1000 Thir. gufrieben. Darauf mußte ich wie landbranchlich, bitten. Rabm alfo ben gangen Unfang und Umftand ber, was mich ju folder Beirat batte bewogen, nämlich bas alte abelige Beichlecht, ber Jungfran Ehrbarfeit und Beständigfeit, und benn, bag ich gefpuret, bag es eine fonberliche Schidung Gottes fei und mir biefe Jungfrau von Gott auserseben worden; welches mit mehrer Musführung eine halbe Stunde mabrete, bag auch ber Jungfran Freunde fagten, fie batten teine folde umftanbliche, vernünftige Ausbitte niemale gebort, ale von mir, es mußte mir wohl febr berglich fein. Alfo ward bie Berlobung geichloffen, und Bebermann mar luftig und guter Dinge barauf. Auf ber Franen ober Jungfrauen Geiten waren auch viel ehrlicher gnter Beute, und ju Baufe auf 6 Tifche; fonberlich viel Bejellichaft, bie nur Bunbers halben gufeben, weil fie von einer ftattlichen Berlobung gu halten geboret,

fie mehr ba, ale jum Bauer, wollte mich aber mit ihr wohl vergleichen, baß berwegen fein Richter gwifchen une fein burfte. Daß aber nun 33%. mir ben Stuhl mit Machung meiner Sochzeit vor bie Thur feste und mir biefelbige abfündigte, tonnte ich mich wohl wiber 386. nicht legen; batte ich biefen Schimpf und Spott mit meinen treuen Dienften verschulbet, fo mußt ich es leiben und mir bie Urfachen gumeffen, aber wenn es mir ein Anber, und nicht mein Landesfürft, thun follte, wollte ich miffen, mas ich ihm fagen und wie ich ihm begegnen wollte, und baran Beib und Leben wagen. Beil ich aber 376. fo Fürstlich fennte, bag fie, was fie einmal bewilligten und zusagten, hielten, jo machte ich mir auch am wenigften feinen Bebanfen, bag es 386. wiberfommen wurben. Dag aber 386. mit mir, als berfelben Diener, icherzten und mir bange machen wollten, bas ftunbe frei, erfennte auch baraus 376. Gnabe, wenn fie mich verirten, aber gu wiberrufen bies, mas fie einmal bewilliget und gugefagt batten, und in folden Cachen Bujagen aufzuheben, ba allbereit Dochzeitbriefe ausgeschrieben, mare gar nicht Fürftlich, ftilnte auch Fürften foldes Bernehmen nicht wohl an. Bate berowegen noch, 386. wollten beim Frubftude bleiben, bas llebrige wurde fich alebann mohl finden. Es batte aber 386. Die Frau Rittligin jo weit eingenommen, bag ich nichte erhalten mochte, auch feine Antwort, fonbern 388. waren ftracte auf bem Rutichen und bavon. Run muß ich wohl fagen, bag ich in großem Rum mer ftund, benn ich hatte einen ungnädigen Berrn; item, Die Bochzeit follte in 14 Tagen fein, und hatte auch allbereit 300 Thir. ansgegeben.

Die ich nun bei mir felbft in bem bochften Rummer bin, ungeacht bağ ich mich mit ber Fran Rittligin allbereit ausgeföhnet batte, tommt ber Bergog wieder gurudgefahren unversebens, fraget, wo ich ware, zeigen an, ich ware in ber Rammer. Darauf hatte 38. gejagt: "3a, alfo muß man bie jungen Freier veriren." Spricht wiber meinen Bruber: "George, mit bir will ich frubstuden und mit Sanjen nicht", (id est ich). Mit ward Solches beimlich in die Rammer ju miffen gethan, beffen mar ich frob, bag 386. waren wiederfommen, und thediget mich boch in ber Rammer, ale mußte ich von 380. nichts. Indeß fommt ber Bergog und ichlägt an, fpricht: "Raus, Freier, Die Braut ift femmen." Dache auf, gleich, ale wenn ich febr erschrecke, und beiße 386. gehorsamlich willtommen fein. Durch ein Goldes waren wir wieber Berr und Ruecht, und bejoffen einander, babei George Gide gu Groß Ballwis war, bag 330. nicht fonnten geben. Go war ich mit ber Frau Rittligin auch wieder richtig und mart alfo auf allen Orten Friede gemacht, und gogen alfo 386. andern Morgen und ich mit wieder nach Liegnit.

Bie ich nun gur Liegnit tomme, babe ich ebenermaßen bei ber ber gogin, wegen ber Rittligin, wie bei meinem herrn guver, baf fie pu Mertichut gewesen, angeftrichen, und befam eine ungnabige Fürftin, unt

gaben fich 336. auch bei mir an, wo die Frau Littlitin auf meiner Sochzeit ware, so wollte sie nicht bazu tommen. Mußte berwegen 356. ber Berzogin Brief und Siegel geben, baß sie nicht ba sein wurbe.

Acht Tage aber vor meiner Hochzeit hatte Andreas Mohnaupt Hochzeit, auf welcher die Kittligin mit den Töchtern auch war; da wollt die Berzogin nicht hintommen, berowegen IFG. mein Herr übel zufrieden war. Weil ich Solches vernahm, verfaufte ich der Herzogin einen Fuchssichwanz, und traf eben, daß meine Jungfrau bei Adam Neumann war, ihre Sachen auf die Hochzeit zuzurichten; ließ ich die Hochzeit bleiben und ging zu meiner Jungfrau, und war fröhlicher, denn auf der Hochzeit. Wann es sich aber was lange verzog, ehe sich die Liebe scheiden mochte, und ganz spät ward, ließ ich der Jungfrau durch meine zween Knecht das Geleite mit 2 Roß nach Hause geben. Wann ich auch zu meiner vorstehenden Hochzeit die Bauern von Mertschütz zur Hochzeit gebeten hatte, versehreten sie mir 50 Thir. an Gelde, mit welchen ich gar wohl zufrieden war.

Wann benn auch ber 13 Febr. herzu fam, daß meine Hochzeit auf bem Fürftl. Hause Liegnit sollte angefangen werben, ich aber zu Bersammlung meine Freunde gen bem Hainau verschrieben, ritte ich ben 12 bito von Liegnit mit 6 Trommeten und einer Resseltrommel und 21 reisigen Rossen mit einer Gesellschaft, so ich zu mir erbeten, nach bem Hainau zu, und weil die Brant auch nach Liegnit kommen sollte, sedoch nicht wie eine Braut einen Einzug halten, begegnete sie mir mit ihrer Frau Mutter allein, bei der Stendnitz zu fahren, da ich ihr denn freundlich zusprach und ließ sie nach Liegnitz verreisen; den Abend aber zum Hainau war ich neben meinen Freunden luftig und guter Dinge.

Folgenden Morgen ruftete ich mich jum Ginguge nach Liegnit, und bescheerete mir Gott ausehnliche Freunde, mit denen ich wohl bestund, babei benn meiner Frau Mutter feliger Freunde aus bem Saganifchen auch waren, und hatte jonften gute Befellen bei einander, daß ich 54 reifige Rog, 13 Bagen mit Mannen und Frauengimmer, und an Roffen allen 106 hatte, und hatte die Racht über ju Sainau verzehret 72 Thir., benn ich meine Freunde alle ausquittiret. Db nun wohl auf ber Braut Geiten bie alten vornehmften Freunde waren ausgeblieben, barum bag fie mit 386. nicht wohl ftunben, und benn auch eine Gage ausgebrochen mar, bem Frauenzimmer wurde aller Schmud abgenommen von 3F.G. werben, bemnach ichidten 386. mir 48 reifige Rog 'raus entgegen, mußte alfo vor bem Sainischen Thore vorüber gieben und jum Glogischen Thor einreiten, nur bag 386. ben Gingug feben möchten, und bin bernach bei ber Conftantina Braugern neben meinen Freunden abgeftiegen und hatte einen iconen Gingug, bag er auch auf mich ale ein Gbelmann gu viel war; 388. mein Berr aber wollten es alfo haben.

Demnach ich mich mit Raspar Beillungen versprochen hatte, welcher

por freien murbe, ber folle bem anbern bas Rog mit fammt bem Schmide verfallen fein, welches ich auch zu halten gemeinet, batte affe ein braun Rog, welches fonften nichts fonnte, ale fpringen, und fonften nichts gutes, allein ein Schlager, Beiffer und Giemer, 1) bag and, wenn einer allein ritt, fein leben nicht barauf ficher mar, benfelbigen ritt ich ein, batte ibn fonft icon geichweifet mit weiffen Rranich- und Reiber-Febern. Wann ich benn ben Gaul auf bem Wege ziemlich hatte getummelt, vermochte er gur Liegnit wenig mehr zu thun. Dun war in ber Zusage mit verbunden, bag ber eine foll bem anbern, wenn er abftiege, ben Steigbfigel balten und bas Bferd bon ibm nehmen und auch barauf fiben und balb bavon reiten. Er wollte fich aber bent im Absteigen bei mir nicht finden, berowegen, fo lag ich bas Rog laufen und wollte es mein Gefindlein nicht anfaben laffen. Das Bferd ftund bei einer Stunde ungehalten, begebret nirgend bin, fo wollte Beillung auch nicht tommen, bis lettlich befehle ich meinem Ruecht, er folle es einziehen, bie Schweife aber wohl bewahren, bamit bas Rog ben Lenten alfo aus ben Augen fame und gu Spott allba langer nicht fein möchte.

Inmittelft ichiden 376. Chriftoph Boden, ale bem ich mit Ber miffen 376. Die gange Birthichaft ber Sochzeit befohlen batte, (weil fic ber Hofmarichall Gunther Loffer auf folde Cachen wenig verftund und ohnedies mit mir nicht gut war) neben andern dreien von Abel, und ließ mich empfaben und mit meinen Freunden auf bas gurffl. Sans forbern, ba ich mich benn gegen 38G, berfelbigen gnabigen Empfahung und 3w entbietung in Behorfam bebanfen that, und ftellte mich auch balb neben meinen Freunden und bem Frauengimmer aufe Fürftl. Saus ein, batte mich grun bon feiben Atlas gefleibet und Gilberginbel untergelegt, und alle mein Frauenzimmer ingleichen gran, ging aus bem Lofement mit Trommel und Bfeiffen als ein ganbesfnecht, auf bem Ecblog aber wur ben bie Reffeltrommel geichlagen und Trommeten geblajen. Allba ich ine alte Frauengimmer gu Empfahung 386, und ber Braut gewiesen, und barauf fobald von 380. auf ben großen Gaal gur Tranung geführet, wir bann auch meine Braut und ihre Franengimmer grun gefleibet word. Rach Bollziehung ber Trauung und Ueberantwortung wurden allejammi fürftlich und wohl tractiret, und babei luftig und guter Dinge. Es war bas Rosenzimmer von 3FG. eingegeben, barin ich beilag in Freuden und mit Ehren, und bin, gleich wie bie Braut, ein rein Jungfrau geweich, haben alfo einander bas wenigft aufguruden gehabt. 36. Die Bergogin, Die Frau Rurgbachin, neben ber Jungfran Matter, brachten mir Die Brauf gu Bette geführet, gaben mir eine Lebre, ich follte bie Racht friedlich

<sup>1)</sup> Bufching las Renner, B. hat aber Keimer; bei ber fehr baufigen Umftellung von ie und ei im Originale ift es baber nuzweifelhaft, daß Schweinichen Riemer schreiben wollte, d. i. Giemer, Reicher.

leben, welches von mir auch beschahe, bazu benn ber starke Rausch auch wohl half, friedlich zu leben.

Folgenben Morgen warb, wie bränchlich, eine Predigt gehalten. Ungeacht, daß ich die Fürstl. Personen hatte eingelaben, und bräuchlich ist, daß sie schenken, so ward boch von ihnen nichts verehret, außer ein Rath zur Liegnitz ließen der Brant einen Türkis-Ring verehren. Der Brant gab ich zur Morgengabe ein Halsbändlein, toste mich 56 Thir., und ein Portugaleser dran gehangen, welcher 16 Fl. Ungr. hatte. Zur Trauung gab ich ihr einen Smaragd, welcher mich 12 Thir. stund, und sie mir einen spitzigen Demant, welcher 40 Thir. würdig. Brachten also den Hochzeittag in Frenden und großem Trinken zu.

Nachdem mir bewußt, daß IFG. gern in die Mummerei gingen, hatte ich mir von gespiegelter Leinwand und mit weißen Stiefeln, auf heidnisch, mit langen Binden, von allerlei Farben Zindel auf 6 Personen Kleidung machen, welches beim Licht ein groß Ansehen gab, und kostete mich über 10 Thir. nicht; gingen also IFG. am Hochzeittage Abends mit in der Mummerei und waren dabei lustig. Schlug der Brant ein Mummenschanz von 10 Ducaten, verspielet sie aber gern, und noch dazu andere 8 Fl. Ungr.

Auf ben britten Morgen schieft Kaspar Heillung zu mir, läßt mich ber Zusage wegen bes Rosses erinnern, bavor will er 100 Fl. Ungr. haben. Darauf ließ ich ihm zuentbieten, er hätte das Roß damalen im Eintritt nicht nehmen wollen und sonsten die Wette mit andern Ceremonien, als Bügelhalten und was diesem anhängig, nicht erfüllet, ungeacht bessen, so wäre das Pferd noch da, er sollte es wegnehmen. Dies wollte er aber nicht thun, sondern 100 Fl. Ungr. haben. Darauf fing er einen Zorn mit mir an, gab aber wenig darauf; also blieb mir das Pferd.

Es hatte mich Jungfran Sese von Kittlit in der Trauung ansprechen wollen, mit Borgeben, ich hatte es ihr zuvor zugesaget, auch einen Ring auf die Zusage gegeben, da ich ihr doch den Ring wegen eines verspielten Jahrmarkts hatte gegeben; aber IKG. hatten es abgewendet. Wann es aber auch schon ware beschehen, so hätte sie 2) doch alles verlogene Sachen vorgegeben und was Gewisses nicht beweisen mögen. Es hüten sich aber junge Gesellen und geben Jungfrauen leichtlich nicht Ringe, denn sich setziame Sachen mit zutragen.

Berbrachte also die Hochzeit auf bem Fürstl. Hause in allen Ehren, und beschahe meinen Freunden von IFG. groß Bewirthung, und wurden gespeiset eine lange Fürstl. Tafel auf zween Borschneiber, und sonsten 8 Tische von Abel, da benn Bedermann vollauf und genugsam hatte. Beisneben traf es sich unversehens, daß hans Rheber von Schönfelb auf mich

<sup>&#</sup>x27;) 4 Thir, B. 2) fich B.

bor freien wurte, ber folle bem anbern bas Rog mit fammt bem Schnude verfallen fein, welches ich auch ju balten gemeinet, batte alfo ein braun Rog, welches jouften nichts tonnte, ale fpringen, und jouften nichts gutes, affein ein Edlager, Beiffer und Giemer, 1) bag auch, wenn einer allein ritt, fein leben nicht barauf ficher war, benfelbigen ritt ich ein, batte ibn fonft icon geichweifet mit weiffen Rranich- und Reiber Bebern. Bam ich benn ben Gaul auf bem Wege giemlich batte getummelt, vermochte er gur Liegnit wenig mehr ju thun. Run war in ber Bujage mit verbunben, bag ber eine foll bem anbern, wenn er abitiege, ben Steigbugel halten und bas Pfert von ihm nehmen und auch barauf figen und balb baven reiten. Er wollte fich aber bent im Absteigen bei mir nicht finden, berowegen, jo lag ich bas Rog laufen und wollte es mein Befindlein nicht anfaben laffen. Das Bferb ftund bei einer Stunde ungehalten, begebret nirgend bin, jo wollte Seillung auch nicht tommen, bis leglich befehle ich meinem Anecht, er folle es einziehen, bie Schweife aber wohl bewahren, bamit bas Rog ben Leuten alfo aus ben Mugen fame und gu Gpott allba langer nicht fein möchte.

Inmittelft ichiden 376. Chriftoph Boden, ale bem ich mit Bormiffen 366. Die gange Birthichaft ber Sochgeit befohlen batte, (weil fich ber hofmarichall Gunther Loffer auf folde Gachen wenig berftund und ohnebies mit mir nicht gut war) neben andern breien von Abel, und ließ mich empfaben und mit meinen Freunden auf bas gurftl. Saus forbern, ba ich mich benn gegen 386. berfelbigen gnabigen Empfahung und Buentbietung in Weborfam bedanten that, und ftellte mich auch bald neben meinen Freunden und bem Frauengimmer aufe Fürftl. Saus ein, batte mich grun von feiben Atlas gefleibet und Gilberginbel untergelegt, und alle mein Frauenzimmer ingleichen grun, ging aus bem Lofement mit Trommel und Bfeiffen ale ein Landesfnecht, auf bem Schlog aber wurben bie Reffeltrommel geschlagen und Trommeten geblafen. Allba ich ins alte Franengimmer gu Empfahung 386. und ber Braut gewiesen, und barauf fobalb von 336. auf ben großen Gaal jur Trammg geführet, wie bann auch meine Brant und ihre Franengimmer grun gefleibet waren. Rach Bollgiebung ber Trauung und lleberantwortung wurden allejammt fürftlich und wohl tractiret, und babei luftig und guter Dinge. Es war bas Rofenzimmer von 380. eingegeben, barin ich beilag in Freuden und mit Ehren, und bin, gleich wie bie Braut, ein rein Jungfran gewesen, haben alfo einander bas wenigft aufzuruden gehabt. &. bie Bergogin, bie Bran Rurgbachin, neben ber Jungfran Mutter, brachten mir Die Brant ju Bette geführet, gaben mir eine Lebre, ich follte bie Racht friedlich

<sup>1)</sup> Bufching las Renner, B. hat aber Reimer; bei ber febr baufigen Umftellung von ie und ei im Originate ift es baber unzweifelhaft, bag Schweinichen Riemer ichreiben wollte, b. i. Giemer, Reicher.

leben, welches von mir auch beschahe, bagu benn ber ftarfe Rausch auch wohl half, friedlich zu leben.

Folgenden Morgen ward, wie bräuchlich, eine Predigt gehalten. Ungeacht, daß ich die Fürstl. Bersonen hatte eingeladen, und bräuchlich ist, daß sie schenken, so ward doch von ihnen nichts verehret, außer ein Rath zur Liegenitz ließen der Brant einen Türkis-Ring verehren. Der Brant gab ich zur Morgengabe ein Halsbändlein, koste mich 56 Thir., und ein Bortugaleser dran gehangen, welcher 16 Fl. Ungr. hatte. Zur Trauung gab ich ihr einen Smaragd, welcher mich 12 Thir. stund, und sie mir einen spitzigen Demant, welcher 40 Thir. durchig. Brachten also den Hochzeittag in Frenden und großem Trinken zu.

Nachbem mir bewußt, daß 3FG. gern in die Mummerei gingen, hatte ich mir von gespiegelter Leinwand und mit weißen Stiefeln, auf heidnisch, mit langen Binden, von allerlei Farben Zindel auf 6 Personen Rleidung machen, welches beim Licht ein groß Ansehen gab, und kostete mich über 10 Thir. nicht; gingen also 3FG. am Hochzeittage Abends mit in der Mummerei und waren babei lustig. Schlug der Braut ein Mummenschanz von 10 Ducaten, verspielet sie aber gern, und noch bazu andere 8 Fl. Ungr.

Auf ben britten Morgen schickt Kaspar Heillung zu mir, läßt mich ber Zusage wegen bes Rosses erinnern, bavor will er 100 Fl. Ungr. haben. Darauf ließ ich ihm zuentbieten, er hätte bas Roß bamalen im Eintritt nicht nehmen wollen und sousten bie Wette mit andern Ceremonien, als Bügelhalten und was diesem anhängig, nicht erfüllet, ungeacht bessen, so wäre bas Pferd noch ba, er sollte es wegnehmen. Dies wollte er aber nicht thun, sondern 100 Fl. Ungr. haben. Darauf fing er einen Zorn mit mir an, gab aber wenig barauf; also blieb mir das Pferd.

Es hatte mich Jungfran Sese von Littlig in der Trauung ansprechen wollen, mit Borgeben, ich hätte es ihr zuvor zugesaget, auch einen Ring auf die Zusage gegeben, da ich ihr doch den Ring wegen eines verspielten Jahrmarkts hatte gegeben; aber ISG. hatten es abgewendet. Wann es aber auch schon wäre beschehen, so hätte sie 2) doch alles verlogene Sachen vorgegeben und was Gewisses nicht beweisen mögen. Es hüten sich aber junge Gesellen und geben Jungfrauen leichtlich nicht Ringe, denn sich seltsame Sachen mit zutragen.

Berbrachte also die Dochzeit auf bem Fürftl. Dause in allen Ehren, und beschahe meinen Freunden von 3FG. groß Bewirthung, und wurden gespeiset eine lange Fürstl. Tafel auf zween Borschneider, und sonsten 8 Tische von Abel, da benn Jedermann vollauf und genugsam hatte. Beineben traf es sich unversehens, daß Dans Rheder von Schönfeld auf mich

<sup>1) 4</sup> Thir. B. 2) fich B.

fein orbentlich Regiment bestellten, viel weniger die Justiz abministricten, und auch das Ansehen hätte, sam 35G. die Eidespflicht 3. K. Maj. nicht leisten wollte, und was sonst mehr erhebliche Puntt waren, sonderlich aber, daß 35G. mit den Polen Practiquen wider 3. K. Maj. und dero Land Schlessen machten und hindern 3. K. Maj. an der Kron. Darauf thäten 3. K. Maj. den Ständen in Schlessen Besehlich, 35G. zur Lieguit zu überziehen und zum Gehorsam zu bringen. Wann denn etliche Landstände, anch 35G. Unterthaner selbst, 35G. nicht gut waren, also ward (wie auch sonsten nicht undillig) J. K. Maj. Besehlich bald ins Wert gerichter und die Execution darauf angestellet worden. Derhalben hatten auch Fürsten und Stände geschlossen, der Kais. Maj. Besehlich zu gehorsamen, und haben auf einen gewissen Tag aus allen Ständen aufgesordert eine Anzahl zu Roß und Juß, und ihre Zusammentunft gen Neumarkt verleget, davon denn mein Herr das wenigste Wissenschaft hatte. Es betamen aber ISG. durch diese Mittel Kundschaft.

Den 6 Junii, um 16 Uhr bes ganzen Seigers, ist herr Wolf von Rittlit, so bei IFG. am Hose war, von andern Orten geritten zum Neumarkt fommen und gesehen, daß viel Kriegestente allba gewesen; hat er Nachfrage gehalten, wo sie 'nans wollten und was ihr Bornehmen sein sollte. Weil man aber auf ihn nicht sonderlich Achtung gegeben, so ist er berichtet worden, daß es nach Liegnit Herzog Heinrichen gelte; hat allba nicht lange gesäumet, sondern fortgeritten.

Db ibm nun wohl allbereit alle Strafen nach Liegnit verleget ge mejen, jo hat er boch gefeben, wie er burchpaffiret, und 376, bies, mas er gesehen, gubracht; welches zwar 380. gang befrembet vortam, fich and etlichermaßen barüber entfetten, jeboch wieber ein Berg gefaffet und barauf balb mit einem Schreiben Bengel ben Luden an bie herren von Ren marft abgefertiget, ungefährlich bies Bante: Demnach 380. erfahren, bag fie, ale bie Nachbarn, in Rriege-Ruftung ftunben, welches 38B, munberlich vorfame, weil fie nichts wußten, wohin es gelte ober gelangen mochte, begehrten berowegen 386. von ihnen zu miffen, ob etwan Teinbe vorhanben, fo wiber bas gemeine Baterland maren, wollten 386. mit ben 36rigen, ale ein Fürft bes Lantes, ihnen gu Gulfe tommen. Auf Coldes befommen 38. feine Antwort, fonbern ber Ende ift von Rriegestenten aufgehalten worben. Baun aber je mehr ftarfere Bermuthung einfommen, bağ Liegnig belägert werben follte, icbidten 380. abermal ben Berrn von Rittlit mit einem guten Riepper ab, Die Gachen recht gu erfahren, wie to ftunbe und mobin es gelte. Es laffen es aber 376. bei bem anch nicht verbleiben, weil bas Berg 3&. allerlei mochte gu verfteben geben, fenbern fcbiden auch zwei Ginfpanniger auf Rundicaft aus, und beineben ju einer Borforge einen Ginfpanniger nach bem Golbberg und einen nach guben, und ichreiben an Rath, weil 380. was verfiele, jo felle eine jebe Stadt

386. 100 Safenschützen aufs Schloß sobald liefern und damit nicht absäumen. Darauf ließen IFG. durch mich Abends um 22 Uhr die Stadt schließen, und mußte die Schlüssel bei mir behalten, waren mir auch bald 10 Trabanten zugeordnet, so auf mich warten mußten zu allem Vorsall, und mußte beineben dem Nath anzeigen, IFG. wüßten zwar von nichts, aber füuftiger Gefahr halber so solle ein Rath 30 Hafenschützen aufs Schloßwall, so diese Nacht Wache hielten, schiesen und sich sonsten in guter Acht halten, die Wache in der Stadt auch mit 30 Mann besetzen, und sobald die Trommel gereget, so solle ein Jeder mit seiner besten Wehr gesfaßt auf dem Platz erscheinen; welches denn der Nath anzuordnen mit allem Kleiß begierig war.

Um 2 Uhr in ber Nacht fommt herr Wolf von Kittlit wieder und bringet 38G. Die Botschaft, daß seinem vorigen Angeben nach die Sachen also beschaffen, und zöge der Herr Bischof, Herzog Carl, Herzog Friedrich, Herr Seisert von Promnit, Herr George Brann mit großer Anzahl an zu Roß und Fuß. Die Herren vor sich selbst lägen die Nacht zu Leubus, aber das reisige und Kußvolf war allbereit im Anzuge und würden in zwei Stunden vor Liegnit sein, zu diesem Ende, die Stadt einzunehmen und 38G. in die Eustodia einzuziehen.

Bie Coldes 386. vernahmen, wurden 386. nicht wohl zu Bag, wußten auch auf bie Gil fobalb nicht, was fie vornehmen follten, befahlen mir, alebald in ber Stadt umichlagen ju laffen; fiel bemnach alfo auf einen Rlepper, ließ ben Trommelichlager neben mir laufen und umichlagen, baß fich ein Beber fobald mit feiner beften Wehr auf ben Plat berfügen follte und 380. Gemute bernehmen. Ungeacht nun, bag es im erften Schlafe war, erzeigten fich bennoch bie Burger alles Geborjams, und waren in einer Stunde über 1000 Mann auf bem Blat. Duß die Mittelgaffe unter allen Baffen rubmen, bag fie bie munterfte und orbentlichfte gewesen; benn fobalb bie Trommel ging, bing an jebem Saus ber Stabt-Ordnung nach eine Laterne mit einem Lichte. Immittelft aber nahmen 386. ibre Cachen aufe möglichfte in Acht, liegen bie Befchute aufe Schloß- und Stadt-Ball ruden, holete felber in ber Racht neben bem Sofgefinde alles Bieb aus ber Karthause und ichwarzen Borwert aufs Schloß jum Proviant, fowohl gebrofchen Betreibe, fo vorhanden, aus beiben Borwerfen, besgleichen war aus ber Ziegelschenne Bolg aufe Fürftl. Saus geführet.

Bie nun folches Alles bestellt, ritten 3FG. aufs Rathhaus zum Rath und ben Geschwornen, ba boch sousten bie ganze Gemeine in ihrer Ruftung stund. Allba erzählte 3FG. bem Rath bie Sache, bag bie Fürsten und Stände im Anzuge waren, Liegnit zu belagern und 3FG. gefangen zu nehmen, begehrten berowegen 3FG. ihrer Hulfe und Beistand, benn 3FG. wollten sich nicht laffen fangen, viel weniger bie Stadt einnehmen

lassen, und wann es 3FG. Leib und Leben tosten solle, wie benn 3FG. bei seinen Unterthanen seinen Fürstlichen Leib zusehen wollte; begebret, von ihnen ihr Gemüte zu wissen. Daranf erbot sich ber Rath, Aeltesten, Geschworenen und Schöppen bei 3FG., als ihrem Herrn, Leib, Ehr, Gut und Blut zu lassen, und eher 3FG. sollte ein Haar genommen werben, eher sollte die ganze Stadt zu Trümmern geben, und warsen alle die Hände auf. Nach Solchem zogen 3FG. auf den Platz in einem Ring und begehrten vom gemeinen Mann auch ihr Gemüt zu wissen, welche, da sie vernahmen, was der Rath und Aeltesten bewilliget hatten, willigten sie Solches auch mit großer Begierde und Frenden, und schrie ein Jeder: "Ja, ja, Leib und Leben wollen wir bei EFG. lassen."

Darauf wurden Befehlichshaber verordnet und die Ariegsleute bald auf die Stadtwall geführet und neben das Geschütz, jo allbereit 'naufgezogen worden, gestellet, mir aber war von IFG. 100 Schützen, auf das Schlofwall zu führen, untergeben; jo famen auch Morgens mit dem Tage von Goldberg 50 hafenschützen an, nachdem bero in der Gil mehr nicht auszuhringen gewesen, die ingleichen aufs Schlofwall geführet worden.

Balb mit bem Tage ließen 38. 8 Trommeter mit einer Reffeltrommel auf ben Schlogthurm fteigen, auch brei fleine Stüdlein 'naufziehen.

Morgens um 7 Uhr am ganzen Seiger schrien die von dem Thurm: "Es tommen auf allen Straßen zugezogen, als schwarze Krähen. Darauf besahlen IF., die zwei Stücklein, so auf den Thurm gezogen, sos zu schießen, die Trommeter zu blasen und Kesseltrommel schlagen zu lassen, zum Zeichen, daß IF. neben den Ihrigen gar nicht verzagt wären, auch daß IF. allbereit I. R. Maj. Berordnung und der Fürsten und Stände Bornehmen wüßte. Also kam der Herr Bischof neben den andern Fürsten und Herren zu Roß ungefährlich mit 600 Mann, und zu Fuß 2400 Mann, angezogen und lagerten sich bei der Karthause aufs Feld. Wie sie aber ans der Stadt das Gepancke und Blasen gehöret, hatte der Herr Vischof gesaget: "Wir sind verkundschaft worden und werden nichts ansrichten mögen, sondern Spott einlegen, auch wohl Püsse davon bringen."

Demnach aber bie Fürsten und herren abstiegen von ihren Rossen, ohn Zweisel, Rath zu halten, und gleichwohl auch hören und ersahren es, daß der herzog lustig neben den Liegnitisschen sein soll und wohl auf, sie sich aber auch etlichermaßen vor einen Possen zu reissen besahret hatten, als sommt unter diesem ein Geschrei aus, herzog heinrich siele zu Rosund Auß mit etlichen 100 Mann aus. Solches Geschrei aber war daber tommen: es hatte eines Juntern Lnecht ein Roß in der Borstadt augebunden gehabt, welches losreißet und läuft auf dem Steinwege naus; der Knicht rennt hinter dem laufenden Roß her. Durch dies war ein Schrecken in sie tommen, daß der Rathschlag sich bald geändert hatte, und die herren

hatten sehr nach ihren Rossen zu bringen geschrien, mit Bermeinen, es wäre große Noth vorhauben, daß auch die Landesknechte zum Theil die Rüftung weggeworfen haben und entlaufen; wie denn einer von der Schweidnitz erstickt und balb tobt blieben ist von dem Laufen, so er gethan.

Demnach sie nun merkten, daß kein Ausfall war, sondern nur das entlausene Roß den Lärmen gemacht hatte, verlegten sie um die Stadt den Baß, daß Niemand aus noch in die Stadt konnte. Brauchten aber so weise Borsicht, daß sie 50 Hakenschützen von Lüben durch ihre Wachen bei der schwarzen Brücken durchgeben lassen, fragten doch nicht eines, wer sie seine; werden also am Schloßbrücklein aufs Schloß eingelassen, welches der Herr Bischof und die andern Herren bald erfahren und darüber übel zufrieden waren, daß nicht besser Vorsicht gebraucht worden, und ward dech auch dadurch eine Furcht bei ihnen mit eingejaget, sam viel Kriesgesvolk von Fremden, sonderlich Polaken, allbereit auf dem Schloß wären ankommen.

Nach solcher Bestellung ber Bachen kommen ihrer brei geritten, haben einen Trommer mit, ließen blasen und begehrten mit dem Herrn Bürgermeister Sprache zu halten, unter welchen Wenzel Kreiselwitz war; welches ihnen wurde abgeschlagen und auf IFG. verschoben. Darauf machten sie sich mit Trotreden sehr freudig, 1) IFG. Herzog Heinrich aber war nicht weit und hörete alle diese Reden und ließ sie wohl anlausen; was aber IFG. ihnen allen sagten, bessen und ließ sie wohl anlausen; was aber IFG. ihnen allen sagten, bessen hatten sie sich sämmtlichen nicht hoch zu rühmen, und hörten es über 200 Mann; schlossen barauf, sie sollten sich packen, oder wolle ihnen den Weg weisen. Also zogen sie mit dem stattlichen Capitel wieder zun Kais. Commissarien.

Bann fie benn ba nichts richten mochten, schickten bie Berren Commiffarien einen Trommeter an bie Schlogbruden, laffen anzeigen, Die Berren Commiffarien wollten mit 386. Sprache halten. Darauf ließen 368. ihnen vermelden, sie, die herren Commiffarien, follten an die Pforten por ihre Berson tommen, IBB. wollten sie boren, auch ins Schloß laffen. Es wollte aber ber Herr Bischof und bie Fürsten nicht trauen und selber tommen, sondern ichidten Bans von Reber, Bijchofe Marichall, Beinrich Balban ben altern, Bans Sauermann von Breslau erftlich an Die Pforten, ließen begehren, fie ficher ju 38B. ins Schloß zu geben laffen, welches Darauf tam herr George Brann, herr ihnen auch bewilliget ward. Seifart Promnit, Simon Hanewald, Doctor Reiman, Bernhard von Balbau und andre mehr, diefe vermeldten 33G., warum 3. R. Dlaj. Fürsten und Ständen anbefohlen, dies gegen 386. vorzunehmen, und waren die Urfachen diese:

<sup>1)</sup> für freibig, unerschroden, muthig.

1) Barum 3FG. 3. R. Maj, nicht gehorfamet und bie schulbige Gibespflicht geleistet hatte.

2) Barum 336. auf 3. R. Maj. Befehlich fich gen Brag nicht ein

geftellt und 3. R. Daj, nicht gehorfamet.

3) Go hatten 38G. Die Regierung berniagen nicht bestellt, wie es hatte sein sollen, und 3. R. Maj. Decret nachgelebet, nämlich baß sie zugleich mit Herzog Friedrichen die Regierung, sowohl die Land-Rathe, habten sollten.

4) Co maren 38B. in Polen gezogen, zuwiber und Berbot 3. A.

Maj., und practicirten wiber 3. St. Daj.

5) Desgleichen fo beschwerte fich bie Landschaft, bag 38. aufe neue große Schulben machten und gableten Niemand nicht.

6) So rufteten sich 3FG. mit Kriegesleuten und Munition, und 3. K. Maj. wußten nicht, wie es 3FG. meineten ober wo es hinans gelte.

7) Rähmen IFG. Sachen vor, die gar nicht verantwortlich noch Fürftlich, darum, daß sie Herzog Friedrichen vor ihren Bruder nicht erfennen, den doch 3. K. Maj. vor einen Fürsten aus dem Hause Lieguig hielten, auch dazu eingesetzt. Dies könnten 3. K. Maj. länger nicht zusehen, derowegen so hätten die Herren Kaiserl. Commissarien Besehl, dies nicht allein IFG. zu verweisen, sondern wär auch 3. K. Maj. ernster Beschl, daß IFG. sich in 3. K. Maj. Gehorsam ergeben solle und die Eidespflicht vor allen Dingen dem Herrn Bischof leisten, und in andern Punkten serner Bescheides erwarten.

Auf foldes ber herren Raif. Commiffarien Anbringen haben 376. felbft Antwort gegeben, und erftlich eine lange Oration gemacht, wie 360. allzeit ber Raif. Maj. gehorsamfter Fürst gewesen, fich auf 3. R. Daj. Erforderung auf Kronungen, Raif. und Erzherzoglichen Sochzeiten, in Ungarn 1) wieber ben Erbfeint, und wo 3. R. Maj. 389. hingeforbert, gebrauchen habe laffen, und barunter viel 1000 Bl. Ungr. 3. R. Daj. ans unterthänigen Ehren vergebret; ba benn fein Stand in Schlefien ware, ber 38B. in folden Dienften, fo geleiftet worben, gleiche mare. Go batten fich 3FG. auch nunmehro bis ins funfte Jahr auf 3. R. Daj. Befehl gebulbet, ja Band und Bente von angen gur gangen Ungebuhr angefeben, biefer einigen Urfachen halber, baß fie wiber 3. R. Daj. Anordnung nicht hatten thun noch leben wollen, ungeacht bag fie gute Belegenheit und Mittel gehabt, fich felbsten einzuseten, aber als ein gehorfamer Gurft fic bawiber gebulbet, bis 3. R. Daj, felbft bie Gachen mit rechten Augen angefeben und 38. reftituiret batten. Satte fich auch bies Jahr ubit fich alfo Burftlich gegen 3. R. Daf, gehorfamlich und bem gangen Bater land erzeiget, bag 3g. mit Beftand, Grund und Babrbeit nichte anbere

<sup>1)</sup> im Gingehen B.

nachgejaget noch dargethan werden mögen; daß aber 33G. von beroselbigen Missünstigen bei 3. K. Maj. also wären angegeben mit lauter Ungrund, könnten sie nicht vor, wollten sich aber als ein redlicher kürst verantworten. Es wäre 3FG. wohl schmerzlich, daß sie von 3. K. Maj. unverschuldet also schmählich, unangesagt sollten überzogen werden, hätten sich vielmehr des himmels kalles, als dies versehen. Weil es aber 3. K. Maj. also gefällig, könnten sie nicht dawider, und wann sich denn 3. K. Maj. gegen 3FG. seindselig erwiesen, als hielten FG. auch nicht davor, daß sie unnmehr unüberwunden schnlotig sein würden, 3. Maj. zu gehorsamen, sondern sich vielmehr ingleichen seindlich zu erweisen, jedoch wollten 3KG, noch den lindesten Weg gehen und sein Entschuldigung nach in Gehorsam, in der That und Wahrheit beschaffen wär, thun.

1) Den ersten Bunkt, ber Nichtleistung ber Eibespflicht betreffend, hatten es 38G. ans keinem Ungehorsam gethan, sondern aus diesen Ursachen, daß die Fürsten in Schlessen privilegiret wären, keinem die Sidespslicht austatt 3. Maj. zu thun, es wäre denn ein geborner Fürste. Weil aber 3. A. Maj. dem Herrn Bischof Solches hätten auserleget, und er nicht ein geborner Fürst gewesen, so hätten IFG. auch als ein löblicher ehrlicher Fürst wider ihr Privilegium nicht thun wollen. Hätten aber 3. A. Maj. einem Fürsten dies auferleget, so wollten sich IFG. auch gehorsamst verhalten haben. Derowegen so wäre der erste Punkt keine Ursache zu solchem leberziehen.

2) Daß 3FG. 3. K. Maj. auf bero Erforberung nicht gehorsamet und erschienen, war 3FG. Ursachen nicht, sondern Gott hätte 3FG. mit Krantbeit, und sonderlich mit einer Kut, also angegriffen, daß 3FG. unmöglich zu reisen gewesen, wie dies benn landfundig, 3FG. Widerwärtigen anch selbst bewußt ware; darum sich 3FG. gegen 3. K. Maj. unterthänigst anch entschuldiget hätten und ans Chehasten wohl entschuldigt wären.

3) Die Regierung aber hätten IFG, allewege also bestellt, daß sich Niemand ber Widerung ber Instiz zu beschweren haben werde; daß aber von IFG. Mißgänstigen ein Anders angegeben, würde IFG. mit Ungrund damit beleget, müßten es aber Gott anheimstellen, bate aber die Personen vorzustellen, so sich über die Regierung beschwerten, IFG. wollten mit benselbigen vor Fürsten und Ständen, ja auf den Fall vor 3. K. Maj. selbst, vorkommen und Erkenntnis dulben: gestünden derowegen an solchem Ungrunde nichts.

4) Bare nicht ohne, baß 3FG. jum öfteren in Polen waren gezogen, in Besuchung berselbigen herren und Freunde, hofften auch nicht, baß es 3FG. verschränft könnte werden. Weil 3FG. aus dem löblichen Stamm ber Könige in Bolen waren, so hätten 3FG. noch Polnisch Geblüte in ihr, welches wallet und eine Zuneigung zu Bolen hätte, gestünden aber r nicht, wurde auch nicht zu erweisen sein, daß 3FG. wider J. Maj.

practicirten, sondern wollten vielmehr bas Contrarium weisen, daß fie bei ben vornehmsten herren 3. Maj. zum Besten gedächten und dies von 3. Maj. redeten, was sich von seinem Kaiser und herren gebühret, und dürsen 3. R. Maj. berwegen die wenigste Ungnade oder Misvertranen auf IFG. wersen, hätten bessen auch kein Ursache.

5) Daß 3FG. bis anher Schulben gemacht, hatten fie unungänglich thun muffen, benn 3FG. hatten auch auf Befehlich aus bem Fürstenthum wenig ober nichts befommen, und freilich Roth halben Schulben machen muffen; bie Lanbschaft aber hatte sich beswegen nichts zu beschweren, sie gaben ihm nichts bazu, und 3FG. als ein aufrichtiger Fürst wollte biese Schulben auch ohn ihre Zuthat wohl zu zahlen wissen; werbe aber mit Solchem auch wiber bie Gebühr beleget.

6) Daß sich I&G. etwas Rosse fauften, Buchsen und sousten Munition, bas werbe ja wiber 3. K. Maj. nicht sein, sondern vielmehr vor sie, barum daß I&G., als der Lehnsfürst, 3. K. Maj. Lande helse auf allen Borfall zu beschützen, und benn auch, daß auf der Festung Liegnit was vorhanden sein möchte, und beschehe von I&G. auf tein Bose, 3. Maj.

follten auch in fie fein Dispertrauen feten.

7) Hätten FG. bie Zeit ihres Lebens fein unehrliche Sachen, so nicht Fürstlich wäre, vorgenommen, und wer FG. Solches ziehe, ber lüge und trüge es FG. an, und wollten sich als ein ehrlicher Kürst verantworten; bate 3. K. Maj. zum unterthänigsten, ihm die vorgenommenen unfürstlichen Stücke zu entbecken, es wollte sich IFG. also verantworten, daß IRN. damit zufrieden sein sollten. Daß aber IFG. Herzog Friedrich vor deren Bruder etlichermaßen nicht hielte und gehalten hätte, dazu hätten IFG. Ursachen, und wäre dessen nicht läugbar. Er hielte sich anch nicht Fürstlich noch brüderlich gegen ihn; daß ihn 3. K. Maj. vor einen Fürsen von Liegnitz hielten, dawider wollte er nicht sein, gebührete IFG. anch nicht, wider 3. K. Maj. zu streben.

Wie benn mit mehrer Wieberausführung alle Puntte von 376. be ichehen, und bat, die Herren Commiffarien wollten Solches 3. R. Maj. berichten, daß F.G. zu Diesem unschuldig fame, und ihn mit Ueberziehung verschonen, 376. wollten sich allezeit als ein gehorsamer Fürst erzeigen.

Mit folder Antwort waren die anwesenden herren zufrieden, (unge acht baß 38G. bei einer Stunde rebeten,) wollten es den andern Kürsten reseriren, begehrten, daß 38G. dero Rathe in die Karthanse schieden und die Antwort von den Hauptcommissarien wieder anhören.

Inmittelft aber, weil die Commiffarien mit 376. im Schlof reben, ftechen fie ben Wallgraben ab, beineben branen fie, die Borftabte in Brand anzusteden, und brauchten viel Trobworte.

Run hatten zwar IBG. zuvor mit benen, fo bei IBG. waren, ale hans Schrammen, Kangler, meiner Berfon, Baul Friedrichen, Secretario,

und bem ganzen Rath aus ber Stabt auch Rath gehalten, was zu thun sei, daß, wo sie braußen was Gewaltsames vornehmen würden, so wollten 38G. ingleichen mit Schüffen ober Ausfall sich auch feindlich erzeigen; benn 38G. wollten 38G. nichts nehmen lassen, sondern eher zu Boden geben.

Zwar ich hatte ein jung Beib, mir war bei bem Hanbel so wohl nicht, wollte mich lieber etliche Meilen bavon gewünscht haben, benn ich mir leicht Rechnung machen konnte, beschähe einige Gewalt, baß es über uns Alle 'naus gehen würde. Ich sagte aber IFG. und ben Andern nichts weniger zu, Leib und Leben, als ein Diener bei seinem Herrn schuldig ist, zu lassen, und setzte mein Maurauschlein gar bei Seite.

Wie nun die Commissarien wieder 'naus kommen, thun sie Relation und sagen, der Herzog sei guter Dinge, hätte sich recht zum Handel geschickt, und wäre gewiß, daß im Hinterschloß eine Anzahl Bolaken hätten gehalten, man werde befinden, Fürsten und Stände würden eine Schalcke') bekommen und man solle dem Herzog nicht trauen, denn er hätte gesagt, Leib und Leben wolle er daran setzen, auch die Stelle gewiesen, wo er todt bleiben wolle, und Jeder, so bei ihm wäre, der wäre dazu lustig. Ob sie nun wohl gemeinet, es wären im Hinterschloß Ariegsleute gewesen, so sind danstatt der Polaken ein Hanfen Kühe gewesen. Daß also, wann es IFG. hätte thun wollen, und ihr so viel dazu, als davon gerathen, wären gewißlich Fürsten und Stände aus dem Felde gejaget worden.

Bann benn die Herren Commissarien (wie vorgemelbt) begehrten, daß ISG. die Ihrigen in die Karthause schieden wollten, vermeinten ISG., es möchte ein Anschlag sein, daß sie die Räthe von IFG. brächten und würde von uns keiner mehr zu IFG. gelassen werben, und wenn also IFG. keinen Rath mehr um sich haben würden, so würden IFG. sich auch besto eher begeben und sich in Gehorsam einstellen; berwegen schiedten IFG. zuvor 'raus, und ließ um ein Geleit der Seinigen frei abs und zuzureiten bitten, welches auch sobald von Fürsten und Ständen erfolget.

Darauf schickten IFG. zu Roß Hans Schramm, mich, Melcher Rons, Burggrafen, und Secretar Friedrichen in die Karthause. Wie wir nun beim Thum ausreiten sollten, so wollten die Landssnechte auf uns schießen, daß wir ihnen kaum entreiten konnten; denn sie vermeinten nicht anders, als daß der Perzog aussiele; glaube aber, daß mehr ans Furcht, benn Freudigkeit beschahe. Es kam aber bald die Post, man sollte uns paffiren lassen.

Bie wir nun in die Rarthause famen, reben une bie Berren Com-

<sup>&#</sup>x27;) bas Wort muß bein Bufammenhange nach Spott, Nieberlage o. bgl. bebeuten, ift aber nicht zu belegen.

Wir vor ansern Bersen intsbutdigen uns, bag bies Bernebnen mis nicht ier wirt, neiben Solves dies, auch nicht, senvern rielmehr im Besters, und ermannten dies, aum Gebersam, baten beremegen, und intsbutdiger in batten: die Anders aber wellten wir 3.66. ju berichten wissen, und dies, was ibrlichen vonnen gehibret, bazu zu reben und selgendes die Herren Commissarten wieder beautworten, allein bitten wir, die Herren Islan uns ein gewenden Geleitz zu geben, bas wir sicher aus und einverten mistern. Mit weitwen die Herren Commissarten auch zu frieden, and pasen aus im Trommerer zu, der uns durch i die Wachen subrete.

Wie wir unn 3,3%, ber Herren Commissarien Anbringen mit mehren Umständen und Ausführung bericht baben, auch babei allerlei 38G, ju Gemüte gestährer, sonverlich unser Bersen balber, ber großen Gesahr, barinnen wir steden, bat es Ades auf uns weute geleget werben und wir also unsere Hales balber nicht sieden baten betemegen, 38G, wollten sich unt uns bevenken, und die Sache auf andere Bege richten, bamit sie und wir aller Gesahr erlediger würden.

Es waren aber 3.76. auf feinen antern Weg zu bringen, daß sie mas antere thun wellten, als wie sie zuver ten Herren Commissarien angemelret batten, nämtich, bak sie in allen billigen Sachen RRM. gehoriamen wollten, Eirespflicht leisten, und sich, wie einem Fürsten gebühret, erzeigen, aber gefangen geben wellten J.H. nicht thun, es ginge and, wie es wolle. Bate berowegen bie Herren Commissarien, mit 3.86. Erbieten zufrieden sein und nichts Thätliches vornehmen: sollte es aber beichehen, wie allbereit bas Wasser ware abgestochen worden, welches ganzleintlich anssähe, so müßten III. Gewalt mit Gewalt wehren, ba sie boch sonsten erbötig, sich alles Gehorsams zu erzeigen.

<sup>&#</sup>x27;) fehlt B.

Ritten also wiederum 'nans und zeigten ben Herren Commissarien bies an. Darauf ward ber Herr Bischof schellig und unlustig, besohlen uns, 38G, anzuzeigen, daß sie die Borstädte wollten lassen ansteden, sowohl an der Stadt anfangen zu stürmen, wosern FG. sich nicht ein anders bedächte und sich 3. R. Maj. ergabe. Bir wollten deswegen mit dem Herren Bischof fein Disputat halten, sondern baten 3FG. zu erlauben, Solches 3FG. zubringen.

Wie wir nun 3KG. meinem Herrn bies berichten, wurden 3KG. ganz entrüft, antworten turz barauf, hätten sie Solches, daß sie die Borftädte wegbrennen, die Stadt stürmen sollten, in ihrer Instruction, so wollten 3KG. sich vor seinen Feinden schützen, und wäre der Kaiser nicht mehr sein herr, sondern sein Keind, derowegen dürfte er seinem Feinde nicht gehorsamen, und es sollte ihnen Trutz gedoten sein, anzuzünden, 3KG. neben der Stadt die wollten bald bei ihnen sein, denn 3KG. würden den gemeinen Pöbel nicht halten, sondern vielmehr zur Gegenwehr anmahnen. Es wollten aber 3KG. auf einen solchen Fall vor Gott, der Belt und männiglich entschnlösget sein, was beschehe, daß es nachbleiben möchte. Wie wir nun Solches denen Herren Commissarien wieder zubringen, sind sie alle rasend und zeigen an, sie müsten die Sachen nunsmehro mit Ernst angreisen, ließen uns abtreten und beredten sich bei 2 Stunden.

Immittelst aber zeucht ein Wetter auf und schlägt nur einen Schlag nabe bei ber Karthause in eine Weiben. Darauf schicken die Herren Commissarien zu uns, was das wäre, daß in währender Unterredung mit großen Stücken 'raus geschossen würbe, wir sollten es einstellen lassen, oder sollten was anders erwarten. Wir wandten ein, es thät Solches nicht unser Landesfürst, sondern Gott im Himmel, dem wir nichts zu gebieten noch die Hände zu binden hätten oder könnten. Dies wollten die Herren Commissarien nicht glauben, dis sie von Andern Bericht empfingen, es wäre ein Donnerschlag gewesen. Nach Solchem waren wir wieder abgesertiget: weil es sich gegen Abend nahete, so sollten IVG. zusrieden sein, daß die Herren Commissarien in die Stadt zögen; folgenden Worgen könnte von der Sache serner Unterredung gepflogen werden.

Wie wir Solches 38. berichten, wollten fie burchaus nicht, laffen ben herren Commissarien wieder burch uns anmelben, er wollte seine angesagte Feinde in seine Festung und Stadt nicht einlassen, sondern wollte vielmehr seben, wie er sie wegbrächte; ritten also mit solcher Antwort wieder auf die Karthause zu. Im Rausreiten schiedet mein Weib von Mertschütz 'rein zu mir und ließ mich um Gotles willen bitten, ich wollte

<sup>1) 386. -</sup> fein] fehlt C.

missarien hart an, wir sollten bebenten, was wir machten und worauf wir unsern herrn führeten, berowegen sollten wir von solchen Bornehmen abstehen und unsern herrn zum Gehorsam ermahnen; benn sollte es von und nicht beschehen, so möchten wir sehen, wohin wir die Hitlein sehen möchten. Es könnten anch die herren Commissarien mit IV. gar nicht zusrieden sein noch dieselbige Entschuldigung vor genugsam annehmen, und daß IV. die herrn Commissarien nicht eintassen wollten noch sich in Gehorsam zu geben, bei IRM, gar nicht verantworten, und würden eher mehr Ungnade bei I. R. Maj. erlangen. Ums Besten willen aber so wollten die herren Commissarien noch eins an IV. vor ihre Berson begehret, wegen I. R. Maj. aber ernstlich anbesohlen haben, daß sich IV. in Gehorsam geben wollten, sie einließe und sich bei den Kais. Commissarien einstellte, sollte es aber nachbleiben, so müßten die herren Commissarien bies ins Wert richten, was sie Besehlich hätten.

Bir vor unsere Person entschuldigten uns, daß dies Bornehmen uns nicht lieb wäre, riethen Solches 38G. auch nicht, sondern vielmehr ein Bessers, und ermahnten 38G. jum Gehorsam, baten berowegen, und entschuldiget zu halten; das Andere aber wollten wir 38G. zu berichten wissen, auch dies, was ehrlichen Leuten gebühret, dazu zu reden und folgendes die Herren Commissarien wieder beautworten, allein bitten wir, die Hern sollten uns ein lebendiges Geleite zu geben, daß wir sicher aus und einreiten möchten. Mit welchem die Herren Commissarien auch zusprieden, und gaben uns ein Trommeter zu, der uns durch 1) die Bachen sührete.

Wie wir unn 3FG, ber Herren Commissarien Anbringen mit mehren Umftänden und Aussührung bericht haben, auch babei allerlei 3FG. zu Gemüte geführet, sonderlich unser Person halber, ber großen Gefahr, barinnen wir steden, baß es Alles auf uns wollte geleget werben und wir also unsers Halber nicht sicher wären, baten berowegen, 3FG. wollten sich und uns bebenfen, und bie Sache auf andere Bege richten, damit sie und wir aller Gesahr erlediget würden.

Es waren aber 3FG, auf feinen andern Weg zu bringen, daß sie was anders thun wollten, als wie sie zuvor den Herren Commissarien angemeldet hätten, nämtich, daß sie in allen billigen Sachen IRML gehorjamen wollten, Sidespflicht leisten, und sich, wie einem Fürsten gebähret, erzeigen, abet gefangen geben wollten IFG, nicht thun, es ginge auch, wie es wolle. Bäte derowegen die Herren Commissarien, mit IFG. Erbieten zusrieden sein und nichts Thätliches vornehmen; sollte es aber besichen, wie allbereit das Wasser abgestochen worden, welches ganz seindlich aussähe, so müßten IFG. Gewalt mit Gewalt wehren, da sie boch sonsten erbötig, sich alles Gehorsams zu erzeigen.

<sup>&#</sup>x27;) fehlt B.

Ritten also wiederum 'nans und zeigten ben Herren Commissarien bies an. Darauf ward ber Herr Bischof schellig und unlustig, besohlen uns, 38G. anzuzeigen, daß sie die Borstädte wollten lassen anstecken, sowohl an ber Stadt anfangen zu stürmen, wosern 3FG. sich nicht ein anders bedächte und sich 3. K. Maj. ergäbe. Wir wollten beswegen mit dem Herren Bischof kein Disputat halten, sondern baten 3FG. zu erlausben, Solches 3FG. zubringen.

Wie wir nun 38G. meinem Herrn bies berichten, wurden 3FG. ganz entrüft, antworten kurz barauf, hätten sie Solches, daß sie die Borftädte wegbrennen, die Stadt stürmen sollten, in ihrer Instruction, so wollten 3FG. sich vor seinen Feinden schügen, und ware der Kaiser nicht mehr sein herr, sondern sein keind, derowegen dürfte er seinem Feinde nicht gehorsamen, und es sollte ihnen Trutz gedoten sein, anzuzünden, 3FG. neben der Stadt die wollten bald bei ihnen sein, den 3FG. würden den gemeinen Pöbel nicht halten, sondern vielmehr zur Gegenwehr anmahnen. Es wollten aber 3FG. auf einen solchen Fall vor Gott, der Welt und männiglich entschuldiget sein, was beschehe, daß es nachbleiben möchte. Wie wir nun Solches denen Herren Commissarien wieder zudringen, sind sie alle rasend und zeigen an, sie müßten die Sachen nunmehro mit Ernst angreisen, ließen uns abtreten und beredten sich bei 2 Stunden.

Immittelst aber zeucht ein Wetter auf und schlägt nur einen Schlag nahe bei ber Karthause in eine Weiben. Darauf schicken bie Herren Commissarien zu und, was bas ware, baß in währender Unterredung mit großen Stücken 'rans geschossen würbe, wir sollten es einstellen lassen, ober sollten was anders erwarten. Bir wandten ein, es that Solches nicht unser Landessfürst, sondern Gott im Himmel, dem wir nichts zu gebieten noch die Hände zu binden hätten ober könnten. Dies wollten die Herren Commissarien nicht glauben, die sie von Andern Bericht empfingen, es ware ein Donnerschlag gewesen. Nach Solchem waren wir wieder abgesertiget: weil es sich gegen Abend nahete, so sollten 3FG. zusrieden sein, daß die Herren Commissarien in die Stadt zögen; folgenden Morgen könnte von der Sache serner Unterredung gepflogen werden.

Wie wir Solches 38. berichten, wollten fie burchaus nicht, laffen ben herren Commissarien wieber burch uns anmelben, er wollte feine angesagte Teinde in seine Festung und Stabt nicht einlassen, sondern wolle vielmehr sehen, wie er sie wegbrächte; ritten also mit solcher Antwort wieder auf die Karthause zu. 3m Rausreiten schiedet mein Weib von Mertschütz 'rein zu mir und ließ mich um Gotles willen bitten, ich wollte

<sup>1) 386. -</sup> fein] fehlt C.

Nacht Thorschließer und auch Bachtmeister sein, wie 3FG. auch selbst, jeboch unvermertt, mit 'rumzogen und besahen die Bache; dies ist also von dem Tage der Belagerung Liegnit, wie es vorgelaufen.

Den 8 Junii frube ichidet ber Berr Bifchof und 38. Bergog Carl, jowohl die andern herren Commiffarien, ju 386. meinem herrn, ale Sans von Reber, Rittmeifter, Joden Steffen, Marichall, und George Bapijden, begehren an 380., daß fie wollten auf ben Bijchofhof fommen und 3. R. Maj. Befehl anzuhören, bas 38G. abermal nicht thun wollten, fonbern erflarten fich, bie Berren Raif. Commiffarien follten bor ibre Berjon aufe Schlog fommen, follten fie mit 20 Dienern eingelaffen werben. Db nun wohl ben Berren Commiffarien folder Boricblag war vorgetragen worben, jo war es boch bei ihnen nicht zu erhalten, berowegen fie jum anbernmal burch bie Befandten 3FB. liegen ersuchen, weil es 3. R. Daj. Reputation anginge, bağ 386. gu ihnen 'nunter fommen wollten; welches 336, boch abermal in feine Bege thun wollten. Doch lettlich bewilligten 336., bafern bie Berren Commiffarien 380. Beifeler aufe Golog ein ftelleten, bamit 336, verfichert, frei wieber auf bas Schloß gu tommen, fo wollten 38B. fich bequemen. Wann benn bie Berren Commiffarien faben, baß fein Anbers bei 380. zu erhalten fei, bewilligten fie es zu thun, und wurben barauf bie vorgenannten brei Berfonen aufe Schlog eingestellt, mit welchem 386, and gufrieden, und befablen 386, fie mir, ich follte fie in ein Bimmer führen, bie 386. wieber 'nauffamen.

Nach Solchem ritten 3FG. auf ben Bischofshof, hatten 24 Trabanten und 50 hatenschüßen, auch sonsten sein hofgesindlein, auch über 36 Personen, mit. Wie 3FG. nun in hof tommen, gehet ber herr Bischof, herzog Carl und die andern Stände 3FG. entgegen und empfangen ihn freundlich; danach so halten sie 3FG. meinem herrn ausführlich nach ber Länge 3. K. Maj. Besehlich ein, und begehren zum allerersten, daß 3FG. 3. K. Maj. die Eidespflicht thun sollten, alsbenn würden sich die andern Sachen wohl schiefen.

Darauf thaten 3FG. ihren Bericht und Entschuldigung, baß er 3. A. Maj. niemals ungehorsam wäre gewesen, auch noch nicht, sondern was er gethan, das hätten 3FG. zu Erhaltung des Fürstl. Privilegii gethan (wie weitläuftiger in der ersten Erklärung gemeldet); weil aber nun 3FG. Herzog Carl dabei wären, und 3FG. befinden, daß Solches wider das Privilegium nicht wäre, so wollten 3FG. die Eidespflicht auch gern leisten; und wann es denn Herzog Carl vor gut ansahe, so leisteten 3FG. die Eidespflicht und ward 3FG. geseht ein Stuhl mit rothem Sammet bedeckt, und ein rothsammet Polster, darauf fnieten 3FG. und thäten den gewöhnlichen Sid, und thät darauf den Pandstreich Perzog Carlu, als einem gebornen Kürsten.

Rach foldem Actu begehrten Die Berren Commiffarien, baft fich num

mehr 3FG. auch in 3. A. Maj. Gehorsam ergeben wollten, welches 3FG. in keinen Beg nicht thun wollten, sondern erboten sich sonsten aller Unterthänigkeit, sagten doch nichts desto weniger zu, sich auf den 1 Juli gen Prag einzustellen und 3. A. Maj. Gemüte und Bescheides ferner anzu-hören und zu erwarten. Darauf baten die Herren Commissarien 3KG. zu Gaste; weil denn 3KG. unten bei der Tasel blieben, ging ich zu den Geißelern auße Schloß, und weil sie mir besohlen waren worden, mußte ich auch sehen, daß sie mir nicht entliesen, srühstückten also mit einander als alte Besannte und zute Gesellen, und nahmen dann Bein zu und, daß keiner vom Tische weggehen konnte. Wie 3KG, mein herr nun 'nanf kommen, sunden sie und alle mit guten Räuschen sien, wie denn 3KG, auch selbst einen Rausch mit 'nauf brachten; mußte also die Geißeler auf einen Wagen sehen und dem Herrn Visches wiederum 'nunter schieden, also hatte dieser Tag auch sein Endschaft.

Folgenben 3 Tages, als ben 9 Junii frühe, zogen bie Kürsten und bie herren Commissarien hinweg, und hatte also ber Liegnitische Krieg ein Ende. Es waren boch 3 Personen barunter umfommen. Ob sie nun aus Furcht ober andern Ursachen gestorben, ist mir nicht wissend, aber erschoffen ist keiner worden.

Die Kühe aber auf ben 2 Vorwerten waren am übelsten bran; sie mußten 3 Tage im hinterschloß sein, hatten nichts zu essen und waren auch stündlich ihres halses nicht sicher, inmaßen ihrer benn neun auf bem Plat blieben, so vor die Landestnechte geschlachtet waren.

Glaube nicht, daß jemalen ein einländiger Krieg gewesen ist, als dieser, ba einer boch fo balb batte fonnen in Ilngelegenheit fommen, als fonften irgend an andern Orten; benn bas höchste Saupt neben Fürsten und Ständen in Schlefien waren 3AB. und uns Allen zuwiber, und wiber biefelbigen mußte bei meinem Berrn geftanben werben; rathe es feinem Diener mehr, ber ein Solches thut, als ich gethan habe, es möchte einen bofern Ausgang gewinnen. Gott aber hat mich alfo geführet und behütet, bag ich auch in bem bochften Trippel1) und Streit ben beften Danf von ben Berren Commissarien befam, indem bag ich bagu mit Blimpf geholfen, bağ bie herren auf annehmliche Mittel in bie Stadt maren eingelaffen worben, baburch verricht marb, was 3. K. Maj. aubefohlen hatten. Daß nun Solches beschahe, mar ich (wie gemelbt) bas vornehmite Werfzeng, und befam baburch (wiewohl unwiffenb) gnädige Herren und einen Ruhm, ber in gang Schlefien lautbar warb, und that boch bies bei meinem Berrn, was fich einem Diener erheischet und gebühret. Gott helfe, bag ich es auch mag genießen, benn Leib und But ftund mir barauf, wenn es ben bofen Ausschlag gewonnen batte2), und war mir vor mein liebes junges Weib,

<sup>&#</sup>x27;) Trubel, garm. 2) benn - batte] fehlt B.

bie unzählige Boten bei mir hatte, ber größte Rummer; jedoch weil es also gerieth, wollte ich mir auch nicht gewünschet haben, davon zu sein gewesen. Dabei haben IFS. mein gehorsames treues Gemüte zu spüren gehabt, daß ich auch mein liebes Weib und mich selbst beshalben in die Schanze gesetzt und als ein getrener Diener mich habe sinden lassen. Dies ist also von dem Liegnitischen Kriege; Gott behüte vor bergleichen Unrath gnädiglich, Amen!

Nach Abziehung ber Herren Commissarien kommen 3FG. in Erfahrung, wie daß Haus Muschelwitz von Stanschen, 3FG. Herzog Friedriche Rath, in die Stadt gezogen sei und am Thor wider die Gnardia gesagt: "Ist nun der verlogene Fürst,") Herzog Heinrich, eines zu Kreise gebracht? in welch Loch haben sie ihn gesteckt? D, recht auf solche Herren!" Db ihm wohl die Gnardia gesaget, er wäre noch ihr Herr und sie die neten Herzog Heinrichen, hatte er es doch nicht wollen glauben. Me sassen hen Muschelwitz durch mich bestricken, aus der Stadt nicht zu verrücken die auf fernern Bescheid, und hatten ISG. eigentlich Willens, ihn recht zu curiren, wie er denn etliche Tage sitzen mußte. Aber der Herre Bischof intercedirte vor ihn, so ward er dem Herrn Bischof zu Ehren los gelassen. Dadurch hatte ich mich bei Herzog Friedrichen abermal sehr verbrannt, sowohl gegen den von Muschelwitz.

Wie sich nun bieser Krieg gestillet und ich gleichwohl von meinem lieben Weibe Boten bekommen, daß sie wegen des Erschrecknis nicht wohl auf sein solle, nahm ich von 38G. Berland, mich nach Mertschütz zu begeben. Ob es nun wohl schwer zuging, dennoch verlandten 38G. mir. Komme also mit großen Freuden heim aus dem gefährlichen Kriege, verhosste auch eine Zeit allba zu bleiben und meine, sowohl meiner Brüder Sachen so viel möglich zu befördern, es wäre mit Berlaufung des Gutes oder Ausborgung Geldes.

Es wollte aber nicht sein, sondern 33G. schrieben mir 4 Tage bernach, bennach mir wissen, daß 33G. nach Prag auf sein mußten, als wäre 33G. Besehlich, daß ich mitziehen sollte, so wäre sonsten auch allerhand zu bestellen, derowegen so sollte ich mich sobald bei 33G. einstellen, die Reise nach Prag mit aller Nothdurft fortsördern, Geld aufbringen und was sonsten nöthig verordnen. Belches mir nicht gute Botschaft, sonderlich meinem lieben Beibe, waren, jedoch ließ ich den 2 und 3 Besehl überhin rauschen; letzlich aber, wie ich des Morgens noch schlafe, tommen 33G. selber und nehmen mich aus dem Bette mit auf Liegnit. Allda ging mein Kummer und Marter wiederum an, denn es sollte viel bestellt werden und war sein Geld vorhanden. Damit ich aber beste besser Lust zu Berrichtung der Sachen baben möchte, lassen 33G. mein liebes

<sup>1)</sup> die Guardia - Alleft] fehlt C.

Beib von Mertichut ftillschweigent holen, geben mir ein Zimmer auf bem Schloffe ein, war alfo bis in die 3 Boche allba.

Demnach aber die Zeit herbei kommen wollte, daß IFG. nach Prag auf sein sollten, bat ich IFG. wieder um Berlaub, meine Sachen daheim auch in Richtigkeit zu bringen, derowegen ich nach Mertschütz zog, berede mich wegen des beschwersichen väterlichen Schuldwesens mit meinen Brüdern, wie ihm zu thun und zu begegnen sein möchte die zu meiner Wiederstunft, da ich denn verhoffte, es nicht langen Anstand haben würde; vertraute also das ganze Schuldwesen meinen Brüdern. Nach diesem führete ich mein Weib nach Hermsdorf zur Mutter, und bat, sie so lange bei ihr zu behalten, die ich wieder von Prag anheim kommen möchte, und gab meinem lieben Weibe 40 Ther. zu vorsallenden Sachen zur Zehrung, so ich von meiner Besoldung zu Haufe laß. Und wie ich nur ein paar Tage bei ihr zu Hermsdorf gewesen war, gesegnete ich mich mit meinem lieben Weibe und nahm meinen Weg nach Liegnitz zu, mit IHG. nach Prag zu reisen; aber IHG. waren mit wenig Freuden zur Liegnitz auf, so war die Freude bei mir auch nicht groß.

Demnach 3FG. zugejaget hatten, sich auf ben 1 Julii bei 3. K. M. zu Prag einzustellen, so wurden 3FG. doch etwas verzogen, daß sie erst auf den 4 Julii auf sind, und ist von Räthen niemand, als Hans Schramm, Kauzler, Hans Lassou und ich, mitgezogen, sonsten aber 6 Junkern, 8 reisige Roß und 3 Wagen gehabt. Sind also den 9 Julii zu Prag antommen und auf die kleine Seiten in ein Echaus eingezogen, dahin des Kaisers Fourier 3FG. einlogiret hatten. Folgenden Morgen haben 3FG. mich zum Herrn von Dietrichstein, als dem obersten Hosmeister, geschicket und sich angeben, auch beineben erkundigen lassen, ob 3FG. auch 3. K. Maj. wie zuvor auswarten und sein Dienst wie zuvor präsentiren sollte. Darauf ließ der Herr von Dietrichstein anmelden, 3. K. M. würden zu Gnaden vermerken, daß sich 3FG. hätten eingestellet, und 3FG. sollten wie zuvor den Zutritt in 3. K. M. Kammer haben.

Folgenden Tages ritten IFG. gen Hofe, allba 3. K. Maj. IFG. die Faust erboten und sich gnädigst erzeiget; es blieb also anstehen, daß IFG. täglich gen Hof reiten und seinen Dienst leisten. In etlichen Tagen hernach tommt Herzog Friedrich auch au; wie das IFG. vernehmen, ersichrecken sie etwas, sagen wider micht: "Das wird nicht gut werden." Ich rede es aber IFG. aus dem Gemüte, indeß gehet IFG. die Zehrung ab, derowegen ich bei den Inden IFG. Hutband vor 30 Thir. versehen mußte.

Wann benn IFG. sonsten wegen Zehrung tein Rath wußten, suppliciren sie an Raiser und überreichen es selbsten, bessen Inhalts, daß IFG. gehorsamst baten um Berland, ober 3. K. Maj. wollten IFG. gnädigst erscheinen und Gelb zur Zehrung leiben. Daraus ward IFG. von 3. K.

Maj, bewistiget, aus ber Kammer 300 Thir. zu leihen, welche ich aus ber Kais. Kammer, erstlich ben 22 Julii 50 Thir., hernach ben 25 bito 150 Thir. und ben 30 bito noch 50 Thir., empfing, bamit warb eingefauft und gespeiset.

Unterbeg fommt 386. ju Obren, bag fie von 3. St. Daf. beftridt wurden werben, barüber fie nicht wenig verfturgt und befummert worben, berhalben hielten fie mit uns Dreien Rath, wie ben Cachen gu thim. 386. fchloffen aber endlich babin, baß 386. entreiten wollten, und wir brei follten 38.6. bei 3. R. Dt. fcbriftlich, bag fie meggeritten maren, entschuldigen, barein ich feines Beges nicht willigen wollte, ungeacht bag ber Rangler und Laffota mit 386. ftimmete; fonbern fagte mich tar an, wenn 386. ritten, fo wollte ich fabren ober ju guge bavon laufen, benn bieje Beschwer wollte ich auf mich nicht nehmen. Es gefiel zwar 380. mein Ginrathen und Anfagen gar nicht und bielten noch auf bem 3hrigen, fie wollten entreiten, wie benn auch allbereit ein Pferd gefattelt ftunt, und ein Bolat follte mitreiten; ich führete aber 380. ferner gu Bemute, wofern fie ritten (wie ich benn 38B. nicht halten tonnte), fo ritten fie fich um gand und Leute. Darauf ftellten fie es gu biefem Dal ein. Bwar ich hatte mit bem Gintaufen und Speifen auch große Mabe, fo gab es auch viel Schidens ju einem herrn jum anbern, bag ich wohl nicht von vielen geruhten Tagen burfte fagen; fo maren meine Gebauten auch mehr gu Saufe bei meinem lieben Beibe, benn gu Brag.

Es ftund zwar etliche Tage an, als tommt ben 12 Angust 3. St. Maj. Trabanten einer, zeiget an, es wäre 3. K. Maj. Befehlich, daß der Herzog morgen um 9 Uhr sich in der Taselstube einstellen solle und ferner Bescheides erwarten. Da schoß IFG. das Blatt und wären diese Nacht gern fortgewesen, es waren aber auf allen Seiten, jedoch heimlich, die Bachen bestellt, auch ins Haus eine verleget, daß IFG. nicht sort tonnte, darum IFG. warten mußten.

Des Morgens früh um 7 Uhr ritten IFG. gen Hofe auf ben großen Saal, allba, wie bräuchlich, spazieren; vor meine Person aber ging ich ins Wartzimmer und wollte mich umsehen, auch ob ich mehr Zeitung ersahren könnte. Wie ich unn bahin komme, so besinde ich, daß dem Kaiser seine Session aufgeschlagen, ein Schranken gemacht und allenthalben so zugericht, wie damalen, da 3. K. Maj. einem Böhmen Leib und Leben absprachen; bessen ich denn sehr erschrack, ging zu IFG. und sagte, wie ich es allenthalben im Wartzimmer besinde, dessen 3FG. und sagte, wie bränchlich, mit Arommel und Pfeisen auf, welches IFG. noch suchr erschracken. Wie es num nahend vor 9 Uhr kommt, zog die ganze Guardia, wie bränchlich, mit Arommel und Pfeisen auf, welches IFG. noch surdsamer machte, denn es sonsten am Bochentag nicht bränchlich, die Guardia aufzusühren. IFG. legten wohl auf allen Orten Kundschaft au, schickten mich und Andere aus, ob was zu ersahren, aber es war alles stille und nichts

lantbar. Darauf wären FG. noch gern fort gewesen, aber ba wars unmöglich und die Wachen allbereit heimlich bestellt. Derowegen, wie IFG. sehen, daß es anders nicht sein will, stellten sie sich um 9 ins Wartzimmer ein. Wie sie nun kamen, wartete allbereit die ganze Guardia auf, wo der Actus sollte vorgenommen werden, ingleichen so war alles Hofgesinde, sowohl Derzog Friedrich, neben der Landschaft Gesandten, auch im Wartzimmer. IFG. stellten sich wohl was freudiger, als sie waren, daß man IFG. die Bangigkeit nicht anmerken sollte.

Kurz darauf so wird 3. A. Maj. Zimmer eröffnet, daraus der Herr von Rosenberg, der Herr von Bernstein und andre Herren Officierer der Kron Böhmen kommen, und setzet sich der Herr von Rosenberg in des Kaisers aufgeschlagene Session zu Füßen, die das Bolk ein wenig stille ward. Darauf stund er auf und eröffnete mit einer zierlichen Rede 3. K. Maj. Gemüte IFG. meinem Herrn, darinnen alle Punkte wiederholet waren, was IFG. im Liegnitzischen Kriege anheim gehalten ward, der Beschluß der Rede aber war, daß es 3. K. Maj. Besehlich wäre, IFG. Herzog Heinrich sollten sich in 3. K. Maj. Gehorsam geben, und wohin IFG. gewiesen, sich einstellen.

Darauf führen IFF. so eine Rebe, barüber sich männiglich verwunderte, und widerlegte alse die Bezichten, so ihm wollten aufgeleget werden, mit gewissen starten Gründen, und führete seine Unschuld aus; bat letzlich, 3. K. Maj. wollten IFG. mit dieser Bestricknis allergnädigst verschonen und zu IFG. Berantwortung tommen lassen, auch mit solchem Eiser, daß die Herren Kais. Officierer aufstunden mit Bermeldung, sie wollten 3. K. Maj. solche Entschuldigung unterthänigst vorbringen. Aber bald tamen sie wieder, zeigte der von Rosenberg an, es wäre nicht unterlassen, IFG. Entschuldigung 3. K. Maj. im Besten unterthänigst vorgebracht, aber 3. K. Maj. sießen es bei voriger Anordnung verbleiben, 3. K. Maj. erböten sich aber, der Sachen nachzudenken und alsdenn IFG. serner zu bescheiben.

Ob nun wohl IFG. ferner ihre Unschuld aussühren wollte, so war boch kein Gehör mehr, sondern der von Rosenberg brach ein, sagte, es wäre also 3. K. Maj. Besehlich, derowegen sollte IFG. mit ihm gehen, und nahm IFG. bei der Hand. Darauf schrie der von Rosenberg überslaut: "Hans Schramm, der Kanzler, soll dem Schlößhauptmann folgen." Da sagte Brandan Zedliß wider den Schlößhauptmann zum Uebersluß: "Dier stehet das ehrliche Männlein," und weiset auf Schrammen. Darauf ging die Guardia fort, und war ein groß Gedränge, denn ein Zeder wollte sehen, wo es 'nans wollte. Und ging also der von Rosenberg mit IFG. fort aus dem Wartzimmer über den Plat nach dem großen Saal zu in die Oberzimmer über dem großen Saal. Des sahe ich auch den

<sup>&#</sup>x27;) in bie - Caal] fehlt C.

Kanzler bem Schloßhauptmann folgen, ben alten Lassota hatte ich auch verloren. Mir war zwar nicht wohl, sondern viel besser gewesen, benn ich nicht in wenigen Neugsten war, da ich meinen Herrn gesangen wegführen sahe, meinen Gesellen, den Kanzler, ingleichen, mit Lassota auch nicht wußte, wo er wäre oder um ihn stünde. Derhalben ich mit großer Begierbe meinem Herrn nachdrang, wie Petrus unserm Herrgott solgete, und weil der Gedrang sehr groß, konnte ich auf der Stiegen nicht nacheilen.

Wie nun ber von Rosenberg bas Geleite hatte gegeben in bie gemelbte Obergimmer und auf ber Stiegen im Runtergang ift , fraget ber Berr von Rojenberg feinen Marichall, welcher ein Metticha war, mit folden Borten: "Maricall, wo ift ber Schweinichen, bes Bergogs von Liegnit Sofmeifter?" Metticha fagt: "Gnabiger Berr, er wird nicht weit fein, benn ich habe jeto mit ihm gerebet." 3ch war freilich nicht weit, aber bieje Worte brachen mir auch mein Berg, also bag ich mir auch wollte gewünscht haben, bei1) meinem Maurauschlein babeim ober über 100 Meilen bavon zu fein, fonnte auch nicht entweichen. Derowegen jo brang ich bergu, fagte: "Gnabiger Berr, bie bin ich," benn mich ber Berr fonften wohl fannte, bachte, es muß brechen ober fuaden, fo mußt bu nun Da bot mir ber Berr von Rofenberg bie Fauft, fagte: "3ch babe ein treues Mitleiben mit euerem Berrn und mit euch felbft, ibr follet ench aber bei mir aller Gnabe und guten Beforberung getroften; weil ihr nun schwerlich ber Gelegenheit nach bei eurem Berrn euch aufhalten werbet, ihr aber bienen wollet, follet ihr beute eine ehrliche Stelle bei mir baben, wollet es nur eurem Landsmann, meinem Maridall, bertrauen, und burft euch teiner Raif. Ungnade befahren, ihr habt einen gnabigften Raifer. Warum ich aber nach euch gefraget habe, ift bies: es wird euch mein Marichall in Ruche und Reller anweisen, wo ihr vor euren herrn follet Effen und Trant abholen laffen." Go febr ich nun erichrocen war, fe febr war ich in biefem Fall erfreuet, bag ich folde gnabige Worte von bem von Rojenberg borete; berowegen mir nichts mehr, benn boben und gehorsamen Dant ju fagen und mich in berfelbigen Onabe ju befehlen, gu thun war, ging und ließ mich in Ruche und Reller weisen, und waren 38. mit 16 Effen wohl angericht gespeifet und aus 3. R. Daj. Reller mit gutem Bein geträufet. Der gute Berr mar traurig, er faßte ibm aber ein Berg, es wurde nicht lange mabren, wie 3FG. benn auch bie Berren vertröftet hatten.

Wann benn 3FG. nur mit 9 Berfonen gu hofe gespeifet worben und bas anbre Befindlein in ber herberge effen mußte, barauf benn viel ging

<sup>&#</sup>x27;) wollte - bei] fehlt C.

und wenig vorhanden war, gab es mir große Muhe, bei 3FG. auf der Raif. Burg zu fein und auch in ber Serberge bei bem Gefindlein.

Wann es benn keinen Bestand haben konnte, als bat ich IFG., die wollten mir neben bem andern Gesindlein nach Liegnis zu ziehen verlanben; was aber IFG. vor Personen, daß die Zahl ber 9 erfüllet, bei sich behalten wollten, stellte ich in IFG. Gefallen, so sollten bieselbigen da bleiben. Unn gesiel es IFG. mit Begschicken bes Gesindlein gar wohl, aber mir wollten sie in keinen Beg nicht verlauben, ob ich wohl Andere an IFG. schieket, so war boch bei ihr nichts zu erhalten, derhalben ich in großen Sorgen stund und ich nicht wußte, wie meine Sachen zu machen.

Bann ich benn fein Mittel wußte, wie ich mit gutem Glimpf möchte fostommen, legte ich mich barte mit Raspar Beillungen ein, nahm auch Urfach ju ihm, wo ich fonnte und mochte. Dies flagte Beillung 378., mit Borgeben, er fonnte fich langer mit mir nicht vertragen, er bate, 376. follten mich laffen anheim ziehen, er wolle biesmal verfehen, was ich zu verrichten batte. Deffen werbe ich berichtet und flage gleich febr über Beillungen, ale er über mich, und weil ich um ihn nicht fein fonnte, fo bate ich um endlichen Berland. 38B. fragen mich, wie ich benn wollte fortfommen, benn fie batten mir gufammt bem Befinblein fein Gelb gu geben gur Behrung. Run bantte ich Gott, bag ich nur Berlaub befam, berwegen fo gab ich mich an, ich batte eine Retten, bie wollte ich verfeten, 386. follten mir ein Revers geben, bag mich bie Golbberger wieber gableten, benn bie Golbberger waren 386. jo viel Salgins ichulbig geblieben: welches 386. thaten und gaben mir einen Revers über 800 Thir., bei ben Golbbergern abzuforbern. Run faumte ich nicht lange, fonbern machte Gelb, ließ 376. Die 9 Berjonen, barunter Beillung, Trachftabt, Steffen ben Rammerfnecht und ander gemein Befindlein, und gefegnete mich mit 380., erbot mich aller Unterthänigfeit, was mir möglich ware ju thun und wollte ein treuer Diener bleiben. Schieb alfo im Namen Gottes von 38G. ab, jeboch mit großer Behmuth, benn 38G. weineten ale ein Rind, je war ich auch nicht frohlich, nahm bas ander Wefindlein mit nach Liegnit und hatte 24 Pferbe. Und hatten 38B. in ber furgen Beit ju Brag ausgegeben und verzehrt über 600 Thir., wie in einem roth gebundenen Regifter gu befinden ift.

Buvor aber, damit ich besto eher Berlaub befommen möchte, brachte ich 38. noch 100 Thir. bei bem Herrn von Rosenberg zuwege. Da ich Solches gethan, hatte ich wohl gearbeitet und befam besto schleuniger Ber-laub; bin also ben 24 Augusti anheim kommen.

Wann ich aber mein liebes Beib zu hermsborf hatte gelaffen, jog ich auch babin und warb mit großen Freuden empfangen und gern gefeben, fant fie auch frijch und gesund, beffen ich mich auf bas Trauren

Ranzler bem Schloßhauptmann solgen, ben alten Lassota hatte ich auch verloren. Mir war zwar nicht wohl, sondern viel besser gewesen, benn ich nicht in weuigen Nengsten war, da ich meinen Herrn gefangen wegführen sahe, meinen Gesellen, den Kanzler, ingleichen, mit Lassota auch nicht wußte, wo er wäre oder um ihn stünde. Derhalben ich mit großer Begierbe meinem Herrn nachdrang, wie Petrus unserm herrgott solgete, und weil der Gedrang sehr groß, konnte ich auf der Stiegen nicht nacheilen.

Wie nun ber von Rosenberg bas Geleite hatte gegeben in Die gemelbte Obergimmer nub auf ber Stiegen im Runtergang ift , fraget ber herr von Rojenberg feinen Marichall, welcher ein Metticha war, mit jolden Borten: "Marichall, wo ift ber Schweinichen, bes Bergoge von Liegnit Sofmeifter?" Detticha jagt: " Bnabiger Berr, er wirt nicht weit fein, benn ich habe jeto mit ihm gerebet." 3ch war freilich nicht weit, aber bieje Worte brachen mir auch mein Berg, alfo bag ich mir auch wollte gewünscht baben, bei') meinem Maurauschlein babeim ober über 100 Meilen bavon ju fein, fonnte auch nicht entweichen. Derowegen fo brang ich bergu, fagte: "Gnabiger Berr, bie bin ich," benn mich ber Berr fonften wohl fannte, bachte, es muß brechen ober fnaden, fo mußt bu nun Da bot mir ber Berr von Rosenberg bie Fauft, fagte: "3ch habe ein treues Mitleiben mit euerem herrn und mit euch felbft, ihr follet euch aber bei mir aller Gnade und guten Beförderung getröften; weil ihr nun ichwerlich ber Belegenheit nach bei eurem herrn euch aufhalten werbet, ihr aber bienen wollet, follet ihr beute eine ehrliche Stelle bei mir haben, wollet es nur eurem ganbemann, meinem Marichall, bertrauen, und burft euch feiner Raif. Ungnade befahren, ihr habt einen gnabigften Raifer. Warum ich aber nach euch gefraget habe, ift dies: es wird euch mein Marichall in Ruche und Keller anweisen, wo ihr vor euren herrn follet Effen und Trant abholen laffen." Go fehr ich nun erichrocen war, fo febr war ich in biefem Gall erfreuet, bag ich folche gnabige Borte von bem von Rosenberg borete; berowegen mir nichts mehr, benn boben und gehorsamen Dant ju jagen und mich in berselbigen Bnabe gu befehlen, au thun war, ging und ließ mich in Ruche und Reller weisen, und waren 386. mit 16 Effen wohl angericht gespeiset und aus 3. St. Maj. Reller mit gutem Bein getrantet. Der gute Berr mar traurig, er faßte ibm aber ein Berg, es wurde nicht lange mabren, wie 3FB. benn auch bie Berren vertröftet hatten.

Wann benn 3FG, nur mit 9 Bersonen gu Doje gespeiset worben und bas anbre Gefindlein in ber Berberge effen mußte, barauf benn viel ging

<sup>&#</sup>x27;) wollte - bei] fehlt &.

Sowohl die Maus und Atingklang, Der polnische Sans mit seinem Anhang, Dazu bas kleine Rothkuchelein Träget die Auchsschwänz aus und ein.

Nota: Schüttel Haupt ist ber Kreiselwig, Bose Bier ist Samson Stange, Karn-Hans ist Schüttler, Maus ist Mauschwig, Klingklang ist Schellenborf, ber polnisch Hans ist Hans Muschelnig, Rothkirchlein ist Friedrich Rothkirch, alles Land- und Hos-Rathe.

Mich aber hat Riemand zur Rebe gesetzt, weber zur Liegnitz noch zu Prag, weiß nicht, ob es meiner Frömmigfeit ober meinem Unverstand zusemeffen sei worben. Die andern Rathe alle waren im Berbacht, als daß sie IFG. verführet hätten und bose Sachen helfen rathen. Ich banke aber bem lieben Gott, ber mich so gnädiglich vor aller Gefahr behütet hat, daß ich auch nicht bin mit unter die llebelthäter gerechnet worden.

Bin also wegen Herzog Heinrichs Sachen geruhiglich zu hause ungeirret verblieben und meiner Sachen allenthalben neben meinem lieben Weibe zu Mertschütz abgewartet und mich im Schuldwesen gewunden, wie
ich gekonnt und vermocht habe, bose und gute Worte gegeben, daß ich es
habe durchbringen mögen, ) und beineben meines Weidwerks mit Windreiten gebraucht, unangesehen, daß ich bei der Fürstl. neuen Regierung
teine Gunst noch Stern, wie man pflegt zu sagen, gehabt, sondern wann
sie mich und die Meinigen in einem Löffel hätten können ersäusen, sie
hätten keinen Zuber dazu genommen. Ich stellte aber alles Gott anheim
und ließ mich uichts irren.

3ch habe dies 81 Jahr viel Widerwärtigfeit gehabt, also auch, baß ich mit meinen besten Freunden zu Ehren-Bandeln fommen mare, wie ich allbereit mit Sans Arleben von Raltenwaffer ziemlich wegen etlicher Reben, fo Ricol von Balban gerebet haben follte, angesponnen. Bas ich nun bas Jahr über abermal habe ausgestanden, ist etlichermaßen erzählet. 3war muß ich fagen, daß ich ein groß Glud und Freude gehabt, bag mich ber allgewaltige Gott zu frommen ehrlichen Leuten geführet und mir ein frommes Cheweib bescheeret hat, mit beren ich benn bies Jahr Hochzeit gehalten. Darum habe ich nicht wenig, fonbern große Freude gehabt; aber hergegen auch, was ich vor Kummer und Sorgen, ja große Gefahr g Beib und But bei meinem herrn in bero Diensten ausgestanden, ift d wohl fo groß Wehmuth als Freude gewesen, denn ich mich in Freud nd Trauren, in Schimpf und Ernst bei 3FB. finden laffen und nichts foenet. Dennoch hat mich Gott in Liebe und in Leib, in Glud und inaifid behütet und meine Sachen also 'nausgeführet, davor ich ihm billig fobe, ehre und preise vor seine erzeigte Boblthat, die er mir be-

zu Prag sehr erfreuet. Bon bannen zog ich nach Liegnit, bericht 33G. ber Herzogin ben traurigen Zustand ihres Herrn und Gemals, welches sie zwar mit großem Herzeleid vernahm, sammt ben Fräulein, und war groß Leid vorhanden. Es war aber nicht zurückzubringen, mußte es nur Gott anheimgestellt werben.

Unter andern aber war 3FG. Beftricknis bies nicht die wenigste Urfache, die Maulschellen, so 3FG. der Herzogin einst gab, babei ich auch war und Friede nahm.1)

Nahm also ingleichen meinen Berlaub von ber Herzogin und jog mit meinem lieben Weibe gen Mertschütz, ließ nunmehr bas Hofwesen treiben, wer ba wollte. Obwohl FG. die Herzogin mir zum öftern schrieben, meinen Dienst zu versorgen, so gab ich mich boch an, baß mein Dienst nunmehr ein Ende hätte, könnte mich aufs neue nicht einlassen, bate um Entschuldigung. Wohnte also meiner Sachen baheim bei, was möglichen, und hielt mir 4 Kutsche-Klepper, baß ich fort konnte, wo ich zu thun hatte.

3FG. Herzog Heinrich fordern mich zu unterschiedenen Malen wiederum nach Prag, ich aber entschuldigte mich allemal wegen meines Baters Schuldwesen. Letzlich schreiben 3FG. mir, es werde 3FG. eingehalten, er hätte lassen auf meine Hochzeit schine Mummereien machen, so etsiche 100 Thr. gestanden, und damit sie sich besto besser entschuldigen möchten, sollte ich 3FG. eine 'naufschiesen; welches von mir auch beschahe, welche über 21/2 Thr. nicht tostete, welche 3FG., wie ich berichtet worden, dem Kaiser weisen lassen; also hat der Kaiser meine Mummerei auch sehen müssen.

Balb im Angusto noch kommet ber Herr Bischof gen Liegnit, babin verschreiben mich IBG. die Herzogin auch. Es war aber bes Herrn Bischof dies die Berrichtung, daß er IBG. Herzog Friedrich sollte ins Regiment, bis auf fernere Berordnung J. R. Maj., einsehen, IBG. der Herzogin aber wochentlich ein Deputat zuordnen. Bei solcher Sachen wohnete ich der Herzogin bei, sobald aber das wochentliche Deputat mit der Herzogin geschlossen ward, zog ich wieder nach heims und ließ mich um die andere Händel unbekümmert.

Bei folder bamals gehaltenen Commission ift vom herrn Bischof auch ein scharf Examen mit herzog heinrichs Dienern gehalten worben, beren etliche gefänglich eingezogen, barunter Baul Friedrich, ber Secretarins, und ber junge hans Liebig gewesen, welcher sonderlich etlicher Berse halber eingezogen, so also ungefährlich gelautet haben:

Schüttel Sanpt und Boje Bier Bollen ganb und Lente regieren, Dero Behülfen find mit Rarnhans mit jeinem lahmen Bein

<sup>1)</sup> Friede Mann B.

Sowohl die Maus und Klingklang, Der polnische Hans mit seinem Anhang, Dazu bas kleine Rothkuchelein Träget die Kuchsschwänz aus und ein.

Rota: Schüttel Haupt ist ber Kreiselwit, Bose Bier ist Samson Stange, Karn-Hans ist Schüttler, Maus ist Mauschwit, Klingklang ist Schellenborf, ber polnisch Hans ist Hans Muschelnit, Rothkirchlein ist Friedrich Rothkirch, alles Land- und Hof-Rathe.

Mich aber hat Niemand zur Rebe gesetzt, weber zur Liegnitz noch zu Prag, weiß nicht, ob es meiner Frömmigkeit ober meinem Unverstand zusgemessen sei worden. Die andern Rathe alle waren im Berdacht, als daß sie FG. verführet hätten und bose Sachen helsen rathen. Ich danke aber dem lieben Gott, der mich so gnädiglich vor aller Gefahr behütet hat, daß ich auch nicht bin mit unter die llebelthäter gerechnet worden.

Bin also wegen Herzog Heinrichs Sachen geruhiglich zu hause ungeirret verblieben und meiner Sachen allenthalben neben meinem lieben Beibe zu Mertschütz abgewartet und mich im Schuldwesen gewunden, wie ich gekonnt und vermocht habe, bose und gute Borte gegeben, daß ich es habe durchbringen mögen, ) und beineben meines Beidwerks mit Bindreiten gebraucht, unangesehen, daß ich bei der Fürstl. nenen Regierung keine Gunst noch Stern, wie man pflegt zu sagen, gehabt, sondern wann sie mich und die Meinigen in einem Löffel hätten können ersäusen, sie hätten keinen Zuber dazu genommen. Ich stellte aber alles Gott anheim und ließ mich nichts irren.

3ch habe bies 81 Jahr viel Wiberwärtigfeit gehabt, alfo auch, bag ich mit meinen besten Freunden zu Ehren-Bandeln fommen mare, wie ich allbereit mit Sans Arleben von Raltenwaffer ziemlich wegen etlicher Reben, jo Nicol von Balban geredet haben jollte, angesponnen. Bas ich nun bas Jahr über abermal habe ausgestanden, ift etlichermaßen ergählet. Bwar muß ich fagen, daß ich ein groß Glud und Freude gehabt, daß mich ber allgewaltige Gott zu frommen ehrlichen Lenten geführet und mir ein frommes Cheweib bescheeret bat, mit beren ich benn bies Jahr Hochzeit gehalten. Darum habe ich nicht wenig, fondern große Freude gehabt; aber hergegen auch, mas ich vor Rummer und Sorgen, ja große Gefahr an Leib und But bei meinem herrn in bero Diensten ausgestanden, ift auch wohl so groß Wehmuth ale Freude gewesen, denn ich mich in Freud und Trauren, in Schimpf und Ernst bei 386. finden laffen und nichts gescheuet. Dennoch hat mich Gott in Liebe und in Leid, in Glud und Unglud behütet und meine Sachen also 'nausgeführet, bavor ich ihm billig bante, lobe, ehre und preise vor seine erzeigte Wohlthat, die er mir be-

<sup>1)</sup> burch Burgen flagen B.

wiesen und erzeiget hat. Bin bies Jahr, wie bie vorigen, wenig babeim gewesen, aber es ist bies Jahr viel wegen meiner Hochzeit und Buhlen aufgegangen, ba ich boch meinem jetigen lieben Weibe bis ins 5 Jahr buhlete, und Gott gab boch seinen Segen, ob es mir viel Leute wehreten, bag wir zusammen kamen, und hatten einander lieb.

Hagusto bem Fürstl. Hause Liegnitz gedienet, als Herzog Friedrich dem dugusto dem Fürstl. Hause Liegnitz gedienet, als Herzog Friedrich dem britten in seiner Custodia, von Anno 64 an, sast 2 Jahr, hernach aber, wie ich aus der Goldbergischen Schule kommen und also zu einem Junker worden, bin ich von Haus aus auf Besehl und Erforderung Herzog Heinrichs 4 Jahr lang nachgeritten, als wenn ich bestellter Hofsunker wäre gewesen, da ich denn wenig darunter einheimisch gewesen, und Gutes und Böses ausgestanden. Nach solchen 4 Jahren din ich wesentlich an IKG. Pos ohn Pferde gezogen und zu derselbigen Kammerjunker worden, auch 3 Jahre also gedienet. Was ich nun in solcher Zeit ausgestanden, ist gut abzunehmen und darf keiner Erzählung.

Ferner so bin ich nach Ausgang ber 3 Jahre 3FG. Hofmeister in fremden Landen worden und solches Amt fünf Jahr lang continuiret, darunter habe ich fast 3 Jahr lang in fremden Landen zugebracht, daß ich nicht eines anheim kommen bin. Was ich in solcher Zeit ausgestanden vor Gefahr, Mühe und Ungelegenheit, davon kann ich nicht genugsam schreiben, sondern es ist auch vorhin im ersten Memorial-Buch vermerket; habe also (ungeacht nicht gänzlich) seroch mich der Dienste gänzlich geäußert vom Augusto dies 81 Jahres, und also neben meinem lieben Weibe in mein Tüplein<sup>1</sup>) gesehen, und der Gott hat mich doch nicht gelassen, sondern gesegnet, davor ich ihm danke.

Beschließe also abermal im Ramen ber h. Dreifaltigfeit bies 81 Jahr mit und neben meinen Fürstl. Dieusten. Gett gebe und verleihe mir nun neben meinem lieben Maurauschlein seine Gnate, Glück und heil, bescheere und gebe mir bas tägliche Brob und was mir an Leib und Seel gut sei, und erhalte mich bei seinem Bort bis an mein Ente, Amen.

Wann ich benn bies Jahr zum Theil auch ein Wirth mit bin gewesen, als habe ich mir auch vermerkt, wie theuer bas Getreibe ist verkauft werben, als 1 Scheffel Weizen zu 1 Thlr. 3 Bigr., 1 Scheffel Korn zu 24 Wigr., 1 Scheffel Gerste zu 22 Wigr., 1 Scheffel Haber
zu 12 Wigr.; ist ein gutes, fruchtbares Jahr gewesen.

Wie ich nun bas 81 Jahr habe geendet, barin ich bann auch meines Herrn Dienste geschlossen, habe ich Gett nicht wenigers gebeten, bas 82 Jahr mit

<sup>1)</sup> Zöpicen.

Blud und aller Bohlfahrt anzufangen laffen, als hat ber allgewaltige Gott mein Gebet auch ohn Zweifel erhöret und mein liebes Weib gesiegnet, baf fie hochschwanger worben.

Derwegen, weil mein liebes Weib nicht lange mehr gur Beit ihrer weiblichen Burben zu entbinden hatte, habe ich mich bald in ben b. 2Beihnachts-Feiertagen mit ihr nach hermsborf gu ihrer Frau Mutter begeben, baß fie allba ihre Gechewochen halten follte, wie benn auch bie Schwieger Fran Mutter mich berowegen zum höchsten barum gebeten. Ungeacht nun, bag fie ju Merticbut auch batte liegen und Gottes Gnabe erwarten fonnen, jo habe ich mich boch ale ein gehorfamer Cohn bequemet und mich mit meinem lieben Beibe babin begeben, und habe bies mit meinem wenigen Rugen und Frommen gethan. Denn ob es wohl ben Ramen hatte haben mogen, fam mein liebes Beib bei ihrer Frau Mutter ware und auf fie und mich nichts geben mochte, fo babe ich boch auf die Roffe allen Saber erfauft, fowohl wochentlich Gleifch, auch Bein ju Rothburft verichafft, Schöps ingleichen, bag alfo, wenn ich mein eigene Ruchen geführet, fo viel auf mich nicht gegangen ware. Sabe alfo bas Blud nicht gehabt, mich auf meine Schwiegermutter zu verlaffen ober von ihr Bulfe gu erwarten, fonbern habe ihr mohl noch von bem, was ich um mein Gelb in Borrath geschafft, mittheilen muffen, und alfo fein Bortheil gehabt. Derwegen ich mich ber Urfachen halber eine Zeitlang gu Bermeborf wiber meinen Billen aufhalten mußte. Die Rurzweil aber war mir feltfam, benn meine Schwäger ziemlich unnute waren, ichoneten weber Mutter, Schwefter und Schwager, mußte mich auch unterschiedlichemale mit ihnen felber raufen; aber ich faffete es mit Gebuld, weil ich es nicht andern founte.

Wann benn eben bie Zeit, weil ich zu hermsborf war, Sans Schweisnichen von Rlein-Krutschen zu Pruckenborf, sowohl Jungfran Barbara, seine Schwester, mit Friedrich Schellenborf baselbst ben 12 Januarii Hochzeit batten, bin ich auch bahin gezogen, und bem Bräutigam, sowohl seiner Schwester, Jungser Barbara, bas Wort gerebet und babei luftig gewesen.

Es gab aber zween Tage nach meiner Bieberankunft von ber Hochzeit ber allmächtige Gott seine Gnabe, baß mein liebes Weib von ihren schweren Bürben und Schmerzen entbunden wird, daß sie mir ben 18 Januarit bes 82 Jahres um 19 Uhr bes ganzen Seigers eine junge Tochter gebieret, bessen ich mit großen Freuden vernahm und Gott billig bavor Dank sagete.

Bann ich benn auch gern ein ehrliches Taufen machen wollen, weil zuvor die Ausbitte und Hochzeit stattlich gewesen, so hab ich mich auf meine Untosten barauf staffirt gemacht und bas Taufen ben 5 Febr. gen hermstorf angestellet und folgende Personen zu Gevattern gebeten, als: Die burchlauchtige, hochgeborne Fürstin und Frau, Frau Sophia, geborene

Marfgräfin, Herzogin in Schlesien, zur Liegnitz und Brieg, und bann ber jelben Gnaben Fräulein Anna Maria, geborne Herzogin zur Liegnit. Es sind aber IFG. beiberseits nicht erschienen, sondern Jungfrau Elisabeth und Ursula, Schwestern, geborne Rechenbergin aus dem Eisenhut, und die Zeit am Hofe Jungfern, abgesendet und zum Pathengeld einlegen laffen 3 Fl. Ungr.

Und dann die Eblen, Ehrenvesten, Wohlbenamten Herren Franz von Gladis zu Gorpe, ift aber nicht gestanden, auch nicht geschicket; Caspar von Bieberan zur Rossel, der ältere, Peter von Schellendorf zu Abelsdorf, Isaak Schindel zur Weißen Leipe, ist auch nicht erschienen, an seine Statt Christoph Schellendorf zu Domsborf, Heinrich von Azleben zu Langenwaldan ist nicht erschienen, sondern einen Bauer geschickt, Christoph Kanit auf Samnit, Hans und Bernhard von Azleben, Gebrider im Reisugt, Hans Azleben zu Kaltwasser, ist nicht gestanden, an seiner Statt Adam Schellendorf von Hermsborf, Christoph Landsfron zur Bielau und Konz von Schwosdorf zu Lasnig.

Frau Ludemilla, geb. Schfoppin zu Tromsborf, Frau Dedwigis Mohlin zu Sackerscheve, Frau Anna Gladifin zu Döringen, ist nicht kommen, auch nicht geschickt; Frau Anna Falkenhan zu Mickendorf, Frau Katharina Promnik, Christoph Schweiniches Hausfrau, ist nicht kommen, auch nicht geschickt, Frau Barbara Schwostorfin zu Pomsborf, Frau Era Schindelin, Beter Schellendorfs zu Alangsborf Hansfrau.

Jungfran Debewigis, geborne Steinfirchin zu Großenborf, Jungfran Sabina Glabifin, ift nicht fommen, auch nicht geschicket, Jungfran Effe Schwostorfin von Lasnig, Jungfran Magbalena Dünkelin zu Mickenderf. Und ift gemelbte meine liebe Tochter Anna getauft worden, ber allgewaltige Gott verleihe ferner Glück, heil, Segen und alle Bohlfahrt, Amen.

Es hat mich solches Taufen, weil ich bes mehrentheils alles Bier, Wein, Haber, und was von Fleisch gewesen, erfansen mussen, außer was mir Frau Hese Mohlin verehret hat, als einen geschlachten Ochsen und ein Esse Schwein, benn mir meine Schwiegermutter dazu nichts gab, als daß sie mir ihr Haus verlieh und etwan 2 Achtel eingebrauen Bier, welches Tausen mich 88 Thir. gestanden, die ich dazu erborget habe, und habe Pathengeld 42 Thir. besommen; sind auf solchem Tausen sonsten guter Dinge gewesen, habe sonsten auch mit Wildpret wohl tractiret und die an dritten Tag fröhlichen gewesen, wiewohl meine eigene Schwäger auch unsstätig gungsam waren, wie benn auch andere gern unstätig wären gewesen, weil zwischen dem Christoph Landstron, den Arleben und Canipern ein Groll war, daß also etsichemal die Tage über auch zwischen den Brüseroll war, daß also etsichemal die Tage über auch zwischen den Brüseroll war, daß also etsichemal die Tage über auch zwischen den Brüseroll war, daß also etsichemal die Tage über auch zwischen den Brüseroll war,

<sup>1)</sup> Gebrübern - Arleben] fehlt E.

bern Frieden mußte gemachet werden. Welches zwar der Sechswöcherin, meinem lieben Weibe, wenig Freude gab, auch mein Leben vor meinen Schwägern in Gefahr ftund, mußte aber also meine Zeit zubringen, benn ich mein Weib nicht verlaffen mochte. Db ich nun wohl zu unterschiedenen Malen nach Mertschied gezogen, bin ich boch über 3 ober 4 Tage nicht außen gewesen, und auf mein Untosten zu hermsborf aufgehalten.

Auf Mann-Faftnacht, 1) eben auf die Jahrzeit, da ich mit meinem lieben Weibe Hochzeit gehabt, ist es auch besser mit ihr worden, daß sie zu Hainan benselbigen Tag von Hermsborf zur Kirchen ist gegangen. Da hab ich abermal die nahen Nachbarn mit ihren Weibern zu mir erbitten lassen und auf zween Tische Gäste gehabt, welches mich auch nicht wenig gekost. Es ist aber mein liebes Weib benselben Tag mit Krankheit wiesber eingefallen und gar lagerhaft geblieben, darum ich benn wider meinen Willen länger allba verblieben und mehr Untosten auswenden müssen.

Beil ich also zu hermsborf bin, tommt mir Zeitung, baß meine Stiefschwester, Jungfrau Anna, gang plot unversehens gestorben, welches ich zwar mit meinem lieben Weibe erschrack und barüber betrübt worden, berwegen ich mich balb nach Mertschütz verfüget und bas Begräbnis zu bestellen helsen keinen Fleiß nicht gesparet.

Demnach ich allba in großem Kummer und Trübnis war, schickt Herzog Friedrich 'naus gen Mertschütz und wollen Herrn George Braum wegen Bürgschaft vor Herzog Heinrich ins Gut setzen, welches ich in leinen Weg zugeben wollte, sondern legte mich mit Erust dawider, brachte also die Gerichte benselben Tag weg. Des andern Tages kommen sie neben Herrn George Braunes Anwalt wieder und wollen endlich eingewiesen sein, da ich mich denn abermal auf das heftigste wehrete, konnte es aber letzlich auf keinen andern Weg bringen, als daß George Braunes Diener im Aretscham verbleiben sollte und ihm die Wochen  $1^{1}/_{2}$  Ther. geben zur Zehrung, dis wir ein anders bei Herrn Braun erhielten oder ihn zahleten.

Nach bem Begräbnis meiner Schwester, welches auf 3 Tische mit ben Geistlichen angestellet, zog ich balb nach Breslau zu bem Herrn Braun und handelte mit ihm um Geduld, welcher mir auch zusagte, das Geld auf ein Jahr gegen geöührliche Versicherung anstehen zu lassen. Wann aber die Summa 3000 Thir. anlief, waren nicht bald Bürgen aufzutreiben, berowegen sichs mit der Versicherung lange verzog, auch also, daß sein Schreiber sich der Nugung des Gutes anmaßte, mit den Gärtnern aushob und das Getreibe in seine Verwahrung nahm; jedoch gab er uns, was wir bedurften, bis wir den Herrn Braun versicherten.

Rach folder Berrichtung jog ich wieder gen hermsborf, und weil

<sup>1)</sup> ober Allermanns Faftnacht, bie allgemeinen Faften.

es sich mit meinem lieben Weibe gebeffert hatte, holte ich sie eben auf Mitfasten gen Mertschütz und habe neben ihr und meiner kleinen Tochter allba gehauset und bas kleine Kämmerlein bei ber Stuben, so mein lieber herr Bater auch innen gehabt, eingenommen und barin mit meinem lieben Weibe geschlasen, und meiner Wirthschaft Schuldwesen und andere Sachen,

fo mir jum Beften gelaufen, abgewartet.

Bie ich nun wieder ju Mertichut bin, verflaget mich ein Beinschente, Grolmus Robe, vor Bergog Friedrich gar emfig, fam ich ihm auf meine Sochzeit Wein abgefauft und wollte ihm benfelbigen nicht bezahlen. Wann ich benn ohnebies einen ungnäbigen Geren und Regierung hatte, und fie mir gern auf ben Sals gemejen, wenn fie nur Urfachen gehabt, als festen 376. mir mit bem Roben Berbor-Tag an, welchen ich benn ungeacht ber Schulbigfeit abwartete. Db mich nun ber Robe barte verflaget, baran er benn bem Bergog einen fonberlichen Gefallen that, tounte er boch folche seine Rlage nicht beweisen, barum weil ich meine Entschutbigung mit ber Bahrheit barthun fonnte, und führet aus, bag er feine Gache ju mir hatte. Wird ber Robe schellig und schilt mich por bem Bergoge por einen verlognen Mann; barauf bat ich um gebuhrliche Strafe, ober wurbe nur muffen fagen, bag ich weber Recht noch Gebubr betommen fonnte. Der Bergog und Rathe gaben mir barauf bie besten Borte, begehrten, ich wollte es laffen gut fein; ich wollte mich aber nicht fühnen laffen, ich wurde benn meiner Ehren ergobet mit Abbittung und Strafe, ober wollte nicht aus ber Stadt gieben, wollte ich guvor miffen, ob 380. mir Bebuhr verhelfen wollten, weil fie mich nicht unrecht befunden.

Nach vielen Abtritten kam es bahin, daß mir Robe einen Abtrag vor IFG. thun mußte, darüber mir ein Shrenversorg erfolgte und Nobe mußte zu unterst in Thurm. Also bezahlte ich meine ungnädige Richter, daß sie den, den sie auf mich angehetzt hatten zu flagen, der Billigkeit nach selbst strafen mußten, und schlug Untren seinen eigenen Herrn.

Demnach ich befand, daß mir nicht tüglich sein wollte, zu Mertschür mit meinem lieben Beibe zu bleiben, bero Gelegenheit und Umstände nach, sondern daß ich mich um andere Orte zu wohnen umzuthun von Nöthen, wann mir aber Caspar von Bieberan zur Cossel sein Gut Pietersdorf zu vermiethen angeboten, zog ich den 5 Martii zu ihm und tractirte mit ihm dergestalt, ich wolle ihm 1500 Thir. darauf leihen, neben einem Miethgeld, als jährlich 350 Thir. Beil aber der Alte ein wunderlicher Mann war und gar nicht in keiner Handlung schließen konnte, als zerging die Handlung nach vielen gewechselten Schreiben, danke auch Gott, daß er mich davor behütet hat, aus den Ursachen, denn erstlich, so hätte mir sollen meine Schwieger Fran Mutter die 1500 Thir. geben, die hätte ich von ihr zu rechter Zeit nicht bekommen und hätte auch außer diesem nicht wissen zu bekommen; zudem, so war der von Bieberau ein wunderlich wissen zu bekommen; zudem, so war der von Bieberau ein wunderlich

jeltsam Mann, ber mich bann, wann ich ihm nicht innegehalten, in bie äußerste Noth und um bas Meine gang und gar gebracht hatte, baß ich zu meinem Kummer, ben ich im Mertschützer Schuldwesen hatte, noch mehr geschöpfet, bavor mich benn Gott sonderlich behütet hat.

Demnach Chriftoph Schweiniges Erben ober Curator in litem 1) wieber in bas But Merticut eingewiesen wollt fein und emfig bei Bergog Friedrichen barum anhielten, ale begab ich mich ben 17 Martii gu Breslau ju ihrem Abvotaten, Benediger genannt, und wollte mit ihm Sandlung pflegen. Er ftellte aber eine Liquidation ein und fpannte bie Schuld fo boch, baf es über 10,000 Thir, anlief, ba ich ihm benn nicht fo viel 100 geben wollen, berowegen ich mit ibm feine Sandlung fonnte pflegen. Bin alfo neben ben Meinigen in großem Rummer geftanben, daß wir gu feiner Richtigfeit fommen mochten, und ob ich wohl ungnäbige Richter batte, fo wollte ich boch mich neben ben Meinigen fobald nicht unterbrucken laffen, vertrauete Gott und ließ mich weber Gnabe noch Ungnabe, weber Dag noch Reib und feine Ungelegenheit anfechten, viel weniger einige Bibermartigfeit verhindern, fondern that, was recht war und ich gu berantworten batte; fam alfo mit meinen Biberwärtigen gleichwohl fort, bağ mir auch nicht ein Saar zu frummen Urfach hatten, brachte auch bamit jo viel gumege, bag bee Schweiniges Erben Curator gar nicht wieber ine But tommen tonnte.

Demnach, wie gemelbt, 380. Bergog Beinrich mich auf bie Gtabt Golbberg, wegen Darftredung meiner Retten ju Brag, auf 100 Thir. verwiesen und bie Beit berbei fam, bag fie mich gablen follten, ale habe ich von ihnen nichts ermahnen mogen, berowegen ich verurfacht worben, fie vor Bergog Friedrichen zu vertlagen. Danach ward mir von 38B. auf ben 21 April Tagfahrt angesetet. Es ward aber beim Borbescheib auf meine Rlage jo viel bargethan, bag bie Berren von Golbberg (ungeacht ihres ftattlichen Beiftandes von ben anbern Stadten) auch wiber ber Richter Billen mich gablen mußten. Dag aber bie Richter gleichwohl ihr Muthlein an mir fühlen möchten, warb benen von Golbberg geschafft, in 14 Tagen Die 100 Thir. in Die Fürftliche Ranglei zu legen, mit welchem ich aufrieden fein mußte. Rach verfloffener Zeit forderte ich die 160 Thir. bei ber Ranglei ab, ba murben mir, megen Steuern auf bem Gut Mertichnit verfeffen, 55 Thir. inne gehalten, befam alfo 45 Thir.; bamit mußte ich content fein und mich noch gegen meinen ungnäbigen Richtern bebanfen.

Bin neben ben Meinigen in meines feligen lieben herr Baters verlaffenem Schuldwesen bies Jahr jum höchsten getrieben worben, Gott aber hat mir verlieben, baß ich außerhalb herrn George Braunes und Christoph

<sup>1)</sup> in Litten B.

Schweinitzes Schulbforberung vor ber Oberfeit niemals verklaget worden, da mich benn Gott ans vielen Fällen so wunderlich geführet, darüber ich mich selbst verwundern muß. Db ich nun wohl allbereit Weib und Kind gehabt, dennoch habe ich mich in Einnahme und Ansgade Schulden zu zahlen und alleine zu borgen nicht angemaßet, sondern meinem ältesten Bruder die ganze Haushaltung vertrauet und ihm in die Fäuste, als ein Kind dem Bater, gesehen, und es ihn lassen machen, wie er gewollt; zwar besunden, zu wenigem meinem Nut, habe auch niemals feine Rechnung von ihm genommen und begehret, rathe es aber keinem Bruder, der das nachsiehet, was ich gethan habe. Aber ich glande sestiglich, daß mich auch Gott segnet, daß ich gegen mein Geschwister so gütig, brüderlich und fromm bin und bei ihnen halte; Gott gebe ihnen und mir seinen Segen. So ist die kurze Zeit über mein liebes Weib mit ihnen und mein Geschwister mit ihr auch wohl zufrieden; Gott gebe zu langem Wesen.

Demnach ich an ber Fran Seje Moblin, meiner Schwiegermntter Schwester, eine große Freundin hatte, und fie gern haben wollte, bag ich mich neben meinem lieben Beibe in ihr Sans begeben und mit ihr vor Willen nehmen follte, barüber ich ans Urfachen viel Bebenfen batte ju bewilligen, fondern schlug es ihr ganglich ab; bamit fie mich aber zu fid in bie Rabe brachte, war ein Gutlein nabe bei ihr zu vermiethen, ale Baguichtowit, im Boblifchen gelegen, baffelbige mußte ich ibr ju Befallen miethen (weil ich ohn bies von Mertichnit gern mare weggewesen und meine eigene Sachen haben wollen). Darauf tonnte ich fiber Binter b Malter und über Commer allenthalben 4 Malter faen, beineben Birb halten, 15 melle Rube, 8 gelbe Rinber 1), 200 Schafe, und hatte bagu 6 Gartner und einen Kretschmer, die ginsen mir in allem 11 Thir. 24 Wigr., und eine Gichelmaftung vor mein Saus. Satte foldes auf 3 Babr gemiethet und gab bavor ein Jahr 140 Thir., und habe ce ben Conntag Exandi bezogen und ließ mir in foldem Gutlein gar wohl fein; hatte auch von gemelbter Frau Deje alle gute Beforberung. Go machte ich mich mit ben Rachbarn auch befannt, bag ich auf allen Orten gute Beforberung hatte. Und ift mir bas erfte Jahr jugewachsen 21/4 Cood Bintergerfte, 80 Schod 2 Manbeln Korn, 15 Schod Beigen, 4 Schod Sommertorn2), 44 Schod Saber, 10 Schod Erbis und 61/2 Schod Rlads; bar von ift mir gu meinem Theil tommen alles Getreibes 26 Dafter 716 Scheffel, und habe fonft vom Gut Ginfommen baar gehabt 103 Thir.

Es ging mir aber viel auf, benn ich fast teinen Tag ohne Gafte war, ungeacht baß mir solches Gutlein trug, was es soll, bennoch, weil bie Ueberlast von Gaften groß, wollt es mit mir nicht reichen, sonbern

<sup>1)</sup> junge, noch nicht mildenbe Rube.

<sup>2) 15</sup> Schod - Sommertorn] fehlt B.

mußte bies Sahr 260 Thir. einbugen, welche ich von meiner Schwiegers mutter auf Chegelb bekommen, sonsten aber ging es mir gar wohl.

Bann benn gemelbte Frau Hese Mohlin große und unrichtige Sachen hatte, mußte ich stets in ihren Sachen ziehen, und was möglich ihr zum Besten befördern, berwegen es mir viele Mühe gab; ich ließ mich aber nichts dauern, benn sie ließ mich auch nicht, worin es immer sein mochte, steden, barum wir täglich um einander waren, welches meiner Schwiegersmutter, wie benn auch den Söhnen, nicht gesiel, hatten Befahr, sie würde meinem Beibe mehr als ihr geben, darum denn die Schwiegermutter mit mir über ein Achsel ward.

Wann ich benn neben ben Meinigen wegen Schulben hart gemahnet worden, kam ich mit Hans Schweinichen von Rlein-Arutschen in eine Unsgelegenheit, so weit auch, daß ich ihn beschicken wollte, aber doch von etslichen meinen Freunden davon abgehalten worden, welche es also machten, daß er es mir durch ein Schreiben abbat; als wurden die Sachen wieder richtig.

Nachbem IFG. Herzog Heinrich zu Prag Anno 81 bestrickt worden, als werden IFG. im Julio des 82 Jahr gen Breslau gefänglich gebracht und allba auf dem Kais. Hofe in die Custodia eingezogen. Als supplicire ich an IFG. und erzähle, wie es mir und den Meinigen wegen meines Herrn Batern eingegangener Bürgschaft vor IFG. ergehet, dadurch ich neben meinem Geschwister Mertschütz verkausen müssen und Jedermann zahlen; berhalben so hätte ich mir ein Gütlein gemiethet, daß ich mit meinem lieben Weibe einen Ausenthalt hätte. Wann mir denn nunmehr zu dienen nicht wohl möglich, IFG. mich jeziger Zeit auch nicht mehr bedürften, so bitte IFG. ich gehorsamlich, mich meines Dienstes sozuzählen und mit mir der verdienten Besoldung, Ketten und anderer Auszlegung halber abrechnen sassen, und nichts weniger mein gnädiger Fürst und Herr sein und bleiben.

Daranf beschieben 38G. mich auf einen gewissen Tag zu sich gen Breslau, babin ich mich auch begab; als redeten 38G. alle Nothburft mit mir, als mit bero altem Diener, und obwohl 38G. nichts liebers, als baß ich 38G. Diener bleiben möchte, befunden sie doch selbst, daß ich 38G. wenig nüglich zu Breslau sein würde, berowegen so wollten 38G. auf mein Ersuchen auf diesmal mit Gnaden verlauben, jedoch, wann 38G. wieder losgelassen würden, ich mich ohn alle Mittel bei 38G. wieder einstellen sollte.

Darauf lassen sich IFG. mir durch den alten Herrn Sans Lassota berechnen, in welcher Rechnung ward befunden, daß IFG. mir an Besoldung, ausgelegten Gelbern und vorgereichten Retten schuldig geblieben 1500 Thr. Darüber gaben sie mir einen Revers, den ich auch bei meinen

Händen habe. Also war ich meines Dienstes von dem andern Fürsten, dem ich gedienet, los, und habe 3FG, von Haus aus 3 Jahr gedienet und nachgeritten, da ich denn mehr um JFG, als zu Hause gewesen, und denn wesentlich vor Kammerjunker gewesen 1 Jahr und 3/4 Jahr, und habe das Hosmeisteramt gehabt 6 Jahr, daß ich also, von Anno 74 Fastnacht bis Anno 82 im Julio, 8 Jahr und 20 Wochen ungefährlich, ohne die 4 Jahr von Haus aus gedienet. Gesegnete mich derowegen mit FG, mit betrübten, ja weinenden Angen und Gemüte, FG. sagten mir große Gnade zu, wann sie wieder zu ihrem Land und Leuten kämen, mir und den Meinigen zu erzeigen. Dagegen so erbot ich mich auch aller Unterthänigkeit, mit Zusage, wenn FG. ins Land eingesetzt würden, daß ich mich in mein Dienst einstellen wollte.

Bas ich nun biefe 81/2 3ahr bei biefem herrn continuo ausgeftanben, in mas Gorge, Rummer, Rreng, Bibermartigfeit, Gefahr und in Elend gemesen, bavon habe ich vorgebend etlichermaßen Hufmerfung gethan, aber ganglich zu ergablen und aufs Papier zu bringen, wie es mir fo elendiglich und fummerhaftig vielmal ergangen, ift unmöglich, wiewohl auch in weltlicher Obrigfeit nach zu unterschiedlichen Dalen in und außer lanbes groß Freude gehabt, fonberlich in meiner Bochzeit und fonften; aber bie Freuden haben fo lange nicht gewähret, fonbern wieber vergangen, und fich Rummer und Gorgen funden, welche allezeit genaget, wie ber Sund am Bein. Conften habe ich allezeit einen gnabigen herrn gehabt, was ich gewollt, bagu habe ich 3FG. (wann es mein Ernft gewesen) bereben und wenben fonnen, und wann 38. einen Beller hatten, fo habe ich benfelben auch gehabt, und wußte nicht, bag 33.6. bie 81/2 3ahr eine Stunde nach einander auf mich mit Ungnaden maren bewogen worben, es famen auch Fucheschwänger, wie fie wollten, (welche benn bei Dofe gemein find, und je größer einer bie Bnabe beim Beren bat, je größer bie Bucheschwänger über benfelben finb,) fo glaubten boch 386. nicht, fonbern gaben gur Antwort: "Ich glaube es auf meinen Sans nicht, ihr wollt ihn bei mir nur in Ungnabe bringen, welches ihr nicht zuwege bringen werbet, benn er verricht mir meine Sachen und mas ich ibm befeble, wohl." Darum ich Gott bante, bag er mir fo einen frommen herrn bescheeret hat, bei welchem ich viel ganbe besehen und mit burdjogen, welches mich fonft viel 100 Thir. gefoftet, wann ich fie hatte burch gieben und befeben wollen, bag es mich von Saus aus über 12 Ebtr. nicht geftanden. Darum hab ich Gott und bem herrn gu banten, und reuet mich bie Unluft gegen bem, mas ich baneben gegeben und gelernet, gar nichts, benn junge Leute muffen fich, wo es nicht wohl gugebet, wer juchen, daß fie auch wiffen, wie es an anbern Orten ftebet und bes Un glude gewohnen mogen in ber Ingent, bag fie ce aufe Alter tonnen tra gen, wenn fie es auch ferner trifft. Der Allmachtige gebe mir ferner

seinen Segen und Wohlfahrt, und bescheere mir zu seiner Zeit hinwieder einen frommen herrn.

Nachbem ich nun zu Paguichfowit gar wohnhaftig war und barunter Die Jahrzeit herum, bag mir bie Schwieger Frau Mutter follte Chegelb geben, welches ich auch wohl bedurfte, als hielt ich bei ihr um Zahlung an. Bann fie aber nicht gern Gelb ausgab, bruckte1) fie bamit fo lange, bis wir ziemlich barte mit Schreiben gusammen famen; letlich fo bringet fie mir 300 Thir. neben Bermelbung, ich follte fie über 700 Thir. quittiren; benn ich sie zuvor von Bergmann Schweinichen wegen ihrer auch 400 Thir, befommen batte. Dies mir benn wunderlich vorfam, nachdem mir wiffent, bag ich nichts befommen batte. Die Schwiegermutter leget mir eine Quittung vor, Die ich geschrieben, aber im Ramen ber Schwiegermutter und Bergmann Schweinichen über 400 Thir, quittiret hatte, mit biefem wollte fie 2) beweisen, bag ich bie 400 Thir. befommen hatte, ba boch (wie gemelbt) bie Quittung auf die Mentter und nicht auf mich lautete, fie auch mit ihrem Giegel befiegelt war, allein bag ich fie geschrieben hatte. Derowegen ich ihr Solches gang und gar nicht geftanben; wollte ich aber bon ihr mit Glimpf los werben, fo mußte ich es ihr ausführen (ungeacht ich es nicht schuldig war), wo fie bie 400 Thir. hatte hingegeben. Darans befant fie, baß fie unrecht ware, batte alfo gern ihre eigene Tochter und mich um 400 Thir, bringen wollen aus lautem Sag ber IIrjaden halber, bag Fran Deje Moblin, ihre Schwefter, mit mir und meinem lieben Beibe wohl war und mir alle Freundschaft bewiese, wann fie gefonnt und gewußt batte, wie.

Nach solcher Zeit habe ich nicht leicht Borsorge ober Quittung, andere Leute angehende, geschrieben, sondern bavor gehütet, wo ich gekonnt habe, und hernach ber Schwiegermutter so viel nicht, wie zuvor beschehen, gestrauet.

Wann ich benn an ber Frau Hese Mohlin eine gute Freundin hatte und also täglich bei ihr zu Sackerschöwe, ober sie bei mir war, läßt sie mich sonderlich ben 13 Octobr. ersuchen, weil sie eine Magd sollte auszeben, daß ich zur Hochzeit kommen wollte, und weil ich das Tieber hätte, so sollte ich boch den Abend zuvor mich einstellen, daß ich besto besser auben könnte, welches benn auch beschahe, und war den Abend lustig und guter Dinge. Wie es nun zum Schlasengehen kommt, wird sie krank, jedoch, wie anzusehen, nicht schäblichen, allein bekommt sie so ein stark Bluten, neben ihrer sonst gewöhnlichen Krankheit, so die Weiber gewöhnlich haben, und hatte zuvor so viel warm Brod gessen; sie wird aber gleichwohl in der Nacht je länger se schwächer. Schickt derowegen bald in der Nacht zum Hospichter Hans Kraschemen zu Pawelschöwe, zu welchem nur ein

<sup>1)</sup> jogern. 2) ich B. 3) Bellifchan B.

Biertelmeil war, lagt ibn bitten, er wolle balb ju ibr fommen.1) Beil aber ber Sofrichter gur Sochzeit gelaben gewesen und von ihrer Rrantheit ibm nichts angemelbet wirb, vermeinet er, fie ließe wegen ber Dochzeit gu tommen anhalten, läffet fagen, er wolle fich ju rechter Beit einftellen. Darauf lagt fie mich gu fich forbern, fo frant ich auch war,2) geiget an, fie batte nach bem Sofrichter geschicft, ber Meinung, mir und meinem lieben Beibe all ihr Bermogen aufzugeben, er wurde aber gu lange fein, benn ber Tob fame baran getreten, berowegen jo follte ich bie Gerichte im Dorfe forbern laffen, fie wollte mir alles übergeben. Belches ich nicht thun wollte, vermeinte auch nicht, bag es Ernft murbe fein, bag fie fterben murbe jo geschwinde; benn fie mar fonften nachbenflich. Wenn bie Aufgabe mare be fcheben und fie lebenbig blieben, fo hatte fie es mir allemal vorgeworfen, ich hoffe auf ihren Tob, und benn, fo hatte ich gröblich wiber bie Schwiegermutter gethan, barum rebete ich ihr es aus und wollte es nicht fortgeben laffen. Beil fie aber je langer je schwächer warb, mabret es nicht eine Stunde, jo fommt Gott und nimmt fie weg, allba war es mit ber Aufgabe and. Bericherzte mir aufe wenigfte mit meiner Frommigfeit, bag ich bie Schwiegermutter nicht ergurnen wollt, 40003) Thir., welches alfo an meine Schwiegermutter fiel, und hatte es ihrenthalben gelaffen und verbiente boch feinen Dant. Dero ich es benn balb zu wiffen machte, welche fic auch nicht faumete und tam, vermeinete ein groß But gu erben, aber es fiel fehr weg. Es entgingen mir auch burch gemelbter Frauen ploplicen unversehenen Tob große Bugange, welche ich täglich von ihr hatte; weil ich aber mit bem Fieber belaben, blieb ich gu Gadericone bis nach bem Begrabnis liegen, welches meine Schwiegermutter, ale bie Erbin, beftellt, und ich half gurathen was möglich.

Es hatte mir gemeldte Frau Hese sell, gute Zeit zuvor eine Berschreibung über 500 Thlr. eingeräumet und darauf geschrieben, wo sie ein Testament machte, sollte ich mich an dem genügen lassen; da sie aber kein Testament machte, so sollte ich die Berschreibung vor mich und meine Erben behalten. Solche Berschreibung hatte ich in meinem Beschling. Rum wußten der verstorbenen Frau Hesen sel. Jungfrau, Hese Dechtrit und ihr Gesinde gar wohl, daß sie solche Berschreibung in meine Hände hatte gegeben, aber mit was Mitteln wußten sie nicht; lasse derowegen durch Nicol von Lembergen der Mutter Solches anzeigen, sie dürste die Berschreibung nicht suchen, ich hätte sie in meiner Berwahrung, hielte es auch vor mein proper Gut. Die Frau Mutter wollte die Berschreibung endlich haben, welche ich ihr nicht einräumen wollte, sie gab sich an, daß sie mich wollte verklagen, ich war anch zufrieden; sehlich so will sie mir die 500 Thlr. am andern Heiratsgut 4) abrechnen, welches ich auch nicht thun wollte, bero-

<sup>1)</sup> läßt - fommen] fehlt C. 2) fo - war] fehlt B. 1) 400 B. 1) Deurath B.

wegen ich mit ihr in großen Streit tam; fie brauchte Rath, wo fie wußte, ich aber berubte auf bem meinigen, bag bie Beridreibung mein mare.

Rach langem gehaltenen Disputat bat fie, fie wollte burch Freunde hanbeln laffen, bag ich mich barein willigen wollte, ich mar gufrieben; ale baten wir beibe Chriftoph Canigen und Meldior Schellenborfen. Db fich nun wohl bie Freunde bemubeten und einen gangen Tag gehandelt warb, berubete die Mitter boch auf bem, bag fie die Berichreibung haben wollte, bie ich ihr benn auch nicht geben wollte; blieb alfo bie Gache unverglichen, ba benn die Mutter mit mir beftig gurnete, bag ich nicht thun wollte, was fie gern gehabt hatte. In Soldem ließ ich fie burch Freunde aufprechen, fie wollte ben Born fallen laffen, und weil fie weit angeseffen, mir Saderichowe, fo ihrer Schwefter gewesen, vermiethen; fo tonnte ich boch bei ihr nichts erhalten. berowegen jo genoß fie es, bag es wohl beffer gelaugt hatte; und weil fie wegen ber Erbichaft balb viel Anftog batte, ging in einem Jahre bie halbe Erbichaft auf, bag Riemand wußte, wie und wohin, benn "übel gewonnen, übel geronnen". Es war ihr von ihrer Schwester niemale, fonbern mir, gegonnet, barum fonnte fie es auch nicht recht genießen noch gebrauchen. Behielt alfo die 500 Thir. von folder Erbichaft, die ich auch bernach von bem bon Rittlit empfangen und an meinen Rut gewendet habe.

Demnach (wie gemelbt) ich eine lange Zeit hatte das viertägige Fieber gehabt und ganz daran etliche Wochen danieder gelegen, bin ich den 27 Novembr. nach Mertschütz gezogen und allda mich curiren durch Doctor Baudissen lassen, und etliche Wochen allda verblieben; als hat mir Gott seine Gnade wieder verliehen, daß ich des Fiebers din los worden und mit
guter Gesundheit wieder auf mein Gut Paguschtowitz gezogen und mich
bester Möglichteit nach genähret, allein groß Ueberlast mit Gästen habe
ich gehabt und ist mir ein Großes aufgegangen, daß ich dies Jahr 300 Thir.
einbüßen müssen, welche ich von den 500 Thir. genommen. De ist es
zu Mertschütz mit dem Schuldwesen se länger se ärger worden, also daß
die Schulden so hoch als? das ganze Gut angelausen, ünd also mich nicht
100 Thir. meines väterlichen Patrimonii zu trösten gehabt; bin außer
meiner Krankheit wenig zu Mertschütz gewesen.

Sabe also in biesem Jahr viel und mancherlei Biberwärtigkeiten, Unlust und Krankheit ausgestanden, auch in meines lieben Herrn Batern selig verlassenem Schuldwesen große Dube und Rummer gehabt und große Sorgen geführet, aber Gott hat mich auch in meiner größten Biberwärtigkeit nicht steden lassen, sondern mir in den größten Nöthen heraus gebolsen wunderbarlicher Beise, mir wieder meine vollständige Gesundheit verliehen, mir auch eine junge Tochter bescheeret und mich mit einem Stüdlein Geldes erfreuet und bescheeret hat, davor ich Gott dantbar sein

<sup>1)</sup> welche - genommen] fehlt B. 2) worben - als] fehlt C.

und ihn loben und preisen will, und also bies 82 Jahr im Namen ber h. Dreifaltigkeit, mit bem, wie es mir bies Jahr ergangen, geschloffen baben, Amen.

Demnach ich bies Jahr ein Wirth bin gewesen und in mein eigen Tüplein sehen muffen, so habe ich mir auch vermerkt, wie hoch bas Getreide im Kanf gewesen, als: ben Beizen hat man gefauft ben Scheffel zu 1 Thir. 15 Bggr., bas Korn ben Scheffel zu 1 Thir. 8 Bggr., Gerste ben Scheffel zu 24 Bggr., Gerste ben Scheffel zu 24 Bggr.; alles im höchsten Kanf gerechnet. Habe bies Jahr 3 Malter verkauft, bagegen habe ich auch muffen Daber wieder kaufen. Gott helfe ferner.

Wie ich nun im Namen Gottes bas 82 Jahr vollenbet und beschloffen gehabt, in bemselbigen Namen schreite ich ins 83 Jahr und bitte Gott um seinen Segen und alle Wohlfahrt, bag er mir Glück zu meiner Nahrung gebe, mich, mein liebes Weib und Kind auch vor allem Unfall behüten, uns gesunden Leib und was uns an Leib und Seele gut, geben und verleihen wolle, Umen.

Sabe mich alfo bies 83 3abr fammt Weib und Rind auf meinem Miethant Baguichtowig aufgehalten und allba gebaufet, und meiner wenigen Rahrung fo viel mir möglich abgewartet, ba mir Gott benn and feinen Segen gegeben, bag wir nach Belegenheit bes Gutes gute Bequemlichfeit gehabt; ich bin aber mit Baften (wenn ich babeim angutreffen gewefen) gar überhäufet worben, baburch mir viel aufgegangen ift und alfe in Schulden gerathen, ungeacht bag bas Miethgelb leiblich mar. Go bin ich auch von ehrlichen Leuten gum öftern gum Beiftand gebeten worben. ba mir benn auch viel auf Zehrung gegangen, gubem und über bies Alles hat mich bas Mertichutifche Schuldwefen febr geplaget, bag ich fo oft nach Merticbut und Liegnit gieben muffen, welches mich auch im Aufund Abzieben viel geftanben. Go haben 38G. Bergog George mich im Boblifden Amt zum Commiffario auf Grengen und anbern Sanbeln oft gebrancht, bag ich alfo meiner eignen Sanbel, &. aufliegenben Befehlich ju verrichten und Beiftand guten Lenten gu leiften, gnugfam gu thun, wenig einheimisch gewesen und fummerlich meiner Birthichaft abwarten mögen.

Wann ich benn befant, bag mir und ben Meinigen also Mertichut länger zu halten nicht thulich, wir es sonsten aber übel verkaufen tonnten, wir hätten es benn Macht, zu Erb und eignen Rechten zu verkaufen, berowegen so bat ich 376. Herzog George um Intercession an herzog Friedrichen, baß ich und meine Brüber bas Gut Mertschüt zu erb und eigen machen wollten, welches hochgebachter 386. Derzog George auch alles

Fleißes thaten, konnte aber bas erstemal beim herzog Friedrich nichts ers beben, sondern mar Bebenkzeit genommen, barum wir uns nur gur Gebulb iciden mußten.

Den 6 Januarii Anno 83 bat mich Hartmann Rohn von Dirschtowitz zur Hochzeit gegen Kamin bei Afimann Abschaken, bem ich auch bas Bort rebte; allba war ich bis an 5 Tag lustig, benn ich an benen zu Kamin große Freunde hatte. Es zog aber hernach Braut und Bräutigam mit seinen Freunden mit mir heim, daß also fast zu 3 Tischen zusammen kamen.

Den 17 Januarii schreiben IFG. mir von Breslau ans ber Custodia, und begehrten, ich wollte IKG. in angelegenen Sachen zum Könige in Bolen, sowohl ins Land Preußen zum Markgrafen ziehen und IFG. Saschen allba verrichten. Weil es aber eine Sache nicht vor mich war, auch als ein Hauswirth übel abkommen mochte, die Sache aber an ihr schwer und ber Weg weit, und es ganz gefährlich aussahe, habe ich es IFG. aus wichtigen erzählten Ursachen, sonderlich auch meines lieben Weibes halber, die nicht wohl auf war, gänzlich abgeschlagen und mich entschuldiget.

Wann mir benn bas herz allezeit wieder gen Liegnitz oder nahend babei hing, und gern allba wohnen wollen und bas Gut Pieschvorf zu vermiethen stund, schrieb ich ben 21 Junii Doctor Riemen, bischöflichem Kanzler, und bat um Beförderung, weil solches Gut bei dem herrn Bischof zu vermiethen stund, damit ich solches Gut bekommen möchte. Ich war allbereit zu lange gewesen, denn solches Gut einem Bauer war gelassen worden, badurch ging mein hoffen und Auschläge ganz vergeblich ab.

Den 26 Junii hielt ich neben meinen Brübern abermal mit einer großen Anzahl Freunden bei IFG. Herz. Friedrich zum Janer bei Herrn Marcus Logaus Hochzeit an, unser Gut erb und eigen zu machen, welches IFG. abermals hinterzogen mit diesem Bescheid, wir sollten in 14 Tagen zur Liegnitz anhalten. Mußten uns also abermal gedulden und wir bestamen gute Ransche davon.

Demnach furz hernach durch sonderbare Verhängnis Gottes die Hauptkrantheit zu Hermsborf auf dem Hofe eingerissen, daß auch Wolf Schellenborf, sowohl Jungfrau Hese, meines lieben Beibes Schwester, daran liegen blieben, sonsten aber eine Lesselin, Eva genennt, daran starb. Wie
nun Jungfrau Hese und Wolf Schellendorf wieder gesund werden, kommt
bie Krantheit auch an meine Schwieger Fran Mutter. Ob sie nun wohl
meiner und meines lieben Weibes zu ihr zu kommen begehret, wir auch
damalen eine gute Zeit zu Mertschütz gewesen und ich allba krank gelegen,
so wollte uns doch nicht gerathen werden, dahin zu ziehen. Also kam
Gott mit seinen Gnaden und hat es nicht lange gemacht und nahm gemeldt meine liebe Fran Schwiegermutter von dieser Welt den 28 Innii
durch den zeitlichen Tod heim; dero Gott gnädig sei und eine fröhliche

Auferstehung verleihen wolle. Wie ich nun Goldes gu Merticung Boticaft befomme, mar mein liebes Beib emfig barüber betrübt.

Bann man benn meine Fran Schwieger nach bem Sainan begrub und ich von meinen Schmagern jum Begrabuis gebeten, ungeacht bag Abam Schellenborf noch an ber hauptfrantheit lag, jog ich benfelbigen Tag nach bem hainau und ging ber Leiche vor bas Thor entgegen und mobnete bem Begrabnis bei. Db es nun wohl Bolf Schellenborf febr verbroft, baß ich nicht nach Bermeberf war fommen, auch nachmale mit ibm nicht 'naus wollte, febrte ich mich boch nichts bran, fonbern nabm nach bem Begrabnis meinen Weg wieder nach Mertichnit, und mocht ju hermeberf geben, wie es wollte, weil mein Schwager noch barnieber lag, ungeacht ber ftattlichen Erbicaft, fo an Fabrnis 1) vorhanden war, bennoch ließ ich es im Stiche und wollte nach Bermeborf nicht tommen, bat aber meines lieben Weibes Schwefter gur Auffeberin, ale bie Miterbin. Aber ich hatte ben Bod jum Gartner gejett und ward fibel Saus gehalten, baß auch von ber Mutter leinen Gerathe, Rode und andere, ganglich ver außert und bei ber Austheilung nichts befunden warb, welches alles burch ber Jungfrau Mitgehülfen verpracticiret mar worben.

Immittelft aber, weil ich mein Chegelb nicht befommen mochte, nahm ich Cadericowe ein, bergeftalt bag ich meinen Schwagern bavon Rechnung thun wollte, und ftund bemfelbigen im Beften vor, weil es noch zwei Sabr im Cat gu halten mar. Db es nun wohl meinen Schwagern nicht gefiel, bennoch mußten fie mit mir gufrieben fein, weil fie beibe mir mehr iculbig, ale fie mich mit bem Gut Sadericove gabien tounten. Sielt alfo bas But ein Jahr auf Rechnung, welche ich auch meinen Schwägern that, bas ander 3ahr verzinsete ich einem Bebem 500 Thir, und gab bie 120 Thir. Miethgelb 'raus, laut bem Miethzettel, mit welchem fie auch gufrieben waren, bagegen jo verzinfeten fie mir auch ben Reft bee Che gelbes. Bas ich aber nach folder Ginnehmung bes Gutes vor Dabe und Unruhe hatte, und jo einen Saufen Unfprude befam, weifet bas Bert aus. Denn erftlich fo fprach ber Borfiter, Sans Rottwig, barauf, forbert verjeffene Bine und Schaben 600 Thir., Sane Ragber jum Schiefer wegen feines verftorbenen Brubers 500 Thir., Loreng von Braun forbert wegen Frau hefen gewesenen Mannes 7000 Thir. Ein Dobl von Mablrablig wollte wegen ber Frauen, ale ber nachften Freundin, haben 600 Thir. Gin Bauer megen feines Gobnes, fo ber Braun, ber Gran Defen voriger Mann, erichlagen hatte, laut eines Bertrages 400 Thir. Ge war auch guvor Jungfrau Eva Leffelin bei gemelbter Schwieger Frau Mutter gestorben, ba forbert man bon mir and ihr Rabrnie, fo fie ge habt, barum ich auch antworten mußte und auf 200 Thir. angeschlagen

<sup>1)</sup> fahrende Sabe.

war. Diese Händel alle mußte ich führen und vertheidigen, und war der Frau Berlassenschaft und Bermögen über 2000 Thir. nicht; wollt ich nun, neben meinen Schwägern, was ererben, so mußte ich sleißig sein und die Händel selbst treiben und verrichten. Bas es mir nun vor Kummer, Sorgen und Mühe gegeben, ist leichtlich abzunehmen. Zu diesem Rummer und Sorgen samen mir auch unter Handen die Beschwer zu Mertschütz, weil die Berträge bei Herrn George Brann, wegen seiner Schulden, so auf 3000 Thir. anliesen, ansgingen, so wollte der Herr endlich bezahlt sein oder ins Gut Mertschütz eingewiesen werden. Darum mußte ich neben meinem Bruder auf Mittel benken, wie diesem vorzusommen sein möchte, versicherten also den Herrn Braun aufs neue auf 3000 Thir. durch Christoph von Kanitz zu Samitz, Hans Schweinichen auf Schweinhaus und Bernhard Axleben im Reissicht aufs Jahr, mit welcher Bersicherung er auch gar wohl zusrieden war, dadurch verhüteten wir die Einweisung ins Gut.

Bann ich benn neben ben Meinigen nun gum öftern bei Bergog Briedrich angehalten und unterschiedliche Borichriften von 386. Bergog Georgen gebracht, bag unfer Gut erb und eigen gemacht werben mochte, und aber barauf feinen grunblichen Bescheib befommen hatten, jo baten ich und meine Bruber Freunde, ale Casper Schindeln von Belmeborf, Sans Schweinichen von Schweinhaus, Anthoni Bieberau zu Profen, Bungel Riebnit ju Webrau und Meldior Schweinichen ju Jagendorf, ichiden fie jum Bergog Friedrich, laffen 3F. unfere Roth flagen und bitten, 338. wollten boch auf bie vielfältige Interceffionen, fo 386. Bergog George vor une gethan, und benn unfere gehorfame Bitte bebergigen und une bas But Mertichut erb und eigen machen. Wann ich benn gupor herrn Samfon Stangen von Runit einen guten Bind gegeben, betam ich balb Avifen, meine Gachen wurben gut werben. Wie nun Die Freunde bies bei 3AG. gefucht und bitten, forbert Bergog Friedrich von une 1000 Thir., fo er bas But Mertichnit erb und eigen machen folite; burch lange Unterhandlung ward geschloffen, wo wir balb in continenti 400 Thir. geben, fo wollten 380. 3war mit une, auf jondere Interceffion &. Bergog George, gufrieben fein, liegen ferner vermelben, benn ich, Sans, batte es um 38. nicht verbienet, unfer But aus bem Lehn ine Erbe gu feten. Bann ich benn fabe, was mir und ben Deinen barauf ftund, bewilliget ich neben meinen Brudern bie 400 Thir. ju geben. Es hatte aber gleich Friedrich Rothfirch 400 Thir. liegen, Die lieh er une auf 14 Tage und unfre Freunde wurden Burge bavor, befamen affo bie Bufage und Beftätigung bes Erbe und Eigenbriefes weg, ba nur Bergog Briebrich Weld fabe.

Bie wir nun folche Bewilligung hinweg hatten, that ich wegen meiner Bruber 3FG, gehorfame Dantfagung, baß fie gegen uns fo gnabig

gemejen und unfer But erb und eigen gemacht batten, wollten Goldes auch als bie gehorsamen Unterthanen verbienen. Demnach aber ich vernabme'), baß 386. fich flar verlanten liegen, weil ich es um 386. berbienet batte, fo fonnten 38. auch mir berowegen feinen gnabigen Willen erzeigen, beffen 386. feine Urfach hatten gu thun, und weil benn (wie gemelbt) 38. ju mir feine Urfache gnabigen Billen ju erzeigen hatten, fo hatte ich auch noch viel weniger Urfache vor 330. große Gnabe, wie fie angejogen wollte werben, auch wenig ju bauten, fonnte Goldes auch vor feine Onabe angieben, fonbern vor eine ertaufte Sache, bie ich thener gungfam gablen muffen, wollte aber bies 33.6. meinem gnabigen herrn herzog Georgen berichten, bag 330. Interceffion fo boch mare in Acht genommen worben; por meine Berfon mußte ich es Gott befehlen. 3ch barte es ja fo viel Sabre ber mir fauer merben laffen, und ob Gott will, 376. Bergog Beinrichen und benn auch 38. felbit treulich gebienet, und mann nun ben getreuen Dienern, bie Leib und leben bei ihrem Berrn gufeben, wie ich ohn Ruhm gethan, mit Ungnaben follten abgelohnet werben, fe mochte fich ein jeber junger Mann guvor umfeben, wie und was ber herren er bienete, hoffte aber, 388. wurden bies bebenten, wie treulich ich bei meinem herrn geftanben, und gurud gebenten, bag es 380. auch wiberfahren möchte, bag 376. treuer Diener beburfen murben, 2) und berwegen nicht mein ungnäbiger, fonbern gnabiger Gurft und Berr fein und verbleiben; ich erbote mich ju aller Unterthänigfeit und ichulbigem Beborfam als einem treuen Unterthan gebühret und wohl anftunde. 336. aber gaben mir barauf fein Antwort, blieb alfo babei.

Wann benn ferner meinen Brübern und mir nicht zuträglich, bas Gut Mertschütz zu halten, sein wollte, sondern weil es nun von 376 zu erb und eigen gemacht, auch unser Schulden nicht abs, sondern zunahmen wegen 376. Herzog Heinrichs Bürgschaft, darin wir heftig steckten, daß solches Gut verkauft würde, als wurden wir Naths und verkauften gemeldtes Gut unserm Better Hans Schweinichen von Schweinhaus um 17600 Thir., auf folgende Termin zu zahlen, als bald Michaelis 5000 Thir., Martini 2000 Thir., und dann auf Georgii des 84 Jahres 8000 Thir. und serner auf wiederkommenden Martini des 85 Jahres 2600 Thir., jedoch, daß sie von Georgii bis auf Martini verzinst würden. Durch dies Mittel machten wir Anstand, daß Zedermann mit uns Geduld trug, welches doch ohn große Mühe nicht zuging, beineben behielten wir freie Wohnung zu Mertschütz dies auf Georgii des 84 Jahres.

Demnach aber zuvor Unno 76 am Tage Michaelis Chriftoph Schweinit von Seifersborf zum hundsfeld unfer But eingenommen, auch 9 Biertelfahr innen gehabt, fo vermeinen bes gemelbten Erben Bormanber,

<sup>&#</sup>x27;) vernahm B. 2) baß - wiirben] fehlt E.

ihr Münbel sei noch nicht gezahlt; berowegen, wie sie vernehmen, daß ich neben ben Meinigen bas Gut verlauft habe, wollen sie solchen Kauf nicht zugeben, sonbern bitten wieder um die Restitution ins Gut; und dies trieb so harte Franz von Hocke auf Kampern. Wollte ich nun neben den Meinigen Ruhe haben, so mußten wir uns mit ihnen zur Liegnitz vergleichen, das, was er beweisen würde, und ihm zu Sühn und Recht zuerlannt werden möchte, auf bald Georgii ihm zu zahlen, oder 2000 Thir. bei den surstlichen Posgerichten einzulegen. Auf solchen Bertrag ward uns von 376. Perzog Friedrich durch Romulus von Bohrau, Kessel genannt, die Zeit Burggraf, unser Gut losgelassen und die Bauern wieder mit aller Gerechtigkeit an uns gewiesen, welche wir anch wieder dieselbige Stunde an unsern Käuser Hans Schweinichen weiseten, und fam also der Kauf in sein Wärde und Esse.

Nach solcher Berrichtung zog ich wieder auf mein Gut und befahl die Sachen meinen Brübern, welche die Kaufgelder empfangen und ausgeben, Schuld abzahlen ihres Gefallens, darum ich mich wenig befümmert. Db ich nun wohl dazu verschrieben ward, so wußte ich doch um die Schulden wenig, berowegen sie es machten, wie es ihnen gefiel. Wir haben aber auch gemeldte Kaufgelder in Herzog Heinrichs Bürgschaft und meines seligen lieben Herrn Baters Schulden ganzlich auszahlen muffen.

Nachbem benn meine Fran Schwiegermutter nach Gottes Willen mit Tobe abgegangen und mir an bem zugesagten Beiratsgelbe über 1200 Thir. foulbig verblieben, gubem fo hatte ich auch gern Richtigfeit um meiner Schwieger Frau Mutter Berlaffenschaft gehabt, berowegen ich bei ben Schellenborf, meinen Schwägern, um freundliche Abfindung ichriftlich, mundlich und burch Freunde anhalten ließ. Es war aber bei ihnen fein Webor, fonbern nur ein Schnarchen und Bochen, tonnte alfo über meinen angemanbten Gleiß mit ihnen nirgent hinfommen, weber gu Richtigfeitmachung noch zu Austheilung, welches mir auch nicht wenig, sondern große Dabe gab. Und ob ich wohl in fo großer Freundschaft mit ihnen nicht itunde, bennoch plagten fie mich mit einem freundlichen Schreiben über andere; benn fie meiner boch nicht entrathen mochten, und überredten mich babei, baß ich in Burgichaft vor fie einging und fiegelte vor ftarte Gumma Belbes; tonnte boch feinen Dant verbienen, fo balb ich fie mabnete, fo hatte ich fie auf bem Salfe, wollten mich tobtichlagen und mit mir gar aus machen, und die Gutthat, fo ich ihnen erzeiget, mar balb vergeffen; mußte es nur alfo eine Zeitlang aufeben, fonberlich auch, weil ich Gadericowe in meinen Sanben hatte, ungeacht bag ich viel Mabe mit hatte, bie fich beffer und bequemer Belegenheit jur Richtigmachung ber Gachen finden mochte. Es hatten 38B. Bergog Beinrich mich gern wiederum in ibren Dieuft gehabt, berowegen fo machten fie allerlei Anfchlage. Es war mir aber gar nicht gu rathen, bag ich mich gen Breslau in bie Cuftobia

begeben follte ju 38. Reben Diejem aber ichrieben 38.6. mir, weil Bacob von Rothfirch burch mich mit 38.6. hatte hanbeln laffen, bag 386. ihm bie Guter, fo im Liegnitifchen liegen, ju erb und eigen Rechten machen wollte, wo es nun noch bes von Rothfirch Gelegenbeit, fo follte ich mit ihm auf 500 Thir. vergleichen und ichließen, welches ich alles Rleißes mit bem von Rothfirch rebete; mann aber ber von Rothfirch Beifahr hatte, es wurde ihm nunmehr folche Belehnung, ba ber Berr allbereit bee Fürftenthume entjeget ware und in ber Cuftobia lage, wenig nütlich fein, berowegen er fich in feine Sanblung einlaffen wollte. mit ich aber 386. etwas ausrichte, bracht ich bei bem von Rothfirch fo viel zuwege, bag er 389. 100 Thir. von bem Bfanbichilling Rochlit verehrete, mit welchem ich bei 380. gar wohl anfam. Bie fie nun befunden, bag ich 38B. noch Gelb zuwege bringen mochte, brungen fie aber in mich, ich follte mich beftellen laffen. 3ch entschuldigte mich aber, wie guvor, jum bochften. Darbei fprachen fie mich an, bei Beinrich Schweinichen ju beforbern, bag 376. Diener, Salloffer genannt, in feinem Saufe bleiben möchte, welches auch beschahe.

Demnach mein Schwager Wolf Schellenborf in Nieberland gewesen und anheim tam, wollt ihm der Bruder keine Pferde am Futter halten, schiefet mir also 4 Pferde auf 2 Nacht zu beherbergen zu, und blieben hernach bei mir 5 Wochen mit 2 Knechten, und zürnet doch mit mir. Weil es mir nun zu lang war und mir viel aufging, schrieb ich ihm und bat, sie wegzunehmen, bekam aber vor meine Gutthat zum Dank viel tausend Sacrament auf den Hals; hat mir allzeit so gangen, daß mir für mein Gutthat übel abgedanket ist worden, mußte es aber lassen gut sein und also mein Kreuz mit meinem Schwager selbst tragen.

Wann benn mir meine Kutschpferbe waren eingegangen, als taufte ich mir zu Winzig 4 Pferbe, so schön waren, bafür gab ich 105 Thle, welche mein Schwager Abam Schellenborf bei mir sahe und wollte sie endlich haben, die ich ihm benn auch, neben einem rothsammeten Kleibe, vor 250 Thle. verfaufte. Darüber gab er mir sein Brief und Siegel in 12 Wochen zu zahlen, habe aber teinen Pfennig von ihm erlangen und bekommen mögen. Also ward ich abermal um 250 Thle. veriret, wiewohl mir recht beschah, daß ich also wuchern wollte. Wann Gott allen Buchern also mitführe, sie würden das Schinden und Wuchern wohl abgehen.

Bin also bies 3ahr zu Baguschfowit (wie vorgemelbt) gewesen und allba gewohnet, meiner Wirthschaft so viel möglichen gebrancht, und ist mir an Korn bies 3ahr zugewachsen 88 Schock 3 Mand., an Weizen 15 Schock, an Gerste 2 Schock, an Haber 28 Schock, Erbis 5 Manbeln, Flachs 7 Schock, Sommertorn 31/2 Schock, Hirse 2 Schock, Heibelorn 2 Schock und 47 Kuber Hen.

Es ist mir aber zu Raguschlowitz auf Gäste und sonst allenthalben viel aufgegangen, daß auch, wie meine Register, so noch vorhanden, ausweisen, in diesem Jahr über 600 Thir. einbüßen müssen, wenn ich die Eintommen des Gutes Saderschöwe mitrechne. Die 600 Thir. sind mehrenstheils von Saderschöwe hertommen, auch 200 Thir. geborgt. Darum habe ich bei Freunden ein gutes und im Beutel ein böses Jahr gehabt.

Bas ich sonften bies Jahr vor flein Anftoge in Sanbeln und anberer Belegenheit habe gehabt, und wie es mir auf und nieber ift ergangen, habe ich mir aller Dinge, außer was vornen her begriffen, nicht vermertet, sonften habe ich ein ziemliches Jahr gehabt (ohn bes vielen Aufgangs), bin bei guter Besundheit gewesen, jedoch babei auch große Dube und Unluft, bazu benn ber Menich auch geboren ift, und fann noch bis anhero von fonberlicher guter Zeit meines Lebens nicht fagen. Danke aber Bott vor feine Bohlfahrt, daß er mich so vaterlich sammt meinem lieben Beib und Rind und fonften ben Deinigen bies Jahr behütet hat und mir zeitliche Boblfahrt gegeben und mir meine abeliche Ehre hat erhalten helfen, welche ich mir lieber habe fein laffen, ale Golb und Gilber, ober auch bas Gut Mertschütz. Gott gebe mir ferner bas tägliche Brod und mas fein gottlicher Wille und meiner Seelen Seligfeit fei, erhalte mich bereiner lehre und bei meinen Ehre. Beschließe also im Namen Gottes bas 83 Jahr. Amen, Amen.

Weil ich benn nun ein Wirth gewesen, habe ich mir aufgemerket, wie bas Getreibe am theuersten ist gekauft worden, als den Weizen zu 2 Thir., das Korn zu 1 Thir. 30 Wfgr., die Gerste zu 1 Thir. 28 Wfgr., ben Haber zu 1 Thir. Ift ein überaus theuer Jahr gewesen, welches ich wohl din gewahr worden.

Demnach ich bas 84 Jahr im Namen Gottes anfange und Gott um seinen Segen anrusete, ba benn ber liebe Gott mein Gebet auch ersborete und mir balb Anfangs Gluck und Segen gab.

Den 11 Januarii um 20 Uhr im ganzen Seiger, bem alten Kalenber nach, im Zeichen, ba bie Sonne im Wassermann und im Stier 28
Grad hoch stehet, bem nenen Kalenber aber nach ben 21 Januarii, hat
mir mein liebes Weib einen jungen Sohn zu Paguschtowitz geboren, bavor ich bem allgewaltigen Gott vor solche seine erzeigte Gnabe Dank sage,
lobe, ehre und preise, baß er meinem lieben Weibe so gnädiglich geholsen
nab mir einen jungen Erben bescheeret. Wann ich benn solchen meinen
von Gott bescheerten Sohn auch gern ehrlich zu ber christlichen Taufe

bringen wollen, bamit ich es nun befto beffer fortstellen mochte, jo babe ich zu folder feiner Taufe ben 27 3an, bem alten Ralenber nach, und ben 5 gebr. bem neuen Ralenber nach, zu Baguichtowit bas Tanjen gehalten und meinem ge melbten Gobn feinen Ramen in ber Taufe Sans George geben laffen. Geine Bathen find gewesen: Der burchlauchte hochgeborne Gürft und Berr, Berr Bein rich, Bergog in Schlefien, gur Liegnit, Brieg und Golbberg, an 376. Stall ber eble, ehrenvefte und wohlbenamte Raspar von Seillung auf Renbeillung aus bem Lande Thuringen, welcher boch fouft mir nicht allemal wohl war, und denn die eblen, geftrengen, chrenveften, anch wohlbenamten Berren, Sans Schweinichen von Schweinhans, Bengel von Mufchelwit ber Aeltere ju Grieffe-Fronze, gewesener Sauptmann gu Bohlan und Bermftabt, Af mann von Abichat gu Chamieb, ber Meltere, Baftian von Arleben auf Rreufden, bes Wingigifden Weichbilbes Sofrichter, Barthel von Mujdel wit ju Geiferan, Sans von Langenau auf Groß-Streng, Ricol von Lemberg auf Talbenborf, ift nicht ericbienen, auch nicht geschicket, Frang von Balban auf Rlein-Rojen, Anton von Buich auf Reisewit, bat ge ichicket, Joachim von Safe zu Safen Fronze, Bolf von Diewis und Arten auf Rlein-Baulmb, Chriftoph von Schellenborf ju Domeborf, George von Schweinichen zu Baufchit, bat geschieft, Chriftoph von Rhonan gur Ellgut, bem habe ich bas Bathengelb felber gegeben, Bartmann Robn ju Dirichfowit, Sans von Rottwit ju Giegba, bat geschicft, Abam Abichal ju Camin, Giegmund Maufchwit ber Jungere ju Armenrube, George von Rottwig zu Giegba, Berr Blaffen, Pfarrberr gu Bargen, fo bas Rind auch taufet, Sans Liebig ber Meltere, Mitburger in Liegnit, an feine Stelle Simon Badel ju Bingig, find alfo gewesen 21 Mannesperfonen ohn 386.

Die alte Frau Hartmann Rohnin von Dirschfowit, eine geborne Landesfronin, die alte Frau Abschatzin zu Camin, Frau Martha Salischin, Bastian von Agleben Hansstrau, Frau Barbara Hammerstein, Hans von Langenau zu Groß-Strenz Hausstrau, Barbara Mohlin, Bartel von Muschelwitz Hausstrau zu Seifrau, Frau Agneta, geborne Schindelin, Bolf von Diewitz zu Klein-Baulwh Hausstrau, Frau Barbara Abschatzin, Hartmann von Rohnau ehliche Hausstrau, Jungfrau Anna Kottwitzin zu Siegda, sind 8 Personen Frauenzimmer gewesen; habe also zu 5 Tischen Gäste gehabt und sind lustig gewesen.

Zum Pathengelbe habe ich befommen von IFG. einen Ring, fo mir eingeleget war, fostete 21 Thir., und sonsten an Dulaten und Thir. 42 Thir. 18 Bfgr.

Bann benn foldes Taufen gleich 8 Tage mahrete, baß ich ber Gafte, fonberlich meiner Schwäger, nicht los werben tonnte, ging auf foldem Taufen mir auf:

l guter Ochse,

de Chieschweine,

de Kälber,

de Spanserkel,

O Hühner,

de Thir. allerhand Würz,

de Spassen,

de Sahl-Hechte,

Manbel große Karpfen,

de Ruber gemein Fische,

1 Mandel Zahl=Rarpfen,

3 Eimer Bein, jeben Eimer um 31/2 Thir.

11 Achtel Schöpe, zu 60 Bggr.

2 Achtel Beigen-Bier zu 48 BBgr.

16 Scheff. Haber, gu Thir.

20 Thir. find vor allerhand Sachen ausgegeben.

3 Thir. bem Roche vom Rochen.

1 Thir. ben Juftrumentiften.

Summa, so mich bas Taufen hat gestanden, zusammen 103 Thir.

Es waren meine liebe Freunde und Gevattern luftig und guter Dinge, jo gab ich ihnen auch, was das Häuslein vermochte, aber meine zwei Schwäger konnten der Unfläterei nicht abgehen, sondern fingen fast mit allen Leuten an, daß ich gnugsam Friede zu nehmen hatte, schoneten ihrer Schwester, als der Sechswöchnern, noch meiner, als des Schwagers, gar nicht, forderte mich so bald 'raus, als einen andern, wie mir denn etliches mal widersuhr; mußte es aber Gott befehlen und mit Geduld verschmerzen. Wit jolchem Tausen machte ich mir einen großen Namen, also auch, daß gesaget ward, es wäre zuvor im ganzen Winzigischen Kreis kein solches Tausen gehalten worden. Der allgewaltige Gott gebe ferner seinen Segen und Gnade, Amen.

Wann benn mein liebes Weib in ihren 6 Wochen nicht wohl auf war, blieb ich die Zeit über gemeiniglich baheim, es wäre benn, daß ich etwan zu einem Nachbar wäre gezogen; so balb ich aber baheim war, so hatte ich Gäfte, daß ich nicht viel allein war. Gott aber gab Gnabe, baß ich guten Leuten allemal Ausricht thun mochte, also daß sie wohl zusfrieden waren.

Demnach ich an Abam Schellenborf zu Bolsborf einen großen Freund hatte, wollte er mir sein Gut Woitsborf vermiethen, davor wollte ich ihm ein Jahr geben 500 Thir. Er vor seine Person wäre zufrieden geswesen, aber sein Weib wollte nicht, blieb also die Miethung nach, ungesacht daß ich gern wieder in der Gegend hätte sein wollen.

Wie mich nun Anfangs bes Jahrs ber allgewaltige Gott erfreuet hat und mir einen jungen Sohn bescheeret, als ließ er mir ans der Freude bald hernach ein Leid werben; benn ben 17 Februarii schiefte der liebe Gott mir eine schwere harte Rieberlage zu, daß ich also bis in die 3 Bochen zu Baguschkowitz ganz darnieder liegen blieb. Weil ich denn sahe, daß es nicht besser werden wollte, sondern vielmehr ärger, ließ ich mich nach Mertschütz sühren, branchte mich des Medici Doctor Baudissen von der Liegnitz, welcher auch alle Treu an mir thät, lag etliche Wochen, da

ich mich ganglich zum Tobe berichten ließ und bas Abendmahl bes herm empfing, aber Gott verliehe mir Starte und Kraft, bag ich bie grese Krantheit ausstehen mochte.

In solcher meiner stehenden Krantheit ward auch mein Söhnlein Hans George frank, lag auch bis in die 3 Wochen, darüber denn mein liedes Weib beides über mich und meinem lieden Söhnlein hoch betrübet war, welches Kind sie auch selbst nähren mußte. Es kam aber der allgewaltige Gott und nahm mir in meiner Krantheit mein liedes Söhnlein durch den zeitlichen Tod, als den 6 April dem neuen Kalender nach, mm 24 Uhr, zu Mertschütz in der großen Studen hinweg, welches ich auch bald hernach, den 8 dito, Sonntags zur Besper, zu Mertschütz ohn sonderliche Ceremonien, da ich nicht mehr als zu einem Tische Nachbarn hatte und 3 Pfarrherren, begraben und in die Kirche vor der Frauen Bant legen ließ. Der allgewaltige Gott verleihe ihm eine selige Ruhe und eine fröhliche Auferstehung, sammt allen Gläubigen, auf den jüngsten Tag, Amen.

Nach Solchem gab mir ber allgewaltige Gott auch von Tag zu Tag meine Gesundheit wieder, und aß mich an einer abgesottenen großen kohr gesund, so mir Herr Franz Waldan zuschickte.

Demnach des Christoph Schweinitges Erben mit des Franzes hadens Bertrag nicht zufrieden sein wollten, hatten wir abermal auf den 11 April Borbescheid zur Liegnit, ließ mich aber burch meine Brüder entschuldigen; bin also ben 14 April von Mertschütz wieder nach Paguschkowitz anheim gezogen, da ich denn meinen Nachbarn ein willkommener Freund war.

Den 16 bito mußte ich wiederum aufsein nach Liegnitz, in Sachen herrn Gichens') Burgichaft halber, bin aber auf ben andern Tag wieder beimtommen.

Bald ben 19 bito habe mit bem Bogt zu Saderschöwe Rechnung gehalten, welches Gut ich in Abschlag meiner Schwieger Schuld geneß, habe aber geringe Ausbeute bekommen, weil bies Jahr ein groß Miswachs gewesen, daß ich also bie 2000 Thir. nicht verzinset und die 120 Thir. Miethgeld geben mögen; berowegen ich benn bald ben 23 April mit meinen Schwägern, wegen meines Weibes Abstattung und baun wegen ber Schwieger Fran Mutter Berlassenschaft, vor ben Freunden zur Liegnit Handlung gepflogen, aber nichts verrichten mögen.

Den 28 bito habe ich neben meinen Brübern abermal in Schweiniges Sachen einen Borscheid, mit ihnen zu berechnen, zur Delfen gehabt, ift aber auch nichts brans worben, berowegen ich bahin umfonst verreiset; bin ben andern Tag wieder nach Paguschfowig fommen.

Den 30 bito bin ich balb nach Jaufchit zu George Schweinichen ge gogen und von bannen nach Mertschüt in angelegenen Sachen. Den 2

<sup>1)</sup> Schöneiche C.

Mai aber bin ich von bannen nach Hermsborf gezogen und allba ber Mutter Berlassenschaft getheilet, so noch vorhanden und nicht verrücket gewesen. Nach Berrichtung dieser Sachen bin ich den 9 bito wiederum heim nach Pagnichkowitz kommen. Den 11 Mai bin ich nach Sackerschöwe gezogen und mich umgesehen, wie in der Wirthschaft gehauset würde, habe es aber ganz unrichtig befunden. Den 13 bin ich zu Mersine bei einer Wittwen zu Gaste gewesen, da ich denn neben andern eingesadenen Gästen sein sustig gewesen. Den 15 Mai bin ich nach Talbendorf gefahren, von dannen nach Jauschitz, das Gut Rinnersdorf zu besichtigen, welches mein Bruder miethen wollte, den 13 bin ich wieder anheim kommen. Den 22 Mai hat mich der Pfarrherr zu Bargen, dahin ich sonst zur Kirchen geshöret, zu Gaste gehabt. Den 23 Mai bin ich wieder nach Rinnersdorf gezogen und mit dem von Stoschen sernere Handlung um sein Gut miethungs-weise gepstogen, den 24 wieder anheim kommen.

Demnach ich neben meinen Brübern unfer Schwester Jungfrau Helena Franzen von Waldau zu Klein-Rosen versaget ehelichen zu geben, und die Hochzeit auf den 28 Mai gen Klein-Rosen angesetzet war, bazu gaben wir ihm 100 Thsr. vor die Hochzeit. Bin ich den 27 dito von Hermsborf nach Mertschütz gezogen und folgenden 28 dito 1) ihm die Jungfrau nach Klein-Rosen gebracht, da wir und zu Groß-Rosen sammleten; verzehrten 26 Thsr. und war unser nicht vollend zu 3 Tischen, und war die Hochzeit allba dis in 5 Tag in Frenden zugebracht und vollendet.

Wann wir denn Herrn George Braun, Freiherrn, wegen Herzog Heinrichs Schuld über 3000 Thir. versichert hatten und die Zeit der Zahlung
vor der Hand war, als zahlete uns unser Better Hans Schweinichen 3000
Thir. Kausgelber aus, die wir dem Herrn Braun nach Breslau sühreten
und allda auszahleten. Ob er sich wohl zuvor erboten, meinen Schwestern
davon eine Berehrung zu thun, wann er von uns bezahlet würde, so
wollte boch, da er Geld sahe, nichts ersolgen, sondern zog es hinter sich,
und meine Schwestern befamen nichts; bin also den 6 Junii von Mertschütz wieder nach Paguschlowitz kommen.

Demnach hans Langenan von Groß-Strenz Bauerhandel zu Konradswaldan auf seinem Gut hatte, bin ich ben 7 bito mit ihm dahin verreiset, auch bald ben Tag wieder anheim fommen.

Den 8 Innii waren IFG. Herzog George zu Leubus, allbahin versichrieben IFG. mich und begehrten mit Herzog Hausen ins Reich zu ziehen und sein Hofmeister auf ber Reise zu sein. Weil aber die Zeit mir turz tam und sousten allerhand zu thun, ich auch nicht gern von meisnem Mauranschlein zog, ber Herr aber auch an ihm selber was wunderslich, als entschuldigte ich mich zum höchsten. Es hat mich aber hernach

<sup>1)</sup> von - bitol fehlt C.

bereuet, denn ich sousten gar einen gnädigen Herrn an IFG. Herzog George hatte, wiewohl IFG. waren mit meiner Entschuldigung auch zufrieden.

LIDen 11 dito bin ich zu Klein-Baulwh<sup>1</sup>) gewesen bei meinem lieben Nachbar, Wolf von Diebitsch, und ein Rausch mit ihm getrunken. Den 12 dito bin ich nach Talbendorf zu Nicol Lemberg gezogen und von dannen nach Rinnersdorf, und den 14 wieder anheim sommen.

Den 15 Junii bin ich nach Liegnitz gezogen, allba habe ich neben meinem Lrüber zur Liegnitz in die Hofgerichte Christoph Schweinitzes Erben eingelegt 2000 Thir., und benselbigen Tag sonst baares Geld vor Herzog Heinrichen wegen Bürgschaft ausgegeben 6000 Thir. Wit was kummer und Herzeleid ich neben den Weinigen dies gethan, ist leicht abzunehmen, wie mancher Seufzer und Thränen unter der Auszahlung erfolget sind worden! Weil es aber von meines lieben Herrn Batern Trenherzigkeit hergeslossen, so habe ich es Gott anheim stellen müssen; din also den 23 dito wiederum mit bekümmertem Gemüte von Rinnersborf und Liegnitz anheim kommen.

Den 31 Junii bin ich wieberum nach Minnereborf gu meinen Britbern gezogen und in unfern Gachen Unterrebung gepflogen, ben 4 Julii bin ich wieder anheim nach Baguichfowit fommen. Den 8 Inlii bin ich gu Camin bei meinem lieben Freund Afmann von Abichat gu Gafte gewefen und find guter Dinge gewesen. Wann ich benn wegen ber Gader icowifden Gaden in unterschiedlichen Boften in Unfpruch genommen, ale habe ich mit Loreng Braun und Sans Ratbern wegen ihrer Anspruche auf ben 12 Julii ju Stroppen vorm Sofrichter Befcheib gehabt, es bat aber bie Cachen nicht verricht fonnen werben. Den 17 bito bin ich an Cacterichowe wegen einer Grenze gewesen und fonften meine Cachen Moglichfeit nach verrichtet. Den 20 Julii bin ich auf Berordnung F.G. ber jog Georgen meines herrn bei Banbeln ju Bingig gemejen. Wie benn ben 25 bito ingleichen beim Sofrichter ju Rreischa gewesen, wegen Fran Efter Sachen von Stroppen, fo ihr Leibgebing auf mein Miethgut batte, weil fie fich aber hurisch verhalten, jo wollten bie Bormunbe ihr nichts folgen laffen, bermegen ich bei ber Sanblung fein mußte.

Den 27 Julii bin ich an einem Fieber frankt worben, hernachmals aber mehr Krankheit zugeschlagen, daß ich also von bem 27 Julii bis auf ben 24 August baheim gewesen und meiner Krankheit abwarten muffen, bin aber diese Zeit über nicht viel allein gewesen, sondern täglich Gaste gehabt, die mich in meiner Krankheit besucht, welches mich viel gestanden, und sind große Unkosten aufgangen.

Wenn ich benn auf ben 30 bito mit Loreng Braun und Sans Rabbern in ihren Sachen einen Borbescheit zu Stroppen gehabt, wegen bes

<sup>1)</sup> BE. ichreiben Baulfe.

Butes Sadericowe, und ich babin nicht verreifen mogen, ift Abam Schellenborf zu mir fommen, ben Borbeicheib zu Stroppen bejucht, ift aber nichts Fruchtbarliche gehandelt worden, welcher ben 3 Geptbr. wieder von mir ift meggezogen. Den 4 Ceptbr. hatte herr George Braun mit Beinrich Arleben ju Langenwaldan ju Liegnit einen Borbeicheib wegen feiner Schuldforderung, habe ihm muffen als ein Mitburge Beiftanb leiften, und bin ben 7 bito wieber anbeim tommen. Den 8 bin ich gu Groß-Streng gewesen bei Bauern-Sanbeln, und ben Tag wieber anheim fommen. Den 13 bito bin ich zu Caderichowe gewesen und bie Wolle abnehmen laffen, ben Tag wieber anbeim fommen. Den 17 bito gu Groß-Streng bei Banbeln gewesen und einen guten Raufch befommen. Den 19 auf Befehlich 38B. ju Bingig bei Santeln gewesen. Den 21 bin ich nach Rinnersborf, Mertichut, Rlein-Rofen und von bannen nach hermsborf gezogen, meine Sachen beforbert und bin ben 4 Octor. wieber anbeim fommen. Den 12 Octbr. habe ich zu Striegan bie Bengen anhören follen, fo Sans Ratber wiber mich in ber Cadericower Cachen führete, bin aber nicht erschienen. Den 15 bito habe ich zur Liegnit in Chriftoph Schweiniges Schulbforberung Borbeicheid gehabt, bin ben 18 wieber anbeim tommen. Den 22 bito bin ich nach Mertichut aufgewesen, allba im Schuldwefen etliche Sachen zu verrichten; von bannen nach Liegnit wegen meines Schwagere Abam Schellendorfe Burgichaft, ba ich benn ins Ginlager ziehen muffen, allba ich mich mit meinem großen Schaben losgemacht und ben 29 bito anheim tommen. Den 6 Novembr, habe ich George Schweis nichen, fowohl ben Gefchwiftern von Camin Beiftand geleiftet, ben 8 wieber anheim tommen. Den 9 bito hat mich Sartmann von Rhon gen Camin an feinem Schwäher-Bater Afmann Abschaten, weil fein Beib allba banieber war tommen, ju Gevattern bitten laffen, ba ich benn gang luftig Den 11 bito habe ich Rirmes meinen Nachbarn gemacht, und gewesen. babe ju zwei Tijchen Bafte gehabt, welche guter Dinge find gewesen.

Den 17 Novbr. bin ich nach Rinnersborf zu meinen Brübern gezogen, und wann wir benn in Christoph Schweiniges Schuldwesen einen Borbescheid zur Liegnit hatten, haben wir benselbigen besucht, ist aber ganz vergebens gewesen; habe mich hernach zu Rinnersborf aufgehalten, baß ich ben 9 Decembr. heim kommen bin. Den 11 Decembr. ist mein Bruder Heinrich vom Briegischen Hofe zu mir kommen und etliche Tage bei mir verharret und mich besucht.

Den 14 bito haben 38G. Herzog Friedrich mich nach Liegnit verschrieben. Die Sachen aber, warum ich etwa verschrieben war worden, wurden mir nicht angezeiget, sondern nur dies, 3FG. nähmen es zu Dant an, baß ich erschienen wäre, und ob sie wohl mit mir angelegene Sachen zu reden gehabt, so mußten es 3FG. doch auf diesmal wegen vorgefallener Ungelegenheit einstellen, begehreten aber, ich wollte bei 3FG.

bei ber Tafel verbleiben, wie ich benn auch gehorsamet. Allba brachten 3FG. mir einen Rausch bei und ließen mich auch aus ber Herberge quittiren und versaubten mir also, welches mir eine seltsame Sache war, weil ich sonst von 3FG. feine Aussöhnung hatte, wannenher mir doch die Gnabe tame.

Den 19 bito bat mich Christoph Rohn gegen ber Prausnit zu Gevattern, ben 21 bin ich wieder anheim kommen. Den 30 Decembr. kam zu Klein-Baulwy um 3 Uhr in der Nacht bei meinem lieben Nachbar Wolf Diebitsch ein Fener aus, und brannten zwei Bauern und dem Herrn der Schafstall ab; weil er denn nicht einheimisch war, habe ich wegen Wehren und sonsten das Beste gethan, welches er hernach zu großer Freundschaft hat angenommen.

Habe also bas 84 Jahr zu Baguschfewit Haus gehalten, und ift mir an Getreibe zugewachsen 89½ Schock Korn, Haber 27½ Schock, Gerste 2 Schock, Heibekorn 1 Schock, Hirse 2 Schock 10 Garben, Flacks

51/s Schod und 47 Fuber Ben.

Und habe in diesem Jahr Freude gehabt, indem daß mir der liebe Gott einen jungen Sohn bescheeret und gegeben hat, auch beineben ein Stücklein zeitliches Gutes, wegen Angefälle von meiner Schwieger Frau Mutter, welches doch nicht an Gelde, sondern Fahrnis gewesen; vor solche Bohlthat ich billig Gott danke.

hinwieber bin ich anch in großen Rummer und Betrübnis gesetzet, in biefem bag mir ber liebe Bott meinen lieben Gobn, ben er mir guver gegeben, wieberum burch ben zeitlichen Tob genommen, und benn, bag ich groß Krantheit erlitten und ausgestanden habe, ingleichen, bag ich mein vaterlich But an ben Raufgelbern vor meinen Landesfürften geben muffen, wie ich benn neben meinen Brübern bies verschiene Jahr 10,000 Thir. in Burgichaft habe geben muffen. 1) Souften aber ingemein hat es mir ziemlich wohl gegangen, indem bag mich bie leute lieb gehabt und gern um mich gewesen find. Go hat mich Gott in meiner wenigen Rahrung auch gesegnet, bag ich ihm bavor billig gu banten habe; beineben fo bin ich wenig babeim gewesen, wie vor aus bem Memorial ju erseben, bero wegen es in meiner Saushaltung, wie es mohl fein follte, allerbinge jum Beften jugegangen, ba mich benn auch foldes reifen und geführte Banbel viel gestanben, ich will geschweigen, mas mir im Saufe auf Gafte ift aufgegangen, bag ich alfo ohn bies, mas mir bot Gut an Baarschaft gebracht, welches 133 Thir. gewesen, noch über 400 Thir. eingebüßet habe. Ich sage aber Gott vor alle seine Wohlthaten Dant, bag er mir wieber meine Befundheit verlieben und aus aller Rob und Widerwärtigfeit gnädiglich geholfen hat. Gloria in excelsis Dea, Umen.

<sup>1)</sup> wie - muffen] fehlt C.

Zum Gemerk habe ich mir, wie hoch bas Getreibe bies 84 Jahres im Kauf gewesen, aufgeschrieben, als ben Beigen zu 1 Thir. 22 Wfgr., bas Korn 1 Thir. 18 Wfgr., bie Gerste 1 Thir. 12 Bfgr., ben haber zu 24 Bfgr.

Mit einem Geschrei: "Gloria in excelsis Deo" will ich bas 85 Jahr wieber aufangen, gleich wie ich bas 84 Jahr habe beschloffen, und barneben Gott um seine Gnabe bitten, baß er mir und ben Meinen Glud und heil geben und seinen reichen Segen verleihen wolle, Amen!

Dabe also dies Jahr wieder zu Baguschkowit angefangen und meine Danshaltung allda getrieben. Den 3 Januarii bin ich von den Kottwitzern zu Siegda zu ihres herrn Batern, Melchior von Kottwitz, Begräbnis gebeten worden; wann ich benn große Freunde an ihnen hatte, habe ich es ihnen nicht abschlagen sollen, auch zu Stroppen auf dem Kirchhose die Abbankung gethan.

Den 8 bito habe ich Barthel Mufchelwit zu Brieg und feinem Bruber Sans Mufchelwit wegen einer Erbichaft, von ihrem Better berrührenbe, Beiftand geleiftet vor 386. Bergog Georgen; allba haben 386. mir gnabigen Billen erwiesen, barüber fich viele Leute verwundert gehabt, und habe bei 386. fo viel erhalten, bag fie gemelbtem Barthel Mufchelwiten um meiner Borbitte Billen bei feinem Bruber Sans 700 Thir. gubanbelten, ba er ihm boch nicht einen schulbig war. Bin also auf biesmal bem von Mufchelwis ein guter Freund und Beiftand gewesen, benn er fonften auch Riemanten ale mich hatte. Bin alfo ben 13 bito wieber anbeim tommen. Den 14 bito ift Baftian von Arleben bei mir gewesen, habe mit ihm einen guten Raufch getrunten, und hat fich fonften etlicher Sachen halber mit mir unterrebet, fo 389. uns beiben in Commiffion ju verrichten aufgeleget hatten. Den 16 bito bin ich in meinen Sachen nach Rinnersborf gezogen und biefelbigen mit meinem Bruber berebet, und ben 19 wieber tommen. Den 23 bito bat mich Abam Rreifelwit gu Merfine ju Gevattern gebeten, find luftig gemefen und ben Abend wieber beim tommen. Den 24 bito habe ich abermal zu Stroppen mit Loreng Brann wegen Gaderichower Anforberung Borbeicheib gehabt, find aber gar nicht verglichen worben. Den 29 bin ich neben meinem lieben Beibe jum brittenmal Gevatter worben bei Barthel Mufchelwit ju Geiferau; find auch luftig gewesen. Den 31 Jan, hat mich Abam Schellenborf gu Banneborf ju Bevattern gebeten, bin bernach nach Rlein-Rofen und anbere Derter gezogen, und ben 11 Febr. wieder anheim fommen. Den 12 bito ju Siegba und ben 13 bito gu Streng bei Bauer-Banbeln gemefen.

Rachbem von ber Rom. Raif. Daj. im Liegnitischen Schuldwefen

gen Breslau eine Commiffion angestellt, ju liquibiren alle und jebe Schulben Bergog Beinrichs, als forberten 38G. Bergeg Beinrich mich ju fich nach Breslau. Wann ich aber nicht mehr Diener war und unter 38. Bergog Georgen mit Leib angejeffen, forberten 38. Bergog George mich and, und gaben mir Rathe Stelle, weil ich um die Liegnipifde Sandel viel mußte, berowegen ich mich gegen Bergog Beinrich entschuldigte und ftellte mich bei 38. Bergog Georgen ein, ale ben 17 Febr. gen Breslau, allba maren 389. mit meiner Ginftellung in Gnaben gufrieben, liegen mich auch fobalt einlogieren, und hatte alfo Gutter und Dabl bei 388., und ward allenthalben gebraucht und gemeiniglich ale ein Rath mit an bie fürftliche Tafel gefett und wartete beineben 376. genaue auf, welches 33.6. gnabig und wohl gefiel.

Bann benn mein Schwager Bolf von Schellendorf in foldem schwebenben Commissariat, als auf ben 10 Martit, Sochzeit zu Losenig halten sollte, so bat 3FG. ich auf etliche Tage Berlaub, ben ich auch auf 5 Tage befam. Bog alfo ben 9 Martii von Breslan aus auf ben Golbberg gu, allba fich mein Schwager fammelte, und waren alfo auf ber Bochzeit luftig und guter Dinge, jedoch unflätig mitunter; habe meinem Schwager bas Bort gerebet. Bin alfo ben 15 bito wieber nach Brestan fommen und mich bei 38G. Bergog Georgen eingestellt, welches 38G. and wohl gefiel, baß ich mich alfo auf bie Stunde einftellte; und waren in Gnaben mit mir wohl gufrieben.

Folgende laffen 386. burch Abam Tzeichen, Ranglern, mit mir in Onaben reben, bag ich mich in 376. Beftallung einlaffen wollte, welches 38. ich auch gehorsamlich bewilliget. Dies nahmen 38. auch gu großen Gnaben an und liegen fich gegen mir beffelbigen Erbieten bebanten, und follte mich ein Rleines gebulben, wo und wie fie mich aber gebrauchen wollten, wollten 38B. mir ferner anmelben laffen; inmittelft aber wollten 380. mir bies Jahr 100 Thir. ine Saus geben, welches ich benn mit unterthänigem gehorfamen Dant von 386. annahm. Das Commiffariat aber mabrete bis auf ben 21 Martii, allba verlaubeten 386. mir wieber nach Sans mit allen Gnaben. Es mabrete nicht 4 Bochen, 370. fcbrie ben ine Boblauische Amt, ohne mein Erinnern, bag mir 100 Thir. folle eingestellet werben, welche ich auch fobalt habe befommen und burfte ber wegen fein Pferb nicht fatteln.

Demnach von 3. R. Dt. ein Fürftentag gen Brestan auf ben 25 Martii angesett war, verschrieben 386. mich ingleichen nach Breslau ju fich, gaben mir auch allezeit Rathsftelle, ba ich benn in allen Roth schlägen bem Fürstentag beiwohnete, und verlaubten 3FG. mir ber nach ben 2 April mit Gnaben wieber nach Saufe und hatte einen gnabi gen herrn.

Den 7 April bin ich gu Groß- Streng gu Gafte gewesen und einen

guten Rausch getrunten. Den 8 bito bin ich zu Rlein-Parchan auf Log-

Bann ich benn aus vielen Umftanben und Urfachen Baguichfowit langer nicht halten wollte, weil die 3 Jahr berum waren, fagte ich Golches ju rechter Beit ben Bormunben foldes Out auf, ungeacht bag ich es wohl langer batte erhalten mogen. Demnach ich aber in ber Wegend gute Freunde hatte und mich nicht gern von ihnen begeben wollte, und ich gleich= wohl auf Georgi bas But meiner Aufjage nach auch raumen follte, weil ich es allbereit einem Anbern vermiethen helfen, als handelte ich mit Bans von Langenan auf Groß-Streng, bag er mir fein But Groß-Bantwy vermiethen wollte, bag ich bei ihm in ber Wegent, ale meinem lieben Freunde, verbleiben mochte. Wann benn fein liebes Weib mit meinem lieben Beibe gute Freunde und Gefpielen maren, ichlug er mir Goldes nicht ab, und ift eine folde Belegenheit um bas Butlein, bag ich barauf 10 Malter auf eine Saatzeit jaen fonnte in guten Medern, beineben 15 melte Rube halten und 2001) Schafe. Waren 9 Banern, Die ginfen 24 Thir., und mußten bie Bauern von 6 Malter auf eine Gaatzeit arbeiten, wie es fich gehöret, ferner faen, abhauen, aufbinden und in bie Scheuren führen; hatte frei Brenn- und Baubolg und eine gute Fifcherei auf eine Biertelmeile lang und andere Obmäßigfeit. Bon foldem But gab ich ein Jahr 225 Thir. Miethgeld, boch bergeftalt, bag ich voran 600 Thir. gab und im Abzug 150 Thir.; welche Miethung also zwischen und war geichloffen, und barüber habe ich brei Tage faufen muffen.

Den 14 dito bin ich nach Rinnersborf und Baunsborf zu Händeln aufgewesen, und den 18 dito wieder anheim kommen. Den 22 dito zu Groß-Strenz bei einem Rathichlag gewesen, so über 20,000 Thir. ange-langet.

Den 25 bito haben 3FG. mich nach bem Brieg erforbert und mir etliche Bartei. Sachen zu hören neben bem Bohlischen Amt auferleget, und ferner an mich begehret, ich sollte mit 3FG. nach Prag ziehen. Auf Solches habe ich mich aus ehehaften Ursachen entschuldigen muffen, mit welchen 3FG. auch gar wohl zufrieden, und erzeigten mir allen gnäbigen Billen; bin ben 30 wieder anheim kommen.

Den 6 Mai habe ich Paguschfowit abgetreten und den Herren Bormunden wieder überantwortet, und ich bin vorigem Beschluß nach gen Groß-Baulwy wesentlich gezogen und solches Gut eingenommen; Gott gebe mir Gluck und Segen dazu, Amen.

Demnach nach ber Fran Schwiegermutter Tobe meines lieben Weibes Schwester, Jungfran hese Schollenborfin, mit Siegmund von Mauschwitz bem Jungern zur Armenruhe versprochen worben, warb bie hochzeit gu

r) 20 B.

Migenau ben 13 Dai angestellet, und ibm, bem von Dauschwit, beimgebracht. Derowegen fo war ich ben 11 nach Rinnereborf auf, und begab mich neben andern Freunden gen Boitsborf in Kreticham, allba fich bie Brant fammelte, und rudten folgende nach Algenau neben anbern Freun-Bann aber bie Berlobung noch nicht war gehalten worben, fiel alfo Streit vor (weil meine Schwäger auch feltfame Leute waren), bag es fich aufeben ließ, bag bie gange Bochgeit gurudgeben follte, wie benn bie Brüber und Freunde allbereit auf bem Bagen fagen und wegfahren wollten; weil ich aber ohn mein liebes Weib und bie Brant nicht weggieben wollte, ichidte ich etlichemal gu meinem lieben Beibe, bag fie und Die Braut jum Auffigen tommen follten; leglich lagt mir mein Beib vermelben, fie fonnte bie Braut nicht fortbringen, benn fie wollte in feinen Beg nicht wieber auffigen, berwegen fie ber Brant auch eine gute Maulfchelle geben muffen. Bie ich Solches bore, vermahnete ich bie Britter und Freunde, fie follten es geben laffen, wie es tounte ober wollte, und bie Sache ber Ausstattung und Berleibgedingung auf 38. ale ben ganbesfürften ichieben, wie 38. Ausfat machen möchten.

Darauf warb ihnen von ben andern Gefreundten auch eingerebet, waren sie zufrieden und ging also die Trauung vor sich, und waren die Hochzeit über lustig und guter Dinge. Des Morgens aber brachte ich die Berlobung neben dem alten Herrn von Mauschwitz aufs Papier, dabei es auch blieb, und gab ferner feinen Streit, sondern ward von Brüdern und beiderseits Freunden besiegelt; und bin den 18 von gemeldter Hochzeit wieder anheim kommen.

Den 19 bin ich zu Groß-Strenz bei Händeln gewesen und einen guten Rausch bekommen. Den 20 habe ich neben dem herrn hofrichter zu Binzig händel gehöret und ben Tag wieder anheim kommen. Den 21 ift mein Schwager, Franz von Baldau, zu mir kommen neben meinem Geschwister, mit benen bin ich lustig und guter Dinge gewesen, ben 24 dito sind sie wieder weggezogen. Den 27 dito ist hans von Langenau zu Groß-Strenz in Breslau gewesen und kommt krank anheim, schicket berowegen zu mir, daß ich bald zu ihm kommen sollte, welches von mir auch ans treuem Herzen beschah; habe aber, daß ich zu ihm kommen, in großer Gesahr gestanden, sedoch unwissend, denn er die Bestilenz am Halse gehabt.

Den 28 bito bin ich von Barthel Muschelwitz zu Gevattern zu Peruschen gebeten worden; wann benn ein groß Gefäufte gewesen, erhebt sich ein Tumult, in solchem Anflauf wird ein Seidlitz erstochen, der Thäter aber kommet davon. Wie nun solches Alles gestillet, brach es aus, es wäre auf mich gemeinet gewesen und angefangen worden, daß ich nur sollte mit ins Spiel kommen, damit sie eine Ursach zu mir haben möchten; aber der allgewaltige Gott behütete mich davor, daß ich nicht aus der Studen kommen konnte vor meinem lieben Weibe und Andern, bis die Rädels-

führer über mich selbst einander dies thaten, was sie mir zur Unschuld gedräuet hatten.

Bann benn Hans von Langenau Krankheit jemehr überhand nahm und er auf ben 31 Mai in Burgichaft Siegmund von Mauschwit gur Armenruhe betreffende einen Borbefcheid ju Breslan hatte, ließ er mich ansprechen burch sein liebes Weib, daß ich an seiner Statt babin ziehen wollte und bie Sachen beforbern; welches ich auf mich nahm und ihm die Cache jum Besten verrichte. Bin ben 2 Junii wieder anbeim kommen. und ben von Langenau harte frank und irre gefunden. Den 4 Junii bin ich zu Berufchen gewesen; allda ift ber von Seiblit mit Recht aufgehoben worben und gen Stroppen begraben. Denfelben Abend, wie ich zuruckfam und ben von gangenau besuchen will, ift er vor einer Stunde gestorben Weil benn auch balb auf ben 13 Junii bas Begräbnis gegen bem Strenz angeordnet worden, bin ich diese Tage über oft zum Strenz gemefen, bag ich bas Begrabnis bestellet und angeordnet habe, und ift ber von Langenau auf benjelbigen Tag mit abelichen Ceremonien gur Erben bestattet; sind zu 6 Tischen von Abel allda gewesen. Den 17 bito bin ich zu Steinau gewesen und mich mit ben Rottwigern wegen Sackerschöwe Miethgelbes berechnet. Den 22 Inni bin ich auf ben Rechtstag gen Berufchen gezogen, wegen bes von Seiblit Tobichlages, ber Thater bat aber nichts gefteben wollen. Den 24 bin ich nach Rinnersborf und Baunsborf gezogen, ben 28 wieber anheim gen Groß-Baulmy tommen.

Demnach die Frau Langenauin zu Groß-Strenz nach Absterben ihres Dannes boch ichmanger blieb, gebar fie bernach einen jungen Gobn, gu bem ließ fie mich zu Gevattern bitten und ward ben 28 bito getauft, mußte Batere und Pathen Stelle halten. Den 6 Julii bin ich abermal zu Beruschen auf bem Rechtstage gewesen wegen bes Seiblit Tobichlag; er ift aber abermal nicht gestanden. Den 8 bito bin ich von Bergog Friedrichs Rathen gen Lieguit im Mertichuter Schuldwefen erfordert worden, wegen etlicher jur Ungebühr Klagen, habe es aber balb richtig gemacht, und ben 10 bito wieder anheim tommen. Den 11 bito zu Peruschen bei Barthel Mufchelmit gewesen in Siegmund Reffels Sachen, ibn zu erbitten helfen, baß er bei ihnen Unterhalt haben möchte, habe aber nichts ausrichten Den 16 bin ich zum Groß-Strenz beim Rathschlag gemesen ber Schulbfachen halber, wie biefelbigen ohne Bertaufung ber Buter möchten abgeleget werden. Den 20 bin ich zu Grafchine bei Baftian Arleben gewefen, welcher mich hatte ju Gafte gebeten, und mit ihm einen guten Den 1 Aug. bin ich mit Christoph Roschligen zu Rausch getrunken. Schimmelwit gewesen, ba er benn seine väterliche Anforderung bei feinem Bettern, ale ben Bormunben, gefucht, aber ihm zum Beften wenig verrichten mögen. Den 7 bito habe ich mich mit den Kottwigern wegen ber Sadericower Schuld zu Baulmy berechnet; mit was ichlimmen,

gramen!) Leuten ich zu thun gehabt, weiset bas Werk aus, benn sie mir bas gelengnet, was Brief und Siegel besaget hat. Den 13 bito bin ich auf IF. herzog Georges Besehl gen Groß-Strenz Abgesandter gewesen, weil der herr Bischof und Aurzbach, als die Landesherren, ihre Gesandten auch allba hatten, zu berathschlagen, wie mit den Gütern zu gebahren sein möge den Kindern zum Besten; ist aber nichts Gründliches verricht worden.

Demnach es jum Brestan bies 3ahr febr ftaupte,2) &G. Bergeg Beinrich aber ju Breslau auf ber Raif. Burg in einer Cuftobia erhalten war, ale entwichen 38.6. von Breslan aus ber Enftobia nach Bolen, ju herrn Opolinefen3) mit 2 Dienern, ift ben 18 Julit beschehen. Db nun wohl die von Breslau 33. nacheilen laffen, weil man aber nicht gewußt, wo 38. hinaus, find fie also entwischt, und find 38. hernach aus Bolen nach Schweben gezogen und wieder mit bem angenommenen Ronig beraus in Bolen fommen, ba benn in Schleffen bermegen groß Schreden gemejen; hab es barum allbier, weil es mein alter herr gewesen, erwähnen wollen. Den 21 August mit Ricol Lembergen nach ber Dels gezogen, feinen Cohn allba in Sof gegeben, ben 24 wieder tommen. Denfelben Tag auch balb nach Rinnersborf und ander Ort in meinen Sachen gezogen, ben 31 wieber anheim tommen. Den 2 Gept. bat mich ber alte Geefalt jum Strien auf bie Rirmes gebeten, allba es gute Raufche gegeben. Den 8 bito bin ich bei Abam Kreifelwit gu Merfine gu Bevattern geftanben, find guter Dinge gewefen. Den 10 bin ich jum Groß Streng bei Bauer-Sandeln gewesen, welche ich auch verglichen.

Demnach 3FG. herzog George, mein gnädigster Fürst und herr, mit Dero Landschaften wegen Abstattung 3FG. Fräuleins zu reden gehabt, als haben 3FG. die Winzigschen, Randtenischen, Steinausschen und Wohlischen Landschaften auf den 13 dito gen der Steinau verschreiben lassen, und haben 3FG. mich neben dem Wohlischen herrn Hauptmann zu einem Commissario geordnet, und an die Landschaft begehret eine Contribution zu des Fräulein Abstattung und Hochzeit, welche 3FG. Herzog Carl nahm. Es war aber auf diesmal bei ihnen nichts zu erhalten, sondern schweces bis zu anderer Zeit und auf fernere Zusammenkünfte auf. Kurz bernach aber bin ich wieder neben dem herrn Hauptmann Commissarins gewesen, haben sie von 100 Ther. der Schahung nach bewilliget 9 Wigzr., und von der Huben I Schessel Haber und 1 Henne.

Den 16 Sept. bin ich gen Bannsborf zu einer Magb Sochzeit und Rirmes gezogen, neben meinem lieben Beibe, auch fonften andere Sachen verrichten muffen; bin ben 21 bito wieber anheim tommen.

<sup>1)</sup> habfüchtig. 2) bie Staupe, eine bosartige Epibemie, graffirte; C. hat fant.
3) Andreas Opalinoti. 4) und eine hennel fehlt B.

Demnach 380. Bergog George, mein gnabiger Fürft und Berr, 386. Bergog Carl berfelbigen Tochter und Fraulein Cophia ebelichen gu geben verwilliget gehabt, ale ift bae Gurftl. Ehrenfest und Beilager ben 30 Cept. ju Brieg angesetzt worben, ba benn 3&B. mich jum Aufwarten allerguäbigft erforbert haben. Bin alfo ben 27 bito von beime aufgewefen und mich gehorfamlich bei 38B. eingestellt, allba haben 38B. mich jum 4 Marichall bei ber langen Fürftl. Tafel verordnet, und fouften belfen jugufeben und eingurathen anbefohlen, babe gu meinen Truchfeffen 8 Brüber gehabt, fo Effen getragen, welche Grigerftorfer von ber 3orbanmuble, alles tapfere lange Befellen find gemejen. Saben fich gar wohl gehalten und fleißig aufgewartet, mit welchen ich benn auch jum Abichieb einen guten Raufch getrunten, und wird nicht balb erfahren fein worben, baß ein Marichall in foldem Dienft 8 Bruber gu Truchfeffen gehabt, als ich biesmal auf fonberbare Berordnung 3FG. Bergog Georgen hatte, und habe mich biefe Sochzeit über gegen 38B. wohl verbienet, benn ich wartete fleißig auf, ungeacht bag es mir große Mube gab und 6 Tage nicht viel Rube hatte. Bin alfo ben 6 Octobr. von Brieg wieber anheim fommen und hernach was ausgeruhet.

Den 8 bito bin ich zu Herrnstadt gewesen, und Abam Lucken zu Wiegeln, so mir schuldig war 400 Thle, verklaget, mit welchem ich hernach eine lange Zeit mahnen mußte. Den 12 bito habe ich ehrliche Lente zu Gästen bekommen, da mir ein Paar Achtel Schöps sind aufgangen. Den 14 bito habe ich in der Sackerschömischen Sachen zur Dels vor IFG. einen Borbescheid gehabt, da mir denn Herr Anton Scholz einen Beistand geleistet, die Sachen aber sind ohn Frucht zergangen, und bin den 16 wieder heim kommen. Den 22 dito bin ich hinwieder beim Herrn Hauptmann zur Herrnstadt gewesen und über Adam Lucken geklaget, welcher auch bestrickt worden; den Tag wieder anheim kommen.

Den 23 bito habe ich mit meinen Schwägern, ben Schellenborfen, bas Bieh zu Sackerschöwe ausgetheilet, und hat ein jeder das Seine weggenommen; habe auf mein Theil bekommen: 3 Kühe und 4 gelbe Stück Bieh, 1 Ochsen, 5 Pferbe, 4 Schweine, wie denn berowegen eine Bergleichung aufs Papier aufgericht worden. Den 27 dito bin ich nach Rinnersborf aufgewesen, und weil Kunz von Schwosdorf zu Lossenig zur Prinsnig bei Herrn Jacob Rothfirchen Hochzeit halten sollte, bin ich ben 29 dito mit ihm neben meinem lieben Beibe auf seine Hochzeit gezogen und ihm das Wort gerebet, babei lustig und guter Dinge gewesen, und ben 2 Novembr. anheim kommen.

Den 4 Nov. habe ich abermal zur Dels mit Lorenz Braun wegen Sackerschöwe Borbescheib gehabt, und ift herr Anton Scholz mit mir gewesen; ift abermal nichts verrichtet worden, bin ben 7 bito wieber anheim tommen. Den 9 Nov. bin ich zu Laserwit gewesen, hat mir hans Kott-

wit wegen ber Satgelber Saderichowe 500 Thir. gut gemacht, welche ich auch hernach ben 15 bito ber Frau Langenau gu Groß Streng wegen ber Miethung Groß-Baulmy, fo ich voran geben muffen, 600 Thir. ans. Den 16 bito bin ich nach Rinnersborf in bem Merticbuter Schuldwefen, baffelbige in Richtigfeit ju bringen, gezogen, ben 21 wieber anheim fommen. Den 23 bito bin ich wieber nach Rinnereborf und Rlein-Rofen, Frang von Balban jum Janer Beiftand gu leiften, gezogen, und bin ben 27 wieber anbeim tommen. Den 4 Decembr, habe ich aber mal einen Borbescheib gur Dels mit Loreng Braun gehabt, und ift Ber Unton Scholz babei gewesen; wir find aber biesmal mit einander vergliden worben, bag ich ihm vor feine Unforberung, welche er auf 7000 Thir. ichabte, 200 Thir. gab; barauf lub mich ber Braun gu Gafte, perfuff ihm neben meiner Befellichaft 24 Thir., bernach waren wir bie beften Freunde, und bin ben 8 bito wieberum anbeim fommen. Solche Mabe hatte ich alles wegen meiner Schwäger, verbiente boch feinen Dant. Den 9 bito bis auf ben 13 habe ich viel Bafte gehabt, bin luftig, jeboch mit meinem Schaben, gewesen.

FG. mein gnäbiger Herzog George, begehren gnäbig an mich, baß ich mit IFG. Herzog Jocheim ins Reich ziehen, zu Einnehmung der Probstei zu Magdeburg, wolle IFG. Hosmeister auf der Reise sein. Ich entschuldigte mich aber wegen Krankheit und andern Ursachen, mit welcher meiner Entschuldigung IFG. auch gar wohl zusrieden waren, und sind also IFG. Herzog Jocheim den 13 Decembr. zu Brieg aufgewesen. Den 19 dito bin ich abermals in meinen Sachen nach Kinnersdorf gezogen, und den 21 wieder anheim kommen. Den 26 und 27 dito habe ich Gäste gehabt und sehr trinken mässen. Den 29 Dec. din ich bei Otto Luden zu Rockesause Gevatter worden und sehr getrunken. Den 30 dito bin ich zu Klein-Baulwy zu Gaste gebeten worden und sehr getrunken.

Habe also bas 85 Jahr, wie man pflegt zu jagen, mit Unruhe zugebracht, benn erstlich so hat mich ber fromme Herzog George, IFG., in seine Bestallung genommen und mir bes Jahres 100 Thr. ans sondern Gnaden gegeben, bagegen IFG. mich auch auf Hochzeiten, Commissionen und Händeln ziemlich gebrancht, und also einen gnädigen Herrn an IFG. gehabt, wie denn mein Bruber Heinrich ingleichen gehabt, welcher an IFG. Hof gewesen, und also IFG. mich nicht allein gern um sich, da sie ins Reich zogen, hätten wissen wollen, vor ihre selbst Berson, sondern auch hernach gnädig begehret, mit IFG. Jocheim Friedrich ins Reich zwiehen und sein Hosmeister zu sein, daraus ich IFG. Gnade gespüret, welches ich auch dies Jahr zu einem sonderlichen Glück habe angenommen. Beineben so habe ich auch dies Jahr wegen überhäufter Händel des Gutes Sacherschieden, sowohl Mertschützer Schulden halber, viel zu thum gehabt, und denn hat mir das Fortziehen von Paguschswis gen Groß-Bauluh

nicht wenigen Kummer und Mühe gegeben; habe boch auch in meiner großen Widerwärtigkeit auch zu Zeiten eine Freude gehabt, auf Hochzeiten und Kindtaufen, bin wenig einheimisch gewesen, darum mir auf Zehrung und sonsten, weil ich fast von baarem Gelbe zehren müssen, viel ist aufgegangen; so sind mir die Gäste auch nicht seltsam gewesen, ungeacht daß das Häuslein klein war, so war doch allezeit was im Borrath.

Und ift mir bas erfte Jahr zu Groß-Baulmy gewachsen an Körnern, als Korn 21 Malter, Beigen 3 Malter 2 Scheffel, Gersten 8 Scheffel, Daber 19 Malter, Den 38 Fuber, Die Rüchelspeise ist im Sanse aufgegangen.

So habe ich auch eine große Zufuhr von Caderschowe gehabt, ungeacht baß ich es meinen Schwägern berechnen muffen, so ist es mir boch gar aufgegangen, benn, wie gemelbt, so habe ich große Ueberlast wegen ber Gafte gehabt.

Dies Jahr hat man bas Getreibe gefauft, als ben Weizen ju 2 Thir. 17 Bfgr., bas Korn 35 Bfgr., bie Gerste ju 26 Bfgr., ben Saber ju 16 Bfgr.

Gott fei Dant, ber mir bies und anders verliehen und bies Jahr also mit ziemlicher Gesundheit sammt ben Meinigen vollenden hat laffen, Amen.

Dies 86 Jahr fange ich abermal in Gottes Ramen zu Groß-Baulwh auf meinem Miethgut an, bazu gebe mir die heil. Dreifaltigfeit Glud und alle Wohlfahrt, Amen.

Bin also bie heiligen Feiertage zur Kirchen gezogen und erstlich bas Reich Gottes gesucht und mich baheim gehalten, auch meiner Wirthschaft mit Miethung bes Gesindes und so viel sich sonsten auf solche Zeit geziemet, befördert und obgelegen. Go haben mich auch baneben und bald Ansangs tunftig neuen Jahres meine Nachbarn besucht und Gäste gehabt, wie sie mir benn in dem vergangenen Jahre nicht seltsam sind gewesen.

Den 3 Januar bin ich in angelegnen Sachen nach Rinnersborf gezogen, mich mit meinem Bruber zu unterreden wegen vorgefallener Sachen, ben 5 bito wieder anheim kommen. Den 7 dito bin ich neben meinem lieben Beibe zu Bargen bei unserm Pfarrherrn zu Gevattern gestanden, wie ich benn auch einen guten Rausch bekommen. Bom 8 bis auf den 20 dito bin ich allezeit daheim gewesen und meiner Birthschaft abgewartet, und habe doch mehrentheils Gäste gehabt, mit denen ich im Schöps täglich trinken müssen. Den 20 aber bin ich nach Rinnersdorf zu meinem Bruder gezogen, wegen Mertschüßer Schuldwesen mit ihm Unterredung zu halten, und den 23 wiederum heim kommen. Den 24 dito hat mich der alte Abschaf zu Camin zu Gaste geladen, da ich denn auch einen

guten Rausch bavon gebracht. Den 27, 28, 29 bin ich jum Beistand ju Trachenberg gewesen bei Lehnart Ratbern ju Alexanderwit, Hand Siegroten zu Wirsebene und Otto Lucken zu Rogosawe, welches alles schwere Händel gewesen sind, aber von dem Herrn Kurzbach gar nicht verglichen worden. Den 1 Febr. habe ich mich vieler Gäste versehen, wie ich sie benn auch bekommen habe, berowegen ich mir zu Brestau 5 Achtel Schöps habe holen lassen, und vor ein Achtel ein schwere Mark gegeben.

Demnach Siegmund Schweinichen von Frendenburg wegen etlicher gethanen Reben, fam Jodeim von Refe nicht ein Ebelmann und abeliden Beichlechte fein folle, jum Brieg einen Ehrenhandel vor 38. Bergog Be orgen mit gemelbtem bem von Refen hatte, verschrieben mich Sans und Bodeim Schweinichen, Gebrüber auf Schweinhaus und Bolmeborf, gegen bem Brieg auf ben 4 Febr. Abends einzufommen, allbabin ich benn auch ericbien, in Meinung, es murben meine gemelbte Bettern auch ba anfommen und bem Ehrenhandel beimohnen. Es blieben aber meinem Bettern alle Freunde auffen, berowegen ich bes folgenden Morgens gar früh mich ju 3FG. Bergog Georgen verfüget und flagte 3FG. Die Noth, wie es meinem Bettern erginge, bag ibm alle feine Freunde auffen blieben, baten berowegen jum bochften 38.6., Die Gachen babin gu richten, bag meinem Bettern fein Spott wiberfahren möchte. Darauf erboten fic 389. gegen mir aller Gnabe, und um meinetwillen gnabigen Billen meinem Better gu erzeigen.

Bie es nun gur Berbor fommt, hatte mein Better Siegmund Schweinichen feinen Freund, ber ihm bas Wort rebete, berowegen ichaffen 380. mir, ihm feine Cachen vorzutragen; ich entschulbigte mich aber jum anbern und brittenmal, mit welcher Entschuldigung 380. auch wohl gufrieben waren, und mußte Schweinichen feine Sache felbft reben. Die Sachen aber waren öffentlich unrecht zu befinden, weil mein Better ben von Refe bor einen Pfefferfad hatte gescholten, bag er bem von Refe einen Abtrag thun mußte, wie folget: mas ber von Schweinichen gerebet und gethan, bas ware aus hitigem Gemute und vollem Trunt bergefloffen, wußte alfo von bem von Reje nichts andres, als was einem Ehrlichen von Abel gegiemet und gebühret; ba er ihm nun mit Borten ju nabe tommen ware, fo bitte er ihn um Berzeihung, hielte ihn auch forber vor einen abeliden ehrlichen Mann. Dit Goldem war ber von Refe gufrieben, bamit ce aber bei bem Begentheil, ber über 124 Berjonen vom Abel gum Beiftant hatte, ein Unfeben batte, und 386. ibre Guritl. Reputation beweifete, fo liegen 386. ibn, Schweinichen, auf bas Rathhaus bestricken. Demnoch mich aber 38B. bei ber Fürftl. Tafel behielten, brachte ich bei 38B. fo viel zuwege, bag er nach Tifch auf nachfolgenben Bettel balb wieber bom Rathhaus gelaffen und in bie Berberge beftridet worben.

## Bettel.

Demnach 386. Berr George, Bergog in Schlefien, gur Liegnit und Brieg, unfer gnabigfter Furft und Berr, beute burch ben geftrengen ehrenvesten herren von Balban ju Schwanowit und Bramfen, Sauptmann jum Brieg und Ohlau, ben eblen, ehrenveften Giegmund von Schweinichen gu Michelsborf in Beftridnis nehmen laffen, bag er fich bis auf andere 3f. Berordnung auf bem Rathhaufe enthalten folle, und aber 386. von bes von Schweinichen Bettern, bem eblen, ehrenvoften Sans Schweinichen von Merticbut ju Groß-Baulmb unterthanig und bochfleißig erfucht und gebeten worben, bag er in fein Berberge bestrictt möchte werben, ale find 386. auch auf bie beschehene Borbitte gufrieben, bag fich gemelbter Giegmund Schweinichen bei bem beute getbanen Angelobnis ftrade vom Rathhaufe in feine Berberge begebe und barinnen bis auf 389. Berichaffen verharre und fernern Beideib verwarte. Daran beidiebet 38B. gnabiger und boch enblicher Wille. Datum Brieg ben 6. Febr. Unno 1586.

George, Bergog m. p. Fürftl. Briegische Rangelei.

Den anbern Morgen brachte ich wieber bei IFG. zuwege, daß IFG. mir verwilliget, ihn nicht länger als 3 Tage in der Herberge bestricket zu halten. Bewiesen also IFG. mir große Gnade, mit welcher erzeigten Gnade, die angenscheinlich war, ich einen großen Namen bekam, sonderlich weil so viel ehrliche Lente da waren, welche es gewahr wurden, was IFG. um meinetwillen thäten und daß ich einen gnädigen Herrn hatte, inmaßen denn auch hernach viel Lente in ihren Sachen Jussucht zu mir trugen, die etwas bei IFG. Herzog Georgen zu befördern hatten, daß ich ihnen ihre Sachen verrrichten wollte. Ich stund diesen Tag gewistlich meinem Better vor einen Freund, daß auch IFG. selbst gesaget hatten: "Siegmund Schweinichen hat heut einen Beistand gehabt, der ihm vor 30 Freunde gestanden hat." Bin also den 9 Febr. anheim kommen gen Groß-Baulwh, habe über 15 Thlr. verzehret, welches mein Lohn ist gewesen.

Auf ben 10 bito habe ich eine Magb ausgegeben, Barbara, so mein liebes Weib mit noch von Hermsborf gebracht hatte, ba ich benn meine Schwäger, Franz von Walban, und die Nachbarn, zu 3 Tischen Gäste gehabt, bin lustig und guter Dinge gewesen. Den 18 Febr. bin ich nach Rinnersborf, etliche Gelbsachen zu beförbern, gezogen, auch wegen meines Brubern ber Rinnersborfer Miethgelber zu thun gehabt, ben 21 bito wieber anheim kommen.

Demnach mich Melchior Schweinichen von Jägenborf auf seiner zwei Sohne Dochzeit gen Profen erbeten, bin ich ben 23 bito aufgewesen und mich gen Jauer zur Versammlung begeben, von bannen vollend nach Profen auf bie Hochzeit, und beiben Brübern bas Bort in ber Ausbitte,

Berlobung und Ueberantwortung gerebet, und babei lustig und guter Dinge gewesen. Um 4 Tage bin ich wieber von bannen nach Rinnersborf, von bannen ben 2 Martii ins Saganische gen Gorpe aufgewesen und mit ben Glabisern wegen etlicher ausstehenben Schulben berechnet, und ben 7 Martii wieber gen Rinnersborf kommen, ben 8 bito aber von angemelbeten Orten anheim.

Den 10 bito bin ich zu Wiersebene bei einer Grenz Danblung gewesen. Den 12, 13, 14 und 15 Martii habe ich allezeit zu einem Tische Gäste gehabt, da mir benn 3 Achtel Schöps sind aufgegangen, will geschweigen, was mir in der Rüche und Futter im Hause ist aufgegangen; bin also bis auf den 22 dito allezeit daheim gewesen. Auf den 24 Martii hatte ich vor IFG. zur Dels einen Borbescheit mit Heinrich Mohlen, welcher mich wegen der Erbschaft zu Sackerschöwe ausprach und er allein vor sich haben wollte, da ich benn Herrn Anton Scholzen bei mir gehabt. Bin also den 22 aufgewesen und den 25 wieder anheim kommen, und ist Mohlen die Sache gänzlich abgesprochen worden.

Den 28 bito bin ich zu Seiffran bei Barthel Muschelmit zu Gafte gewesen, und bin hernach von bem 29 Martii bis auf ben 10 April babeim gewesen und etliches Mal Gaste gehabt. Den 11 bito zu Camin bei Afmann Abschahen zu Gaste gewesen. Den 12 und 13 habe ich Gaste gehabt und im Schöps sehr trinken mussen, wie ich benn anch beim Trunk vor meine Schwäger, Abam und Wolf Schellenborsen, sowohl vor Barthel Muschelwigen, siegeln mußte.

Demnach ber allgewaltige Gott mein liebes Beib gefegnet, bat fie mir zu Groß-Baulmh ben 11 April Anno 86 um halbmeg 12 im gangen Geiger zu Mittage, bem neuen Ralenber nach, eine junge Tochter geboren, ba ich bem allmächtigen Gott billig Dant fage, lobe, ehre, rubme und preife ibm baver, welches auch mein erftes und beites Blud zu Greg-Banlmb war. Solche gemelote meine liebe Tochter babe ich bernach ben 24 bito taufen laffen, und ift ihr in ber Taufe ber Rame Galome gegeben worben. Ihre Bathen find gewesen bie eblen, ehrenvesten, auch mobibenamten Ugmann von Abichat ju Camin, Barthel von Saje, Die Beit gum Befoffe, an feine Statt fein Sohn Chriftoph Safe, Baftian von Arleben, Sofrichter ju Wingig, ift nicht tommen, auch nicht geschidt, Barthel Mufchelmit ju Geiffrau, Barthel Mufchelmit gu Berufchen, but geschicket, Clemens Gad von Wingig, Carl Littwit ju Baguichtowit. Beinrich Bufewoh zu Rinnersborf, George Balbau gu Rlein-Rojen, bat geschicht, Meldior Rottwit ju Giegba, Jodeim Giegroth ju Birfebene, ift aber nicht erschienen.

Die Frau Barbara Langenan auf Groß-Strenz, Wittwe, welche pi vor bei meinem lieben Weibe gewesen und bas Beste gethan, Frau Margaretha Hasen zum Gesöffe, Frau Agnes Schindel zu Riein Baulwh, Frau Hese Salischin zu Mersine, ist nicht kommen, auch nicht geschickt, war boch sonst meine große Freundin, aber so karg, Fran Eva Muschelwitzin, Clement Haden eheliche Haussrau, die Pfarrsrau zu Bargen, Jungsrau Barbara Muschelwitzin von Marisch, Jungsrau Sute Muschelwitzin von Seiffrau, Jungsrau Sabina Waldauin von Klein-Rosen. Der allmächtige Gott verleihe dazu seine Gnade, Segen und alle Wohlfahrt, daß ich solche meine liebe Tochter möge aufziehen, Amen.

Und hat mich das Taufen gestanden, als 1 Ochse, 3 Kälber, ein alte Kuh, 4 Spanserkel, ein Spick-Schwein, 24 Hühner, 3 Hasen, 12 Antwogel, 1 Mandel Hechte, 5 Thir. allerlei Bürz, 4 Achtel Schöps zu 1½ Thir., 1 Eimer Wein zu 3½ Thir., 2 Achtel Weizen-Bier, 18 Scheffel Haber, 1½ Thir. dem Koch gegeben. Summa 46 Thir. 21 Wögr.

Das Pathengelb ist gewesen 21 Thir. Sind also bei solchem Taufen luftig und guter Dinge gewesen, ba benn meine Gafte erft ben 26 April gar sind weggezogen.

Gleich am Tage meiner Tochter Taufen schickten IFG. Herzog Gesorge, mein gnäbiger Fürst und Herr, mir aus bem Wohlischen Amt 100 Thir. Besoldung zu, beineben begehrten sie gnädig, ich sollte mich was gedulden, IFG. wollten es auf andre Wege mit mir richten, welche Gnade ich benn zum höchsten Dank annahm, erbot mich in Gehorsam, was IFG. ferner mit mir anordnen würden, wollte ich mich willig bequemen.

Gemelbte 100 Thir. aber zueignet ich balb meiner bamalen getauften Tochter, und lehnete sie einem Ratbar, eher nicht aufzusagen, bis meine Tochter (wo ihr Gott bas Leben vergönnet) verehelichet ober in ihren mündigen Jahren würde bedürfen, und solle die Zinse 6 pC. neben dem Hauptgut stehen bleiben; wenn aber meine Tochter eher, als sie mündig, stürbe, so soll er es mir auf Ermahnen wiederzugeben schuldig sein. Dies gab mir einen großen Namen bei meinen Gästen, sagten, ich müßte einen gnädigen Herrn haben, daß mir die Besoldung ins Haus geschicket würde, und die, so mahneten, kounten nichts bekommen. Den 28 April habe ich Frau Christina Schweinichen zu Liegnit in einer Sache wider ihre Schwester Beistand geleistet, den 30 bin ich wieder anheim kommen.

Den 7 Mai Anno 86 sind 3KG. Herzog George zum Brieg zwischen 11 und 12 Uhr in der halben Uhr zu Nacht zu Brieg gestorben, ist mir also der britte Liegnissische Kürst, dem ich gedienet, mit Tode abgegangen, habe bei derselbigen Leben einen gnädigen Fürsten gehabt, und ist also mein Glück, das ich zu hoffen gehabt, dahin gangen, welches mir nicht in sondern großen Kummer gegeben. Gott helse mir sonsten mit

habe ich ber Frau zum Strenz zu Trachenberg Beiftanb

geleistet.<sup>1</sup>) Den 9 bito bin ich in angelegenen Sachen nach Rinnersborf, Kammelwit, Bannsborf und Alzenau gezogen, und ben 14 bito von gemeldten Orten anheim kommen. Den 18 Mai ist mein liebes Weib zur Kirchen gegangen, habe zu zwei Tischen Gäste gehabt, sind kustig und guter Dinge gewesen. Den 22 bito früh bin ich beim Lande zu Winzig beisammen gewesen, etliche Sachen zu berathschlagen, wie auf das Fürstl. Begräbnis abzuschieden sei. Den 26 Mai bin ich nach Rinnersborf und von dannen nach dem Sagan, Lehnhard Rathern in seinen Sachen Beistand zu leisten, gezogen, ein Stück Gutes betreffend gewesen, den 1 Innii wieder anheim kommen.

Den 7 Juni bin ich nach bem Brieg auf bas Fürstl. Begräbnis aufgewesen, allda bin ich in bem Fürstl. Proces, wie berselbige fortzustellen sein möge, Marschall gewesen, neben Andern, wie in bem gebruckten Proces zu besinden, und mit Schmerzen meinen gnädigen Herrn begraben helsen. Welches benn ein wohl angestelltes Fürstl. Begräbnis gewesen, und habe mich bei IFG. Herzog Jocheim und Herzog Hans gar wehl verdienet; bin den 11 dito wiederum anheim kommen.

Den 12 bito bat mich Sans Duschelwit ju Merfine gu Gafte eingelaben und habe einen guten Raufch mit ihm trinfen muffen. Den 14 bito bin ich nach Rinnersborf ju meinem Bruber aufgewesen, allba ich meine Freunde aus bem Saganischen gefunden, mit welchen ich mit nach Rlein-Rofen gezogen, meine Schwefter zu besuchen in ihren Gechewochen, und weil auch auf ben 19 Junii bas Taufen allba war; von bannen bin ich nach Banneborf gezogen, und ben 25 bito wieber anbeim fommen. Den 26 bite ift bie Frau von Groß-Streng gu mir fommen und mich angesprochen, vor 400 Thir. ju fiegeln, welches ich auch gethan. Den 28 bito bat mich Barthel Muichelmit ju Bernichen gebeten, ju ibm gu fommen, welches von mir auch beschehen, allba ich einen guten Rausch befommen. Den 1 Julii gablete mir Sans Rottwit wegen Gaderichowe 200 Thir. aus auf Rechnung, ba er mir boch noch eine große Summa verblieb. Den 6 Julii bin ich bei Gebaftian von Agleben, hofrichter, gewesen, und mit ihm einen guten Raufch getrunfen, vornehmlich aber mit feinem Beibe. Den 17 Jul. nach Minnersborf gezogen, George Schweinichen zu guben Beiftand geleiftet in ber hornen Gachen, ben 19 bito wieber anbeim fommen. Den 24 bito ju Roppen gewesen, einen Ratbichlag gebalter, wie Lebnhard Stofche eingesperret fonnte werben, weil mein Bruter fein But in Miethung hatte, und er, ber Stofche, gar rafenbe mar; ben 27 bito wieder tommen. Den 28 bito gu Rlein-Baulmy gu Bafte geweien, auch bei Schindeln gu Fronte gewesen, ben 27 bito wieber anbeim fommen. Den 29 bito bei Lehnhard Banwit gu Alexanderwit gu Bafte gemejen.

<sup>&#</sup>x27;) ben 8 - geleiftet] fehlt B.

Es haben ben 4 August &. Bergog Jocheim Friedrich und Bergog Sans George Die Gibespflicht ju Bingig von ber Lanbichaft angenommen, allba ich auch gewesen; ungeacht bag ich teine Gibespflicht gethan, so haben 336. mich boch bei ber Tafel behalten. Den 7 Aug, bin ich nach Rinnersborf gezogen, George Schweinichen in feinen Sachen gu Roben Beiftand gu feiften ben 9 anheim tommen. Den 11 bito nach ber Dels aufgewejen, von Sans Rottwigen 254 Thir. ju empfahen von ben Gadericowijchen Satgelbern, welche er mir in bie Fürftl. Ranglei gur Ungebuhr hatte geleget bor meine lange habenbe Bebulb. Den 21 bito in meinen angelegenen Gaden nach Rinnersborf ju meinem Bruber und Baunsborf gezogen, ben 27 bito wieberum anbeim fommen. Den 29. bito gu Rlein-Baulwb gewesen bei Bolf von Diebitich, einen guten Rausch getrunten, wie benn ingleichen ben 31 auch beicheben. Den 2 Gept. bin ich gur herrnftadt gewesen megen bes Biebes, fo mir Giegrobt von ber Birfebenne gen Baulmy bat getrieben und feine Schwieger Frau Mutter Solches bat haben wollen, bei bem Berrn Sauptmann mich Rathe befraget.

Demnach ber allgewaltige Gott meine Tochter Anna, fo zuvor Anno 82 ben 18 3an. ju Bermeborf geboren und ben 5 febr. bafelbft getauft worben, mit einem harten Durchlauf angegriffen, welcher benn nicht gu ftillen gewejen, alfo hat fie ber allmächtige Gott nach feinem Rath und väterlichen Willen Unno 86 ben 4 Gept. um 24 Uhr im gangen Geiger burch ben zeitlichen Tob aus biefem Jammerthal in ben ewigen Freuden - Saal, gu Groß-Baulmy, abgeforbert, bero Geelen Gott gnabig fei, bem Leibe aber eine fanfte Rube und am jungften Tage eine frobliche Auferftehung geben und verleihen wolle. 3ft bernach ben 8 gemelbten Monate gen Bargen unter bem herrn Rurgbach gelegen, in welches Rirchipiel Groß-Baulmy gebort, nachft vor bem Altar begraben worben; ihres Altere gewesen 4 Jahr 33 Wochen ohn 2 Tage. Bas mir und meinem lieben Beibe burch folden Abrig und Benehmung meines lieben Tochterleins uns vor Rummer und Betrübnis gegeben, tann wohl abgenommen werben; weil es aber von Gott berfommen, habe ich auch als ein Chrift Gott es anheim geftellt, ibn, um ferner Bergeleit gu bewahren, angerufen, und habe mein Trauren bies 3ahr nicht allein mit langem Mantel und ichwarzen Rleibern, fonbern auch mit bem Bergen und traurigem, jeboch driftlichen Bemut jugebracht, und habe bei bem Begrabnis bie nachften Nachbarn, Brüber und Schweftern gehabt, alfo ju 3 Tifchen, und find 4 Bfarrherren und 8 Schüler gewesen. Gott wolle mich bor bergleichen Trauren gnabig bebüten. Und hat mich folch Begrabnis über 30 Thir. geftanben.

Den 9 Sept. hat mich ber herr Lurzbach gegen bem Bargen berfcbrieben, in etlichen Sachen sich mit mir zu unterreben. Wann benn ber rr bas Rirchfein zum Bargen hatte, habe ich ihn wegen meines Rin-

bes Stelle, bahin es allbereit geleget, ersnicht, mit welchem er anch gar wohl zufrieden gewesen. Den 11 bito ist das Land bei einander zu Winzig gewesen, haben mich zu 3KG. nach dem Brieg absertigen wollen in ihren Sachen, habe es aber nicht über mich nehmen wollen, weil ich nicht ein Landsaß, sondern Miethmann gewesen. Den 22 dito bin ich nach Rinnersdorf zu meinem Bruder, sowohl nach Bannsborf, gezogen, zu vertausen Hermsdorf, weil Abam Schellendorf allbereit in große Schulden gerathen war, den 8 wieder heim kommen. Den 29 dito din ich zu Seisfran dei Händeln gewesen. Den 1 Octor. habe ich zur Dels mit Hans Rottwigen zu Laserwitz wegen des Gutes Sackerschöwe Handlung gehabt, allba ich der genommenen Schäden halber, welche über 700 Threanliesen, das ich Alles mit Brief und Siegel zu bescheinigen hatte, mit ihm zu Rechten veranlasset worden, din den 3 des Nachts anheim kommen.

Den 4 bin ich nach Rlein-Rojen aufgewesen, Frang von Walban gur Striegan Beiftand gu leiften, ben 8 von Rofen wieber anbeim tommen. Den 9 bito mit ber Frau von Streug nach Konrademalban und Beruichen gezogen, Bauer-Banbel geboret; ben 10 wieberum beim fommen. 12 bin ich zur Kirmes gen Geiffran gezogen, balb aber wieber fommen. Den 14 bito habe ich Carl Litwigen 50 Thir. auf 14 Tage gelieben, aber langfam wieder befommen. Den 16 bito mit ber Frau von Streng ju Konrademalban gewesen, fo bei Stroppen gelegen, Sans von Ratbern bas But vermiethen belfen. Den 18 bito in angelegnen Sachen nach Rinnersborf aufgewesen, und von bannen auf bie Rirmes gen Banneberf und hermsborf; ben 29 bito anheim fommen. Den 30 nach Breslan gezogen, ben Rohnen, Geschwistern, 300 Thir. ausgezahlt, fo fie mir gupor gelieben gehabt; ben 1 Dov. aubeim fommen. Den 3 Dov. hat mid Beinrich Bufemy von Rinnersdorf auf feine Bochzeit gen Bechen, auch zu einem Bufemp, gebeten, ba ich ihm benn bas Wort gerebet, und ben 6 wieber anheim tommen; find guter Dinge gewesen. Den 7 bito gu Rlein-Baulwy bei Sanbeln gewesen. Den 15 bin ich gen Rinnersborf auf bie Rirmes gezogen, bon bannen ben 18 gen Rofen, bon bannen nach Baunsborf und wieber gurud nach Rlein-Rofen, Frang Balban ben 25 bito einen Beiftand zu Striegan geleiftet, ben 27 wieber anheim fommen. Den 30 bito bin ich ju Camin bei Agmann Abichaten auf ber Rirmes gewesen und einen guten Rausch befommen; ben 2 Decembr, anbeim tommen. Den 4 Decembr, bei Otto Luden ju Bafte gewesen. Den 9 bite ber Fran gu Groß-Streng Beiftand gu Stroppen geleiftet wiber Sand Ratbern, ben 10 wieber aubeim fommen. Den 10 bis auf ben 13 bite mein Better bei mir gewesen, find luftig und guter Dinge gemefen. Den 14 bite abermal zu Camin gu Gafte gewesen, ben 15 anbeim tommen.

Den 18 bito habe ich abermal einen Borbescheit gur Dele mit Sand Rottwigen wegen ber Gelber vom Gut Sadericowe herrührenbe gehalt,

wir sind aber in ber Suhne nicht verglichen worden, sondern ift beim Anlas verblieben, dabei herr Anton Schulz gewesen; den 20 dito anheim tommen. Den 23 dito der Frau zum Groß-Strenz wider den Barthel Hase Beistand geseistet, allba ich vor die Frau zum Strenz vor 300 Thir. Bürge worden. Item bald hernach vor Barthel Muschelwigen auch vor 100 Thir. Den 28 dito zu Klein-Baulwh gewesen zu Gaste und einen guten Rausch getrunken, und er hinwieder den 29 bei mir. Abam Schellendorf war bei mir 14 Tage und ist den 30 weggezogen, hat mir 3 Achtel Schöps ausgetrunken.

Dies 86 Jahr bin ich mit vielen Reisen beladen gewesen, ofters zu Gevattern gestanden und viel zu Gaste gewesen, und sousten viel bei Ehrenund andern Händeln gewesen, daß mir also viel ist aufgangen, daneben
hat es Frende und unterschiedene gute Räusche geben. Noch ist dies meine
höchste und größte Freude gewesen, daß mir Gott eine junge Tochter,
welche Salome getaust, bescheeret und gegeben hat, auch mir daneben sammt
ben Meinigen gesunden Leib verliehen, hergegen habe ich auch in dem
Wertschützer Schuldwesen, sowohl Sackerschwischen Sachen, großen Kummer und Sorgen gehabt, sonderlich aber auch, daß der allmächtige Gott
ben frommen Herrn Herzog George von dieser Welt abgesorbert, welches
mein dritter Fürst, dem ich gedienet, gewesen, daneben sind mir jährlich
gewisse Einsommen 100 Thlr. gefallen.

lleberdies zu meinem vorigen großen Kummer, und das alles mehr ift, hat der liebe Gott mir auch meine geliebte Tochter Anna durch den zeitlichen Tod schnell abgesordert, daß also mein Kummer und Sorgen, ja Betrübnis, weit alle Freuden übertroffen. Bei solchem meinem Kummer habe ich große lleberlast gehabt von Gästen, sowohl ist mir an Zehrung auf Reisen viel aufgegangen, daß ich also was stattliches eingebüßet. Sonsten habe ich große Gunst unter den Leuten gehabt. In meiner Wirthschaft hat es mir der Gelegenheit des Gutes nach ziemlich wohl ergangen und ist nsir zugewachsen an Korn 16 Malter 10 Scheffel, Weizen 1 Malter 10 Scheffel, Gersten 5 Scheffel, Haber 14 Malter, Hen 42 Fuder, Erbzins sind gewesen 36 Thir.

Ich sage aber Gott Dank vor alle seine Wohlthat, die er mir erzeiget hat, und sonderlich, der mir meinen Stand und Ehre bewahret und mich wunderlich auch über meine gemachte Rechnung erhalten hat, daß ich wohl sagen kann, ich weiß nicht wie. Gott gebe mir ferner, was mir an Leib und Seele gut sein mag, Amen, Amen.

Das Getreibe hat man bies Jahr gefauft ben Scheffel Weizen um 1 Thir. 16 Wigr., bas Korn ben Scheffel zu l Thir. 4 Wigr., die Gerfte 1 Thir., haber zu 18 Wigr. habe zwar bies Jahr fein Getreibe zu verlaufen gehabt und mich sonsten wie ich gekonnt, erhalten, mit Sorgen unt Borgen, unt habe es mir in meiner Birtbickaft laffen faner werten, Gott aber bat mir bas tägliche Brot überreichlichen und über Bernunft bescheeret.

Das 87 Jahr fange ich abermal zu Greß-Baulwy an, im Ramen tes Baters, tes Sebnes unt res beil. Geistes, welche beil. Dreifaltigfeit mir Glud, heil unt Segen geben wolle zu alle meinem driftlichen hantel, Bandel und Bornehmen, Amen.

Bie ich nun das vorige Sahr mit Aummer und Sorgen beschlossen, als habe ich bies Jahr mit Unrube angesangen, benn balt ben 2 Jan. habe ich mit bem unruhigen Mann habe Acttwiten zu Laserwit wegen bes Gutes Saderschöwe zu Stroppen Borbescheit gehabt, wie ich benn ben 1 Jan. wegen solcher handlung Gaste befam, welche mir Beistand leisten, barunter ich zu Untosten verursachet worben.

Den 4 Januar hat mich Aranz Balbau gen Alein-Rosen erbeten, etliche Händel zu hören; bin berwegen zu ihm gezogen, und ben 9 bite wiederum beim fommen.

Den 11 rito bin ich auf Deinrich Schweiniches von Kalbnist!) Hochzeit aufgewesen nach Prschiedrowit, da er sich benn zum Jobten gesammelt hat, und habe ihm bas Wort auf ber Pochzeit gerebet und sonsten auf der Hochzeit lustig gewesen, und ben 15 bito bin ich von der Hochzeit mit Abam Schweinichen weggesahren und gen Fürstenau zum Herrn Dittrich von Rittlit gezogen; wann aber der Herr nicht einheimisch war, blieben wir den Abend wegen des Trunks wohl zur Ruhe, des Morgens zum Frühstüd aber habe ich einen solchen Rausch bekommen, daß sie mich unterwegens todt gehandelt haben, und also in einem Dorse bleiben müssen; also wegen eines Trunks meines Echens in Gefahr gestauben. Wann ich aber solgenden Morgens früh zur Striegan beim Franz von Waldau sein sollte, bei einer Handlung, hat mir Gott die Gnade wieder verliehen, daß ich des Worgens nach dem Ansschlasen wieder habe sortziehen mögen, wiewohl mit großer Arankheit. Gott behüte mich mein Lebetage vor dergleichen Rausch.

Demnach IFG. Herzog Friedrich, ber 4 bies Namens zur Liegnik, mit bem Fürstl. Fräulein Sidonia Catharina, Herzogin von Teschen, verlobet ward, ist das Fürstl. Beilager gen der Liegnik verleget. Als haben IFG. mich zum Auswarten erfordert; bin also von gemeldtem Ort Striegau den 18 Januar nach Liegnik auf die Fürstl. Hochzeit gezogen und mich auf IFG. Erfordern eingestellt. Allba haben IFG. mir das britte Marschallamt, vor der Fürstl. Tasel auszuwarten, auserleget, auch die

<sup>1)</sup> Ralbewit B.

Hofwejen und Junkern an mich gewiesen, welches ich ungeacht ber Schulrigfeit, auch bag ich nicht Urfache hatte zu thun, auf mich bie Dlübe und Unlust gerne nahm, und versorgte Solches treulich 1) und was mir mäglich war fleißig, bamit ich boch eines bei bem herrn einen Dant bavon bringen wollte, benn ich genaue Aufschaner hatte, ob ich auch fleißig und genaue fein wurde, baburch follte ich probiret werben. Babe also bie Dochzeit über große Muhe und Sorgen gehabt, aber bes Truntes habe ich mich gänzlich entäußert, sondern verrichte bas mit Fleiß, worauf ich Den 5 Tag in ber hochzeit habe ich Berlaub gebeten, beichieben mar. weil mir wegen ber großen gehabten Mühe langer zu bleiben wohl nicht möglich mar; als baben 386. mir auch mit Gnaden verlaubet, mit biefem Anhange, ich follte in meiner Berberge frühstuden, mich meiner Kräfte wieder erholen, gute Freunde zu mir einladen, auch bei hofe abholen laffen, mas ich wollte, follte mir gefolget werben, benn ich meinem Umte also vorgeftanben, bag 386. Urfach hatten, mir gnabigen Dant zu fagen, wie es benn 3f.G. auch mit Bnaben gegen mir unvergeffen halten wollte und mein gnädiger Fürst und herr sein und bleiben. Welchem Rath ich benn 3FG. folgete, und ergötzte mich vor meine Mube in ber herberge mit meinen alten guten Befannten und Freunden, daß ich alfo 27 Töpfe Bein abholen ließ. Bin also bie Racht noch gen Rinnersborf gefahren, allba ich mein liebes Weib gelaffen, und ben 26 Jan. anheim gezogen, und habe bei manniglich auf ber Hochzeit gutes Lob eingeleget, auch wie gemelbt einen gnabigen herrn wieber befommen, und hat mich bie Hochzeit mit Kleidern und Zehrung über 58 Thir. gestanden, so ich dem herrn zu Ehren in Rauch habe aufgeben laffen.

Den 29 bito bin ich bei ber Frau von Groß-Strenz bei Banbeln gewesen. Den 30 bito ift bei meinem lieben Freunde Wolf von Diebitsch ju Rlein-Baulmy ein Feuer austommen um 20 Uhr am Tage, und find mit bes Junkern Hofrothe 2) jouften 5 Bauern abgebrannt; weil er aber nicht einheimisch gewesen, habe ich bas Beste abermal, wie vor einem Jahr auch beschehen, babei gethan, und berowegen bei ihm einen großen Dank verdienet. Den 4 Jebr. bin ich ju Strenz gewesen und Sandel Demnach Caspar von Muschelwitz zu Moritsch eine Luckin zu Groß-Strenz nehmen follte, ward ich von ber Frau zu Strenz, als ber Jungfrau Pflegemutter, zur Hochzeit gebeten, bin also den 9 dito auf gemelbte hochzeit aufgewesen und ber Brant bas Wort gerebet und babei luftig gewesen, und ben 11 wieber anheim fommen. Den 12 und 13 habe ich zu zwei Tischen Gafte gehabt, find mir 3 Achtel Schops aufgangen. Den 18 bin ich zu Rlein-Baulmp gewosen und einen guten Rausch

<sup>1)</sup> fehlt B. 2) hofreite, urfpr. ber hofraum eines Gutes, bann auch bie Ge-

getrunten. Den 20 bito bin ich wegen Aufborgung Gelbes nach Breelan gezogen, aber nichts verrichtet; ben 22 wieber fommen. Den 23 bite bin ich nach Rinnersborf aufgewesen, und ben 25 George Schweinichen gu Roben in feinen Rechtsfachen Beiftant geleiftet. Den 26 aber bin ich nach Rlein-Rofen gezogen, und ben 27 auf Schweinhans, in ber Mert fchuter Sachen, bin alfo mit meinem Bruber Beinrich ben 3 Mart, bon gemelbten Orten anheim tommen, wie benn mein Bruber Beinrich ben 6 Mart, wieber nach bem Brieg an hof gezogen. Den 11 Mart, bin ich wieber nach Dirichfowit gu Abam Schweinichen; ben 12 gegen bem Janer ju Meldbior Schweinichen, fowohl ben 13 ju Sans Czieroffsten, allen jum Beiftant, gezogen; fowohl ben 16 in unfern Gachen nach Liegnit. Den 18 bito nach Roben, George Schweinichen Beiftant geleiftet, und bin alfo von obgemelbten Orten ben 20 bito wieber anbeim tommen Den 24 bito bin ich ju und habe an allen Orten febr trinfen muffen. Groß-Streng gewesen, gu Berathichlagung etlicher Sanbel.

Den 28 Martii bin ich abermal nach Rinnersborf anfgewesen, allba Oftern zu halten. Wann ich aber meinen Weg nach Zechelwitz zu nahm, allba überzusahren, weil ich aber im Oberwalbe fuhr, wächst bie Ober in einer halben Stunde so groß, daß ich wegen Ansschlagens die Fähre nicht erreichen mochte, sondern wieder umkehren mußte; im Rückwege aber wächst sie so groß, daß ich, wo ich zuvor mit trockenem Fuß war gefahren, mußte ich wieder zurückschwemmen mit großer Gefahr Leibes und Lebens, konnte auch um keine Nettung Niemand anrusen und hatte ein klein Kind mit einer Wiegen neben meinem lieben Weibe. Da war Lachens zu verbeißen; aber dennoch half mir Gott ohn Schaden zwar mit großer Gefahr davon und wieder in das Trockene; gedenke also an einen Osiertsg, weil ich sebe.

Demnach Abam von Schweinichen zu Kolbnitz sich anderwärts verheiratet, bat er mich den 6 April gen der Striegan auf seine Hodzeit, da ich ihm denn auch erschien, und habe ihm das Wort geredet, da Den Samson Stange auf der andern Seiten auch das Wort redet, 1) find auf solcher Hochzeit lustig gewesen. Bon dannen bin ich den 9 dito gegen dem Jamer zu Burckard Schweinichen gezogen, ihm Beistand in seinen Sachen geleistet, wie denn den 10 ingleichen Hans Czierossen Beistand leistete gegen dem Komthur zur Striegan, und din den 11 dito gar in der Nacht heim kommen. Den 19 April bin ich nach der Schweinitz aufgewesen, Franz von Walden Beistand zu leisten, den 22 auch wieder heim kommen. Den 23 zu Strenz dei Händeln gewesen, bald wieder anheim kommen. Den 24 habe ich zu Winsig Clement Sacken Beistand geleistet in seinen Sachen, bald wieder anheim kommen. Den 2 Mai bin ich mit der Frau zu Strenz gen Conradswaldan gezogen

<sup>&#</sup>x27;) ba - rebet] fehlt B.

als ihr Bormund, und Bauer-Sandel gehöret. Den 4 Mai bin ich nach Röben gezogen, George Schweinichen vor ben Gerichten baselbst in ber Hornen Sachen auf bem Gut Janischitz anspruchshalben, Beiftand geleistet, ben 5 bito wieder anbeim fommen.

Den 8 bito mit ber Frau zum Strenz wieder nach Conradswaldan gezogen, Bauer-Bändel gehöret. Den 9 dito ist die Landschaft gegen Winzig verschrieben worden, wegen IFG. Schuldwesen auf sich zu nehmen. Ob ich nun wohl im Lande nur ein Miethmann gewesen, dennoch habe ich zum Rathschlag des Landes erscheinen mussen; den 10 wieder heim kommen. Den 11 habe ich zur Herrnstadt Franz Schüßen Beistand geleistet. Den 15 dito habe ich zu Groß-Strenz wegen der Frau Bauer-Händel gehöret und den 16 dito wieder anheim kommen. Den 19 ist eine Commission zwischen Groß-Strenz und Wirsehenne der Grenzen halber gewesen, da ich denn anstatt der Frau der Handlung beiwohnen mussen, aber gar nicht vergleichen mögen. Den 20 dito bin ich abermal zu Winzig beim Lande gewesen, haben mich zu dem Fürsten gegen dem Brieg absenden wollen wegen des Schuldwesens, daß die Landschaft Solches nicht auf sich nehmen könne, habe es aber ans bedeutlichen Ursachen abgeschlagen, sonderlich, weil ich kein Erb-Landsaß gewesen.

Den 21 bito abermal mit ber Frau von Strenz zu Conradswaldan gewesen und Baner-Händel gehöret. Ob ich nun wohl ben 22 und 23 bito zu Glogan habe sein sollen, Beistand zu leisten, so habe ich es boch aus vieler Berhinderung meinen besten Freunden abschreiben müssen. Den 27 bito hat nich Carl Lüttwit zu Paguschlowit mit sammt meinem lieben Beib und Schwester zu Gevattern gebeten, allda wir einen wunderlichen Wirth gehabt, auch also, daß er die Sechswöchnerin geschlagen; begehre nicht viel solche Gevatterschaften.

Den 30 bito bin ich nach Rinnersborf in bem Mertschützer Schuldweisen gezogen, von bannen nach dem Jauer, Abam Schweinichen Beistand geleistet, und von bannen aus nach Breslau, ber Frau von Streuz Beistand zu leisten, und bin den 6 Junii wieder anheim kommen. Den 12 Jun. bin ich nach Köben gezogen, George Schweinichen allba vor den Gerichten in der Hornen Sachen Beistand zu leisten, und habe den 13 dito die Acten wegen der Schäden, darein mich Hans Kottwitz geführet, nach der Dels in die Fürstl. Kanzlei geschickt. Den 15 dito ist das Land abermal zu Winzig bei einander gewesen und sich der Absertigung zu meinem Herrn nicht vergleichen mögen, weil das Loos auf mich kommen, habe mich aber wie zuvor entschuldiget.

Demnach Jocheim von Salgau meine Schwefter Jungfrau Salome jur Che begehret, als habe ich ihm ben 16 Jun. jur Ausbitte einen Tag m Groß-Baulwy in meine Miethbehausung angesetzt, bazu ich benn auch n Geschwister, Schwäger und näheste Freunde und Nachbarn erbeten,

baß also zu 3 Tischen gute Leute bei einander gewesen. Wann denn ber von Saltau fünf Freunde mitbrachte, ich mich auch in Rüch und Reller ziemlich gesaßt gemacht, denn mir IFW. von Brieg mit meinem Bruder Heinrich einen Hirsch schienten, als machte ich auch bald Hochzeit, ließ über Nacht eine große Lauben im Garten aufschlagen, darunter ward gespeiset und getanzet, und waren dabei lustig und guter Dinge. Es stund mich aber gleichwohl solche Hochzeit über 120 Thlr., dabei meine Brüder wenig thäten, sondern nur 18 Scheffel Haber zu Hülfe gaben. Sind also meine Gäste den 20 dito erst gar weggezogen; Gott gebe Glück Braut und Bräutigam.

Den 22 bito bin ich nach Röben gezogen und George Schweinichen Beiftand geleiftet wiber die Frau Hornen vor Recht; ben Tag wieder anbeim kommen.

Den 24 Juni bin ich mit meinem Geschwifter nach Klein-Rosen gezogen, und ben 28 bito bem von Salgan gen Grenschoorf ins Lehngut meine obengemelbte Schwester heimgeführet; allba find wir luftig und guter Dinge gewesen; bin ben 1 Julii wieber heim gezogen.

Den 3 Julit habe ich wegen ber Schulbsorberung auf bem Gute Gudelwit einen Borbescheid zu Breslau gehabt, neben bem herrn Braucitsch aber nichts verricht, sonbern bas Gelb verzehrt, und bin ben 5 wiederum heim kommen. Den 6 bito bin ich zu Groß-Strenz bei ber Frauen Bran-hänbeln gewesen. Den 9 und 10 bito hinwieder zu Groß-Strenz handel gehöret.

Den 13 bin ich mit meinen Schwägern, ben Schellenborfen, nach Wartenberg jum Beistand in ihrer Anforderung auf dem Gut Geruschip gezogen, neben Herrn Anton Scholhen, haben aber in der Sachen nichts verrichten mögen; bin also neben meinen Schwägern ben 17 bito wieder anheim kommen und das Geld verzehrt gehabt. Den 20 bin ich zu Groß Strenz gewesen wegen der Miethung und Satzes Klein-Strenz, Richtigfeit barin zu machen. Den 21 dito bin ich zu Winzig gewesen, der Pfartsran, einer Wittwen, Beistand geleistet in der Erbschichtung mit ihren Kindern, auch sie vergleichen helsen, daß sie 2400 Ther. bekommen bat; bei welcher ich mich wohl verdienet, denn sie war des Geschlechts eine Hammerstein.

Den 22 Jul. bin ich nach Rinnersborf gezogen, und weil mein Bruber George neben ben Schwestern bas Gut allba abtreten sollen und bie gehabte Miethung lossassen, hat es boch seinen Fortgang biesen Tag nicht erreichet, bin also ben 23 wieder anheim sommen. Den 24 bin ich bei Bolf Diebitschen zu Klein-Baulwy gewesen und auf seine Bitte ihm Bauer-Händel hören helsen und einen guten Rausch getrunten. Innd 26 habe ich gute Leute zu einem Tische bei mir gehe Räusche getrunten.

Den 27 bito bin ich abermal nach Rinnersborf wegen ber Abtretung bes Gutes gezogen, ift abermal nicht vor fich gegangen, ben 28 wieber aubeim fommen. Den 29 bin ich zu Rrutichen bei Baftian Arleben zu Gafte mefen und einen guten Rausch getrunten. Den 31 bito babe ich meine Acten, ale bie Duplica mit Sans von Rottwig wegen ber Schabengelber in Die Fürftl. Delonische Ranglei einlegen laffen, welches mich benn viel an Gelbe geftanben. Den 2 Ang. bin ich abermal nach Rinnereborf gezogen, allba mein Bruber bas But hat abgetreten; bin ben 3 wieber anheim fommen, Den 4 bito bin ich wegen ber Frau ju Groß-Streng, ale meines Munbeln, ju Bolgfen bei Bengel Dinichelmit gewesen, welcher ihr 700 Thir. laugnen wollte; habe es aber jo weit gebracht, bag er es leglich bat pajfiren muffen laffen. Den 12 bat mich Abam Rreifelmit jum Beiftanb gen Blogan gebeten, welcher mit feinem Bruber gu thun hatte in Erbichaften, bin alfo ben 15 wieber anheim fommen. Den 20 bito bat mich Friedrich Schindel ju Ralmuch ju Gevattern gebeten; bin alfo ben 20 wiederum mit gutem Raufch beim tommen. Den 23 bito bin ich nach Baunsborf in Abam Schellendorfe Gelbfachen gezogen, ben 27 wieber anheim fommen.

Bann benn abermal bes Chriftoph Schweiniges Erben nicht rubig fein wollten, haben 376. Bergog Friedrich auf ben 1 Cept. gen ber Liegnit Borbeicheit angesett, aber es bat in feine Richtigfeit mogen gebracht werben; bin ben 4 bito wieber anbeim tommen. Den 7 Geptembr. bin ich abermal mit meinen Schwägern nach Wartenberg gezogen, in ihrem Anfpruch wieber ben von Borichut, fint aber unverrichter Gachen ben 11 wieber anheim tommen. Den 11 Gept. bin ich zu Luben bei meinen Brubern gewesen, in Sanblung ber Abtretung Rinnersborf; von bannen bin ich nach Glogau gezogen, Berrn Sans von Rittlit Beiftand ju leiften; ben 18 wieber anheim fommen. Den 21 Gept, bin ich nach Gorneborf gezogen, Jodeim von Galgan Beiftand geleiftet, ben 23 gen Rofen, ben 24 gen Conrabswalban ju Bjac Schinbeln, ben 25 gen Bauneborf, ben 27 gen ber Bartan ju Commerfelben; bin alfo ben 29 anheim tommen. Den 30 Gept. bin ich jum Groß-Streng bei ber Frauen gewesen, welcher ihr in meinem Abmefen zwei Rinder find geftorben, auch allbereit begraben worben, babei fie großen Rummer gehabt und Betrübnis geführet; babe fie ale mein Münbel besucht und fie in ihrem Rummer getröftet.

Den 2 Octobr. ift IFG. herzog Friedrichs erfte Gemahlin geftorben, eine Fürstin von Teschen, ein überaus schön, tugendliche Fürstin, ba in ber Geburt das Kind und sie 3 Tage hernach untergegangen ist; bin bensselbigen Tag nach Wertschütz gezogen und ben 5 wieder kommen.

Den 14 " bin ich nach ber Steinau und Baunsborf gezogen Burgichaft, ben 18 gen Rofen, ben 20 gen Gorns-

borf; ben 22 bin ich wieber anheim fommen. Den 23 bin ich ju Streng gewesen und Bauer-Sandel gehoret.

Demnach in Bolen gwischen bem Ronig aus Schweben, jo in Belen berufen worben, und Erzherzogen Maximilian wegen ber Kron Zwietracht fich erhoben, find umichweifende Befindlein aus Bolen, ungefahr 1500 Mann gu Fuß, bei Trachenberg ben 29 Octobr. gen Groß-Offig eingefallen, welches bie Beit Conrad Tichammer gehalten, und haben allba geplunbert und an Biebe weggetrieben, mas fie vermocht haben, fowohl andere Gaden mitgenommen. Wie Golches ber herr hauptmann von Trachenberg 1) bem Boblifchen Sauptmann und mir ju wiffen gemacht, haben wir bie felbige Racht fobald im Banbe aufforbern laffen, fich, wie ber Dann gefeffen, mit feiner beften Webr, Angefichte gen bem Groß-Streng zu verfügen, und weil ber Ginfall nur 1 Deile von mir war, und nur bie Bartich, bas Baffer, bagwifchen mar, habe ich nicht trauen wollen, fonbern balb bie Racht noch meine befte Gachen, und was ich in ber Gil vermocht fortgubringen, burch meine Leute nach ber Steinau abführen laffen, wie ich benn gegen ben Morgen ingleichen mein liebes Weib und Rind auch bernach führen ließ. Nichts weniger ließ ich balb nabe am Dorfe, ba ein Bag ift und eine Bruden, über einen Ansgang aus ber Bartich, abwerfen, und zu aller Borjorge 20 Mann Bache halten. Des Morgens aber mit bem Tage ftellte ich mich gen Groß. Streng ein, und befamen, che ber Mittag anbrach, zu uns 82 wohlgerufte Pferbe und 1378 Perfonen, ziemlich mit ihren Seitenwehren und Spiegen geruft.

Bann benn ber Sauptmann gu Trachenberg eine Boft nach ber an bern um Gulfe ichicfte, ale zogen wir aus nach Trachenberg gu, babin wir eine Meile hatten. Wie wir nun vor Trachenberg fommen, feben wir zwar bie, fo geplundert, wohl zieben, aber wegen bes Gefumpfes ber Bartich tonnten wir jo ichnell nicht nach, fonbern mußten erft auf Bruden ju gieben. Beil mir Golches vernahmen, blieben wir im Felbe, bie ce finfter warb, behalten, ob fich ber Feind wollte lagern, ober ferner einfallen wollte. Es ließ aber ber Trachenbergische Sauptmann vermelben, er batte Rundichaft, wer die Feinde maren, und was vor ein Berr es jei, und waren auch allbereit wieber auf bem polnifchen Boben, burften uns alfe nicht ferner bemühen mit Fortziehen. Darauf bestellten wir mit 400 Mann bie Rachtwache, wie benn inmittelst bas Weichbild Pransnit auch mit 38 gu Rog und 700 gu Gug gu une ftiegen. Rach Coldem liegen wir bas andere Bolt wiederum anheim laufen, ber Sauptmann aber und ich blieben bie Nacht über bei ihnen im Felbe, und faben, wie es nans geben wellte. Es mar fo ein Schreden unter bas Bolt biefes Dris tommen, baren nicht zu fagen, und führete Jebermann Tag und Racht nach ber Steines.

<sup>1)</sup> von Trachenberg] fehlt B.

was nur möglich, baß also ein überans großer Schat in bem Stäbtlein gesammelt war. Morgens aber, weil wir Kundschaft hatten, baß bie Polaten jurud wären, ließen wir unser Bolf ganzlich laufen, und bin ben 31 bito selbst nach ber Steinau gezogen, benn es nun wieber um Trachenberg gar stille geworben, so hörte man sonsten auch nicht, baß sich bie Polaten um bie Grenze etwa gehäuset hatten.

Es ist aber etwa ein loser Bube und Berator gen ber Steinau tommen und ein Gefchrei ausgebracht, bag bie Bolaten maren burch bie Bartich gebrochen und plunberten im Lande, waren auch allbereit nabe bei Boblau und wurden in zwei Stunden vor ber Steinau fein. Darauf fo find bie guten Steiner mit ihrem gerriffenen Fähnlein auf, neben ihren besten Ruftungen, und ziehen auf ben Berg bei ber Mühlen an bie Oberbruden, wollen fich aber in ferner Gefahr über bie Bruden auch nicht begeben, sondern nehmen nur Kundschaft ein, ob ber Zeind noch weit mare. Bann benn ber bose Berator ibre Alugheit und tapfere Freudigfeit gemertet, wird ihnen vermelbet, sie zogen allbereit baber. Darauf machten bie guten herren Schlachtorbnung, bag, jobalb er über bie Bruden tame, fo wollten fie mit ihm ein Treffen thun, und waren jo flug nicht, daß fie zuvor bie Bruden hatten abgeworfen, welches benn viel zu lachen gab. Zwar vor meine Person half ich auch, daß sie mehr veriret waren, benn nunmehr feine Gefahr mehr vorhanden. bernach bie Steinischen Berren vorn Spott nicht sorgen burfen. Dies ift von bem Polnischen Rrieg vermerkt. Bin also von ber Steine nach Gornsborf gezogen und habe mir ein Rof und zwei Ruftung gefauft, und bin ben 6. Novembr. anheim tommen.

Den 7 Novembr. habe ich selbfünfte vor Nicol Lembergen zu Talsbendorf vor 9000 Thir. gesiegelt, auf gutes Bertranen, bin aber hernach in große Noth tommen, jedoch letzlich mit Verkaufung seines Gutes bezahlet worden. Wann er das Gut nicht bald verkauft hätte, so wär ich um meine Ehr und um alle mein Vermögen kommen, weil ich dies nicht zu zahlen vermochte, was auf meine Part wär kommen. Nathe keinem, über sein Bermögen zu siegeln.

Den 10 Novembr. ist die Landesmusterung zu Wohlau gehalten worden, haben 33G. mich neben dem Hauptmann hans Rechenberg zum Commissarius der Musterung verordnet.

Den 12 bin ich zu Klein Baulmy bei Bolf Diebitschen zu Gaste gewesen und einen guten Rausch bekommen.

Demnach nach Gottes Willen Herzog Friedrichs sein Gemal in Sechswochen gestorben und bas Fürstl. Begräbnis auf ben 17 Nov. angestellet worben. haben IKG. mich zu solchem Begräbnis erforbert, ba ich uffen. Bin also ben 6 bito nach Liegnit auf-

gewesen und nach bem Begräbnis als ben 18 bito gen Baunsborf gezogen wegen meines Weibes Abstattung, und ben 20 anheim tommen.

Den 24 Nov. haben 376. Bergog Friedrich abermal auf Anhalten bes Chriftoph Schweiniges Curatoren einen Borbefcheib angesetet me gen ber vermeinten Schulbforberung, wie ich aber in bie Stadt tommen, ift mir folder Tag von 3AG. abgefündigt worden, und habe alfo, wie oft beichehen, vergebens Untoften aufwenden muffen; bin ben 26 bito wieber anheim tommen. Den 29 bin ich von Afmann Abichaten gen Camin auf bie Rirmes gebeten worben und einen guten Raufch mit bem frommen Miten getrunten; ben 1 Decembr. beim gezogen. Den 3 Decembr. babe ich Agmann Abichaten ju Stroppen Beiftand in feinen Sachen wiber Sans Rottwigen geleiftet. Den 5 bito bin ich nach bem Jauer aufgewefen, Bocheim von Salgan Beiftant gu leiften; ben 10 bin ich von Borneberf Den 14 Decembr. bin ich auf Bitte Bergmann anheim fommen. Schweinichen gen Liegnit jum Beiftand gezogen, ben 13 wieber anbeim fommen. Den 14 bito ift bas land ju Bingig bei einander mefen wegen ber Fürftl. Schulben-gaft, und bin balb wieber anheim fommen. Den 28 bin ich beim Jocheim Siegroth ju Birfebenne ju Bafte gewesen und mit ibm einen guten Raufch getrunten.

In Diefem 87 3ahr habe ich viel Sandel gehabt, vielen Beiftand geleiftet, barauf mir eine große Behrung gegangen, bin auch auf Gurftlichen und fonften ehrlichen Sochzeiten gewesen, fowohl meiner Schwefter felbft hochzeit gemacht, welche mich, wie vornen gemelbt, was ftattliches geftanben; beineben fo habe ich fonften mit Gafterei und Aufwendung groß Beschwer getragen und alfo bies Jahr unumgänglich über 300 Thir. ein gebußt und Schulben machen muffen, welche von ben Sadericomijden Gelbern herfommen, ungeacht bag mir bas Gut Groß Baulwy, bem Miethgelbe nach ju rechnen, fich ziemlich und wohl gelofet. ift zugewachsen 22 Malter 2 Scheffel Korn, Beigen 26 Scheffel, Gerften 9 Scheffel, Saber 21 Malter, Ben 26 Fuber, bas andere ift mir erfoffen, Bas ich aber babei vor Dtube, Rummer und Gorgen gehabt, weifet ber wahrhaftige Berlauf aus, bag bie Rube flein ift gewesen; benn ich nicht bas halbe 3ahr einheimisch bin gewesen, sonbern, wie gut feben, bin und wieber reifen muffen. Go habe ich mit meinen Schwägern, ben Schellenborfen, wegen meines lieben Weibes Abftattung und benn, bag fie mich in Burgichaft boch verteufet gehabt, viel ju thun, und berwegen viel Schmähung freffen muffen, baraus mir großer Schaben erwachfen. Den noch bat mir Gott aus aller meiner Roth und Rummer geholfen und wunderlich berausgeriffen, berfelbige gebe mir ferner bas tägliche Brod und erhalte mir meine Chre bis an mein Enbe, Amen.

Beil ich nun ein Birth gewesen, fo habe ich mir aufgemertt, wie bas Getreibe bies Jahr ift gefauft worben: nämlich ber Scheffel Beigen

zu 1 Thir. 12 Bfgr., Korn zu 1 Thir., Gerfte zu 24 Bfgr., Haber zu 16 Bfgr.; habe aber tein Getreibe zu verfaufen gehabt.

Dies Jahr fange ich an mit ben zweien Gliebern furwahr, Als ein Glieb ber Chriftenheit, die heilige Dreifaltigkeit fiehe mir bei. Wie ich nun im alten Jahr gute Freunde gelaffen, Also such' ich fie auf bas 88 Jahr wieber ohn Maßen.

Den 1 Januar bin ich zu Rlein Baulwh gewesen bei Bolf Diebitschen, und bas neue Jahr mit einem guten Rausch eingeweihet. Den
5 dito habe ich nothwendig zur Steinau bei meinen Brübern unsers
Schuldwesens halber zu thun gehabt, ben 7 nach Baunsdorf zu Abam
Schellendorf gezogen, und ben 11 wieder anheim gen Groß-Baulwh kommen Den 18 bin ich abermal bei Bolf Diebitsch zu Rlein-Baulwh
bei Bauer Händeln gewesen. Denselbigen Tag hat Hans Kottwit zu
Laserwitz seine Schriften, die Duplica, eingelegt, wegen der Schäben, so
ich bei ihm fordere. Den 22 dito zu Klein-Baulwh bei Bauer-Händeln
gewesen. Wie denn auch den 24 dito zu Groß-Streuz Bauer-Händel ich
gehöret habe. Den 25 habe ich wegen der Frau zu Strenz eine große
Handlung zwischen Wirsebenne und Gesäuse gehabt, aber nichts verrichten
mögen.

Den 25 Januar bies 88 Jahres ist bie Schlacht von Pitschen gewesen, also bag ber Erzherzog gefangen, bie Stadt Pitschen und Kreuzberg ausgebrannt worben, davon die Polaten große Beute befommen, welches im Lande Schlesien groß Schrecken gegeben hat.

Den 28 bito ist das Land zu Winzig bei einander gewesen, und ist beschlossen, daß sich ein Jeder in guter Bereitschaft halten soll. Den 30 Jan. haben IBG. die Unterthaner von Abel, wie sie gesessen und so start ein Jeder aufsommen möchte, nach Breslau in ihrer Rüstung erfordert. Es hat sich aber die Landschaft wegen der großen Gesahr, welche dem Hervischen und Wohlischen zustunde, und denn mit ihren habenden Privilegien, daß sie über die Grenze zu reiten ohn Besoldung nicht schuldig wären, entschuldigen lassen, mit welchem denn IFG. übel zusrieden gewesen und den Abgesandten stattliche Kappen gegeben; ist aber doch dabei verblieben.

Den 31 bito bin ich nach ber Steinau aufgewesen, und weil ich auf ben 5 Febr. in Christoph Schweinitzes Sachen neben meinen Mitconsorten Borbescheid hatte, bin ich nach Liegnitz verreiset; es ist aber von IKG. Derzog Kriedrich erst ben Tag abgefündiget worden. Bin hernach von Liegnitz aus nach Rosen und Görnsborf zu meiner Schwester gezogen, und ben 9 Februar von gemelbten Orten anheim kommen. Den 11 Febr. bin ich zu Klein-Bausme bei Bolf Diebitsch gewesen und Bauer-Händel

hören helfen und einen guten Rausch mit heimgebracht. Den 12 bin ich zu Strenz bei Sändeln wegen ber Frauen Schuld gewesen, habe biesen Tag 3 Bersorge, so über 1700 Thir. ausgetragen, neben andern in Burgschaft siegeln helfen. Den 14 bin ich abermal bei Sändeln zum Strenz gewesen.

Den 14 Abends ist Christoph Stange von Eunitz zu mir tommen und mich berichtet, wie er die Inngfrau zu Eunern lieb gewonnen hätte, und mich gebeten um Beförderung. Weil denn die Jungfrau gleich neben der Mutter zu Groß-Strenz gewesen, habe ich durch ein Schreiben der Krau zum Strenz geschrieben und sie um Besörderung ersucht, als hat sie mich darauf Morgens den 15 dito zu einem Knoblauch 'nüber bitten lassen, da ich denn auch mit dem von Stangen dahin din kommen. Hat sie und alles Gutes gethan, und haben also den Tag und die halbe Nacht gebuhlet; des Morgens so habe ich auch ihr, der Jungfrau Muttter, der wegen ersucht, welche ziemlichen Bescheid von sich gab, jedoch zog sie es hinter sich, ließ aber durch die Frau von Strenz der Jungfrau einen Ring wegen Stangen überantworten, welchen die Jungfran auch annahm, und verhofsten also, weil die Mutter da auch einen Tag ernanute, wenn der von Stange sollte nach der Antwort kommen, die Sache würde gar gut sein und wir hätten es am besten verricht, stunden also in greßer Bertröstung und Hosspung eins guten Bescheides.

Den 17 Febr. bin ich nach Bohlau gezogen, allba bas Land bei einander gewesen wegen bes Zuzugs wegen 3FG. ferner Erfordern. Den 18 dito bin ich zu Gesänse zu Gaste gewesen und einen guten Rausch getrunken. Den 20 und 21 dito habe ich zu einem Tisch Gäste gehabt und sind lustig gewesen. Den 22 dito bin ich nach Tuchan zu Abraham Geschirtten, als dem Bormunde ber Jungfrau zu Eunern, gezogen und wegen Christoph Stangen angesprochen, ihm sein Mündlein zu geben, und sich aller Umstände erfundiget, da er sich benn alles Guten erboten hat und war eine starte Hoffnung.

Den 26 Febr. hat die Frau zum Strenz mich als ihren Vormund und andere Herren und Freunde verschrieben zum Rathschlag, wie sie ihr Recht ans dem Gut erlangen und bekommen möge; welches sich ihr Recht ans 37000 Ther. erstrecket hat; es hat aber nichts fruchtbarliches diesmal mögen verrichtet werden. Den 28 bin ich zu Paguschkowit bei Carl Lüttwitzen zu Gaste gewesen, einen wunderlichen Wirth gehabt. Den 29 bin ich mit Christoph Langenau zur Prischte zu Wohlau gewesen und ihm beim Herrn Hauptmann in seinen Sachen befördern helsen. Denselbigen Tag, als den 29 dito, ist mein Töchterlein Salome trank worden. Den 1 Martii bin ich mit Christoph Langenau nach der Steinau gezogen und den Tag wiederkommen.

Demnach 3FG. herzog heinrich zu Brestan aus bem Beftridais

entronnen, fint fie in Bolen fommen jum Ronige and Schweben, fo in Bolen geführet worben, und allba beim Ronig fich eine Beit aufgehalten, auch hernach mit nach Krafan gezogen und ber Roniglichen Kronung allba beigewohnet. Es find aber 3FF. allba ploglich mit einem harten Fieber belaben und überfallen worben, und bernach eine Deilch, fich zu erfrischen, begehret; jobalb 386. bie getrunfen, fint 386. zwo Stunden bernach mit Tobe verblichen. Man will gewiß bavor halten, bag 386. burch eine Bift vergeben fei worben. Solcher tobtliche Abgang ift von bem Ronige gu Bolen Bergog Friedrichen gur Liegnit bald gugeschrieben, mit fonderlichem Betrübnis, und gebeten, bie tobte Fürftl. Leiche ine Land abzuholen; welches Bergog Friedrich ohne Borwiffen 3. R. Maj. nicht thun wollen, fonbern haben es zuvor an Raifer gelangen laffen. Inmittelft aber haben 380. mit meiner Berfon reben laffen, bag ich mit Bugebung etlicher Berjonen bie Fürftl. Leiche abholen wollte, wenn 3. R. Daj. barein confentirte, ale meinen alten Berrn, welches ich auch aus fonberbarem treuen Bergen und unterthänigem Gemute bewilliget, bice gu verrichten. Ge erflarten fich aber 3. R. Daj, und befahlen, in feinen Weg bie Fürftl. Leiche aus Bolen abzuführen, benn ber Bergog ware 3. R. Daf. rebellifch worben und fich ju 3. R. Maj. Feinden geschlagen. Derowegen fo ichrieben 38B. Bergog Friedrich nach Rrafau, und begehrten bie Füritl. Leiche allba begraben zu laffen. Beil es aber Alles papftifch, jo bat ibn feine Rirche aufnehmen wollen, letlich aber haben ibn bie Donche bes Bettelorbens anzunehmen und in ihre Rirchen gu feten, in eine Rapellen, bewilliget, bis etwa ferner orbentliches Begrabnis erfolgen mochte, welches benn auch alfo beschehen, und ift die Fürftl. Leiche mit schlechten Ceremonien, fo boch bie Beiggerber gu Rrafan, ale Schleffer, verleget haben, in obbemelbte Mondefirche getragen und in eine Rapelle gefett worben, und bie gange Rapellen vermauert, allba bie Fürstl. Leiche noch ftehet und ruhet. Damit aber nun bie Donche gufrieben und ihn nicht wieber 'raus fetten, wie fie fich benn beffen angaben zu thun, fo haben 38. Bergog Friedrich ben Monden 50 Fl. Ungr., fowohl 3FG. Bergog Jodeim Friedrich 50 Thir. verehret und ihnen Golches nach Rrafau geschicft, und bie Rapellen was ftarfer jumauern laffen, allba ohne Zweifel ber gute Berr bis auf ben jungften Tag ruhen wirb. Und hat ber fromme Berr auf Erben große Roth und viel Bibermartigfeit ausgestanden und große Gramichaft unter ben Leuten gehabt, beineben zwar auch viel, fo ihn geliebet und angehangen, und ift boch alfo im Elend geftorben, ba man guvor nicht erfahren bat, bag einem Schlefischen Fürften alfo mare ergangen, und ift auch babei ein Mirafel und fich barüber zu verwundern, bag ihn auch hernach bie Erbe nicht bat eingelaffen noch annehmen wollen, fonbern aus fonberriehung Gottes über und auf ber Erben unbegraben fein und ftebet;

& beschiehet, weiß Gett allein und geboret in fein Gerichte.

Durch solchen töbtlichen Abgang bes frommen, weisen Fürsten, (welches mir herzlich und treulich leib war,) kam viel Bangigkeit aus ber Leuten Herzen, welche sich zuvor sehr vor ihm fürchten, bagegen so fielen auch vieler Leute Hoffen, bie ihr Bertrauen auf ihn gesetht hatten. Gott sei bes holdseligen, frommen Kürsten Seele gnädig, gebe dem Leibe eine selige Ruhe in seiner zugemauerten Kapelle und verleihe IFG. auf den jungsten Tag aus der Kapellen eine fröhliche Auferstehung, Amen.

Derhalben, wie zuvor vermeldet, mit meinem einigen und allerliebsten Töchterlein ihre Krantheit mit dem weißen Durchlauf je mehr und mehr zunahm, ift Gott auch mit Gnaden tommen und sie den 6 Martii, zwischen 12 und 13 Uhr, durch den zeitlichen Tod von diesem Jammerthal zu sich gewißlich in den ewigen Freudensaal abgefordert, dero Seelen Gott gnädig, dem Leibe aber eine selige Ruhe verleihe, und am jüngsten Tage, sammt allen Gläubigen, eine fröhliche Auferstehung verleihen wolle.

Bie ich benn gemelbtes mein liebes Töchterlein hernach ben 11 bite, ohne sonberliche Ceremonien und Gepränge, gegen Bargen zu vorigem meinem lieben Töchterlein Anna vor dem Altar daselbst begraben und legen lassen, und habe bei solchem Begräbnis 3 Pfarrherren und 9 Schüler gehabt, neben zwei Tischen sonst meiner Nachbarn. Was mir und meinem lieben Weibe nun dies vor Sorge, Kummer und Herzentrauren gegeben, ist leichtlich abzumessen, wie Eltern über ihrem einigen Kindlein betrübet sein mögen; weil aber dies alles von Gott kommen, habe ich es auch Gott besohlen und mich mit dem Spruch des heiligen Hiebs getröstet: "der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der Name des Herra sei gelobet." Ist also ihr Alter gewesen 2 Jahr weniger 3 Wochen. Muß nur sagen, daß ich dies Jahr recht mit Trauren im Herzen und Gemüt habe zugebracht. Herr dein Wille geschehe, Amen.

Den 15 Martii bin ich wegen meines Leibes etwas beffer zu vergeffen nach Görnsborf gezogen, und ben 20 wieder heim kommen. Den 21 Martii bin ich zu Groß-Strenz gewesen bei der Frau und in ihrem Schultwesen helsen einrathen, auch vor 500 Thr. neben Barthel Muschelwitz gesiegelt. Den 25 dito hinwieder zu Groß-Strenz gewesen und wegen der Frau Baner-Händel gehöret. Den 27 dito bin ich nach der Steinan zu meinem Bruder gezogen, welcher nach Abtretung Rinnersdorf dahin gezogen, und weil mich Friedrich Schindel zu Kalmte zu Gevattern dat gebeten, bin ich den 28 dito dahin gezogen; wie ich denn den 31 die nach dem Jauer gezogen, Adam und Heinrich Schweinichen Beistand zu leisten, von dannen den 1 April gen Görnsdorf, wegen des Jocheim von Salzan Händel. Den 3 April hat mich Herr Samson Stange zu Kunik eingeladen, welches mir ein seltsames Gericht gewesen, wie ich dem den 4 dito mit Herrn Stangen gen Liegnitz zu 38G. Derzog Friedrich zu zogen, da ich von 35G. auch eingeladen werden, und redeten 38G. mit

mir von vielen vorgehenden Sachen und betam auch wieder einen gnädigen Herrn, trank mit IFG, bis etliche Stunden in der Nacht einen guten Rausch, hernach in der Nacht bin ich mit Herrn Stongen wieder heim gefahren, und an ihm auch einen guten Freund bekommen, habe zween Tage bei ihm stille gelegen, und den 6 April von obgemelden Orten anbeim kommen.

Den 12 April zu Merfine gewesen, ber Frau 100 Thir. gebracht, so mir zuvor geliehen worben. Den 16 bito ist meine Schwester, Frau Salome, barnieber fommen und einen tobten Sohn gehabt. Den 25 bito bin ich in angelegnen Sachen nach Görnsborf auf gewesen, sonderlich weil meine Schwester tödlich frank gewesen, den 30 April anheim kommen. Den 1 Mai hat mich Asmann von Abschatz zu Camin zu Gaste gebeten, bin Abends mit einem guten Rausch heim kommen.

Wann benn meine Miethung zu Groß-Baulwy bald ausging, bin ich ben 2 Mai gen Groß-Strenz gezogen und bas Gut wieder auf 3 Jahr bei der Frau. gemiethet; bin mit ihr einig worden, daß ich ihr das Jahr 200 Thir. geben solle, dagegen habe ich frei Brennholz neben aller Hose-Arbeit von den Bauern, sowohl die Silberzins. Habe sonsten dem Miethgeld nach eine ziemliche Miethung gehabt, aber wegen des Wohnhaus wenig Bequemlichseit; weil ich es aber nicht ändern konnte, sondern auf allen Orten steckte, mußte ich aus der Noth eine Tugend machen und mich als ein armer Geselle drücken, Gott vertranen und der Besserung hossen; damit ich nun desto besser Auskommen hätte, bauete ich einen Stall und darauf Kammern, wie ich denn auch zuvor eine Reihe Scheuern erbauet.

Den 4 Mai bin ich nach Görnsborf gezogen, auf ben 5 bem von Salzan zum Janer Beistand zu leisten, ben 9 bin ich wieder anheim kommen, habe meinen Bruder Heinrich krant bei mir besunden, dessen ich sehr erschrocken, weil er sich zu Brieg nicht hat können curiren lassen. Wann sich benn mein lieber Bruder gen Parchwitz zum Apotheker in die Eur begeben wollte, so din ich den 13 Mai mit ihm nach Parchwitz auszewesen. Es tröstete aber der Apotheker wenig, derowegen so zogen wir den 15 wieder nach Groß-Baulwy, blied also mein Bruder bei mir und sieß ihm die Arznei von Parchwitz täglich abholen. Den 16 dito bin ich nach der Dels aufgewesen, zu der Inrotulirung der Akten zwischen mir und Hans Kottwigen, der eingeführten Schäden halber von ihm; den 18 dito bin ich wieder anheim kommen.

Demnach 38B. abermal auf Anhalten Chriftoph Schweiniges Erben in feiner vermeinten Schuld-Anforberung auf ben 23 Mai Tagefahrt gen

<sup>&#</sup>x27;) bei ber Fran] fehlt B.

ber Liegnitz ernannt und angesethet hatte, bin ich ben 22 bito nach Liegnitz aufgewesen. Es ist aber ans ber Handlung nichts worden, sondern vom Part abgeschrieben, und bin den 25 wieder anheim kommen. Den 21 Mai bin ich zu Kalmke gewesen in Christoph Stangen Sachen, wegen der Jungfran zu Ennern, in Rathschlag, und den 1 Juli wieder anheim kommen.

Dennach mein lieber Bruder Heinrich in seiner vorstehenden Krantheit, da er denn die Schwinges oder Lungesucht hatte, Zussucht zu mir
hatte, ist er, wie vorgemeldt, den 6 Mai zu mir kommen und bis auf
ben 3 Junii bei mir gewesen und je länger und mehr schwächer worden,
benn die Arzuei, so er von Parchwitz bekommen, wollte nichts bei ihm
zur Stärkung helsen. Darauf ist er den 7 Junii um 17 am ganzen
Seiger, also mit einem Brechen und großer Ohnmacht dahin gezogen, und
hat ihn der zeitliche Tod hinweg gerissen. Dero Seelen Gott gnädig sei,
dem Leibe eine selige Ruhe und ihm alsdann eine fröhliche Anserstehung
neben allen Gländigen auf den jüngsten Tag verleihen wolle.
Bas ich nun, als der Bruder, abermal vor ein Betrübnis in Groß-

Baulmy gehabt, fann leichtlich abgenommen werben. Derowegen jo babe ich folden töbtlichen Abgang fobalb 386. Bergog Bocheim Friedrich, beffen Rammer-Junter mein geliebter feliger Bruber mar, unterthanig jugefchrie ben, ba benn 386. neben mir auch ein gnabiges Mitleiben getragen, auch haben 38. fobalb einen Bejandten, als Jodeim Schliewigen ju Rtein-Banbrif, ju feinem Begrabnis, wann foldes angestellt, verordnet. Es famen aber felbige Stunde Frang von Balbau und Jocheim von Saljan mit meiner Schwefter unversebens, meinen Bruber in feiner Rrautheit 30 besuchen, batten aber, wie gemelbt, allbereit verfaumet. Derowegen je verschrieb ich meinen Bruber George auch von ber Steine fobald zu mir und ordnete bas Begrabnis an. Beichloffen berowegen, ibn nach Mertfcut ju begraben, wie wir une benn im Rauf Goldes ausgezogen hatten. Bann ich aber in großem Rummer war, wo ich Gelb gum Begrabnis nahme, weil ich mich ganglich ausgezehret hatte und auf die Gil bei meinen Nachbarn auch feines zu befommen wußte, schiefte ich meinen Brater George jum Sans Schweinichen auf Schweinhaus und ließ ibn um 50 Thir, ausprechen; weil es aber bei ihm nicht vorhanden gewesen, bat mir Bocheim Schliewit gemelbte 50 Thir. gelieben.

Darauf habe ich alles, was es sich gebühret und anf solch Begrabme über Land branchlich, angeordnet, als die Bahre mit einem guten schwarzen Tuch bedeckt und mit 8 Wappen bekleidet, auch ein Pserd gekappet mit 4 Wappen nachführen laffen, sowohl die Leiche mit 4 verlappten Pserden, und vorn und hinten ein Wappen auf jedem Roß, führen laffen, und ben 10 Juni zu Groß-Baulwh mit gebührlichen Ceremonien, als mit 4 Pfarrherren und 12 Schülern, dazu benn meine Nachbarn zu 2 Tischen

1588 . 939

erbeten, und also eine Sermon im Hofe thun lassen, ausgewesen. Ferner meinen seligen Bruber mit 8 Trägern, verkappet, und mit 8 Sterblichtern bis an die Grenze des Gutes Groß-Bankub tragen lassen, allba ist den Herren Psarrern und meinen Nachbarn abgedanket und jedem Psarrherrn 1 Thir verehret worden, wie ingleichen den Schülern ihr Gebühr gegeben, und also solgends mit der Leiche nach Leubus zu gezogen. Es ist auch die Leiche bei allen Dörfern mit dem Kreuz, Psarrherrn und Schülern, neben dem Glocenstang, angenommen worden. Ob ich nun wohl Kürstl. Besehl hatte, uns alle im Kloster zu beherbergen, so entschuldiget sich doch der Abt, daß es nicht bränchlich, mit Leichen im Kloster zu herbergen, derowegen ich neben meinen Schwägern im Kretscham allba verbleiben mußte.

Folgends sind wir um 16 Uhr, ben 11 bito, nach Mertschütz ankommen, allba unser Better mit ben Benachbarten vor bas Dorf entgegen tommen und also ber Leiche bas Geleite in die Kirche gegeben, allba ist eine Leichenpredigt durch Herrn Reimen, Pfarrherrn zu Groß-Wandriß, gethan worden, weil Balthasar Thame, Pfarrherr zu Mertschütz, sich entsichnloiget, daß er aus Wehmuth und Betrübnis nicht predigen könnte.

Nach verbrachter Predigt ist die Leiche neben meinen lieben Bater geleget worden in die Kirche unter die Bänke, da die Bauern stehen, hernach habe ich neben meinem Bruder auf dem Haus auf 5 Tische zurichten, und also die von Abel und Geistlichen, deren 10 gewesen, neben 12 Schülern, ein Frühstücke bereiten lassen und nach Bermögen alles Gutes gethan, und hat mich solches Begräbnis, wie das Register ausweiset, über 118 Thir. gestanden, dieweil ich mich mit dem Pfarrherrn zu Bargen, dahin Groß-Baulwy gehörig gewesen, vollkommlich wegen der Absuhr, daß die Leiche nicht beraubet worden, verglichen, und ihm 14 Thir. davor gegeben. Habe also nach verbrachter Mahlzeit meinen Bruder seligen in seinem Ruhebettlein schlasen lassen, und denselbigen Tag, den 11, ganz spät von Mertschütz nach Görnsdorf gezogen, mich allda etliche Tage aufgehalten, das Betrübnis zu vergessen, und den 16 Junii wieder gen Groß-Baulwy ankommen mit großer Betrübnis.

Demnach wir Brüder uns noch nicht getheilet, auch von unserm Herrn Bater so viel nicht zur Zeit bekommen, daß wir uns hätten theilen mögen, weil die ganzen Kanfgelder den Schuldigern mußten gegeben werden, als ist solches väterliches Angefälle im gemeinen Wesen geblieben, wie es lange gewesen. Meines verstorbenen Bruders Kleider aber betreffend, welches ein schwarz sammet Hosen und Mannshut und Mantel gewesen, item ein Zindelbort!) Kleid mit Sammet gebrämet, ein weißledern Kleid und zweitsgliche Kleider, und was etwa der Sachen mehr, doch wenig anlangend,

<sup>1)</sup> ginbelroth B.

gewesen, diese Fahrnis habe ich allein zu mir genommen. Wann aber mein seliger lieber Bruder einzelne Schulden hinter ihm verließ, habe ich die Schulden, welche auf 200 Thir anliesen, gezahlt, ungeacht daß die Fahrnis so viel würdig nicht war gewesen, die auf seine Ketten, die ihm der Kurfürst von Dresden verehret hatte, welche beim Hossechneider um 110 Thir. stund, ich uneingelöset verlassen. Inmaßen ich mich denn, ebe und zuvor ich die Kleiber wegnahm, gegen IFG. verobligiren mußte, alle Schulden meines Brudern zu zahlen ohn gemeldte Ketten, habe mich also meines Brudern Berlassenschaft, beides au Fahrnis und Erbe, wenig zu freuen gehabt, sondern möchte vielmehr gewünscht haben, daß er noch beim Leben hätte sein mögen; wann es aber also Gottes Willen gewesen, muß ich als ein Christ meinen Willen auch in Gottes Willen stellen und es Gott besehlen.

Demnach einer mit guten Freunden leichtlich in Sandel fommen fam, jonberlich, wann er es treulich und wohl meinet, also ging es mir auch mit Chriftoph Stangen von Cunit und Friedrich Schindeln von Ralmte; bennach fie gwar gu mir famen und berichteten mich, welchergeftalt Chriftoph Stange bie Jungfrau gu Cunern, ein Beichirftin bei ber Steinau, lieb batte, und weil ich am besten bei ber Fran ju Groß-Streng, ale einer Freundin, beforbern fonnte, daß bie Beirat vor fich ginge, bate mich Stange, Soldes nunmehr, wie ber Anfang gemacht, ibm gu Befallen forbern und feinen Beren Batern ale meinen großen Freund in Acht nehmen. Db ich nun wohl vorwitiger Weise nicht gern in frembe Sanbel einzumengen bor einen Brauch gehabt, bennoch ließ ich mich biesmal bereben und fabre in ber Gachen fort, ermabne ber Jungfrau Mutter, daß fie Stangen bie Tochter geben wollte und alfo ben gubor angesehten Tag erwarten, ich wollte mich gewißlich mit Stangen einftellen und bie Sache forbern, wie brauchlich fei. Es bleibet babei. Bier Tage aber vor bem angesetten Tag fommt ber Jungfrau Mutter fur meinen Dof gefahren gen Groß-Baulmy, lagt mich ju ihr 'naus forbern, zeiget an, Die Tochter wolle in feinem Weg in folde Beirat willigen, brachte mir ben Ring, fo Stange ihr gegeben, wieber, und burfte ben genannten Tag nicht fommen. Solches mar mir eine frembe Rebe, wollte aber weber Untwort noch Ring wieder annehmen, sondern ermahnete bie Frau, fie folle fich bebenten und ihre Bujage in Acht nehmen, mir und ben Meinigen feinen Spott aufthun, benn wir benjelbigen nicht leiben wurden. Ge wollte fich aber bie Frau nicht befagen laffen, fondern brang mit Wewalt, mit bem Ringe zu nehmen, auf mich, welches ich nicht thun wollte, fcuppte 1) folden Ring von mir, bag er in ben Roth fiel; blieb auch allba liegen, wer ihn gefunden bernach mag haben, weiß ich nicht.

<sup>&#</sup>x27;) fortftogen.

Unter Diefem fahret bie Fran alfo fort, will fich feines anbern befagen laffen. Goldes habe ich balb Friedrich Schindeln gen Ralmte ju miffen gethan, bag er bies Chriftoph Stangen avifiren follte. Bie Soldes ber von Stange vermerft, bag es einen geringen Ausgang will haben, bringet er in mich und Schindeln, wir follten bies, mas wir ihn berichtet, auch ine Wert richten. Derowegen fo wurden wir verurjacht, auch bie Gachen auf une nicht gu laffen, und verflagten bie Frau und Jungfrau vor 38B. Bergog Jodeim Friedrich und Bergog Sans Georgen jum Brieg. Darauf haben wir ben 26 3mii gur Oblau einen Borbeicheib gehabt, bagu ich benn neben bem von Schindel viel Freunde, und fonberlich 38. Bergog Friedrich jur Liegnit, um Beiftand gu ordnen gebeten; wie 386. benn uns biefelbigen auch ichideten und jonften auch ansehnliche Freunde hatten. Bin also ben 24 nach ber Ohlan aufgewesen und ber Sandlung beigewohnet. Es ift aber von 386. in ber Berhör, Rlage und Antwort befunden worben, bag, weil bie Jungfrau feine eigentliche gewiffe Bujage gethan, jo fonnte es 386. auch vor fein Chegelobnis nicht halten, fonbern es mare jeber Theil frei. Derowegen jo marb ein Ehrenverforg aufgericht, bag bem von Stange an feinen Ehren, noch ber Jungfrau nichts nachtheilig, fonbern jeberm Theil an feinen Ehren unichablich fein folle, und folle auch ein noch bas ander Theil einander nicht besprechen, fonbern folle ganglich aufgehoben, null und nichtig fein.

Also kam Stange wieber von der Jungfran, und ich hatte vor meine treue Beförderung Mühe, Sorgen und Reisen, Undank, Unfreundschaft und Zorn, und verzehrte dabei mein Geld, wie mich denn dieser Handel über 60 Thlr. hat gestanden, und mußte auch darunter meine Freunde bemühen, mußte überdies zu Breslau ein Armband versehen um 20 Thlr., daß ich den Abvocaten abzahlen konnte, welches ich hernach nicht wieder bekommen konnte, und litte also 12 Thlr. Schaden. Darum Zesus Sirach wohl recht sagt: "Liebes Kind, menge dich nicht in fremde Sachen." Es ist mir diesmal, She zu stiften, übel bekommen, soll ein andermal von mir wohl nachgelassen werden, wie ich denn Solches nicht mehr zu than bei mir anch beschlossen; will einer oder eine freien, sie mag es vor sich wohl ohne meinen Rath thun. Bin also von dem lustigen Handel den 29 Junii wieder anheim kommen.

Den 4 Julii bin ich nach ber Steinau aufgewesen, und ben o bito jur Liegnit Siegmund Mauschwitz Beistand geleistet. Den 7 bito bin ich zu Görnsborf beim Dreibinge gewesen, habe biesmal sehr trinken muffen; ben 9 bin ich von obgemelbten Orten anheim kommen. Den 14 Jul. bin ich nach Breslau in meinen eignen Sachen, Gelb aufzutreiben, gezogen, und ben 16 anheim kommen, habe aber auf meine Ketten 100 Thr. aufnehmen muffen.

Db mir nun wohl meine Schwäger Abam und Wolf von Schellen-

borf meines Beibes Abstattung haben erlegen sollen, als 1600 Thir., habe ich boch von ihnen nichts bekommen mögen, berhalben bin ich ben 21 bito nach Binzig gezogen, Gelb aufzubringen, damit ich Andere zahlen möchte. Den 22 bito bin ich bei ben Kottwibern von der Siegda zur Steinan gewesen und ihnen Beistand geleistet. Den 24 hatte mich Otto Lucke zu Rogosawe zu Gevattern gebeten, habe einen guten Rausch getrum fen. Den 26 bin ich zu Groß-Strenz gewesen und mich mit der Frau wegen meiner Miethgelber berechnet, auch sonst Sändel gehöret.

Den 28 Juli bittet mich herr heinrich Kurzbach zu sich gen Tracenberg und fraget mich, ob ich auch vernommen und gehöret hatte, daß sein Gemal eine hure ware. Darauf gab ich Antwort, ja, ich hätte es unterschiedlichen gehöret, daß sie mit einem Böhmischen herrn hatte zugehalten. Darauf saget ber herr Kurzbach: "Run muß ich es glauben, ich bitte euch, ihr wollet es sonsten Niemand sagen, ich will der Sachen recht thun." Waren darauf lustig und ließ die Musica ergehen und trunten gute

Räufche.

Den 30 Juli hat mich bie Fran gu Streng neben anbern Freunden ju fich erbeten und Rath gehalten, ob fie Sans von Roftig von Do beiraten follte. Db es nun wohl ihre angeborne Freunde ganglich wiber riethen, fo habe ich es boch treulich gerathen, welcher Rath ihr benn auch wohlgefiel und folgete bemfelben, und that fich meines Rathe gegen mid hoch bebanten, benn ich es wohl getroffen, bag fie wieber beiraten follte. Den 5 Mug, hat mich Chriftoph Langen von ber Brifchtau gen Bingig jum Beiftand gebeten, bin ibm auch tommen. Den 6 Hug, bin ich gu Streng gemejen und ber Fran Schuld überrechnet, ift befunden, bag nabent 27000 Thir, Schuld gefunden find. Den 8 bito haben Die Berren Bruder Rouwiter bon ber Giegba eine Theilung angeordnet und mich jum Obmann, zwischen ihnen zu handeln, erfieset, welches ich auch auf mich genommen, und alfo die Bruber in ihrer Erbtheilung ganglich verglichen und Richtig Sabe biefen Tag ein gut Bert gethan, benn bie Britter haben guvor einander tobtichlagen wollen, welches ich alles verbutet babe Den 10 bito bin ich abermal ju Streng gewesen und ber Schalb Rechnung beigewohnet, auch überichlagen, was ber Fran aus allen Gatern gebuhret, bin ich auf ihr Recht über 30000 Thir. fommen. Den 14 bite bat mich Friedrich Schindel von Ralmte gen ber Steinan gu einem Rathichlag verichrieben in Chriftoph Stangen Beirate Sachen, weil er mit une noch nicht gufrieben gemefen, wie boch in ber Cachen gu thun fein mochte, ift aber nicht tommen. Den 16 bito bin ich wegen ber Fran gum Gmen jum Befauffe gemejen, etliche Banbel ju verrichten und gu beicheiben.

Den 3 Cept. bin ich nach Alein-Rosen gezogen, Frang von Balban Beiftanb zu leiften, von bannen bin ich nach ber Ohlau gezogen, aller habe ich einen Vorbescheib mit Chriftoph Stangen auf seine Rlage wegen

ber Jungfer zu Eunern gehabt, welcher endlich gewollt, daß ich die Jungfrau bahin zwingen solle, daß sie ihn nehmen mußte, weil ich es ihm zugebracht hätte, auch der Jungfran in seinem Namen einen Ring auf die Zusage gegeben. Ift aber selbst nicht kommen sondern auf der Stunde abgeschrieben; bin also den 10 wieder anheim kommen, und habe die Zehrung und Mühe zu meinem Trankgelde gehabt vor mein Wohlmeinen und treue Beförderung.

Den 13 Sept. bin ich nach ber Liegnitz aufgewesen, Abam Schweinichen Beistand zu leisten, und bin ben 15 bito nach Klein-Rosen gezogen; bin also die Racht über harte frank worden, daß ich mich ben 20 bito nach Görnsborf habe führen lassen, allba ich frank liegen blieben bis auf ben 5 Octobr., als 3 Wochen. Habe ein hartes Fieber gehabt, wiewohl babei großen Kummer, ber mir sehr gewirket hat, wegen Schulben wegen meines Herrn Baters und benn meiner eignen, weil ich hoch stedte, und von meinen Schwägern, ben Schellenborsen, tein Esegeld bekommen mochte. Bin also nach gemelbten 3 Wochen, boch allerdinge nicht gesund, anheim gezogen, und es hat sich hernach auch von Tag zu Tage gebessert; so sand meinem Kummer wegen Gelbes auch Rath, aber gleichwohl bin ich bei gehendem Leibe übel auf gewesen, daß ich bis auf den 30 zu Hause geblieben.

Den 31 Octobr. bin ich nach ber Steinan und von dannen nach Görnsborf aufgewesen, und bin von dannen ben 2 November nach der Liegnitz gezogen, allta haben ISG. mich zu Gaste geladen und ist diesmal alle Ungnade hinweg, und also, nachdem das Hans vorm Schloß, so mein Herr erbanet, im Brande Anno 84 gänzlich verbrennet worden, mir solches Hans, so gut es war, wiederum Macht gab, einzunehmen, gaben mir auch einen Consens, daß ich 100 Thir. darauf borgen mochte, daß ich es sollte wiederum aufbanen. Schied also mit großen Gnaden von IGG. hinweg, und bin den 4 Nov. wieder nach Görnsborf, von dannen auf Schweinhaus in meinen Sachen gezogen, den 6 bito gen Klein-Rosen und ben 9 dito wieder gen Liegnitz, Hans Schweinichen auf Schweinhaus Beistand geleistet; den 11 dito bin ich von gemeldten Orten allen anheim kommen.

Den 14 bito hat ber Pfarrherr zu Bargen mein liebes Weib zu Gevattern gebeten, bin ich bei ihm zu Gaste gewesen. Den 15 bin ich zu Rein-Banlwp bei Wolf Diebitschen zu Gaste gewesen und einen guten Rausch getrunken. Den 18 bito bin ich zu Groß-Strenz auf einer Grenze gewesen, und bieselbe in Richtigkeit, anstatt der Frau, gebracht, und hernach einen guten Rausch getrunken. Den 22 bito habe ich einer Magd Dochzeit gemacht, habe zu 2 Tischen Gäste gehabt, sind lustig gewesen. Den 23 bito bin ich bei Carl Lüttwigen zu Gaste gewesen und einen guten Rausch bekommen. Den 25 bin ich nach ber Steinan und Liegnit

gezogen, allba ich aber meine Schwäger vertlaget wegen Burgichaft und meines Weibes Chegelbes halber, von bannen bin ich nach Görneborf in meinen Sachen gezogen, und ben 28 auheim fommen.

Den 1 Dec. bin ich vom Sauptmann ju Boblan ju Santeln geforbert worden, ben 2 anbeim fommen. Den 3 bito bin ich wieber nach Liegnit aufgewesen, Abam Schellenborfe Burgichaft balber megen Chriftoph Maufdwit 1000 Thir., und ben 5 habe ich einen Borbeicheit mit grau Barbara, Abam Schellenboris Sausfran, gehabt, ber gethanen Schables haltung, aber nichte verrichten mogen; von bannen nach Borneborf gejogen, und ben 9 bin ich wieber anbeim tommen. Den 11 bin ich ju Camin gu Bafte gewesen und einen guten Rausch getrunfen. Den 14 bito bin ich abermal ju Liegnit in Maufchwit Burgichaft gewesen, allba id in ber Berberge verbleiben follen ober gablen; Bergog Friedrich bat mich nicht beftriden laffen wollen, fonbern ben von Maufdwit gur Gebulb ermabnet, bin ben 15 bito wieber anheim fommen. Den 17 bite bin ich nach Rlein-Rosen aufgewesen und bis gen Dirichtowit ju Abam Schweinichen gezogen, ben 19 fruh gen Rlein-Rofen auf bas Rindtaufen, folgenbe nach Gornsborf, und ben 23 anheim fommen.

Dies 88 Jahr ift, bas ich betrachte, Gebet ba bie Welt nicht unber, Go beschehen boch große Bunber,

haben die Practici gefchrieben.

Run muß ich fagen, bag bei mir fich große Ungelegenheit habe gugetragen, habe berohalben ein bojes, ichweres, fummerhaftiges 3abr gehabt, benn ber allgewaltige Gott bat mir mein einiges, liebes Tochterlein burd ben zeitlichen Tob abgeforbert, ingleichen meinen berglieben Bruber Beinrich Schweinichen, ferner aber auch meinen lieben, frommen herrn, berjog Beinrich jur Liegnit, burch ben zeitlichen Tob bingeriffen; ju foldem meinem Betrübnis bat mich Gott auch am Gute angegriffen, bag ich wegen eingegangener Burgichaft für meine Schmager und guten Frembe in große Schaben, Schulben und Spott gerathen, bag ich in großem Rreng, Bergeleit, Rummer und Wehmuth geftanten, auch in antern und Bripathanbeln, fo ich beforbern belfen muffen, ofte und ichwere Reifen getban, alfo bag, wenn alle Tage gerechnet wurden, ein halb 3ahr weniger gwei Tage ich nicht einheimisch gewesen, welches mir nicht allein in meiner Birthichaft großen Schaben gebracht, fonbern auch an Behrung viel angelaufen, weil ich mit Freuden und Ehrenfachen auch viel ju thun. Go babe ich von meinen Schwägern, ben Schellenborfen, and meines Beibes Chegelo nicht befommen mogen, welches mir ju merflichem Schaben gereichet ift. Bu Diefem Allen bin ich von bem 15 Gept, bis auf ben 29 Octobr, mit barter Rrantheit belaben gewesen, bag ich alfo gu Groß-Baulmy wenig Glade gehabt, ungeacht bag es mir fonften in ber Rahrung giemlich ging unt

von Getreibe einen guten Zuwachs nach Gelegenheit bes Gutes und Miethsgeldes hatte. Habe mich sonsten dies Jahr des Wohlgehen und der Freude nicht mehr, als daß ich mit IFG. ausgesöhnet und einen gnädigen Herrn wieder bekommen, zu trösten. Dies aber Alles habe ich Gott anheimgesstellt und besohlen, und will den barmherzigen Gott anrusen, daß er mich aus diesem Kummer und Trübnis allem wieder herausreißen wolle, wie ich nicht zweise, die göttliche Allmacht es thun werde, und mir das zufünstige Jahr mehr und besser Glück und Frende geben und verleihen werde, Amen.

Weil ich benn einen Wirth gegeben, so habe ich mir anch vermertt, wie dies Jahr bas Getreibe in steigendem und fallendem Kauf gewesen, als der Scheffel Beizen zu 1 Thir. 4 Wfgr., Korn 27 Wfgr., Gerste 22 Wfgr., haber 13 Wfgr., habe aber feines zu verkaufen gehabt, sondern es ist mir im Hause, weil ich stets Gäste gehabt, wenn ich einheimisch gewesen, aufgegangen. Gott helse mir einst an einen Ort, da ich auch Getreide zu verkaufen habe.

Dies 89 Jahr fange ich in Gottes Namen an, die heil. Dreifaltigteit wolle mir dies beides, so ich im Betrübnis erlitten, sowohl an meinem Gnte Bürgschaft wegen ertragen habe, reichlich erfreuen und erseben, und mir geben, was sein göttlicher Wille sei, Amen.

Bie ich nun bae 88 Jahr mit guten Lenten geschloffen, alfo habe ich bae 89 3abr auch bei guten Leuten angefangen, benn ich bin ben 1 3an. ju Baguichtowit bei Carl Luttwig zu Gafte gewesen und einen guten Raufch getrunten. Den 2 3an, bin ich jur Steinau, George Schweinichen von Baufdwit jum Beiftand, gezogen, ben 3 wieber aubeim tommen. Den 6 bito bin ich ju Groß-Streng bei Banbeln gewesen ale ber Frauen Bormund. Den 8 bito haben mich bie Rottwiter Gebrüber gen ber Giegba ju Banbeln erbeten, habe einen guten Raufch befommen. Den 12 bito bin ich in meinen Sachen nach Breslau gezogen, bei Abam Dablpforten Gelb aufzubringen und meines Brubern Beinrich verfette Pfanber ju lofen, wie ich benn auch 100 Thir. bei ihm befam, bin ben 14 wieber anbeim fommen. Den 16 bite bin ich ju Baguichtowit abermal gu Gafte gewesen und einen guten Rausch getrunten, auch einen wunderlichen Birth gehabt. Den 22 hat mich Agmann Abichat ju Camin gu Gafte gebeten, ift Bocheim von Salgau mitgewefen, und einen guten Raufch getrunten, auch ben Tag anheim gezogen.

Demnach 38G. Herzog Friedrich zur Liegnit, ber 4, mich burch ein Schreiben erforbert, bin ich ben 23 bito nach ber Steinan zu meinen Brubern aufgewesen und von bannen ben 24 nach Liegnit gezogen, allba i benn von 38G. mit Gnaben gern gesehen warb, und ließen 38G.

hernach durch Hans von Zedligen, Rittmeistern, mit mir reden und handeln, daß ich IFG. Nath und Marschall werden wollte, welches mir zwar was seltsam vorsam, daß mich auch nicht wenig wunderte, daß IFG. mich zu einem Rath und Diener begehrten, da sie mich zuvor nicht gern ansahen, ja auch nicht wohl konnten hören nennen, und wußte nicht, von wannen mir der Gruß kommen mochte. Wann aber der allgewaltige Gott die Sachen wunderlich führet, und dem lieben Gott wohl bekannt, daß ich in vielen Sachen gerecht war und zu Unrecht angegeben, ließ mich Gott anch nicht fallen, sondern half mir wieder empor, wie der Psalm saget; derowegen so nahm ich solche angebotene Gnade zu gehorsamem Dank an, so weit, daß ich mich 14 Tage darüber bedenken wollte; muß sagen, daß dies von Gott und seiner Borsehung hergeslossen sei.

Und wann ich benn auf ben 26 bito mit ber Frau Abam Schellenborf zu Baunsborf wegen vor ihren Mann Schabens-Gelübnis Borbescheit
hatte, ingleichen so sollte ich auf ben 28 bito hermann von Rohnen
wegen seines Brubern Berlassenschaft Beistand leisten, bin ich biese Zeit
zur Liegnitz über geblieben, da ich benn Futter und Mahl von hofe hatte,
und alle Abend einen guten Rausch mit IFG. getrunten; bin also ben 31
wieber zu Hause kommen. Den 2 Febr. bin ich zu Paguschkowitz zu Gaste
bei bem wunderlichen Carl Lüttwitzen gewesen.

Demnach Christoph Schellenborf von Kunersborf Christoph Runiges Tochter zu Peruschen heiratete, hat er mich auf ben 6 Febr. zur Hochzeit gebeten, ba ich ihm benn auch mit sammt bem Weibe kommen und ihm bas Wort geredet; bin ben 9 bito anheim kommen und mit mir zu 2 Tischen Gäste mit heimgebracht. Den 11 bito bin ich mit meinen Gästen nach ber Siegda zu dem Herrn Kottwitz gezogen, und den 12 mieder mit ihnen anheim kommen. Den 14 bin ich mit meinen Gästen zu Asmann Ophren gen Risgawe zur Fastnacht gezogen, von dannen gen Görnsdorf zu Jocheim von Salzan, den 16 dito gen Janer, Hans Czirossen Beistand zu leisten; item den 20 dito auch zum Janer bei dem von Salzan. Den 21 bin ich nach Liegnitz gezogen, habe ich mit Christoph Schweinitzes Erben einen Borbescheid gehabt, aber nicht vor sich gegangen, sondern vom Part abgeschrieben. Den 22 dito durch Freunde mit der Fran von Bannsbors, wegen der Schabelos!) gehandelt, aber nichts verricht, bin also von obgemeldten Orten den 23 dito anheim kommen.

Den 24 bin ich gen Kreischen zum hofrichter gezogen, mit ihm Rath gehalten wegen bes Biehes, so mir von Jocheim Siegrod auf mein Gericht getrieben ist worden und hernach von andern arrestirt worden. Den 27 Febr. habe ich Ragbarn zum Wobenig Beistand geleistet zur hernstadt und ihm damals 1300 Thir. erhalten, so von seinem Weibe an ihn

<sup>1)</sup> wegen - Schabelos) fehlt B.

gefallen, welches benn bes verstorbenen Beibes Schwester haben wollte, barum baß sie hatte mit zu thun und la ssen gehabt, ware die Schwester näher bazu als ber Mann; habe es aber bem Mann (wie gemeldt) erhalten, mit welchem ich bei bem von Nathar einen großen Dant verdienet und befam beineben ein Lob bavon. Den 28 bito hat mich Christoph Langenau neben Andern gen der Prischfau zu Gaste gebeten, habe einen guten Ransch getrunken. Den 3 Martit bin ich zu Klein-Baulwy bei Bolf Diebitsch Kindes Begräbnis gewesen.

Den 5 Martii bin ich nach ber Steinau und Liegnit aufgewesen und habe ben 7 bito mich gegen 3F. Bergog Friedrich erfläret, bag ich mich in 380. Beftallung einlaffen wollte, wofern ich mich mit 380. ber Befoldung halber vergleichen möchte. Dies nahmen 380. von mir auch gu Gnaben an, ließ auch ber Bestallung halber burch Sans Beblit fobalb Wurden also eine, daß 376. mir ein Jahr 100 Thir., 2 handeln. Malter Rorn, ein Schod Rarpfen, ein halb Schod Bechte, ein Buber Speifefifch, 2 Biertel Golbbergifch Bier, 4 Scheffel Gerfte, freie Behaujung, ale bee Raufmanne Sane bei bem Glogifchen Thore, 4 Saufen Solg und ein Spidichwein geben follten. Dagegen fo follte ich Alles in meinem Befehl haben, Ruche, Reller, Badhane und Stall, jowohl bie gange Rentfammer mit Gin= und Ausgaben, mit Borwerfen und Teichen folle ber Burggraf ohne mein Borwiffen nichts vornehmen noch thun. Db es nun wohl auf folche Borfebung geringe Befoldung war, fo war ich boch bamit gufrieben, auch barum, weil ich guvor lange Diener gewesen, ramit ich wieder, wie ju fagen, in mein Boffeg tommen mochte und aus bem Staube wieder erhöhet und neben bie Gurften gefett murbe, wie ber Bfalm faget; ale mar ich mit ber Befoldung gufrieben, und bag ich funftigen Georgii angieben möchte.

Wann benn 3FG. mit biesem Allen wohl zufrieden, geschahe darauf ein guter Rausch, und weil es erst ben Tag schallbar ward, daß ich zum Marschall wär angenommen, erschracken etliche Leute bessen sehr, benn sie selbst hatten auf ben Dienst gehosset, jedoch ließen sie es nicht merken; es wollte mich aber ein Zeder auf den Händen tragen, die zuvor mich nicht ansahen, und waren der Fuchsschwänzer viel, wie es bei Hofe pfleget zuzugehen; kehrete mich aber nichts dran und thät, wie ich es nicht merkte; bin also den 8 dito wiederum von Liegnig anheim gen Gres-Baulwy kommen.

Nach Solchem habe ich bei allen Leuten mehr Beförberung gehabt als zuvor, aber meine Nachbarn sahen es nicht gern, ba fie vernommen, baf ich mich von ihnen wegbegeben wollte, wie benn bie Frau zum Großsetrenz, in bero Gut ich wohnete, bessen erschrack und ungern sahe, uns geacht baß sie allbereit mit hans Nostigen versaget war, zwar auf meinen

Rath und gut Ansehen. Wann es aber also Gottes Wille war,1) so habe ich bem lieben Gott auch bavor billig zu banten, vor dieselbige erzeigte Gnabe, ba er mich Berachten und gar in ber Asche Geleguen wieder and bem Staube heraus geriffen hat, auch mich wieder neben bie Fürsten, babei ich auferzogen gewesen, gesetzt hat. Gott gebe mir Glud bazu!

Den 12 Martii bin ich bei bem alten Muschelwit jur Fronte ge wesen bei Händeln auf Besehl Herzog Jocheims, und einen guten Rausch bekommen. Den 15 bito hat mich Carl Lüttwit zu Paguschkowit zu Ge vattern gebeten; ben 16 heim kommen, haben einen wunderlichen und schelligen, unholdseilgen Wirth gehabt. Den 18 bito hat mich Christoph Langenau zu Prieschke?) zu Gaste gebeten, einen guten Rausch getrunken. Den 19 bito zu Wirsebene zu Gaste gewesen. Den 24 bito bei Otto Luden zu Rogosawe zu Gaste gewesen und einen guten Rausch getrunken. Den 26 bito hat mich die Frau zu Groß-Strenz eingeladen, und sind auch sonsten Händel gewesen, wie benn ingleichen den 31 Händel baselbst, bei welchen ich gewesen. Den 3 April bin ich nach Görnsborf gezogen, in meinen Sachen Gelb aufzubringen, den 6 bito wieder kommen.

Wann ich benn zu meiner Anheimkunft von IFG. Herzog Friedrich ein Schreiben fand, darin sie mich eilend nach Liegnitz erforderten, bin ich ben 7 April wieder nach Liegnitz aufgewesen, allba mit IFG. ben 9 bite nach ber Dels gezogen, von dannen ben 14 bito gen Brieg, ben 15 gen der Ohlau, sind also IFG. von gemeldten Orten den 18 bito gen Liegnitz wieder ankommen. Auf solcher Reise habe ich sehr trinken mussen, dem ich in den neuen Dienst eingeweihet ward, und weil herr Heinrich Promnitz, Freiherr, mit war, so ward ihm zu Brieg herrn Siegmund Kurzbachs Tochter zugesaget.

Wann ich benn balb ben 21 bito in Chriftoph Schweiniges Sachen mit Frang hoden einen Borbescheib hatte, bin ich zur Liegnit geblieben und ber Sachen abgewartet; es hat aber Frang hode bie Sachen auf bie Stunde abgeschrieben.

Demnach 3FG. herzog heinrich vor abgewichnen Jahren meinem Better heinrich Schweinichen bas hans vor ber Schloßbrücken, so 3FG. meinem Bater abgekauft hatten, versebet hatten, und aber meinem Batern noch am Kaufe 200 Thir. hinterstellig verblieben und ber hanptbrief über bas hans noch in meinen und ber Meinigen hanben verblieben, wam benn solches haus burch bie Fenersbrunft eingebrannt war worben, so zur Liegnit beschah, wollte sich mein Better bes hauses nicht annehmen, sonbern ist etliche Jahr also ungebanet gestanden. Darauf habe ich mein Weschwister angesprochen, baß sie mir ihr Recht abgetreten haben. Nach Solchem habe ich bei IFG. meinem gnädigen herrn angehalten, wie

<sup>1)</sup> Bann - war] fehlt B. 2) Priefdig B.

zuvor auch beschen, weil mir Niemand die 200 Thir. Kanfgelder geben wollte, baß 336. mir bas Hans einränmen wollten lassen auf mein Recht, welches 336. auch mit Gnaden gethan, wie im 88 Jahr auch Meldung beschehen, daß 336. mir einen Consens auf 100 Thir. haben auf das Haus folgen lassen, daß ich es banen solle. Als habe ich ungeacht meines Bettern Pfandesbrief das Haus eingenommen und solches vor mich wieder aufgebanet, und Anno 89 im April angesangen, welcher Bau mich über 430 Thir. gestanden, wie das Bau-Register besaget, ohne den Stall, und habe also das Haus allein an mich gebracht; Gott gebe mir dazu Glück, Heil und Segen.

Den 25 April bin ich von Liegnit nach Rojen auf meiner Schwester, Fran Elena, Franz von Walbaus Hausfrau, Begräbnis gezogen, welches ben 26 bito ist gehalten worden, und ist in Groß-Rosen neben des von Waldaus voriges Weib geleget worden. Gott hat mich abermal mit einem großen Betrübnis anheim gesucht, daß er gemeldte meine liebe Schwester von dieser Welt hat weggenommen, durch welches mir viel Gutthaten sind ergangen. Weil es aber Gott also gefällig gewesen, so habe ich meinen Willen auch in Gottes Willen stellen müssen. Der allgewaltige Gott versleihe meiner lieben Schwester eine selige Ruhe und am jüngsten Tage neben allen Christgläubigen eine fröhliche Auserschung, Amen.

Den 27 bito bin ich gen Colbent ju Abam Schweinichen gezogen und ibn besucht, ben 29 von obbemelbtem Orte anheim kommen gen Groß. Baulwy. Den 30 April hat mich bie Frau ju Strenz ju sich bitten laffen, Anftellung auf ihre vorstehende hochzeit zu thun.

Den 1 Mai hat bie Frau zu Groß-Streng mit Sans Nostigen von Ops Hochzeit gehalten, allba bin ich 38G. Herzog Friedrichs Gesandter gewesen, und auf ber hochzeit sehr trinken muffen; ben 4 gen Groß-Baulwy fommen.

Den 9 bito habe ich zwo Mägbe ausgegeben und mich mit meinen Nachbarn geletzet, und habe zu 3 Tischen Gäste gehabt, sind lustig und guter Dinge gewesen, und also zu Groß-Baulwh Balete gemacht, welches benn meinen Nachbarn, baß ich bin weggezogen, ganz befümmerlich ge-wesen und ungern gesehen.

Wann benn 38G. Herzog Friedrich endlichen wollten, daß ich mich in meinen Dienst einstellen sollte, so habe ich mich auch nicht länger aufshalten können, sondern den 14 dito mich zu Groß-Baulwh aufgemacht und wesentlich nach Liegnis begeben, im Namen der h. Dreifaltigkeit, meinen Biderwärtigen zu Trot, die mir solche Stelle nicht gönnten, in meinen Dienst eingestellt und dies, was einem ehrlichen Mann zu thun, erboten. Mein Miethgut aber, Groß-Baulwh, habe ich noch behalten und einen Bogt allba gehalten, habe aber wenig Frommen dabei gehabt.

Den 17 Mai haben 386, ben gangen Sof verjammelt 1), welchen 386. ziemlich ftart bielten, ale einen Sauptmann, funf Rathe und fonften 8 Buntern am Sofe bielten, und waren täglich 138 Berjonen gu fpeifen, bei welcher Unweisung 38. in ber Berfon maren, neben allen Rathen, und liegen burch herrn Samfon Stangen, hauptmann, mit einer gierlichen Rebe berfelbigen Sofleute und Gefindlein an mich weifen, und brauchte ber von Stangen unter anbern biefe Worte, bag Gott aus fonberlicher Schidung 38B. einen tapfern, feinen, ehrlichen, verftanbigen Dann, bem bas Sofwesen und Ordnung wohl fundig und befannt fei, beicheeret babe, welcher biefem Befen genugfam machtig fein wurde fonnen vorzufteben und 3FG. rathen und thaten, bem 3FG. hierbei 3FG. Diener und ganges Sofgefinde wollten vorgeftellet haben und beineben Bebermann anbefohlen haben, bag fie mir allen Behorfam leiften follten, fo vollfommen, ale 376. jelbit; wo auch einer ober ber andere mir nicht geherjamen wurde, batte ich mit Strafe gegen benfelben gu verfahren Dacht und Bewalt, und wollten 366, mich ermabnet und anbefohlen baben, id wollte ber Gaden Recht thun und Riemanben ichenen noch iconen, 336. wollten mich in Allem ichugen und Die Fürftl. Sand reichen, wie benn 386. mir eine Inftruction neben einer gewiffen Soferbnung geben wollten, wie ich es in Ruche, Reller und über ben gangen Sof halten felle.

Darauf that ich mich ber Gnabe, fo 386. mir erzeigten, untertbanig bebanten, und mas 3&. mir hatten auflegen laffen, wollte ich ale ein ehrlicher Mann verrichten und Riemands nicht ansehen, sondern 300. Befehlich mich nach verhalten. Und weil mir wohl bewußt, bag bente unter bem Saufen maren, jo mir folche Gnabe nicht gonneten, mir pernen gute Borte gaben und binter fich faliches Beugniß führeten, benfelbigen jum Trot wollte ich mein jett anbefohlenes Umt alfo führen, baß ich es gegen Gott, 3FG. und männiglich verantworten tonnte. es aber meine Rothburft fein wollte, bag ich von 336. Dienern ver nehmen mochte, ob fie mit meiner Berfon auch gufrieden waren, berhalben jo wollte ich fie im Beifein 38. gefraget haben, ob fie mir auch, 380. Befehlich nach, allen billigen Beborjam leiften wollten, und ber ce thun wollte, folle eine Fauft aufwerfen. Welches fie gwar, ungeacht baff fie to mit Bergen Alle nicht gern thaten, erzeigten fie fich boch bamit. 386. mein gnabiger Berr, alle Rathe, fowohl bas gange Sofgefinde, manichten mir Glud und gaben mir bie Sante, und alfo trat ich in Ramen Bottes in meinen Dienft ein und hatte an ben Berfonen, fo mid juvor nicht gern anfaben, die beften Freunde, die guvor bas Suttein gegen mir nicht hatten abgezogen, und hielten es nunmehr, wenn fie mit mir rebeten, gar in Banben, und ging, wie es in ber Welt pflegt gugugeben:

<sup>1)</sup> feblt BC.

"Gute Worte und falsche Treue ift heuer nicht neue." Ward hernach mit an die Fürstl. Tafel gesethet, allba die Musica ging, und waren 3FG. lustig und bas ganze Hofgesinde, und ich ward mit einem guten Rausch abgesertiget, daß ich Abends bes Auswartens wohl vergaß.

Satte gwar ein Schweres auf mich genommen, benn ich ftunblich bei 386. fein, und mas vorfiel, beicheiben, fo mußte ich auch alle Malgeiten por bem Effen geben, wie einem Marichall gebühret. 3tem, ich mußte mich alle Malgeit neben bem Ruchenmeifter befümmern, was gespeifet follte werben, ben Effegettel 386. porbringen, item, alles Bier gu brauen, wie und wenn ce follte gebrauen werben, anordnen, mich um Bein und Bleifch gu faufen befummern, item, es mangelte über ben gangen Dof, was es wolle, mußte ich beftellen, es war, was es wolle; alle Conntage nach bem Effen mußte ich bie Wochengettel aus Ruche, Wein- und Bier-Rellern, Bachans und Stall, jowohl aus ber Rentfammer, was ausgegeben und eingenommen, aufnehmen, wie benn ber Burggraf mit ben Bogten fommen mußten und mir Beicheib geben von allen Borwerfen, mas ausgebrofchen ober eingenommen war. Nach Colchem mußte ich wieber anorbnen, mas auf bie angebenbe Boche verbracht werben folle. Reben Diejem mußte ich auch auf allen Reifen mit 376. gieben, und nichts weniger babeim auch Alles bestellen, wie benn unterweges ingleichen burch mich Alles verrichtet werben mußte, mit Ausgeben Gelbes, Abrechnung ber Birthe, wo es von Rothen auch mit Rathen und Anberm, und boch and nichts befto weniger allezeit bis auf ben letten Dann aufwarten, babei febr trinfen, auch bei 386. gemeiniglich in ber Rammer liegen, welches mich noch beschwerlicher war. 3m Soflager mußte ich bas Sofmeifter-Amt, im Frauenzimmer fowohl, wenn bas Frauenzimmer mitzog, unterweges verforgen, wie benn auch alle Leute wegen 38. Schuldwefen, fo mabneten ober flageten, bescheiben und mit ihnen handeln und gur Rube halten mußte. Bei folder Berrichtung habe ich nicht viel Rube gehabt, Gott aber hat mir beigeftanben, bag ich es verrichtet, bag 38. ein Gefallen bran batten.

Wann benn 3FG. mein herr bem alten herrn Simon hanewalb, Fürst. Bischöflichen Rath, seinem Sohne mit einer Jungfrau, so unter 3FG. verwaiset und in berselbigen Frauenzimmer war, hochzeit machen sollte, und solche Hochzeit auf ben 24 Mai angestellet, habe ich solche Hochzeit aufangs meines Dienstes um und um bestellen müssen, und also vie erste Brobe gethan. Und war eine Hochzeit auf eine lange Tafel, so 3 Vorschneiber bedieneten, und 9 Tische von Abel. Gestund 3FG. viel und ich verdienete mich beim Herrn Hanewalden wohl und bekam ein groß Lob, daß ich es so wohl hatte ausgericht, und sagte mir der Horr Hanewald zu, wo ich es begehrte, so wolle er mich zum Bischof zu einem Marschall besörbern, welches ich zu Dank annahm. Den 27 dito lud

mich herr Samfon Stange, hauptmann, fammt meinem lieben Beibe ju Gafte ein, that mir große Ehre als einem neuen Marschall, ungeacht bat er mich zuvor auch nicht lieb hatte gehabt.

Den 28 bito nach gehaltener Hochzeit, weil die Gafte am britten Tage in die Stadt waren gezogen, habe ich 38G. alle Rathe und bas gange Hofgesinde zu mir eingeladen, allda find 38G., die Rathe und manniglich luftig gewesen und gute Ransche befommen, und hat mich solches Banket in allem 27 Thir, gestanden.

Den 2 Junii haben wir Rathe und Juntern zum Theil ein Aberlassen. bei Abam Neumann gehalten und IKG, bazu eingeladen, ist auf uns, so das Aberlassen gehalten, zu zahlen fommen 2 Thir., welches zu sammen 22 Thir. war, babei sind IFG. und wir Alle lustig und guter Dinge gewesen, und hat gute Rausche gegeben.

Den 3 Juni haben 3FG. mir verlaubt nach Groß-Baulwy und and bere Orte zu ziehen, meine Sachen richtig zu machen, bin also ben 9 bito wieder gen Liegnit kommen und mich in 2) meine Dienste eingestallt. Den 15 bito habe ich zur Liegnitz zu 2 Tischen Gäste gehabt und sund lustig gewesen. Den 19 bito 3) ist ein Laubtag gewesen, weil aber die Proposition vor 3FG, bem Lande schriftlich vorgelesen worden, habe ich bem Lande austatt 3FG, hernach wieder Antwort geben müssen; allba ließen 3FG, mich auch in der Proposition gegen dem ganzen Lande publiziren, daß sie mich zu ihrem Marschall hätten ausgenommen, und sollten mir allen Gehorsam und Ehre erweisen.

Den 28 bito sind IFG. Abends unversehens mit ben Inntern zu mir kommen und mit mir Abends effen wollen, da ich benn bald habe zurichten lassen, und haben IFG. einen guten Rausch getrunken. Den 6 Julii habe ich Bersaub gebeten und bin nach Görnstorf und Kolbenitzu Aram Schweinichen gezogen, in ihren Sachen Rath helsen geben; bin ben 8 bito wieder kommen.

Den 10 Juli find 38G. mit 4 Kutschen nach ber Delsen, Brieg und Ohlan auf, 38G. allerseits zu besuchen, sonst ist bie Berrichtung wenig gewesen, allein daß starke Trunke sind gefallen. Den 18 bito find 33G. wieder anheim kommen, und habe wegen 38G. auf solcher Reisen 97 Thir. 16 Bfgr. ausgegeben.

Den 23 bito mit 3FG. nach bem Goldberg jur Raths Rur mit 3 Kutschen gezogen, ben 24 wieder anheim fommen. Den 28 bito nach Görnsborf und der Schweidnitz gezogen, 3FG. 200 Eimer Wein gefanst, ben 28 heim fommen.

<sup>1)</sup> Das bamals regelmäßig vorgenommene Aberlaffen pflegte einen ober zwei Die fpater burch eine Enftbarteit gefeiert zu werben.

<sup>2)</sup> fehlt B. 2) habe - bito] fehlt C.

Den 29 Juli hat mich ein hartes Fieber angestoßen und mich gar zu Bette geworfen und bis auf ben 11 Aug. niebergehalten, solche Krantsbeit hat mich viel gestanden, benn ich stündlich gute Leute gehabt, so mich besucht. Es ist aber hernach mit Gottes Hulfe besser worden, daß ich meinen Dienst wiederum habe verrichten und auswarten mögen.

Den 16 Aug. bin ich zu Hainan gewesen und eine Mauer vor bas Schloß, neben einem gewölbten Thor und Thor-Häuslein zu machen verbinget, bamit die Holsteinische Fürstin besto besser ihr Leibgebinge allba haben möchte; ist mein erster Ban in meinem Amte gewesen. Den 17 dito hat mich Abam Schweinichen von Kolbenitz zu Gevattern gebeten, dahin ich gesahren, guten Rausch getrunken, und ben 18 wieder kommen. Den 23 Aug. wieder nach bem Hainan und auf den Grödischerg gezogen, auf dem Berg Bäume verdinget 1), neben den andern Bürgen Rechnung vom Bogte genommen, den 25 bito wieder nach Liegnitz kommen.

Demnach im balb angehenben Frühling 38G. Bengel Kreifelwigen und Dans von Zedligen nach Bolftein geschickt hatten, bie Beirat mit bem Fraulein, AG. Berzog Sanfen Tochter, vollend zu schließen, find die obengemeldte Gefandten ben 26 Aug. wieber zu hainau ankommen, welches fie mir Solches zu miffen gemacht; barauf haben 38G. mich neben zweien Juntern nach bem Sainan abgefertiget, bie Befandten zu empfaben und wieber nach Liegnit ju führen, welches benn von mir auch beschehen, und bie Empfahung mit einem ftarten Raufch beschehen, und hernach fie nach Liegnit geführet, da benn im Einzuge zur Liegnit Freudenschuffe aus großen Studen find gehalten worden und auf den Thurmen die Reffeltrommel und Trommeten find gegangen. Abends warb auf bas überschickte Bilbnis ein Bantet mit Mufica und großem Gefäufte gehalten. Folgenden Morgens thaten bie Befandten Relation, und follte bie Sache, wie man nicht anbere vermeinte, am Beften verrichtet fein, und 38B. mein herr murben überaus eine schone Fürftin bekommen, Gelb und Alles vollauf. wegen abermal auf folche frobliche Botichaft ein Banket gehalten, als wenn die Fürstl. Hochzeit angeben solle, mit welchem doch nichts verricht war, als bag guter Bein vergebens ausgesoffen, und mir große Mühe mit Aufwarten und Beftellung aller Cachen gab.

Den 2 Sept. bin ich in 3KG. Sachen, und sonberlich bes Baues halber, gegen bem Hainau gezogen, daß ber Bau gefertiget würde, auch sonsten auf bem Hause anrichten lassen, damit das Fräulein, wenn sie bahin langet, alles im Hause wohl bestellt finde. Den 5 bito bin ich nach ber Delsen wegen Sackerschöwischen Sachen aufgewesen, und ben 9 bito wieder gen Liegnitz kommen, aber nichts verrichtet worden. Den 17 Sept. sind 3FG. nach der Delsen, etliche Sachen zu berathschlagen, nur

i) auf — no 11 11 11 18.

mit einem Rutichen, mich aber im Soflager gelaffen, gefahren, bie Solfteinische Reise zu bestellen. Den 20 bito find 3FG. wieber tommen.

Den 30 Sept. habe ich mich zur Steinau mit ber Frau zu GreßStrenz wegen Abtretung bes Gutes Baulwh verglichen, bamit ich bes
Gutes los würde, welches benn mit meinem großen Schaben beschehen,
und habe alle mein Bieh, so ich mit meinem lieben Beibe bekommen
und zuvor 5 Jahr gezogen, gar verkauft und baburch das Miethgeld gm
gemacht, habe aber sonsten noch ein Nechnung wegen des ausgedroschuen
Getreibes behalten. Habe also das Gut Baulwh 4½ Jahr in Wiethung
gehalten und über 700 Thir. allba eingebüßet, welche von den Sader
schöwischen Gelbern kommen, ungeacht daß ich an Bestellung der Wirth
sichaft nichts erwinden 1) habe lassen, aber die lleberlast mit den Gästen ist
viel gewesen.

Demnach 38B. meinem gnäbigen herrn gerathen warb, weil ber Bergog aus Solftein erft in einem halben Jahr bas Fraulein 376. 30 führen wollten, daß 38. felbft in Solftein gieben follten, berowegen jo waren 386. ben 4 Octobr. von Liegnit auf mit 3 Rutiden, por jebem 6 Rog, und benn zwei Rutichen mit 4 Roffen, einen Mill wagen2) und 4 reifige Rlepper, und haben 386. mit fich genommen Bengel Rreifelwit, ich Sans Schweiniden Sof-Marichall, Sans von Beb lit, Friedrich Brauchifch, Thime Robn, Chriftoph Buich, Raspar Rechen berg von Rlitichdorf, Chriftoph Spiller, Chriftoph Sturm, Secretar Prieffer, was fonften Jungen, Fourier, Roch und Trommeter mehr gewesen, und zogen 3FB. ben erften Tag bis gen Primte") waren 7 Deifen, babin fam ber Bote, fo beim Rurfürft ju Branbenburg gewesen megen bes Be leites und brachte ein ichriftliches Beleite, bag 380. frei burch 380. Band gieben mochten. Dun hatte es ber Gecretar verfeben, bag er nicht um ein lebenbiges Beleite geschrieben, über welchem 376. febr ungehalten worben, und wollten alsbann wieber umtehren. Wann es aber 380. wegen bes Spottes, fo 38. baraus erfolget mare, nicht ju rathen mar, jogen fie alfo fort, und mußten burch bie gange Marf um ihr Welb gebren, ba benn 674 Thir. verzehret worben, und mit bem einigen Wert, wie oben gemelbt, verfeben worben. Bon Brimte find 38. alfo gezogen bis gen Sagan, waren 4 Meilen, haben 38. einen Tag ftille gelegen.

Bon Sagan gen Eroffen, 6 Meilen, von Eroffen gen Frantfurt, 6 Meilen; allba haben IFG. einen Tag ftille gelegen, und haben bie Stubenten Abends IFG. eine schöne Musica vor bem Losement gehalten und babei luftig gewesen. Bon Frankfurt gen Brieben 4), 6 Meilen, von Brieben gen Camit 5), 6 Meilen, von Camit gen Lichen, von Lichen gen

<sup>1)</sup> ermangeln. 2) Boftwagen B. 3) Brimtenan. 1) Bregen B. 3) Wello icheinlich Mit Grunwig.

Baren, 6 Meilen, von Baren gen Gustrow, 6 Meilen. Allba haben 376. 3 Tage stille gelegen und sind vom Herzog Ulrich wohl gehalten. Bon Gustrow aus haben 376. im Geleite gezogen, bis gen Bismar <sup>1</sup>), 6 Meilen, von Bismar gen Börzow <sup>2</sup>), 6 Meilen, von Börzow gen Lübeck, 7 Meilen; allba haben 376. einen Tag stille gelegen, und haben die Herren von Lübeck 376. große Ehre bewiesen und 376. einen schönen Eredenz vor 100 Thir., darin waren 100 Dukaten, mit verehret, in der Herberge aber baben 376. 132 Thir. verzehret.

Bon Lübeck aus bis gen Segeberg<sup>3</sup>), 4 Meilen, allba ber König aus Dänemart bas Geleite IFG. bestellt hatten, und wurden frei gehalten, von Segeberg gen Nordtorf, 6 Meilen, von Nordtorf gen Schleswig, 6 Meilen, von Schleswig gen Flensburg, 4 Meilen. Sind also IFG. von Güstrow aus bis gen Sonderburg, da Herzog Hans Hof hielt, alle-

geit in bee Roniges ober ber Fürften Geleite gezogen.

Wie nun IGG, mein Herr an ben Strom bei Sonderburg sind anstommen, so sind 3FG. Herzog Hans aus Holstein 3FG. über das Wasser entgegen kommen und 3FG. empfangen, hernach auf ein schöf Schiff sich gesetzt, neben uns Allen nach dem Schloß zu gefahren und am Schloß aus dem Schiff gestiegen und vollend in Schloß gegangen. Allba hat das Kürstl. Fräulein und Kürstin neben dem Fürstl. Frauenzimmer gestanden und 3FG. meinen Herrn empfangen. Zwar 3FG. mein Herr waren der Fürstl. Braut, des Fräuleins, Anblick sonderlich nicht erfreuet, denn sie der Schöne halber geringen Schein von sich gab, ungeacht daß das Gemälde, so die Gesandten brachten, was schöner aussahe, und hat der Maler sehr geschielet, oder ja schönere Farben genommen. Es mußte aber 3FG. mit solchem Anblick auch über alles Berhoffen zusrieden sein, denn es nunmehr nicht anders sein konnte, und gehet schwer zu, über Laud zu freien, so er nicht kennet, und wird allhier das Sprüchwort wahr:

"Ber über Bruden rennt, Rimmt ein Beib, die er nicht tennt, Der bleibt ein Rarr bis an fein Enb."

Nicht fage ich aber, baß IFG. ber sei gewesen, ober seine Abgesandten, jo bas Fräulein ausgebeten, sondern ich rede von gemeinen Leuten, die ohn Besinnen, ohne Nath und Erfundigung der Leute freien, daß es nur benselbigen selten wohl geräth, oder hernach große Liebe und Freude ersfolget. IFG. mein Herr aber waren zufrieden und gaben dem Fräulein gute Worte und ließen fünf gerade sein.

Bas ich nun auf biefer Reise vor Sorgen und Mube gehabt, bavon tann ich nicht genugfam fagen, benn ich allezeit ber Langfamft nieber und ber Früheft auf fein mußte, mit allen Birthen abrechnen und abzahlen,

<sup>1)</sup> Beiffenam B. 2) Barichan B. 3) Geeberg B.

und Alles, wo es hanget und langet, verrichten, alle Rachtlager bestellen und voran schieden muffen; find also IFG., wie gemelbt, mit Freuden und gefund ben 27 Octobr. gen Sonderburg autommen.

Bas um balb Abends und täglich vor groß Gefänfte gewesen, lam leichtlich abgemessen werden. Des Morgens, wenn man aus dem Bette aufgestanden, ist das Essen auf dem Tisch gestanden, und gesoffen bis zur rechten Mahlzeit, welcher nun reif war, der siel ab. Es haben IFG. sonsten wohl gespeiset und gute Rheinweine gehabt, und war also, die gerne suffen, ein gut Leben.

Den 29 bito, Sountags früh, habe ich wegen 3FG. meinem hern bem Fräulein in ihrem Zimmer die Geschenke, so 3FG. mitgebracht, überantwortet, und ist gewesen: eine goldene Pauzer-Kette von 300 A. Ungr., eine Persen-Kette, so 700 Thr., gestanden; ein Haleband vor 800 Thr., daran ein Cleinod vor 200 Thr.; einen spitzigen Diamant vor 200 Fl. Ungr., so Erzherzog Ferdinand 3FG. geschenkt hatte. Iedermann sagte, ich würde ein gut Geschenke davon bringen, wie denn dere wegen Kreiselwitz sehr schellig auf mich war, daß ich die Geschenke allein überantwortet hätte und ihn nicht mitgenommen, aber es hinderte einer den andern, daß ich nichts bekommen mochte, und weil es mir nicht gegönnet ward, so wollte das Glücke auch nicht zu mir kommen.

Nach Solchem ließen 3FG, ber Herzog von Holftein mit 3FG, handeln, daß 3FG, mein Herr bewilligen wollten, die Lochzeit bald in Holftein zu halten. Aus was Ursachen nun Solches beschah, ob man böser Liebe besahret, nicht wieder zu kommen, oder was anders, ist mir damals unwissend gewesen. Ob nun wohl mein Herr lange darein nicht willigen wollte und viel Ursachen anzog, letzlich aber bewilligten es 3FG, nach langer Unterredung, und der Herzog von Holstein gaben 3FG, vor die Unkosten und Zehrung auf dem Raufzug 2000 Thir., und ward barauf das Fürstl. Beilager auf den 3 Decembr. zu Sonderburg zu halten beschlossen und angesetzt.

Bie nun Solches allenthalben richtig und verglichen warb, wurden 376. Raths, aus beweglichen wichtigen Ursachen und Umständen, so sich etwa zu Hause zutragen möchten, ohngeacht daß sie mich in Holstein wohl bedurft und mich nicht gern von sich ließen, schickten sie mich wiederum nach Liegnit, 376. Sachen daheim in gute Acht zu nehmen, auch 336. von Liegnit aus Kleider und Clenodien mit hinwider nach Holstein auf die Hochzeit zu schiefen, anch immittelst die Heimführung anzuerden, Landtag zu halten und eine Contribution bei den Landständen von Gelt, Haber und Hühner zuwege zu bringen, die Fürsten in Schlessen auf die Heimführung einzulaben, im Regiment und in der Haushaltung zuzusehen, mit was sonsten allenthalben zu bestellen nöthig, dasselbige sollte ich 356. zum Lesten Alles befördern,

Auf folche Abfertigung habe ich 3569. Rechnung gethan, was auf ber Reise bis zu Sonderburg war ausgegeben, und ward befunden, daß 1269 Thir. 21 Wfgr. ausgegeben worden, und 3569. noch gelassen 831 Thir. 15 Wfgr. Bin nach solcher Berrichtung den 2 Rov. zu Sonderburg wieder nach Schlessen mit einem guten Rausch aufgewesen mit einem Kutschen mit 3 Rossen, dazu haben 3669. mir zur Zehrung gegeben 50 Thir., und habe meinen Weg wieder zurück, wie im Neinzug, genommen.

Wann ich ober Besehlich hatte, 38G. Herzog Ulrich zu Medelnburg in Güstrew zur Hochzeit zu bitten, habe ich Solches verricht und zween Tage stille gelegen, und sind 38G. Herzog Ulrich froh worden, daß die Hochzeit in Holstein wäre. Sie aber haben sich entschuldiget, in der Person zu kommen, sondern wollten dero Gesandten schieden. Habe also meinen Weg förder genommen, und din Gottlob mit Frenden und gesund den 16 Novembr. zur Liegnitz autommen, da ich denn meinem lieben Weibe vornehmlich, und sonsten männiglich meine Ankunft lieb und angenehm gewesen, und habe bald Ansangs den 21 dito hinwieder nach Holstein abgesertiget, und dies was ich im Besehl gehabt 38G. als an Geld 800 Kl. Ungr., Kleider, Cleinodien und anders, zugeschieft, auch was ich sonst im Besehl gehabt, immittelst daheim verrichtet und fortgestellet.

Den 27 Nov. bin ich nach ber Delsen, Brieg, Ohlan und Neisse aufgewesen, und IFG. allerseits angemeldt, welchergestalt IFG. mein gnädiger herr in holstein hochzeit halten würden, und sie um Entschuldigung gebeten, warum IFG. sie nicht zur hochzeit laden möchten wegen der Kürze der Zeit und wegen der Weite des Weges, habe sie aber sämmtlich zur Fürstl. heimführung eingeladen, da ich denn überall ein willsommen Gast gewesen. Bin also von obbemeldten Orten den 29 vito wieder gen Liegnit kommen.

Den 1 Decembr. bin ich gen Hainau gezogen und die Baue vollend versertigen laffen und allenthalben guzurichten angeordnet.

Den 4 Decembr. ist der Landtag zur Liegnitz wegen einer Contribution auf die Fürstl. heimführung gehalten worden, allba ich austatt 350. begehret von 100 The. der Raiserl. Schatzung nach 18 Wiger., und von der Huben einen Scheffel haber und eine Henne zu besserer Bewirthung der fremden Gäste, und daß sich die Landsassen in guter Bereitschaft halten wollten, wenn sie von mir austatt 350. ersordert würden, sie mit ihrer Reiterei wohl staffirt erscheinen, ISO. entgegen reiten und gehorsamlich auswarten. Habe aber von ihnen nicht mehr, als von 100 The. 9 Wiger. erhalten, welches ausgetragen 750 Ther., und von der Hube 2 Biertel Haber, dies hat ausgetragen 120 Malter Haber, und von 2 Huben ein Huhn, welches hat nahend 20 Schock Hühner ausgetragen. Es ist aber nicht alles einkommen, derowegen ich mit solchem Borrath die heimführung

fo best möglich bestellt, und ließ mir bie Sachen, als bem fie befohlen war, bestens angelegen sein.

Den 9 bito bat mich Jocheim von Salzau gen Janer zum Beiftant in feinem Schuldwesen, bin ben 10 wieber anheim tommen.

Den 11 bito hat mein liebes Weib einen harten Fall gethan im Haus auf ber Schwellen, also baß fie über ein Anie eine große Schramme gefallen, baß auch bas talte Feuer balb zugeschlagen, über welchem sie große Schmerzen erlitten.

Den 30 Decembr. bin ich beim Herrn Stange zu Gafte gewesen und einen guten Rausch bekommen. Den 31 bito bin ich bei Hans Romit, Amtmann im Kloster, zu Gaste gewesen, damit habe ich dies Jahr im Namen Gottes beschlossen.

Db mich nun wohl ber allgewaltige Gott im Frühling giemlich er freuet, bag er mich aus bem Rothe berfürgezogen und wieber neben Gurften gefetet, bas ift, bag er mich hat laffen ein Fürftl. Rath und Maridall werben, bavon ich benn, wie vornen gemelbet, eine ziemliche Bestallung gehabt, und mir fonften ju meinem ehrlichen Bornehmen Blude gegeben, bennoch bat ber liebe Gott mich auch mit Betrübnis wegen Abforberung meiner lieben Schwefter und benn mit ziemlicher Rrantheit angegriffen, und mir in meinem nenen eingeschrittenen Dienfte ziemliche Ungelegenheit jugeschicket, auch sonften viel Dlube und Reisen auf ben Sale geleget. Bin alfo ein halbes 3ahr und 8 Wochen, wenn es gufammen gerechnet wirt, nicht einheimisch gewesen, baraus leichtlich mein Bunehmen gu fpuren ift. Beinebenft ift mir bies Jahr gur Ginrichtung gur Liegnit auch viel aufgegangen, und bin wegen ber Mertichuter Schulden halber auch jum Bochften geplaget worben. 3ch fage aber Gott Lob und Dant vor feine reiche Gnabe, die er mir bies Jahr erwiesen bat, bag er mir vornehmlich ju einem folden großen Umt geholfen, ba ich fonften feine Bulfe noch Eroft mehr hatte und gang ju Boben mare gegangen, barans ich Gottes Allmacht erfennen tann, und bin bies Jahr und burch bies Mittel bei meinem wenigen Bermögen, Ehre, But und abelichen Ramen erhalten worben. Die mich zuvor um Leib, Ehr und Gut gu bringen wohl gemeinet und ihr Ginn babin geftanben, biefelbigen bat Bott alfo gefibret baß fie ju meiner Bohlfahrt haben bienen muffen, barum es Gott alfe geschaffen, bag bie ärgften Beinbe bem Gottfürchtigen bienen muffen. Be ichließe alfo bies 89 Jahr im Ramen ber beil. Dreifaltigfeit, Umen.

Wann ich benn bies Jahr in meinem Dienste mit vielen Wirthschaftesachen habe umgeben muffen, so habe ich mir auch aufgemerkt, wie bas Getreibe im mittlern Kauf gewesen, als ben Scheffel Beizen zu 1 Thr.
23 Whgr., Korn 1 Thir., Gerste 26 Whgr. und ein Scheffel Haber ju
12 Whgr.

1590 -359

Wie ich nun bas 89 Jahr beschloffen, also fange ich bas 90 Jahr in meinem Marschall-Amt im Namen ber h. Dreifaltigkeit wiederum an, und wann ich benn von ber Zeit an, so ich Anno 89 aus Holstein bin kommen, IFG. ganzes Hanshalten unter meinen Händen gehabt, also habe ich auch die vorstehende Fürfil. Heimführung in alle dem, wo es hanget und langet, bestellet.

Wann benn bas Land eine Contribution zu ber Fürstl. heimführung bewilliget hatte und herr Anton Scholt bieselbige eingenommen, habe ich mich ben 2 Januarii mit ihm berechnet. Ift befunden worden, baß einstemmen gewesen 538 Thir.; dieselbigen habe ich von ihm abgefordert und bavon dies, was zur heimführung von Nöthen einzufausen, bezahlet.

Indes so schrieben IFG. mir aus Holstein zu, daß sie eigentlich ben 8 Jan. gen bem Hainan ankommen wollten und ben 9 zur Liegnitz neben derselbigen Gemalin und mithabenden Holsteinischen Gesandten den Einzug halten. Derowegen so sollte ich alle Nothburft wohl bestellen, daß fein Mangel in etwas vorsiele, auch die Fürsten nach voriger Einsadung verschreiben, daß sie auf den 8 Jan. Abends zur Liegnitz gewistlich einkommen wollten, wie denn ingleichen die Junkern auf dem Lande zum Auswarten erfordern sollte, und also Ordnung machen, wie und was ein Zeder thun und wie er auswarten sollte; welches denn von mir auch nach aller Möglichkeit bestellet ward.

Und wann sich benn alle Fürsten, außer die zwei Fräulein, so diese Zeit zum Brieg waren, alle entschuldigen zu kommen ließen, bin ich bald berwegen einer großen Mühe benommen worden, berowegen ich nun bloß auf IK. meinen gnädigen Herrn nur zu sehen hatte. Habe also zu Annehmung IK. auf der Grenz gen dem Hainau 20 reisige Roß und zwei Kutschen durch die Hainischen Land-Junkern bestellt, und daneben die Unordnung gethan, daß IK. die Nacht über wohl tractiret sein worden, mit welchem IK. mein Herr neben derselbigen Gemalin auch gar wohl zustrieden sind gewesen, und hat es der Herzogin allenthalben gar wohl gefallen.

Wann sich benn die zwei Fürstt. Fräulein angaben, daß sie ben Abend zuvor kommen wollten, als wollte mir nicht anders gedühren, ihnen entsgegen zu reiten. Lasse also 24 Roß neben 3 Jage-Schlitten fertig machen, will also den Fräulein neben andern Junkern entgegen reiten, sie anstatt IV. annehmen und auf den Jage-Schlitten 'reinssühren, mit welchem denn den Fräulein wohl gedienet gewesen, und ziehe also zum Breslischen Thore 'naus, der Meinung, die Fräulein in der Straße anzutressen. Die Fräulein aber wollten anch gesehen sein, ziehen nach dem Goldbergischen Thore zu und lassen mich nichts wissen, ziehen also in der Pracht durch die Stadt 'rein. Derowegen war mein Gegenritt vergeblich; die Fräulein aber wurden nichts weniger diesen Abend Fürstl. von mir tractiret und

<sup>.</sup> Sangen und fonften luftig und guter Dinge gemefen.

Folgenben 9 Januarii find IF. mein gnädiger Herr zum Dainan nach Tisch auf, und nehmen ihren Weg neben den verordneten Geleitsteuten nach Lieguit zu. Wann ich denn solchen Einzug allenthalben bestellen mußte, so ziehe ich neben dem Herrn Hauptmann und andern Räthen, so start als es sein mochte, auf, meinem Herrn entgegen, und habe im Nansreiten 124 Roß gehabt und 5 Kutschen, wohl und schön gepubt. Darunter waren viel Junker, so unter meinem Herrn nicht angesessen, auch nicht ersordert worden, nur daß sie die Pracht sehen wollten; denen doch alle Ausrichtung und Gutes beschah, und bekamen Futter und Mahl vom Hose.

3m Felbe hat ber Berr Hauptmann Stange 38G. neben ben Aclteften bes Lanbes jenfeite Fellenborf, neben ber neuen antommenben Gurftin, mit einer zierlichen Rebe angenommen, welches 386. alles wohl bat gefallen, und burch herrn Rreifelwigen Antwort geben laffen, auch bernach felbft gerebet, weil es herr Kreifelwit am besten nicht gemacht. Ferner, wie 386. ber Stadt find zugenahet, fo find bie Burger aus ber Stadt in ihrer Ruftung gemesen und haben por bem Sainifchen Thor, bei ben Schennen an, gaffenweise angefangen gu fteben, und alfo burch bie gange Stabt bis auf bie Schlogbruden, auf bem Schlog aber ift auf ber Geiten ein Sabubrich und 50 Anechte geftanben, welche von Golbberg und Liben find gemejen, wie benn ber gange Rath neben Beichwornen, Melteften und Schöppen ingleichen fich bei ben Scheunen finden laffen, 386. entgegen gegangen, und Alle neben ber Fiirftin 386. meinen Beren angenommen. Balt ift bie gange Schule und Priefterichaft bem Rath nachgefolget und 336. ingleichen angenommen; Die Schuler haben alle weiffe Semben über bie Rleiber angehabt, und fonften mit goldnen Sanben, Retten und Schmud geputet gemejen, meldes eine icone Bierbe gegeben, über meldes fich bie Bergogin febr verwundert gehabt, bag bie Rnaben in ber Ralte alfo blog gingen, benn 38. juvor bergleichen Brogeg nicht gefeben batten, auch ibr guvor nie wieberfahren worben.

Bei solcher Annehmung sind sobald 24 Trabanten, alle in eine Farben gekleibet, zu beiberseits Kürstl. Wagen getreten und aufgewartet, auch durch die Stadt auf beiben Seiten gegangen. Nach solcher Annehmung sind etliche Stücke auf dem Schloß und Stadtwalle abgegangen, sewohl die Trommeter auf den Thürmen geblasen, Resseltrommel geschlagen, und darauf die Reiter gemach nach dem Goldbergischen Thore zugerücket, der ganze Rath aber, sowohl die Schüler und Geiftlichen vorhero und bis vor das Schloß also gegangen.

Bei bem Goldbergischen Thore aber hat sich eine Musica von Lauten, Darfen und Instrumenten, jedoch vermummet, gefunden, welche burch bie gange Stadt neben ber Herzogin Wagen gegangen, die Instrumente geben laffen und gesungen, welches gang lieblich, gierlich und schon geweien.

Auf der Seiten, am Plat, über den Heringsbauben, haben gestanden ingleichen eine Musica, welche auf allerlei Instrumenten musiciret haben, da benn IBG. mit dem Wagen eine Biertelstunde stille gehalten und ihnen zugeboret.

Hernach sind wir also mit gemelbten Ceremonien die Burggassen 'nunter gezogen. Auf dem Schlosse aber, über dem Thor, haben ingleichen 12 Trommeter gestanden, so geblasen, und die Acsseltrommel geschlagen; allda sind wieder etliche Stücke los gegangen. Im Schloss haben aufgewartet 46 Personen Frauenzimmer, Frauen und Jungfrauen von Abel, welche die Herzogin auch angenommen haben.

Nach Solchem ist die Herzogin von meinem Herrn in ihr Zimmer geführet worden, und hat das Krauenzimmer IKG. das Geleite dahin geseeben. Zwar die gute Fürstin war nicht schön, bennoch gesiel es ihr wohl, daß man so schön mit ihr thät, hatte sich der Pracht halber hoch verwundert. So war es ben Gesandten, so mit aus Holstein kommen, deren nur 3 Personen waren, mit 3 Kutschen zu 4 Pferden, auch nicht wenig verwunderlichen vorkommen, und sich über solchen wohl angestellen Einzug sustig gemacht, auch gesagt, daß sie dergleichen bei keinem Holsteinischen Fürsten, ja beim Könige selbst nicht gesehen, und habe ihnen solchen Einzug schriftlich allenthalben mitgeben müssen, da sie denn beineben mich hoch gelobet, wollten mir es auch nachrühmen, wie ich Alles so ordentlich hätte angestellet und verordnet.

Abends habe ich 12 Trommeter, neben der Kesseltrommel, zu Tische lassen habe ich 12 Trommeter, neben der Kesseltrommel, zu Tische lassen blasen, und in der großen hofstuben speisen lassen, nämlich eine lange Tafel und auf 3 Borschneider gerichtet, beineben sonsten 12 Tischen von Abel, welches Alles stattlich zuging, auch als wenn erst die Fürstl. Hochzeit gehalten würde. Allda sind überaus schöne Music gehalten, und ist Jedermann luftig und guter Dinge gewesen, auch keiner nüchtern das von kommen. Folgends ist nach der Mahlzeit auf dem großen Saal ein Tanz gehalten, auch nach dem Tanz Zucker und Muscateller vorgetragen worden. Wie denn folgenden Morgen es mit allen Ceremonien gehalten ward, als wenn es Kürstl. Hochzeit wäre.

Es verehrete ein ehrbar Rath 3FG. ber Herzogin einen Becher von 80 Thr. und 30 Ellen Sammet, barauf ich anstatt 3FG. die Dantsagung gethan habe; wie benn meinem Herrn eine Lage Rheinfall vom Rath auch verehret warb, benn sie wußten, daß 3FG. ihn gerne trunken.

Den 3 Tag verlaubete IFG. ben Junkern, so zum Auswarten versichrieben worden, wieder heim, und weil IFG. diese Zeit ziemlich starken Hof hielten, hatten IFG. Junkern zum Auswarten gnugsam, ungeacht daß bie Gesandten bis in die 4 Wochen allhier verblieben und hatten alle Tage Ränsche und wurden beineben gar wohl gehalten.

Ce geftund J&G. diefe Beimführung über 1500 Thir., waren fonften

mit Tangen und andern Aurzweilen luftig, ungeacht baf bie Fürfil. Brant nicht schön war.

Das erfte Schaffen und erfte Gerichte, fo bie Berzogin geschaffet und zur Liegnit haben wollen, find harte gesottene Gier mit Salat gewesen.

Acht Tage nach ber Heimführung haben sich die Holsteinischen Gesandten mit IFG. verglichen, ungeacht daß zween Tage gehandelt ward, daß sie IFG. die bewilligten 12000 Thir. Chegeld anszahleten, welches IFG. von ihnen auch selbst gezahlt nahmen; dieselbigen gaben IFG. mir in meine Berwahrung, welche ich in Streckop!) verwahret. Darauf gesiel ben Abend ein guter Rausch und ein Tanz. Herzog Haus aus Holstein schieden mir neben einem Schreiben ein Roß und besselbigen Bildnis, welches 12 Fl. that.

Nachbem die Fürftl. Heimführung nun alles ein Eude hatte, ift im Abwesen JBG. die Hochzeit mit Herrn Heinrich von Premnitz und dem Aurzbachischen Fränlein gen Soran auf den 22 Jan. angestellet werden. Derowegen so schreibet die alte Herzogin zu Brieg, und bitten, JBG. wollen die Braut dahin abführen, welches denn IBG. auch als der wahre Freund thaten, und haben sich bester Möglichseit auf die Reise staffiret. Wann aber Herr Heinrich Kurzbach von Trachenberg die Zehrung und alle Ausricht geben sollte, und damit nicht auftommen mochte, mußte ich sehen, wo Geld zu nehmen war, und was sonsten nöthig und vor eines Herrn Braut gebührlich, bestellen; darüber mußte mich der Herr Kurzbach, als ein geliehenes Geld, versichern.

Derhalben so waren 3FG. ben 20 Januar zur Liegnit mit 54 reisigen Rossen neben berselbigen Fürstl. Gemalin und Braut auf, und halten beineben sonft 8 Wagen, da vor 5 Wagen zu 6 Pferden gespannet war, sowohl 12 Trommeter und eine Kesseltrommel neben 12 Trabanten, so auf die Braut warteten. Und nahmen das erste Nachtlager gen Alitschorf, das andre Nachtlager gen Sagan, und folgends nach Soran zu, da denn der Herr Promnits als ein Bräntigam sich ziemlich, jedoch auch nichte übriges, ausstaffiret, und kam der Braut mit 60 reisigen Rossen entgegen, ließ die Braut, die Fürstl. Personen und Freiherren durch seinen Herm Bater, den Herrn Seisert von Promnits, annehmen. Allda mußte ich wegen der Braut und allerseits IFG. und der Herren Antwort geben: waren also nach Soran geführet, und brinnen im Schloß bei der andem Annehmung mußte ich hinwieder Antwort geben.

<sup>1)</sup> B. hat hier Stodop, C. Stedapp; in einer fpateren Stelle (zum Jahre 1200) hat B. Stredop, C. Stedpap. So unficher wie die Schreibung ift auch die Berennig bes Wortes; boch muß es jedenfalls einen größeren Raum bezeichnen, ba auch Mobilen barin aufbewahrt wurden.

Bie nun nach ber Ablegung allerfeits bie jonften gebränchliche Bertranung follte por bie Sant genommen werben und bie Braut gur Trauung geführet werben follte, will fie auf feinen Weg Goldes thun noch bewilligen, fonbern zeiget an, fie mare aus Fürftl. Stamme, ba es benn unter Fürften brauchlich, baß fie an bem Tage bes Ginfommene nicht getranet würden, berowegen fie es auch alfo wollte gehalten haben. Ueber foldem Bant brachte man etliche Stunden in ber Racht gu, und tounten 330. noch bie Bergogin bas Fraulein auf feinen anbern Weg bringen, fonbern fie berubete auf ihrem Bemute, fich biefen Abend nicht trauen gu laffen. Inbeffen fo befehlen 386. mir, ich folle fie in Bute und mit Schnarchen bereben, wie ich konnte, bamit fie gur Tranung gu bringen ware. Wann ich benn mit bem Fraulein mohl ftund, und fie mir fouften mit allen Gnaben bewogen war, 1) berowegen jo gab ich bie besten Worte und suchte alle Mittel, wie ich fie auf einen guten Weg bringen fonnte, bag fie gur Tranung möchte gebracht werben. Letlich jo giebt mir Gott bas Blude, auf meine gegebene gute Borte, baf ich bas Fraulein berebe, und fie bewilliget ber Traming beiguwohnen und fich vertranen gu laffen, jeboch mit biefem Borbehalt, baß fie biefen Abend in feinem Beg beiliegen wollte; barauf ich bie Antwort gab, baf mir folder Borbehalt nichts gu ichaffen gebe, befahle Colches 3&G. ber Bergogin, biefelbige mochte feben, wie fie fie gu Bette brachte, that mich aber biefer Bewilligung gegen 30. bienftlich bebanten. In Solchem hatte ich ein gutes Wert verrichtet und verbiente mich gegen bem Berrn Brantigam und feinem Berrn Bater bamit gar wohl, und warb alfo bie Tranung vorgenommen. Allba mußten 6 Liegnitifde und 6 Sorifde Juntern Stablichter tragen, und waren bernach berrlich und wohl tractiret und waren biefen Abend luftig. Es hat fich aber gleichwohl bie Braut über ihre vorige Condition beim herrn Brautigam fich finben laffen.

Des Morgens nach gehaltener Hochzeit-Predigt werden ber Brant, wie bräuchlich, die Geschenke überantwortet, welche Geschenke ich anstatt meines Herrn der Herzogin sowohl dem Fräulein überantwortet, welche Geschenke was stattliches würdig. Nach Solchem sind die Herren alle lustig und guter Dinge die ganze Hochzeit über gewesen, und sind IKG. mein Herr von gemeldter Hochzeit den 26 dito wieder gen Liegnit sommen. Es hat IFG. die Hochzeit baares Geldes 600 Thir. gestanden ohn die Geschenke, so der Brant verehret worden, dagegen so hat der Herr Kurzbach 300 Thir. wieder gegeben. Ich habe zwar die meiste Mühe gehabt und das wenigste davon besommen, denn ich nicht mehr, als einen Kranz und Ring besommen, welches Alles nicht 3 Gulden werth gewesen.

<sup>1)</sup> Benn - mar] fehlt B. 1) welche - überantwortet] fehlt B.

Bann benn bie holfteinische Gesandten indest jur Liegnit verwartet hatten, als waren 3FG. ju berselbigen Anfunft wieder mit ihnen luftig, und wurden die Gesandten stattlich und wohl gehalten und mit guten Räuschen täglich zu Bette geseitet.

Demnach Herzog Carl zur Delsen 3FG. meinen Herrn neben ber Herzogin zu Gevattern gebeten, sind 3FG. ben 1 Febr. nach ber Delsen mit 30 reisigen Rossen und 4 Wagen aufgewesen, und die Holsteinische Gesandten, das Land zu besehen, mit nach der Delsen genommen; allda sind 3FG. von Herzog Carl gern gesehen worden. Es hat wohl Herzog Carl meinem Herrn lassen entgegen reiten, wann aber 3FG. zwo Stunden in der Nacht nach der Delsen ankommen, waren die Reiter zwer wieder 'nein geritten. Folgenden Morgen ward das Kindtausen mit Fürstl. Pracht gehalten, und habe bei dem Fürstl. Kindtausen die Geschenke wegen meines Herrn und der Herzogin überantworten müssen, und sind 3FG. neben den Holsteinischen Gesandten mit großen Räuschen wehl gehalten worden; sind FG. nach verbrachtem Fürstl. Kindtausen den S ditto wieder gen Liegnitz ankommen, und haben 3FG. durch mich unterwegens ausgeben lassen tassen lassen l

Den 14 bito schiefen 38G. mich wieder zum Herzog Carl, 38G. ju bitten, daß er 38G. 4000 Thir. wolle barleihen, damit der von Wachtel, welcher zuvor 38G. 4000 Thir. gelichen, contentirt möge werden; welche ich denn auch, auf gebührliche Bersicherung, beim Herzog Carl erhielt, daß mein Herr 3FG. Clenodien zum Unterpfand (wie es denn auch hernach beschahe) einstellen sollte. Bin den 18 dito von der Delsen wieder anheim kommen und mich meines Marschall-Amts gebraucht, und 38G. sind mit meiner Berrichtung zur Dels gar wohl zufrieden gewesen.

Den 27 Febr. habe ich mit Christoph Schweiniges Erben vor 386. Handlung gepflogen, ba ich benn 18 Personen von Freunden gehabt; allba sind wir von 386. zu Rechten veranlasset worden, welchen Abschied der von Zedlig nicht annehmen wollen, hat aber auch bavon ordentlich nie appelliret, berwegen ich solchen Abschied, daß er in Esse sei kommen, vor fräftig gehalten und endlich dabei beruhet.

Dennach ber alte Hans Schweinichen auf bem Schweinhaus hinwieber heiratete, sowohl seine Tochter Abam Schleiwihen zu geben bewilliget hatte, und die Hochzeiten zugleich sein sollten, bin ich von ihm neben meinem lieben Weibe zu beiben Hochzeiten erbeten worden, welche ben 5 Martit angestellet gewesen. Bin also ben 4 dite von Liegnit aufgewesen und nach Colbnit gezogen, über Nacht allba gelegen und solgends auf Schweinhaus erschienen, welcher mich mit großen Frenden angenommen, allba ich ihm, sowohl seiner Tochter, bas Wort reden müssen. Bin sonsen wohl und mit guten Räuschen gehalten worden, und bei dem alten herre

1590 - 365

berowegen großen Dant verbienet, bag ich ihm und feiner Tochter gu Ehren ericbienen mare; bin alfo ben 8 wieder gen Liegnit tommen.

Den 13 Martii kamen IFG. Herzog Hans vom Brieg allhero gen Liegnitz und besuchten IFG. Herzog Friedrich; habe IFG. entgegen reiten und annehmen muffen mit 24 Roß, und hat mir sonsten auch Mühe gegeben, wie denn Alles in solchen Fällen über den Marschall gehet, und ist beineben ein groß Gesäufte gehalten worden, welches denn beim Herzog Hans die beste Kurzweil war. Den 15 sind die Herren mit einander nach Leubus gezogen, allda ist mit dem Trunfe anch nicht geseiert worden. Den 16 dito ist mein Herr wieder zurück gen Liegnitz kommen, und ich bin hinförder in Liegnitz blieben, meinen Dienst verrichtet und nichts besto weniger alle Tage einen Rausch gehabt, wie denn der Marschall-Brauch ist, und sie dessen Rausch gehabt, wie denn der Marschall-Brauch ist, und sie dessen Rausch gehabt, wie denn der Marschall-Brauch ist, und sie dessen Rausch gehabt, wie denn der Marschall-Brauch ist, und sie dessen Rausch gehabt, wie denn der Marschall-Brauch ist, und sie dessen Rausch vertragen, und mit einem guten Rausch nach Liegnitz kommen.

Demnach Balthafar und Friedrich von Schellenborf ju Golfchau 388. gang ungehorfam waren, und was 380. mit ihnen ichufen und anordneten, geleifteten fie feinen Behorfam, auch alfe, baß 378. felbft Nachtheil babon ju gewarten hatten, weil fie benen, jo über bie Schellenborfer flagten Schulben halber, nicht verhelfen fonnten, berowegen jo bestellten 386. ihnen bas Mannrecht und ließen fie burch ben Mannrichter bei Berluft alles beffen, fo fie unter 386. batten, auf ben 10 April citiren, fich mit ihnen wegen bes Ungehorfame, fo fie 386. erwiefen, gu erfennen und barauf gebührlich bie Execution ergeben laffen. Darauf ftellten fich bie Schellenborfer auf gemelbten 10 April ein und baten 376. gum bochften um Gnabe. Es wollten aber 38. fie in feinen Weg ju Gnaben annehmen, fonbern fetten bie Manner und liegen fie burch Johann Reimen, Briegischen Rangler, jum Bochften anflagen und ihren Ungehorsam beichulbigen, und begehrten gu erfennen, bag bie Schellenborfer But und Ebre verloren hatten, und wie bie Mage mit Dehrem Inhalts war. Darauf follten bie Schellenborfer antworten. Die von Schellenborf aber, bie gang blog und allein ftunben, baten noch um Onabe und erboten fich affer Unterthänigfeit, neben Entschuldigung, mas znvor bon ihnen aus Unvermögen fei begegnet, gu Gute gu halten; 380. aber wollten von ihrem Borbaben nicht abweichen. Bann aber bie von Schellenborf fo mit bobem Bleben an 38. fielen, erhielten fie boch letlich, bag ber Gpruch von ben Richtern nicht ging, fonbern 38B. nahmen fie foweit gu Gnaben an, baß fie fich in 376. Straf geben follten, welches bie von Schellenborf auch gern thaten. Darauf liegen fie 376. burch mich in Beftridnis nehmen, fich Angefichts in bie Berberge gu begeben und über bie Stubenichwelle nicht ju ichreiten bie auf fernern Beicheit, welches von ihnen auch

beschah. Es sind aber gemeldte Schellendorf burch mich und andrer guten Bente gehorsames Bitten bei 33G. ben 5 Tag bes Bestricknis los gemacht worden, allein sie haben sich scharf verschreiben muffen, allen Gehorsam zu leisten.

Den 12 bito bin ich neben hauptmann Stangen gu Schadlit auf

ber Landgrenze gemefen, aber nichts verrichtet.

Den 19 April habe ich mich mit Gott verfohnet und bin allhier gur Liegnit zu unfer lieben Frauen Rirchen jum Nachtmahl bes herrn gegangen.

Wann benn IFG. mein gnäbiger Herr vorgenommen, die Fürstl. Freunde zur Ohlau, Brieg und Delsen zu besuchen, auch beineben in dem Liegnitischen Schuldwesen Rath zu halten, sind IFG. mit 6 reisigen Rossen und 4 Wagen sammt berselbigen Gemalin und Fürstl. Franenzimmer von Liegnit ben 27 April aufgewesen, gemeldte Orte zu besuchen. Es haben aber IFG. wenig in ihren Sachen verrichtet, außer daß ein groß Gesäufte ift gehalten worden, wiewohl zur Dels was ausgeruhet war. Den 10 Mai sind IFG. wieder zur Liegnit autommen und haben 118 Thir. unterwegens durch mich ausgeben lassen.

Demnach ich bies vorige Jahr in meinem Dienfte große Dube und Sorgen mit Reifen und fonften 376. Sachen gehabt, fo laffe ich 336. aufprechen, bag es mir bei voriger Befoldung gu bienen nicht möglich, berowegen fo bate ich 38., fie wollten mir meine Befoldung beffern. Bann benn 38. meine (ohne Rubm) treuen Dienfte gefpuret und befunden, bag ich 33.6. nüglich und wohl gebienet, ale bewilligten 336. mir auch meine Befoldung ju beffern und gaben mir im andern 3abre, bag ich bas Marichall-Amt auf mir behielt, am Gelbe 150 Thir., freien Tijd mit einem Jungen, vor die hoffleidung vor mich 30 Thir, und vor ben Jungen 20 Thir. 3tem 21/2 Malter Rorn, 2 Scheffel Beigen, 3 Scheffel Berften, 1 Scheffel Erbig, ein Spid Schwein, ein Effe Schwein, ein halb Schod Babl-Bechte, 2 Buber Gemein-Rifche, ein Schod Rabl Rarpfen, eine Manbel Saupt Rarpfen, 5 Saufen Solg, 2 Beete Braut, 2 Beete Ruben, brei Biertel Golbbergifch Bier, auf 3 Rube Futter, ale 2 Fuber Ben, 1 Fuber Grummet, und faeten mir 2 Biertel Lein, 7 Tabe Beete gaben fie mir ein, ein Gledle Braferei vor 5 Thir. Auf folde Beftallung fagete ich wieber gu, bas Marichall - Amt auf mich gu nehmen und bies Jahr meiner beften Möglichfeit nach zu verrichten, mit welchem Erbieten 38B. auch gufrieben maren; wie 38B. mit einer Berrichtung bas vergangene 3ahr gar wohl zufrieben gewesen, und batte einen gnabigen herrn, ungeacht bag ber Gucheichwanger viel und gemein maren und mich oft gur Unichuld bie Stiegen 'nauf trugen, welche bernach bie Defen felbft ausfaufen und wegtragen mußten.

Demnach Romulus von Borau Reffel etliche Jahr 3FG. Derjot Friedrich vor einen Burggrafen gebienet und alle 3FG. Gachen unter

Sänden gehabt und mit gemacht, wie es ihm fast gefallen, und IFG. sahen, daß es allenthalben, wie es wohl sein sollte, nicht zuging, und daß der Ressel reich und IFG. arm wurden, berowegen so sießen IFG. ihm durch mich einen Abschied geben, jedoch mit großem gnädigem Erbieten, daß, wosern IFG den Grödigberg bekämen, wollten IFG. ihn dahin zum Amtmann verordnen, verehret ihm aber auch beineben 300 Thir. zum Gnadengelbe.

Ob nun wohl Solches bem Ressel schwer einging, baß er seinen Ber- laub also haben sollte, und die guten Zugänge, so er gehabt, zu meiden, darum er benn auch ferner bei IKG. auhielt, ihn in seinem Dienst zu behalten, so wollte es bei IKG. nicht haften, sondern schlugen es ihm aus bedenklichen Ursachen gänzlich ab und befohlen mir, daß ich George von Schleussern zu Stäudnitz vor einen Burggrafen annehmen sollte, welches ich auch ins Wert setzte. Solches konnte der von Kessel gegen mir nicht vergessen, gab mich gegen männiglich fälschlich an, wo er nur mochte und konnte, daß ich etliche Mal mit ihm in große Händel kam; Gott gab mir aber das Glück, daß ich ihn überwand.

Den 13 Mai ift mein liebes Weib harte frank worben und ist ihr mit einem jungen Sohne unrichtig gegangen, bavon sie kaum bas Leben gebracht; ber Sohn aber ist noch nicht zeitig gewesen.

Den 22 Mai hat mich herr Samson Stange auf seines Sohnes Hochzeit erbeten gen Jenewiß, allba war mit dem Sohne wegen vorgeshender Handlung der Jungfrau halber gänzlich verglichen. Wann aber die Braut auf ihrer Seiten keinen Freund gehabt, der ihr das Wort hat reden mögen, so hat mich der alte Herr Stange angesprochen, mich zu vermögen lassen, voran nach Jenewiß zu ziehen, mit der Frauen und ihren Freunden allba Rath zu halten und das Wort wegen der Braut zu thun, welches ich denn auch dem alten Herrn zu Gefallen gethan, da ich mich denn auf der Braut Seiten auch wohl verdienet.

Den 29 bito bin ich zu Görnsborf bei Jocheim von Salzau gewesen, ihm in seinen Sachen einrathen helfen, ben 31 wieder nach Liegnit tommen. Den 4 Junii bin ich neben ben andern Räthen zu Panthen bei Friedrich Rothfirchen auf einer Grenze gewesen, welche auch verglichen worden, und mit gutem Rausch wieder tommen. Den 5 bito bin ich in meines Herrn Sachen nach dem Goldberg gezogen, allda verordnet vor die Poshaltung Bier zu brauen, und von dannen auf den Grödisberg, die Rechnung von dem Bogt genommen; den 9 dito wieder tommen. Den 13 bin ich abermal nach Görnsdorf gezogen in des von Salzau Sachen, ben 16 wieder in Liegnit fommen.

Den 22 bito find Abam von Schellenborfs Burgen 'rein gen Liegnit verschrieben worben zu Richtigmachung seiner Schulden, ba ich benn etliche

100 Thir, in Burgichaft geben muffen. Annmehr bin ich zu Liegnit eine Zeit blieben und mich mit ben Rechnungen überworfen.

Den 9 Juli bin ich beim herrn Stange gu Conity in ber Schwemme') gewesen, baven ich guten Rausch gebracht. Den 10 bite bin ich nach Rlein-Rofen gezogen, Frang von Balban Beiftand gum Bauer wegen bee Raufe bes Butes Bogenborf gu leiften, ben 12 bito wieber gen Liegnit anheim fommen. Den 18 Juli find 3&B. und ich mit nach Reichwaldun jum herrn Baftian von Beblit, in vielen Cachen Rath ju balten, fonberlich aber ber Bfaffen Sanbel halber, gezogen; ben 20 fint 380. wieber Demnach 380, die Sant judet, fint fie ben 25 bite nad fommen. Lenbus jum Abt gezogen, fich mit ihm voll getrunten, und ben 26 wieber Abends gen Liegnit tommen. Den 27 bito bat mich Otto von Beblik ju Reppereborf gu Gevattern gebeten, bin ich babin gezogen und ben Tag auch wieder fommen. Den 3 August haben 336. mich ju George Eden, in etlicher Siegelung halber geschicket, welches ich auch erhielt, und mit einem guten Raufch anheim fommen. Den 13 Mug. fint 376. und ich mit auf einer Greng-handlung jum Buchwalbe gewesen, aber bie Sandlung ift ohne Frucht zergangen,

Den 26 Auguft ist im Liegnitischen Schuldwesen eine Raif. Commission ausgeschrieben gewesen, ba benn ber Herr Bischof Rais. Commissions gewesen, und IN. haben Kur- und Kürstl. Gesandten bei sich gehabt, welches mir große Mühe gegeben, weil alle Bestellung bes Hoses burch mich gegangen. Es hat IH. über 1000 Thir. gestanden, benn es bis auf ben 30 die gewähret, ist boch das wenigste nicht verrichtet worden. Es sind aber boch nichts weniger ben Kur- und Kürstl. Gesandten an Verehrung über 400 Thir. gegeben worden.

Bon bem 1 Sept. an bis auf ben 29 bito bin ich allezeit zur Liegnit gewesen und 3FG. Sachen verrichtet im Hofwesen; weil Michaelis sich herzunachet und 3FG. Gelb bedurften, habe verordnet, von den Lenten bie Zinsen einzunehmen, sonsten Gelb aufzubringen mich bemühet, und was sonsten vor Küche und Keller die Nothburft sich erheischen, bestellt, aber doch auch Abends zu Zeiten mit dem Herrn selbst ein Ränschen getrunten, mich etwas wieder nach gehabter Miche zu erquicken. Den 29 bito bin ich nach Görnsborf gezogen, was von Gelb aufzubringen in meinen Sachen, aber nichts verrichtet, ben 1 Octobr. wieder anheim kommen. 3FG. haben mich mit ihren Rossen allezeit führen lassen.

Den 9 Octobr, ift gur Liegnit eine Liquidation angeordnet worden in Abam Schellenborfs, meines Schwagern, Schuldwesen, allba hab ich liquidiret, baß ich vor ihn gezahlet, auch noch gablen sollen 1900 Thir

Den 15 bite bin ich mit 380, ju Groß Banbrig gewefen und ge

<sup>1)</sup> bei einem Erinfgelage.

seben, wie ber Burggraf Kessel hat Hans gehalten; haben IB. seltsame Sachen ersahren. Den 18 sind IB. nach bem Goldberg, Armenruhe und auf ben Grödigberg gezogen, ist aber nichts anlangend gewesen, als einen Nausch zu holen; ben 21 anheim wieder kommen und ich mit. Den 23 dito hat mich Heinrich Buswoh von Rinnersdorf zu Gevattern gebeten, weil ich aber wegen IBG. Sachen nicht habe abkommen mögen, habe ich meinen Bruder George an meine Stelle geschicket.

Demnach herr Samjon Stange, Hauptmann, seine Tochter einem David Borwitzen zu Dirschkowitz zu geben bewilliget hatte, und den 12 Nov. die Hochzeit zu Eunitz angestellet war, als bat er IFG. 'naus zur Hochzeit, und zogen IFG. also auf oben gemeldten Tag mit derselbigen Hosse Juntern, als mit 24 reisigen Rossen und 2 Kutschen, vor jedem 6 Ros, nach Eunitz, und waren IFG, von Herrn Stangen neben seinen lieben Freunden im Eunitzer Felde ingleichen mit 20 reisigen Rossen empfangen und angenommen; allda waren IFG. und die Ihrigen wohl gehalten. Auf den Hochzeittag mußte ich wegen IFG, der Braut das Geschenke überantworten, welches ein Becher vor 50 Thir. war; allda ist ein groß Gesänste gewesen; den 15 Abends sind IFG. wieder nach Liegnitz gezogen.

Den 21 bito haben IFG. mich nach Rlein-Wandriß als einen Commiffarins auf die Grenzen zwischen George Eden und Schliewigen geschickt, habe aber nichts verrichten mögen.

Den 30 Nov. fommen 3FG. Herzog Jodeim allhero zu meinem Derrn zu besuchen, allba find die Fürsten mit einander lustig gewesen und haben start getrunken, die Berrichtung ist soust nichts gewesen; den 3 Decembr. sind JFG. wieder weggezogen, haben 53 Pferde gehabt, und hat mir auch große Unlust gegeben.

Demnach wir Bürgen George Schleußern Abam Schelleuborfs Gut Hermsborf verkauften, und er mir meines Weibes Abstattung von den Kaufgeldern geben sollte, wollte er mit Rechnung vorsommen und darein das Geld, so er zuvor meinem Herrn hatte geliehen, mengen, dagegen hatte ich sagen sollen, er mahnete IFG. mit einer gelösten Berschreibung. Dies ihm hoch zu Gemüte gestiegen, läßt mich ven 4 Decembr. durch seinen Bruder und Hans Rongen besprechen, und wollte von mir wissen, wie ich es meinete, daß er mit einer gelösten Berschreibung mahnete. Dabe ich ihm die Antwort gegeben, weil er die Berschreibung bei der Rechnung nicht hätte gehabt, so hätte mich der Rentmeister berichtet, sie wäre abgerechnet worden. Weil mir denn noch nicht wissend, wie es um IFG. Berschreibung stünde, auch nicht wüßte, was er IFG. vor Geld habe geliehen, zudem so wäre ihm das Gut nicht auf IFG. Berschreibung, sondern auf sein Geld verkauft worden, hätte derowegen mit mir nichts zu thun. Wäre ihm IFG. das Geld noch schuldig, so wollt ich

es ihm gern gönnen, allein mich wolle er, wegen meines lieben Beibes Chegelves, zahlen und mich auf 38G. nicht weisen. Mit welcher Antwort ber Schleußer zufrieden gewesen und mich ferner um nichts besprechen laffen.

Demnach verschiener Jahre Franz Hocke von Campern die 2000 Thle, so mir Anno 84 in die Liegnitische Hofgerichte Christoph Schweinites Erben ihrer Anforderung halber eingeleget, aus den Gerichten auf einen Fürstl. Delsnischen Consens 'rans genommen, habe ich bei IFG, meinem Herrn so viel zuwege gebracht, daß sie wieder zurück zu geben gemahnet sind worden, welche gemeldter Hocke den 17 Decembr. hätte einstellen sollen, aber von ihm nicht beschehen. Derowegen ich hernach bei IFG. seiner um Hilfe und Mahnung angehalten, dabei denn IFG. auch Alles thaten, was möglich, und mahneten den Hocken serner.

Wann benn Hartwig, ber Landichreiber, von ben gemelbten 2000 Thir., wie er sagete, sein Gebühr, 140 Thir., bavon genommen, besprach ich seine Erben barum; weil es aber alles Schuld, ward ich mit seinen Schuldnern zu Rechten gewiesen, Alles ben 17 Decembr. Den 18 Dec. bin ich nach Görnsborf gezogen, bem von Saltan in seinem Schuldwesen helsen einrathen, und bin ben 20 wieber anheim kommen. Den 29 bito haben 3FG. mich gen Dromsborf zu David Mohlen geschicht, Wein zu kansen, bessen ich 40 Eimer kanste, und habe babei einen guten Rausch getrunken; ben 31 Dec. wieber anheim kommen.

Es ift so ein großer Schnee bie Nacht eingefallen und kalt worben, baß ich mit großer Gefahr sammt meinem Weibe bin gen Liegnit kommen. Denn mir ber Anecht vor großer Kälte unter die Rosse ist gefallen, wie mir benn ber Junge auch gänzlich hat erfrieren wollen. Gott half mir aber fort.

Das angefangene und auch nunmehr Gottlob geendigte 90 3abr habe ich mit den Fürftl. Heimführungen, Rurzbachen Hochzeit, oftern Reisen auch wegen gehaltener großen Kais. Commissariaten, so zur Liegnit gehalten worden, sowohl mit fremder Fürsten Ankunft, welche allbier ingelanget, große Mühe und Ungelegenheit gehabt, will geschweigen, was mir sousten in Küche, Keller, Bachaus, Stall und Rentkammer, dies Alles zu bestellen und richtig zu halten, vor Sorgen hat gegeben, zugebracht. Es hat mir aber Gott die Gnade verliehen, daß ich solches Alles habe verrichten mögen und dabei anch einen gnädigen Herrn erhalten. Sonsten hat es mir in meinen Sachen auch glücklich und wohl ergangen, denn ich allenthalben von Geld und sonsten zur Gnüge gehabt und von meinen Schuldnern nicht so sehr beschweret worden, außer daß mein liebes Beib einen ziemlich harten Fall gethan, auch sonsten mit einem jungen Sohn unrichtig ergangen; und bin dies Jahr wenig einheimisch gewesen. Es ist mir aber nichts weniger viel ausgangen, also daß ich mit meiner Br

soldung nicht auskommen, sondern jubugen habe muffen. Dabe 200 Thir. erborgen muffen. Ich jage aber Gott Lob, Ehre und Breis vor seine erzeigte Gnade und Bohlthat, die er mir dies Jahr reichlich erwiesen hat, Gott gebe mir ferner, was sein göttlicher Wille, und mir und den Meinigen an Leib und Seele gut sein möge, Amen.

Wann ich benn auch in meines herren Renten wiffen muffen, wie bas Getreibe im Kauf sei gewesen, als hat man 1 Scheffel Weizen zu 1 Thir. 18 Whgr., Korn 1 Thir. 4 Whgr., Gersten 1 Thir., haber 24 Whgr. erfauft, im gemeinen Kaufe.

Das 91 Jahr habe ich mit meinem Marschall-Amt angefangen im Namen ber h. unzertheilten Dreifaltigkeit, und bemnach balb auf ben 1 Jan. die Musici IFG. zugesungen haben, sind IFG. dabei luftig und guter Dinge gewesen und dies nene Jahr mit Freuden angefangen und mit gutem Rausch; auf den Abend haben sie der Rathe Hansfranen 'nauf geladen und einen Tanz gehalten.

Wann ich benn mit ber Rentfammer auch zu thun haben mußte, als habe ich ben 4 bito Just Caspern, welcher die Hainischen Renten in Berwaltung hatte, allhero gesorbert, daß er Rechnung thun sollte von dem Einkommen baselbst, habe sie aber also befunden, daß ich ihn bald absgesett.

Den 10 bito habe ich etliche Dorfschaften verschrieben, welche 3&G. jur Rode Wein holen sollten, daß sie zusammenspannen oder Gelb zur Kuhre geben; dies sie thaten und gaben von der Huben zum Auhrlohn 24 Whgr. Den 15 dite haben 3&G. die Geistlichen vom Lande und sonsten allhero verschrieben wider Hehnhard Krenzheim, wegen deß, daß er dem Calvinismo solle zugethan sein, wie er zu vertreiben wäre, gerathschlaget. Die Meister in dieser Sachen waren herr Samson Stange und Bastian von Zedlit zu Reichwaldau; ist aber auf diesen Tag nichts ausgerichtet worden.

Den 22 bito haben mich die Fürstl. Fräulein, als Anna Maria und Emilia1), in ihr Zimmer ersorbern lassen, habe nicht anders vermeinet, sie würden mich zu einem Frühstüft einladen, oder aber ja sonsten mir mit guten Worten begegnen; ich habe aber anstatt guter, böse, ungnädige Worte hören und ausnehmen müssen. Denn Fräulein Anna Maria sing mit solchen Worten an: "herr Marschall, ich habe nach ench geschickt, ench ben Schwär auszustechen; benn bemnach ich bem Bäcker habe sagen lassen, er solle mir einen Schessel Haber seihen, in wenig Tagen würde ich haber bekommen, so wollte ich ihn wieder geben. Darauf hat mir ber

<sup>1)</sup> Amalia C.

Bader fagen laffen, ihr battet es ibm verboten, mir feinen Saber gu geben. Run hatten wir uns beffen zu euch nicht verfeben, benn wir uns gleich erfrenet, ba ihr jum Marichall augenommen worbet, ibr warret euch wiber une nicht legen, befinden aber ganglich bas Widerfpiel, und ihr werbet fowohl als Andere, Die fich wiber und gefetet, wenig bavon bringen, auch wohl mit Gpott besteben und abziehen muffen; es foll aber an gebührliche Orte gebracht werben, bag ihr erfahren follet, bag wir find gerochen worben. Bum Anbern, fo feit ihr auch ein Urfache, baff une bas Deputat an Gelbe ift abgeschafft worben, sowohl bas Gelb gu Schuben, fonnen berowegen langer nicht gufrieden fein; vorbin mar allezeit Belb vorhanden, nun, weil ihr allhier feib, ift fein Beld gu befommen, fonberlich bas une foll, ift feines ju finden. Bum Dritten habt ihr une auch unnüte Borte guentbieten laffen, ba ihr une bie ehrne Topfe ane ber Rentfammer bezahlen folltet, ihr hattet fein Gelb, und ba wir nicht warten wollten, fo möchten wir bie Topfe wieber nehmen und Welb baraus ichmieben, ober fie vergolben laffen, es gabe euch nichts gu ichaffen. Dies Alles foll fich wohl ichiden, ihr wollet ench nur viel einfammlen; berowegen wollen wir von euch wiffen, wann ihr une die Topje gabten wollet laffen, benn langer wollen wir nicht warten, und burfet une nicht hofmeiftern, leiben Goldes auch nicht mit une gu ichaffen, benn wir haben ench gu feinem Sofmeifter angenommen." Darauf gab ich 386. ben Fraulein Diefe Antwort, ich ware auf 386. Begehren in ihr Bimmer gern tommen, batte mich auch viel ein ander Gefprache verfeben; wann auch 386. meines Gleichen waren, wollte ich mit Gebuhr barauf gu antworten wiffen, alfo mußte ich bies, was billig folget, binterhalten, und mußte gar wohl, bag 38. mein herr mich1) ju einem Marfchall hatten angenommen, bes Diener ich mare, und dienete meinem herrn und nicht ben Fraulein, begehrete auch ihr Diener nicht ju fein. Geftunde, daß ich ben Saber ju geben abgeschafft hatte; wann 38. Die zuvor geborgten 22 Scheffel Saber hatten wieber gegeben, jo hatte ihnen diefer auch tonnen gefolget werben, weil es aber nicht beschehen, bat in meiner Macht nicht geftanben, ein Mehrere ju paffiren ju laffen. Des abgeschafften Deputate, Coub gelbes und anbers mehr mare ich teine Urfache, fonbern 386. felbft Biber wartigfeit, fo fie meinem Berrn thaten, brachte fie bagu, thaten mir bero wegen öffentlich bierinnen Unrecht, benn mein herr hatten es felbft alfo anbefohlen. Und bag nicht allemal Gelb vorhanden ware, tonnte ich feines ichmieben, fo mare es von mir nicht, fonbern bei ber Rentfammer ju forbern. Der unnüten Worte fonnte ich mich nicht erinnern, Die ich 386. batte zuentbieten follen laffen, ben ich Gottlob jo viel gelerner und bei Sofe gewesen, bag ich mußte, wie mit Fürftl. Berfonen umzugeben,

<sup>1)</sup> mich nicht B.

außer baß ich wohl mag gesagt haben, es wärk jetiger Zeit bei ber Fürstl. Rentkammer sein Geld, und stünde ja noch IG. frei, ob sie die Töpse wieder nehmen wollten und anders wohin um baar Geld verkausen; benn mein Herr würde danach nicht fragen, weil allwege solche Töpse zu bestommen wären. Es ginge mich auch IFG. Dräuen im wenigsten nichts an, nähme es auch vor fein Schrecken, sondern vielmehr vor einen Scherz au; wollten IFG. meine gnädige Fräulein sein, so wäre es mir lieb, wo auch nicht, so möchten sie ungnädig sein, ich aber wollte thun, was mir mein Herr ausseget und sonsten nach Niemand fragen. Daranf sich das gute Fräulein serner entrüstet, ich gab mich aber an, mit IFG. in kein Disputat einzulassen, din also davon gegangen.

Dessen habe ich mich bei 3FG. meinem Herrn angegeben und mich über die Fräulein beschweret, daß mir Solches in 3FG. Dienst und auf ihren Befehlich widersahren wäre und um gnädigen Schutz gebeten. Darauf sind 3FG. mein Herr mit mir gar wohl zufrieden gewesen, und sagten, ich hätte recht gethan, daß ich den Fräulein also geantwortet hätte, ich sollte ihnen nicht nachgeben, sie würden mich wohl zur Ruhe lassen, und 3FG. wollten mich auch in Gebühr schützen. Es haben hernach die Fräulein etliche Zeit mit mir gezürnet; weil sie aber gesehen, daß ich auf ihren Born und Ungnade nichts gegeben, und sie darin nichts ausrichteten, sind sie hernach wieder meine gnädige Fräulein worden, und bin hernach bei ihnen in großen Gnaden gestanden, da ich mich denn auch gegen ihnen aller schuldigen Gebühr erwiesen habe, daß sie mit mir auch zusrieden sind gewesen und hernach meine stete Gäste geworden.

Den 30 bito ift ein Lanbtag zur Liegnitz gewesen, barum baß bie Lanbschaft eine Contribution zu besserer Bewirthung Herzog Hans aus Holstein von Gelb und Haber geben sollte. Es haben aber IFG. nicht mehr bei ber Lanbschaft erhalten können, als von 100 Thir. Kais. Schatzung 3½ Whgr., welches an Gelbe ausgetragen 425 Thir., und von ber Huben ein Biertel Haber, welches 27 Malter Haber ausgetragen. Daß!) nun von IFG. nicht mehr erhalten warb, ist Herr Melchior Schellenborf ber Ursachen bei IFG. in Berbacht gewesen, IFG. aber mußten es an seinen Ort stellen und mit ber spöttischen Contribution vor Willen nehmen.

Den 6 Febr. habe ich Jocheim von Salzan und Hans Schellendorfen von Lübihen?) Beiftand geseistet zum Janer in ihren unterschiedlichen Sachen, und ben 7 dito wieder gen Liegnitz fommen. Den 7 dito Abends sind IV. bei Hans Zeblitzen, und ich mit, zu Gaste gewesen, da es benn gute Räusche gegeben hat. Den 11 sind IV. bei Herrn Samson Stangen zu Gaste gewesen und ich mit, allba ist ingleichen ein groß Gesfäufte gehalten worden.

<sup>1)</sup> Da B. 2) Lübigen B.

Den 21 bite sind 3KG. sammt bero Gemalin nach bem Sagan, Sorau und Nedeh gezogen, ich habe mein Weib mitgenommen, baß ich von Sagan aus nach Gorpe meine Freunde, die Gladiser, besuchen möchte, wie ich benn Solches anch thät, und bin von Sagan aus bahin gezogen und zu Soran hinwieder zu IBG. tommen. Auf solcher Reise ist ein groß Gesäufte gewesen, und sind IGG, ben 7 Martit von obbemeldten Orten wiederum heim kommen. Habe auf solcher Reise in der großen Kälte viel Mühe gehabt und sonsten zustehende Widerwärtigkeit, denn IFG, haben über 50 Rosse gehabt, und haben auf solcher Reise verzehrt und ist durch mich ausgeben worden 139 Thir. 28 Wiger.

Demnach 3FG. mit mir um einen Knobloch zu machen spielten, welchen ich benn gewann, als ermahnete 3FG. ich, mir benfelbigen zu machen, da sich 3FG. benn auch gnädig erwiesen, und sesten mir zu hattung bessen ben 19 Martii an, da ich mich benn auch auf gemelbten Tag neben 12 guten Leuten bei 3FG. einstellete. Allda sind 3FG. und allesammt lustig gewesen mit Tanzen und Haltung Musica, und hat baneben gute Räusche gegeben. Allda haben 3FG. mir die besten Worte ans einem falschen Herzen gegeben, aber doch mir unwissend und verborgen.

Den 25 Martii bin ich jum Janer gewesen, Jocheim von Salzan Beistand zu geleisten, und bin mit ihm nach Görnsborf gezogen und ben 26 wieder heim fommen. Den 4 April schickten IFG. mich nach Panthen, ein Wasser zu besichtigen; bin mit einem guten Rausch wiederum 'rein kommen.

Demnach ich mm 38B. zwei Jahr vor einen Rath und Maricall hatte gebienet und, wie 38. felbft befennen muffen, treulich und wohl, baß fie an meinem Dienfte feinen Mangel nicht gefpuret, fonbern allegen gnabig und wohl mit mir gufrieben gemejen, fo mußte boch an mir, wie es benn an Fürftl. Bofen pfleget jugugeben, bag einer verfucheichmangen und ausgebiffen wirb, auch erfüllet werben, ungeacht bag bie wenigfte und feine Urfachen gu mir vorhanden gewesen, welches Miles nur von Romulus Reffeln und feinem Unhang berfommen, barum bag ich ibm por 2 3abren auf Befehl 33B. feinen Berlanb gegeben, und ibm boch mit 300 Thir. Gnabengelbes, fo ich ihm bei 386. juwege brachte, Freuntichaft leiftete, fo mar boch ber Unbant großer, ale ber Dant bei ibm. Bubem fo hatte ich bei Sans Bebligen auch übel angetroffen, bag 320. ihm burch mich Gutter und Dabl auf feine 4 Pferbe abichaffen liefen, (bamiber ich boch heftig war und ibn zuvor anderthalb 3abr batte babei erhalten,) und ward nur von Sans aus bestellt. Darum bie beiben & ranf trachteten, wie fie binwiber mir einen Boffen reiffen mechten, unt hatte ber von Beblit 38B. alfo in Ohren gelegen, Reffeln jum Cof meifter anzunehmen und mich meines Marichall-Dienftes wieber in erleigen. Beil benn ber Bergog fich in folden Gaden, fo ibm vergefchiagen

wurden, bald bereden ließen, als ließen mir IFG. durch Melchior Arleben den I April meinen Dienst auffündigen, aus diesen Ursachen, weil IFG. Sachen ich und ihr Unvermögen besser, als sie mir anzeigen möchten, wüßte, so wären sie bedacht, ihren Hof zu mindern und einen eingezogenen Hof zu halten, dazu sie keinen Marschall würden bedürsen, sondern die Hof- und Daushaltung durch eine weniger Person zu bestellen, weil auch viel auf meine Bestallung ginge und ich mich geringer nicht würde bestellen lassen wollen; damit ich auch wieder was ausruhen möchte, weil ich zwei Jahr große Mühe gehabt, so wollte III. mich von Haus aus aufs neue in Rathsbestallung nehmen, begehrten berowegen gnädig, mit dem gegebenen Berlaub zufrieden sein, auch von IFG., sam es aus Ungnaden beschehe, nicht vermerken, sondern erzählter Ursachen halber, und mich nichts weniger anderwärts bestellen lassen; Iksachen halber, und mich nichts weniger anderwärts bestellen lassen; Innten sie zuvor mein gnädiger Herr sein, denn was sie thäten, könnten sie nicht ändern.

Darauf habe ich Meldbior Agleben gur Antwort gegeben, ich batte vernommen, was 38G. mir anzeigen ließen. Run batte ich mich zwar ber ftumpen 1) und gleich auf ber Stunde Auffage meines Dienftes gu 380. nicht verfeben, weil meine Beftallung, barauf 380. Fürftl. Gecret ftunbe, ein anbere bejagte, nämlich, bag ein Bierteljahr bor Ausgang des Jahres die Auffündigung bes Dienftes geschehen folle. Nun wäre aber fiber 5 Bochen nicht jum Jahr, berowegen jo hatten 386. Die Auffage vorüber geben laffen; überbies fo batte ich 376. vor 6 Bochen felbit angerebet, und mich bei 33G. erfundiget, ob ich 3FG. vor einen Diener tuchtig, und fie gemeinet waren, mich auch langer in ihrem Dienfte gu behalten, haben fie fich rund erflaret, ja, fie mußten mir gar feine Schulb ju geben. Auf folche Worte habe ich feste getrauet, ungeacht bag ich meine gute Belegenheit fonften vor mir gewußt, welche ich 38B. bamale entbedet habe, fie boch fahren laffen und bei meinem Dienft gu bleiben beichloffen, weil 386. es an mich auch gnädig bamals zu bleiben begehrten. Derowegen jo hatte ich mich bes gebenben Abicbiebes gu 3FB. bie Beit meines Lebens nicht verfeben. Wann aber 36. fich bamalen, ba ich felbit fie gefraget, beffen gegen mir erflaret hatten, wollte ich bamale und auch noch, ohne Rubm ju melben, fobalb einen folden Dienft befommen haben, ale 33G. einen Marichall. Weiß aber gewiß, bag 33G. mir nicht bas Geringfte werben nachjagen fonnen, bag ich in foldem Dienfte nicht ehrlich, treulich und aufrichtig gehandelt und gewandelt habe. Da aber bon 386. ober fonft von manniglich andere follte gefaget werben, wollt' ich Goldes, ale einem ehrlichen Dann gebühret, verantworten; ich wußte aber mohl, von wem mir Colches eingeschenfet ware worben, als eben von benjenigen, bie 38. juvor bas 3brige entwendet, und fie reich,

<sup>1)</sup> ftumpf, plötlich.

3FG. aber arm gemachet worden, und thate nunmehro denselbigen bange, daß sie bis anhero nicht wie zuvor die Hand im Sacke haben sollten. Weil es aber ISG. also wohlgesiele, so könnte es mir auch nicht misgesallen, wäre aber auch gar wohl mit dem gegebenen Bescheide zusrieden, that mich auch gegen IFG. desselbigen Verlaubes gehorsamlich bedaufen. Daß aber IFG. mich anderwärts in ihre Bestallung von Haus aus nehmen wollten, könnte ich leichtlich erachten, daß Solches nur ein Ehrenschufsei; denn da ich IFG. in diesem Dienste nicht getaugt, so würde ich IFG. in andern auch nicht viel nütlich sein. Darum kann die andere Bestallung nachbleiben, ich will mir ein andere Hent! suchen, auch sobald sinden, als vielleicht IFG. zu Gnaden besehlen, bäte, der von Arleben wollte solches Alles IFG. vermelden und nichts hinterhalten; welcher mir auch zusagete, Solches treulich zu referiren.

Es mabret nicht lange, Melchior von Arleben, ale anch ein großer Buchsichwänger, ber mir bamalen auch nicht gut war, (bie Urfachen marum wußte ich nicht) fommet wieber und zeiget mir an, 380. waren mit meiner Erflarung allerbinge gufrieben, wollten ber Gaden auch ferner nachbenfen und fich gegen mir gnabig erweifen, verfeben fich auch, ich wurde mich allen ichulbigen Geborfam gegen 376. verhalten, wie 386. benn bas gnabige Bertrauen ju mir trugen. Demnach aber 380. eine Reife, wie mir wohl wiffent, jum Rurfürften gu Brandenburg batten, begehrten 386., ich wollte bas Marichall-Amt babin und auf ber Reife verforgen; wann 33B. anheim famen, alebenn wollten fie ferner wegen ber anbern Beftallung mit mir banbeln und ichliegen laffen. Dies ichling ich 380. ganglich ab, auf mich zu nehmen, fonbern ließ vermelben, war ich 380. vor einen Marfchall im hofe langer nicht gut, fo wurde ich ihr auf ber Reise auch nicht tuglich fein, und mich im wenigsten einlassen. Es tam aber Samjon Stange, Sauptmann, unter bem 'runter, ber führet mir viel ju Bemute und beredete mich, bag ich es auf mich nahm ju verforgen, zwar wiber meinen Willen; ließ boch 386. vermelben, warum fie nicht die Rluglinge mitnahmen, welche Alles fonnten und beffer ale ich verrichten murben, wie fie in ihrem Ginn wohl meineten gu toun. 30 doch wollte ich 380. in bem gehorsamen und 380. ju Ehren und mir ju Rubm, benen Rluglingen aber ju Gpott, fo ibr Lebetage boch teinen Rurfürstlichen Sof gesehen, mitziehen und bies verrichten, mas mir mog-Mit welchem 38B. auch gufrieden waren und erboten fich aller Gnabe gegen mir.

Den 23 April find 386. mit 3 Rutichen, jeben mit 6 Roffen, und

<sup>1)</sup> Beimat.

3 Reitsleppern von Liegnitz auf nach Berlin zum Kurfürsten, und nahmen mit sich Wenzel Kreiselwigen, mich, Melchior Axleben, Wenzel Zedlitz von Schönau, Friedrich Brauchitsch, Thum Rohn, Friedrich Schlichtig, Christoph Spiller, Stallmeister, und Wolf Ecken. Ziehen also IFG. erstlich auf Sagan zu, allba herr Heinrich von Promnitz, Freiherr, auch IFG. mit einem Kutschen bas Geleite nach Berlin gab, IFG. aufzuwarten und beim Kurfürsten seine Dienste zu präsentiren. Bon dannen zogen IFG. auf Krossen zu, allba war das Kurfürstl. Geleite durch den Hauptmann von Krossen und Nickel Rotenberg zu Neickin bestellt.

Bann aber 386. von Sagan aus unterwegens frühftudten, auch etwas ftart trunten, und fie gar in ber Racht auf ber Grenge anfamen, ward barüber Ridel Rotenberg, ber boch mit 386. in gutem Bernehmen ftund, übel gufrieben, fonberlich, weil er auch was beraufchet war, ließ fich unter andern vernehmen, 3. Rf. B. warten nicht auf einen Schlefischen Fürften. Dies benn meinen herrn fehr verbroß, und burfte fich boch auch nicht merten laffen, fonbern mußte alfo mit Borlieb nehmen, lagen auch ju Groffen einen Tag ftille. Bon bannen nahmen fie ihren Weg auf Fürftenwaldau und Berlin gu, allba 3. Af. G. 3&G. gern faben und liegen 389. im Schloß burch zwei jungen Junfern annehmen, und waren 389. ben erften Abend in ihrem Zimmer gespeiset und wohl gehalten. Morgens aber forberte ber Rurfürft 380. in ihr Bimmer gur Tafel, allba wurden wir Andern mit angesett und gab ftarte gute Raufche bei ber Morgen-Mablgeit, benn 3. Rf. G. waren luftig, bag ich auch nicht gewußt, wie ich ins Lojement bin tommen und ber Abend-Mahlgeit wohl vergeffen von une Allen worben.

Den andern Morgen haben 3FG, beim Kurfürsten Aubienz, und war dies die Werbung, welche ich auch thun mußte, mit mehrer Ausführung und Umständen, daß 3FG, mein Herr dem Kurfürsten wegen des Liegnitzischen Schuldwesen klagten, daß sie es noch auf keinen Ort zur Bergleichung bringen könnten, bäten also I. Kf. G. nicht allein um Rath, sondern auch, weil Herzog Hans aus Holstein berowegen Frieden helsen zu machen in Kurzem gen Liegnitz kommen würde, I. Kf. G. wollten ISG. dero Gesandten auf solche Zeit zuordnen und einrathen helsen sassen, wie den Sachen ein Ende zu machen sei, auch die Landschaft zum Bertrag ermahnen helsen; welches I. Kf. G. auch bald verwilliget.

Nach Solchem ging es wieder in ein groß Gefäufte, jedoch nicht so sehr, als ben vordern Morgen. Gegen Abend nehme ich IFG. von J. Kf. G. Berland, daß sie möchten folgenden Morgen hinwieder aufsetzen, ihren Weg nach Hause zu nehmen, und bedankte mich wegen IFG. der gnädigen Andienz, guten Raths und wohl Traction, und bat, I. Kf. G. wollten IFG. hinwieder das lebendige Geleite verordnen. Darauf verlaubten J. Kf. G. meinen Herrn mit großen Gnaden, bewilligten auch das Geleite zu

ordnen. Auf ben Abend aber waren 3gG. in ihrem Zimmer gespeiset und ein stattliches Banket neben einer schönen Music bestellet, da dem ein starter Trunt hinwieder gesiel. Nach Tische schickte die Kursürstin 37G. einen Kranz, daran ein schönes Eleinod, zur Berehrung. Und waren also solgenden Morgens 37G. von Berlin auf und nahmen ihren Beg auf Fürstenwalde, Franksurt und Erossen zu, da denn 37G. die vorigen Geleitsleute zugeordnet wurden. Wie aber 37G. zu Kranksurt über Racht liegen, kommen die Studenten, deren über 15O Personen waren, vor 33G. Losement mit einer schönen Musica; als schickten 37G. mich neben den Junkern 'nunter, mit den Bornehmsten einen Trunk zu thun, darans dem ein groß Gesäuste war, weil die Musica schön und gut war und wohl klang. Sind also von Franksurt Morgens frühe nach Erossen über Nacht, und son Sagan gen Spröttschen über Nacht gelegen, gezogen.

Demnach aber 38. jum Sprottchen frubftudten, gefchabe babei ein groß Befaufte, auch alfo, bag herr und Diener wohl beraufcht werben. 3m Weggieben nun bafelbft unterwegens fabe ich, bag meinem Jungen burch ben Trommeter, welcher fonften 1) ritt, und er fich anch vollgefoffen hatte, bie Stelle auf bem Rutiden, ba er guvor gefahren, eingenommen war, und bag ber Junge bei bem Rutiden laufen mußte. Dies verbroß mich febr und jog es mir gu Gemute, fam es mir jum Defpect beicabe. Bann ich benn mit meinem Rutichen zu 376. Bagen fuhr, ließ ich balten, ftieg ab und ging vor 386. Wagen und frage, ob 386. es geschafft, baß ber Trommeter meines Jungen Stelle folle einnehmen, fuhren 388. 'raus, ich follte wiffen, bag ibm mehr am Trommeter, als an meinem Jungen lage. Darauf antwortete ich, fo fonnte ich leichtlich auch abnehmen, bag 386. nach mir auch nicht viel fragten, und wam ich beffen verftanbiget murbe, jo wollte ich 386. nicht lange irren, wellte jeben, wie ich nach Liegnit tommen mochte, und 386. follten miffen, bak ich mir feinen Spott wollte aufthun laffen; und weil mir von 380. bas Sofgefinde untergeben worben, jo wollte ich ben Trommeter auf feinen Alepper jagen und meinen Jungen auffigen laffen. Heber Goldem, weil ein Bort bas andere giebt, wurden 386. entruftet und wollen mit bem Rapier zu mir, beffen ich benn erwartete, und wollte nicht weichen, fenten hielt mich mit meinem Rapier auch in Acht, und hatte mich gar nicht ichlagen laffen, weil ich meines Erachtens 3F. teine Urfache gegeben Bann aber Berr Bengel Rreifelwit und Meldbior Arleben bei 330. in ihrem Rutiden jagen, bielten fie ben Berrn und wollten ihn nicht geben laffen, ermabneten mich auch, zu bebenten, welches (wie auch nicht unbillig) id that. Es mabrete aber nicht lange, jo liegen 386. mich wieber jur

<sup>1)</sup> folder B.

Rutiden forbern, zeigeten mir an, ich joute es mir nicht nabe geben laffen, 38. batten es nicht boje gemeint, und bag bem alfo, wollten fie mir eine balbe Blafche Bein gutrinfen. Burben alfobalb im Gelbe binwieber berglichen, bag ich wiederum einen gnabigen herrn überfam. Dies benn alles ber Wein bei herrn und Diener jumege brachte, und famen alfo 388. fammt berfelbigen Sofgefinde ben 19 Dai mit guter Gefundheit wiederum nach Liegnit, ba benn 336. von ben 3hrigen gehorfamlich empfangen worben. Abende aber bielten 376. ein Baufet, allba war wieder ein groß Befaufte gwifden ben Ginheimischen und une Dienern. Db nun wohl 38. in voller Beije bes Strauges wiber mich ben Abend gebachten und aller Dinge noch nicht aus bem Ropfe hatten gelaffen, fo nahmen fie boch ein Blaslein Bein und trunten es mir gu, ferner nicht mehr gegen einander ju gebenfen, und waren alfo guter Dinge. Go war ich fonften bei meinem lieben Beibe und ben Meinigen auch ein angenehmer Baft. Auf folder Reife babe ich mir 388. ju Ghren ichwargfammet Sofen und Wamme von Altlas, mit weißen, filbern und ichwarzen Schnuren gebramet, und einen Mantel von gutem Tuch mit Sammet-Ansichlägen machen laffen; bies mich über 118 Thir, geftanden.

Es haben 3F.G. auf ber Reife burch mich laffen ausgeben in Allem 188 Thir. 27 Whgr.

Rolgenben Morgens bin ich ju 389. vor bas Bette gegangen und mit 38. wegen bes Zwiefpalts mit mir ferner gerebet; wie ich benn allein bei 386. gewesen und 386. rund gefraget, mas ich mich benn gu 386. verfeben folle, weil 386. mir nicht allein ben Dienft aufgefaget, fonbern auch 1) ohne alle Urfache und blog aus ber Fuchefchwänzer Ungeben und Anhalten, Die fie boch bag als ich fennten, wiber mich mit bem Rapier auch ohn Bebung eingen bofen Bortes fein wollen. Db ich nun wohl beffenthalben mit 38. balb ausgeföhnet und 38. Die gefaßte Ungnabe auf mich fallen laffen, fo truge ich boch Befahr, bag bei 386. noch was hinterftellig im Bergen fein mochte, fo mir folgends gu ichwer werben fonnte, bate berowegen 386. gehorfamlich, fie wollten fich ihres Bemutes gegen mich ertfaren, weß ich mich ju 38. ju verfeben und wie fie es mit mir meineten; benn ich wiber 38. Willen nicht eine Stunde im Dienfte fein wollte. Baren nun 378. ein driftlicher Fürft, wie ich 380, bavor bielte, fo murben fie mir ihr Berg, gegen mir gefinnet, entbeden, baß ich 38. Gnabe bei berfelbigen Erzeigung gu fpuren batte. Darauf gaben 38B. mir bieje Antwert, bag fie mit ihrem Bewiffen geugeten, fie waren mir mit fonbern Gnaben bewogen; zwar Angeber hatte ich bei 38B. wohl gehabt, und auch noch, aber fie hatten es andere und and noch befunden, barum fie benn mit mir gar wohl gufrieben maren,

<sup>1)</sup> mich 28.

sollte mich zu IFG. aller Gnade versehen; daß sie mir aber hätten ben Dienst aufgesaget, das hätten sie (weil sie sonst teine Rube von dem Anhalten, so mir nicht wohl wollten, gehabt), thun müssen, es beschehe aber aus keiner Ursachen oder Ungnade. Was aber den Streit mit mir vor zweien Tagen beträse, das hätten Ansangs die Aufschürer und der Wein gethan, es wäre aber gänzlich aus dem Herzen weg, verziehen und vergeben, begehrten, daß ich mich von IFG. nicht wegbegeben wollte, es solle wohl auf andre Wege mit mir kommen, daß ich damit zufrieden sein würde. Dies ich alles von IFG. zu gehorsamen Dank annahm, und erbot mich alles schuldigen Gehorsams; dergegen erboten sich IFG. gegen mir mein gnädiger Fürst und Herr zu sein und alle Gnade zu erweisen.

Dennach IFG. bie Herzogin ins Barme Bab gegangen war, als sind IFG. ben 11 Mai auch von Liegnit aus nach bem Barmen Bab gezogen, wie ich benn habe muffen mitziehen und bas Marschall-Amt verforgen, und sind IFG. etliche Tage luftig bei ber Herzogin gewesen; ben 13 bito sind IFG. hinwieber nach Liegnitz gezogen.

Den 19 bito bat ich 3FG. um Berland, und bin nach Görnsborf gezozen, meinem Schwager, bem von Salzau, in seinen beschwerten Schuldsachen einzurathen helfen; 3FG. haben mir aber nicht gern verlaubet, aus Ursachen, daß sie Gedanken hatten, ich würde mich gen Brieg in Bestallung einlassen, wie denn 3FG. Herzog Jocheim allbereit auch mit 3FG. davon geredet, und vermeldet, sie wollten mich annehmen, sedoch mir unwissend; den 22 bito bin ich wieder nach Liegnit kommen. Den 25 dito bin ich in meinen Sachen gen Klein-Bandriß zu Abam Schliewiten wegen der Mertschüter Sachen gezogen.

Den 29 Mai find IKG. abermals ins Warme Bab gezogen, und ich mit, die Herzogin hinwieder abzuholen, allda haben IKG. zu unterschiedenen Malen Gäste eingeladen und sich geletzet, welche Bankete mir große Mühe neben dem Abzuge mit Wagen und sonsten zu bestellen, gegeben, wie nichts weniger ich mit Abrechnung und Abzahlung große Mühe hatte, und sind also IKG. den 8 Junii nebent derselbigen Gemalin wieder gen Liegnit ankommen und ist der Herr Hauptmann Stange neben dem andern Hosgesinde IKG. entgegen geritten kommen und IKG. angenommen und IKG. empfangen, weil die Herzogin 8 Wochen nicht zur Liegnit gewesen, da habe ich anstatt IKG. die Danksagung gethan; auf den Abend habe ich müssen ein Banket bestellen, da es denn gute Känsche gegeben.

Den 9 bito bin ich nach Görnsborf gezogen, und folgende auf Christoph Schweiniches Hochzeit, gen Saslicht, habe ihm in ber Ausbitte, Berlobung und Ueberantwortung bas Wort gerebet, und weil auf ben 11 ein Landtag gewesen zur Liegnig, babei ich habe sein muffen, bin ich frühe anheim kommen.

Demnach 386. mir gubor mein Marichall-Dienft batten auffundigen laffen und nunmehr meine Jahrzeit herum, jo wollte ich folden Dienft auch langer nicht verforgen, berowegen ließ ich burch herrn Stangen, Sauptmann, bei 386. anhalten, bag ich meine Abbanfung befommen möchte, welches benn 386. verwilliget, zu welchem benn ber 14 Junii auch beichloffen ward, beffen berjenige, fo gern bran gewesen, erfreuet worben. Auf welchen Tag bernach 38B. mich burch Berrn Samfon Stangen abbanten liegen, auch beineben mich boch und febr loben, mit mehr Bermelbung, bag 336. ber Abbantung ju mir feine Urfachen batten, mann ich nicht felbit barum angehalten, und gebeten, meiner Dabe, jo ich bie anbero gehabt, au erledigen; wie benn ferner mit boflichen Worten Goldes beichabe. Darauf that ich mich gegen 38. auch gehorfamlichen bebanfen, bag fie mich meines Dienftes alfo erliegen, ware mit bem Berlaub auch wohl gufrieben, wollte nunmehr bie von Abel und manniglich von bem Behorfam, Damit fie an mich gewiesen worben, losgezählet haben, und beineben fie ermabnet haben, ju fagen, wie ich mich in meinem gehabten Dienft gegen ibnen gehalten und fie guberniret batte, und ob einer einige Untren von mir gefpuret. Da auch einer mare, ber zu mir einigen Biberwillen ober Groll batte1), barum bag ibm in meinem Umte gu viel beicheben, ber wolle portreten, fo wollte ich ibm Antwort geben. Darauf haben fie ingemein geantwortet, ich batte gebienet als ein ehrlicher Dann, und mußte feiner von mir nichts andere ju fagen, benn mas fich ju Ehren gebubret; fo batte auch feiner ben wenigften Bag noch Deib auf mich, fonbern baten 386., fie wollten mich vermögen, bag ich in bem Umt bliebe, fie wollten mir wie guvor allen Weborjam erweisen. Sabe mich aber gegen 380. und manniglich entschuldiget, bag ich foldes Umt langer auf mir nicht haben mochte. Rach Goldem ift balb Romulus Reffel jum Sofmeifter, und nicht jum Marichall, angewiesen worben, welcher es mit großer Begierbe und Freuben annahm.

Nach solchem Brozeß und gehaltener Morgen Mahlzeit bin ich zu 356. gegangen und also meinen ganzen Urlaub von 356. nehmen wollen und meine Sachen in andre Wege richten, so haben 356. mich lassen abtreten, und durch Herrn Samsen Stangen, Hauptmann, bald wieder von Haus aus in derselbigen Bestallung nehmen lassen, daß ich Beides, im Hose und Regimentsachen, 356. einrathen helsen sollte, auch was 356. mir sonsten auslegen würden mit Verschickung und sonst, zu gebranchen lassen. Auf Solches ließ ich mich Herrn Stange bereden, und sagte 356. zu, dergestalt ein Jahr zu dienen, und gaben 356. mir dies Jahr zur Besoldung 100 Thir., 2 Malter Korn, 1 Schock Zahl-Karpsen, 1 Zuber gemein Fisch, 1/2 Schock Hechte, auf 3 Kühe freie Weibe, 4

<sup>&#</sup>x27;) fehlt B.

Daufen Holz, und solle meinen Tisch mit meinem Jungen zu Dose haben. Dies nahm ich an und sahe, wo und wie das Wesen einen Ausgang gewinnen wollte. Und ob ich nun wohl des gewissen Hossens war, ich werde nun rusige Tage haben, so befunde sich doch bald das Widerspiel; benn ich mußte das Hoswesen mehrentheils richten, sowohl auf allen Reisen mit, und dies verrichten, als wenn ich noch Marschall wäre; benn ISG. waren in Gnaden mit mir zusrieden. Wann ich aber zu Hause war, so mußte ich der Händel bei der Kanzelei fleißig abwarten helsen, damit brachte ich meine gnte Zeit zu und hatte bei meiner großen Mähe kleine und geringe Besoldung, trug aber Patientia und erwartete wieder des Glück; denn, wer einmal gen Hos fommt, so kommt er nicht bald wieder davon.

Den 1 Inlii haben 33G. ein Bogelichießen gehalten, babei sind 33G, und männiglich luftig gewesen; Kessel, der Hosmung und Empfangung des Rathes bei der Bogel-Stange das Bort geredet habe, mit Borgeben es stünde ihm zu, als dem Hosmeister, Antwort wegen 33G, zu geben, welches doch der Bengel nicht verrichten konnte, wenn es 33G, ihm auch auserleget hätten, als es 33G, mir anbesohlen. Aber er traf bei mir übel an, denn ich es ihm nicht versaget hätte, wenn es von Andern nicht wäre unternommen worden, so hätte er doch wegen meiner von Andern bald Püsse bekommen, denn ihm Riemand gut war.

Den 5 Inlii haben IFG, einen Lanbtag gehalten, ba ich benn auch wegen IFG, ber Ehrbaren Lanbschaft Antwort geben und ihre Nothburft beförbert, weil sonsten brauchlich, baß die Proposition abgelesen worben; es ist aber solcher Lanbtag, weil es nur bas Schuldwesen anging und Derzog Hans aus Holstein Ankunft, mehrentheil ohne Frucht zergangen.

Den 9 Julii haben ISG. mich, um Gelb zuwege zu bringen, zum Job Rothfirchen gen ber Prausnit geschickt, ba ich beun auch 300 Thir. zu leihen zuwege bracht, bamit ich wohl gearbeitet hatte, und verdiente mich wohl. Den 12 dito haben ISG. mich zum Herrn Commendator gen ber Striegau um Behandlung 1000 Thir., so ISG. ihm schuldig waren, geschickt, welche ich auch bei einem guten Rausch erhielt, und nahm mich der Komthur damals vor einen Sohn an. Hätte die 1000 Thir. geschenkt bekommen wollen, denn der Komthur mir sie zu schenken andel, habe aber wegen etlicher Ursachen Bedeuken getragen, in ihn hoch pietzen; bin den 15 dito heim kommen und mich abermal bei III. wohl verdienet, daß ich die 1000 Thir. hatte erhalten, denn sie zuvor der Reutmeister nicht hatte erhalten mögen.

Den 16 Julii bin ich neben bem Sauptmann nach Pranichverf auf eine Commission gezogen, von bannen nach Lüben, Sainan und Gelebers zu ben Raths Anren, ba wir benn fehr haben getrunfen und uns laffen

gutlich thun, sonften aber wenig in Sachen verricht, außer bag wir fie erwählet haben und hernach ins Umt beschieden; ben 20 bito beim tommen. Den 22 bito bin ich nach Görnsborf gezogen wegen Berkaufung bes Gutes alba, aber auch nichts fruchtbarliches verricht; bin ben 24 hinwieder gen Liegnit beim tommen.

Den 31 Julii ift abermal ein Landtag zur Liegnitz gewesen, allba ift von dem Liegnitzischen Schuldwesen tractiret worden, und denn, wie est anzustellen sein möchte, wenn Herzog hans aus holstein ankäme, wie derselbige sollte gehalten werden. Wegen des Schuldwesens ist nichts versrichtet worden, so hat die Landschaft sich auch erkläret, IS. würden am Besten wissen, wie sie derselbigen herrn Schwäher-Bater annehmen, halten und bewirthen würden; so vor ihre Person denn IS. ersordern würden, wollten gern sich des Gehorsams, mit Auswarten und Gegenreiten, erzeigen. Wit solcher Erklärung haben IS. abermal zufrieden sein müssen.

Den 2 Angusti ift eine General-Musterung angestellt und zur Liegnit im Glogischen Sag gehalten worden; allba bin ich neben Sans Zedliten, Rittmeistern, und Tham von Brauchitschen zum Kochelberg Muster-Serren gewesen im Beisein ISG., babei wir ben ganzen Tag zubrachten.

Den 4 Aug. schicken IFG. mich gen Bunglan, vor herzog hansen aus Holstein jum Nachtlager Losementer zu bestellen, welches von mir auch alles Fleißes verricht warb, bin ben 5 bito anheim fommen.

Demnach 3FG. eine gute Zeit zuvor, wie vornen gemeldt, Hans von Zedligen in Holftein geschickt gehabt, Herzog Hansen I&G. zu vermögen, rans zu kommen, ob 3FG. daß Glück hätten, das Liegnitische Schuldwesen in Richtigkeit zu bringen, welches benn 3FG. dem von Zedlit auch bewilliget hatten, 'rans zu kommen und möglichen Fleiß vorzuwenden. Derowegen schrieben 3FG. Herzog Hans meinem Herrn zu, daß sie den 12 Angust zur Liegnit ankommen wollen neben berselbigen Fürstl. Gemalin, jungen Herrn und Fräulein, mit 7 Junkern und 48 Pferben.

Auf Solches befehlen IFG. mir, ich solle nun alle Nothburft in Küche und Reller bestellen, auch Ordnung machen und schließen, wie Herzog Hans allhier angenommen und hernach getractiret und gehalten möchte werden, welches dieses Alles zu bestellen nicht mir, sondern dem hochverständigen, überall nichts könnenden Hospmeister Resseln gedühret hätte, wanu so viel Gehirn in seinem Kopf wäre gewesen. Habe aber Solches in teinen Weg auf mich nehmen wollen, IFG. erklärten mich denn, daß ich, so lange der Herzog aus Holstein im Lande wäre, Ober-Marschall sein solle, und daß mir Jedermann Gehorsam leisten solle. Wollten nun IFG. ihre Sachen befördert und ehrlichen angestellet wissen und auch haben, bewilligten IFG., (ungeacht des aufgeblasenen Ressels, wider den es zum bestigsten war), daß ich zum Ober-Marschall erkläret ward, inmaßen denn Solches auch bald durch Herrn Samson Stangen beschahe. Darauf nahm

ich solche Muhe auf mich, und mußte ber Ressel boch leiben, daß ich mit ihm zu schaffen hatte, und was ich anordnete, dabei verblieb es. Derewegen so verordnete ich bald auf die Grenze bei Wolfs- Hainan!) 386. allda anzunehmen und nach dem Hainan zu geleiten, 6 vom Abel und 15 reisige Roß, ungeacht daß Hans Zedlit allbereit bei 386. war, und bestellt sonsten zum Hainan alle Nothburst mit Auswarten der Junsern und sonsten, daß 386. allenthalben ganz Fürstl. tractiret worden.

Wann aber mein Herr erfuhr, wie 3FG, jum Hainan waren aufommen, daß Herzog Hans aus Holstein nicht wohl auf wären, nahmen 3FG, eine Kutschen, und ich mußte gar allein mit, zogen nach dem Hainau zu, den Herzog zu besuchen und zu empfahen, welches dem von Holstein wunderlich vorkam, daß mein Herr also Abends zu IFG, käme; weil sie aber nicht wohl auf, legten sie sich bald zu Bette, mein Herr aber trank nichts weniger mit den fremden Junkern einen guten Rausch, und suhren die Nacht wieder nach der Liegnit.

Morgens frube mußte ich ben Wegenritt und was bem anbangig beftellen, ungeacht bag Day Dut Romulus Reffeln, Sofmeifter, gebuhrt batte; und find 38B. um 1 Uhr nach Mittage Bergog Sanfen aus Belftein entgegen geritten mit 138 Roffen, welche alle wohl gepubet neben 8 Trommetern und einer Reffeltrommel, wie benn 386. auch zwei Ladaien in Cammetfleibern neben fich hatten und 12 Trabanten, in eine Garbe gefleibet, welche balb auf bes Fürften von Solftein Bagen aufzmvarten im Felbe von mir geordnet worben. Go war bie gange Stadt in ber Ruftung auf, wohl geputet, und ftunden vom Golbbergifchen Thore an bis auf bie Schlogbruden ju beiben Seiten, und auf bem Plat gween Rabnbrich mit ihrem Spiel. Bom Bainischen Thore an bie jum Goldbergijden ftunden auf dem Ball ein Fabnlein Luechte, 150 ftart, Die hatten fünf Stude auf Rabern bei fich, welche im 'Rumgieben bes Grabens losgingen. Go waren auf ben Stadtthoren auch Trommeter und Reffeltrommel gehalten, auf ber Schlogbruden waren ingleichen Trommeter und Reffeltrommel geordnet und 70 Rnechte, wohl geputt, auf ber Briffen mit einem Fahnlein, wie benn auf beiben Schlogwallen ingleichen an einem jeben ein Gabnlein gebraucht worben neben etlichen Studen, fo los gingen, und wart alfo ein prachtiger Gingug gehalten, auch bag 350. aus Bolftein wiber mich fagten, es ware auf einen Ronigl. Gingug genug, und verwunderten fich 380., bag die Reiterei alle 380. Unterthaner waren gewefen, barum liegen fie es ihr noch beffer gefallen.

Es hatten auch hernach 3F.G. wiber bie Bergogin gesaget, fie batte beffer gefreiet, als ber Ronig aus Schottland. In gemelbtem Ginguge

<sup>1)</sup> Wolfshain.

fprungen zwei große Stude, bag man wegen ber Befahr nicht mehr schießen burfte; es geschab aber Niemanbem fein Schaben.

Abends zur Mahlzeit habe ich lassen 12 Trommeter neben ber Resseltrommel zu Tische blasen. Ungeacht daß Herzog Hans übel auf war, ist er boch an das Fenster getreten und mich zu sich ersorbern lassen, und die Trommeter nicht allein hoch gelobet, sondern fragte mich auch, es wäre ihm gesaget worden, ich hätte den Einzug allein aus meinem Kopfe angeordnet, ob dem also wäre. Darauf ich Ja sagte; sagten IFG., ich sollte nicht bei einem Kürsten, sondern bei einem Könige Marschall sein, denn, sagten IFG., ihr habt es Fürstl. und höslich angeordnet. Wann aber IFG. gar übel auf waren, blieben sie in ihrem Zimmer und ließen sich allda speisen. Es waren aber nichts besto weniger auf dem großen Saal eine lange Tasel mit zwei Vorschneidern, und 5 Junkern Tische gespeiset, da denn ein groß Gesäufte gehalten ward.

Demnach aber 38G. aus Holftein 'raus tommen waren, im Liegnitischen Schuldwesen helsen Richtigkeit zu machen, ward auf den 26 Aug. derowegen ein Landtag gen Liegnit ausgeschrieben, dazu Kur= und Fürstens Gesandten aus dem Reich auch verschrieben worden, wie denn auch die Fürsten in Schlesien, da sich denn 3FG. Herzog Jocheim Friedrich und Herzog Carl in der Person zur Stelle gen Liegnit verfügten, deren Fürstl. Personen ich denn auch entgegen reiten und empfahen mußte, welches mir nicht wenig Mübe gab.

Bie nun die Fürstl. Bersonen, Kur- und Fürstl. Gesandten alle zur Stelle, sowohl die Landschaft kommen sind, und nun Jedermann hoffte, die Handslung würde können vor die Hand genommen werden und Herzog Hans aus Holstein die Sachen sich unterfangen würden mit Zuziehung der andern Fürsten, will Herzog Hans nicht dran, sondern merket den Braten, daß mit der Bergleichung IS. Beutel möchte gemeinet sein, derowegen IB. denn kurz die Sachen abschnitten, wenden zur Ursachen vor, die Sachen wären ihnen zu handeln zu schwer, so wüßte er auch des Landes Brauch nicht, zudem so hätte er auch keine Räthe bei sich, (ungeacht daß IS. herrn Abraham Bocken zu sich gezogen,) derowegen so wüßte er zu der schweren Sachen keinen Rath.

Wie Solches die andern Fürsten hören, wollen sie dem Herzog ans Holstein auch nicht vorgreifen, weil sie wußten, daß er der Sachen halber ins Land wäre fommen; zudem so hatte die Landschaft zum Handeln auch wenig Luft, denn sie bei sich wohl abnehmen konnten, daß sie Geld auf ein oder den andern Weg geben müßten; derhalben so zerschnitt sich der Landtag und die ganze Handlung ohn einige Frucht oder einigen guten Ansang, und zog die Landschaft wieder den 31 dito von einander, da sie doch ein groß Geld verzehret hatten. Allda siel IFG. meinem Herrn Possen und Troft, sowohl anderer Leute, ganz dahin, und waren alle Un-

insten vergebens, veinde ber Holl, allein über 2000 Thir, anliefen; blieb mis vie Sache mangepröffen, wie sie zwert bange gewesen war.

Binn bem jumer mit nie Mintel gefommen wart, wie ber Bergog and Colfiein mir fantlich mit webt gehalten michte werben unt allerlei Chre um Freute ibm michte benwien werben, abs traf fich eben bie Zeit, baf bie Samt Lieguis ein gerf Logelichiefen balten follte, welches benn auf ben 1 Gent, angestellt war. Tennach aber and gang Schleffen Schihen gufammen famen, warm friches Bogelichurgen fertilich und prachtig angefangen, und wurden erftich 38. alberfeitet, fammt berfelbigen fürftl. Gemalin und frinlein, mir einer fabre Edigen vom Schlof jur Bogelftange geführer und begteiter. Bie nun 380. in ihrem Gezelt waren abgerreien, tomme ber Ruth neben ber Bruterichaft, empfaben 38G. allerfeite und nehmen fie an, laten and 386. unter bas Gegelt ju Gafte. Darauf babe ich im Ramen ber finiten allen bie Dauffagung gegen bem Rath und ber Briderichaft thun muffen. Geldes Schiegen ist bem Letjog and Colffein munterlich verlommen, benn es jener Ort nicht brandlich. Beil benn alle Gezett Kattlich fint anigeschlagen gewesen und auft nattlichne gegericht, bat ein Gbrbar Rath um 5 Uhr Abente bie Dablzeit jurichten laffen und bie frürften und fürftl. Frauenzimmer und bat gange Fürftl. Deigefinte ftattlich tractiret, unt ift unter bem Begelt eine lange Tafel mit zwei Berichneitern gespeiset worben, neben 4 Tifchen vom Arel, obne bie Lepten: babei ift eine icone Mufica gewesen und ein groß Gefänfte gehalten werten 1,, unt fint bie herren bis gar in ber Racht tranffen geblieben. Det antern Tages nach Tijde fint 370. allerfeits neben bem guritl. Frauenzimmer und Pofgefinte wieberum 'naut gezogen, unt fint 379. abermal mit einer Kabne Schützen zur Bogelftange begleitet worten, allba haben 38G. mein herr Abents fpeifen und stattlich tractiren laffen, und find mehr Tische ale ben vordern Abent gespeiset worden. Ingleichen ben britten Tag auch beschab, baß 330. Abenbe ließen brauffen freisen, ba benn 330. ein Großes aufging, und es machte mir große Dabbe und Ungelegenheit, weil ich fonften Alles anoronen mußte.

Demnach 3KG. Herzog Jocheim und Herzog Hans ben Herzog aus Holstein ersuchen ließen, daß FG. sie zur Ohlau auch besuchen wollten, sind IFG. ben 4 Sept. von hier aufgewesen und haben um und um 86 Pferbe gehabt, da ich benn auch mit mußte und auf ber Reise die Müßt auf mich nehmen; und haben IFG. das erste Rachtlager zu Leubus gehalten, allba sind die Herren lustig gewesen, getanzet und sehr getrunken.

Von bannen find IFG. aufs Nachtlager gen Breslau gezogen, bab ich wegen Chriftoph Brun bes Ausländers halber, bag ich vor II.

<sup>1)</sup> neben -- worben] fehit B.

Berzog heinrich gesiegelt hatte, ohne Geleit nicht mit nach Breslan ziehen burfen, benn sich die herren von Breslau gegen mir angaben, daß sie nicht vorüber wurden tonnen auf ämsiges Anhalten des Brunes mich anzuhalten, wollten mich berowegen gewarniget haben. Derowegen so brachten 386. mir ein Geleit zuwege, daß ich sicher ab- und zuziehen mochte.

Die Stadt Breslau ließen IFG. allerseits stattlich mit 60 Rossen annehmen, und waren die Herrn den Abend bei Herrn Janen von Holt lustig, und hatten die Nacht über um und um 178 Thir. 29 Wiggr. verzehret, welche der Herzog aus Holstein zahlen ließ; dies mein Herr auch gar wohl zufrieden waren. Folgends kamen IFG. den 6 Sept. zur Ohlau an, da denn beide Kürsten IFG, mit 100 Pferden stattlich entgegen kamen, und waren IFG. wohl tractiret und wir Alle, und lagen allda stille bis an 7 Tag, welche denn mit Fressen, Sausen und Tanzen zugebracht wurden.

Bon bannen waren 3FG. allerseits mit einem großen Bolf auf und zogen gen bem Brieg, allba lagen bie Fürsten bis an ben 3 Tag stille und brachten ebenermaßen, wie zur Ohlau, bie Zeit zu. Bon Brieg sind bie Fürsten allerseits nach ber Delsen zum Herzog Carl gezogen, haben über 250 Pferbe beieinander gehabt; dies Alles mir nicht wenig Mühe gab. Unterbessen aber kommt mir Botschaft, wo ich mein liebes Weib lebendig sehen wolle, so solle ich nicht fäumen und heim kommen. Wann mir denn Solches der Doctor selber zuschrieb, säumete ich auch nicht, sondern nahm von 3FG. meinem Herrn Berland, und bin von der Dels eilends nach Liegnitz gefahren und den 14 bito gegen Abend heim kommen, da ich denn mein liebes Weib in bessern Zustand, als sie gewesen, fand.

Bann aber auf ben 18 bito bas Fürftl. Rinbtaufen gur Oblau angeftellt worben, habe ich ben 16 bito wieber nach ber Oblan auf fein muffen, benn ich langer nicht Berlaub hatte, bag ich auf bas Fürftl. Rindtaufen aufwarten fonnte, wie ich benn auch ben Abend guvor gur Dhlau anfam. Des Morgens aber habe ich nach ber Fürftl. Taufe bie Beichenke von wegen bes Bergoge von Solftein, meines Berrn und ber Bergogin aus Solftein und unferer, überantworten muffen; auf welchem Taufen große Bracht, Tangen und Caufen gewesen. Bon dem Fürftl. Rindtaufen von ber Ohlan find Bergog Sans aus Solftein und mein Berr wieber gurud auf Breslau gu gezogen, allba ift wieber ein groß Befäufte gehalten worben, und find bie herren luftig gewesen, Mufica gehalten und getanget, bag also ber Abendmablgeit fein Berr erwartet, und ift biefen Tag und Racht verzehret worben 168 Thir., welche 3FB. mein Berr alleine gablen mußte; bies benn meinem herrn ichwer einging. Sabe auf folder Reife viel Mube und Unluft gehabt und Alles verrichten muffen, fam ich beftellter Marichall ware, bagegen Dut Reffel, ber unichulbige Sofmeifter, gur Liegnit fiten blieben und bat ihm wohl fein laffen und bem Bergog immittelft abge-

jogen. Sind alfo 33.68. allerfeits ben 22 Sept. von gemelbten Orten anheim gen Liegnit fommen.

Wann benn mein Herr IFG. Herzog Hausen aus Holftein gern hohe Ehren erzeigen und wohl verhalten hätten wollen, als hatten IFG. mein Herr ein Fenerwerf Herzog Hansen zu Ehren machen lassen, welches über 600 Thir. gestanden, und ist solches ben 23 dito Abends im Glogischen Haag gehalten worden, dabei ein Fähnlein Knechte gestanden, Trommeter und Kesseltrommel auch aufgewartet, welches Alles lustig ist auzusehen gewesen, auch sonsten glücklich und zierlich abgegangen. Nach dem gehaltenen Fenerwerf sind die Fürsten wieder ins Schloß gezogen, (weil auf dem Stadtwalle eine Bühne von Brettern aufgeschlagen war worden, darauf die Fürsten neben dem Franenzimmer stunden) und hernach ein Tanz gehalten und dabei ein groß Gesäuste gebraucht, und haben sich die Herrn gleich wie mit einander geletzet.

Demnach sich benn Herzog Hans lange allhier aufgehalten hatten, eileten 38G. wieder nach Sause, waren also ben 26 Sept. wieder von ber Liegnih auf und zogen aufs Nachtlager gen Bunzlau und frühstückten zum Sainan, da es benn zum Balete große Räusche gab. 3FG. aber mein Herr gaben bem Herzog sammt berselbigen Gemalin bis nach Sorau bas Geleite, wie ich benn abermal mitziehen mußte und die Unlust wegen eines Aubern tragen.

Es versahen sich 33G. mein Herr wohl, wie denn auch sonsten die Fuchsschwänzer, großer Berehrungen von Herzog Hans aus Holstein, aber sie liesen schwach ab. Den Abend vor ihrem Abreisen bekamen 3FG. mein Herr eine Kette von 200 Rheinischen Gulden, daran war Herzog Hausen Bildnis; der Herzogin aber ward von ihrem Herrn Bater 30 Rosenobel zugestellt. Der Großsprecher Kessel aber wollte vor mir die Krappel haben, läßt sich beim Herzog von Holstein angeben, wie er ein Gubernator wäre und begehrte eine Gnade, (wie er denn die Zeit über sehr fuchsschwänzet beim Herzog und Innkern,) aber IFG. lassen ihm sagen, sie wüßten wohl, wer das Wesen regieret hätte, auch im Werf ersahren und gesehen; nichts besto weniger aber auf des Kessels Anhalten lassen Ihm 20 Kronen verehren.

Zwar ich versahe mich auss wenigste einer Kette oder ein Bechet, (ungeacht daß ich niemals darum angehalten, wie der Großbart Kessel hat thun lassen,) aber das Glücke wollte nicht mit; nichts weniger aber ließen IVG. mir durch Lenhard Brauchitschen, der die Zeit IFG. Kammer Junker war, 40 Kronen verehren und sich beineben aller Gnade erdieten, sonderlich, daß sie mich mit einem guten Rausch versehen wollten, mit welchem ich vor meine große Arbeit, so ich die sieben Wochen verrichts müssen, vorlieb genommen, welches mir doch von Vielen nicht gegönnt ward. Wie nun IFG, gen Hainau (wie vorgemeldt) auss Frühstäcke tommen,

gaben 376. mir selbst wiederum 17 Goldgulden, und ziehen also die Fürsten nach dem Bunzlau zu, waren den Abend auch lustig, und ward in meines Herrn Herberge verzehrt 17 Thlr. 27 Wfgr., welche Herzog Hans ließ zahlen. Bon dannen zogen IFG. allerseits dis zum Sagan, allda Herr Heinrich Promnit IFG. allerseits wohl tractiret und verehret dem Herzog Hans aus Holstein ein Roß, so 300 Thlr. würdig. Bon dannen zogen die Fürsten gen Soran zum alten Herrn Promnit, welcher IFG. mit Gegenreiten stattlich ließ annehmen, wie ich denn in der Ansehmung die Antwort auch thun mußte. Haben die Fürsten allda zwei Tage stille gelegen, und sind wohl tractiret worden. Nach Solchem haben sich die Herren mit einander gesegnet und des Morgens von einander gezogen, Herzog Hans nach Erossen und mein Herr wieder nach dem Sagan.

Den Abend zuvor schenkte Herzog Hans Hans Zebligen 500 Thlr., welches meinen Herrn sehr verdroß, und war übel zufrieden, daß er 3FG. als dem Eidam nichts mehr als die Ketten verehret hatte. Zwar mir besichahe auch eine Zusage; Morgens kam der Secretär zu mir und brachte mir 20 Kronen. Db es nun recht zuging, weiß ich nicht, Hans Zebligen ward das Seine gehalten, mir aber nur der fünste Theil; mußte es aber Gott besehlen. Sind also ISG. mein Herr neben derselbigen Fürstl. Gemalin den 1 Octobris mit guter Gesundheit hinwieder zurück gen Liegnig ankommen. Also viel ist Herzog Hans im Lande nützlich gewesen, daß er meinem Herrn diese Zeit über über 4000 Thlr. gestanden und beineben viel Mühe und Ungelegenheit gemacht, dero ich am meisten bin gewahr worden.

Demnach auf ben 2 Octobr. im Liegnigischen Schuldwesen eine General-Liquidation von den Herren Rais. Commissarien angestellet, welcher Herren Kais. Commissarien Gesandten neben 8 Personen vom Lande die Schulden aufgenommen, dazu haben 3FG. mich und Herrn Benzel Kreiselwitz auch geordnet, und hat solche Commission dis auf den 20 dito gewähret, daß man stündlich mit Ausnehmung der Posten genugsam zu thun gehabt, und ist in der Liquidation befunden:

fünfmal hundert taufend und etliche taufend Thir. ju gabien.

Weil man benn sabe, bag bies ein Werf, welches zu erheben unmöglich sein wurde, blieb es hernach wieber eine gute Zeit stille liegen, benn Jebermann hat sich vor ber großen Last gefurcht anzugreifen, ober einige Handlung mehr zu pflegen Bebenken getragen.

Den 25 Octobr. bin ich nach Görnsborf zu bem von Salzau und meinem Bruber gezogen, ben 28 bito anheim kommen. Den 29 bito bin ich bei Ulrich Panwigen auf bem Thum zu Gevattern gebeten worben. Den 31 Octobr. bin ich mit IFG. zu Groß-Banbriß gewesen, da IFG. ihr heimlich haben laffen die Register geben; als haben IFG. befunden, wie ber kluge Ressel, welcher Alles verstehen wollte, Hans hielte, und war Solches mehr zu seinem als zu IFG. Nut gericht besunden.

Den 7 Nov. sind 3FG. gen Groß-Bandriß auf die Jagb gezogen, über Nacht aber zu Klein-Bandriß bei Adam Schleiwigen gelegen, ba denn Abends 3FG. ziemlich, jedoch ohne Bein, tractiret worden, Morgens aber, ehe 3FG. vor Tage auf die Jagd zogen, wollten sie eine Bähschnitte') haben, welche Schleiwig bald fertig machen ließ, dieselbige aber nur auf einer Seiten schnieren, und brachte sie IFG., welches IFG. settsam vorlam; wie ich ihn aber derowegen anredete, gab er mir zur Antwort, er esse sieh sicht anders, denn wenn sie zu fett wären, so süde ihn der Sod<sup>2</sup>), welches IFG. hernach wohl lachend machte. Also bewirthete er seinen Landesfürsten.

Den 14 bito ift abermal ein Landtag jur Liegnit wegen bes Schuldwesens gehalten worden, aber nichts verricht; barüber sind 3FG. gar
betrübt worden. Es wußten aber 3FG. wohl, welchen Personen bie
Schuld zu geben war, bennoch verschmerzten sie es.

Den 18 Novembr. sind 3FG. nach Bressau auf ben Fürstentag gezogen, allba habe ich abermal mitgemußt und Marschallstelle gehalten, und ist Lümmel Keffel als Hosmeister babeim geblieben, daß er besto baß vor sich einsammeln mochte, und sind 3FG. den 29 dito wieder andeim tommen, und darunter verzehret 169 Thir. 19 Bfgr., so ich selber ansgegeben habe.

Den 1 Decembr. ist hinwieder zur Revision der Liquidation zur Liegnitz angeordnet worden, daneben Fürstl. Briegische und Delsnische Gesandten gewesen, zu welchem IFG. mich allein verordnet, und hat gewährel bis auf den 20 bito, welches IFG. viel gestanden. Diese Zeit hat D. Reiman, Kanzler, in meinem Hanse gelegen, mit welchem ich alle Abend einen Ransch trinken müssen, und habe an ihm einen guten Freund gehabt, wiewohl es mich auch was Stattliches kostete.

In biesen Tagen hatte George Schleußer zu Stäudnit Hochzeit, welcher mich bei IFG. ausbat bei ihm auf der Hochzeit zu sein; bin also den 3 Decembr. auf die Hochzeit gezogen, ihm das Wort geredet, und bin den 5 dito wieder auheim kommen. Den 23 dito habe ich mich mit dem Herrn Kanzler in meinem Hause geletzet und mit ihm ein Banket bestellt mit Musica, und sind mit einem guten Rausch von einander geschieden und beineben mit großer Freundschaft.

Den 30 Decembr. haben 3FG. mich allein in ihr Zimmer im Bei sein ber Herzogin zu Gaste geladen, und haben 3FG. mit mir einen staten Rausch in lauterm Rheinfall getrunken, welchen 3FG. benn sonberlich gern trunken; allba erboten sich 3FG. gegen mir großer Gnade, mit Bergeben, daß ich ber liebste Diener wäre, und 3FG. bertrauten mir vor allen Andern ihren Leib, wie ich benn auch der Treue, so ich 3FG. than

<sup>1)</sup> Eine Schnitte geröfteten Brobes. 1) habe er Gobbrennen,

mit fleißigem Aufwarten, genießen sollte. Ueber solchem Einladen waren meine Widerwärtigten spitzig, mit Borgeben, ich würde selber in Kurzem Fürste werden, und verdroß sie, daß ich einen guädigen Herrn hatte; tehrte mich aber nichts dran, sondern thät, was mir gebührete; beschloß also mit einem guten Rausch das 91 Jahr.

Dies 3ahr hat es mir fonften in meinen Gachen und Schulben giemlich ergangen, alfo bag ich Gelb und Burgen habe befommen, bag ich mich in meinen Schulben, fo ich biefe Jahre über unumgänglich machen muffen, habe retten fonnen und alfo an einem und bem anbern Ort richtig machen tonnen; habe aber bagegen große Bibermartigfeit gehabt, bag ich ohne einige Urfache und blos auf Fuchsichwänzer Angeben meines Dienftes bin erlediget worben, welches wohl, wenn ich es recht bedachte, mein Beftes gewesen, wiewohl ich verhoffet, ich wurde nach ber Abbantung beifere Tage als guvor haben und befommen follen, fo habe ich boch größere Dlube mit Reifen ju Rur- und Fürften ine Reich, frember Berren Untunft, Bantet gu bestellen und auf Commiffariaten, jo allbier gehalten, wohl und ein Mehrers zu thun gehabt, als wenn ich noch Marichallstelle gehalten, und bin auch über bas halbe 3ahr nicht einheimisch gewesen, habe bes ichlimmen Buchsichwängere Reffele, ber fich jum Sofmeifter einbettelte, Rnecht fein muffen, jedoch 38B. ju Ehren und mir gum Ruhm, bem Befellen Reffel aber jum Erot und ihm felbft jum Spott, ale ber es nicht ju verrichten wußte, noch verftund ju thun. Beineben fo habe ich einen gnabigen herrn gehabt, und gnabiger, ale guvor; benn was guvor, fo ich im Amt war, vorlief, jo 336. nicht gefiel, ging es Alles über mir aus, und ichrien benn die Ruchsichwänger: "Schweinichen, Schweinichen hat es verwahrlojet" wie benn bas Gefchrei über Ginen balb gu Sofe pfleget gu geben. Bebo aber, ob es mohl felten getroffen wird, gebet es über Reffeln 'naus, und ich helfe ihm die Rappen fleißig guschneiben, wie er benn gupor mir auch gethan hat.

3ch habe zwar dies Jahr mit Kleidung und sonsten über 300 Thir. eingebüßet, wo ich nun dieselbigen genommen und wo sie herkommen sind, weiß ich selber nicht, benn ich tein baar Geld außen gehabt, allein Gott hat es mir wunderlich bescheeret; darum ich billig der h. Dreifaltigkeit vor seine erzeigte Gnade und bewiesenen reichen Segen, daß er mich dies Jahr und die Meinigen vor allen Fallstricken so gnädiglich behütet hat, Dautsagung thue, Amen, Amen.

Das Getreibe hat bies Jahr gegolten, als 1 Scheffel Weizen ju 1 Thir. 12 Whr., Korn 30 Whgr., Gerste 24 Whgr., Haber ju 10 Whgr. Es ist sonst ein fruchtbar Jahr gewesen.

Mein tägliches Gebet.

D gnabiger und barmberziger Gott, ich ichame mich, bag ich fo un-

bantbar bin, fo ofte ich nur an beine Gute und Barmbergigteit gebente; bu haft mich ohne allen meinen Berbienft aus lauter Gnabe und Barmbergigfeit, ehe benn ich noch geboren war, in bie Babl beiner Auserwählten aus und aufgenommen, bu haft mir bernach mein Leben geben und Ber febung gethan, bag ich in ber mabren driftlichen Religion ehrlichen bin auferzogen worben, bu haft mich auch wieberum nen geboren und mir beinen lieben Gobn Befum Chriftum gemacht, gur Beisheit, Berechtigfeit, Beiligfeit und gnabigen Erlofung, bu haft mich mit aller Rothburft, beibe, biefes und bes gufunftigen lebens, verforget, bu haft mich obne allen meinen Berbienft mit vielen großen und überichwenglichen Butern überichuttet und vielerlei Unglud und Strafe gnabiglich von mir abgewendet, ja Golches haft bu nicht allein fo gutwillig bis anbero an mir gethan, fonbern thuft es auch jeto noch täglich und verharreft alfo beständig in folder Milbigfeit und Gutigfeit, und verheißest noch bagu, bag bu bis ans Ente meines Lebens und in alle Ewigfeit barinnen verharren und mir gnabig fein wolleft. Aber folche beine große Gutthaten habe ich niemale bermaßen, ale fiche wohl gebühret, mit Ernft bebergiget, fonbern mit meinen groben und vielfältigen Gunben, Schand und Laftern bich oft ergurnet, bofen Luften gu viel Raum gegeben und auch noch Unbere bagu mit meinen bofen Erempeln geargert und verführt; bu aber, o Berr, baft nicht nach meinem Berbienft, fonbern nach beiner unermeglichen Onabe und Barmbergigfeit mit mir gehandelt, mich von ben bofen irrigen Wegen abgefüh ret, und ale ich umgefehret, mich wieber gu Bnaben angenommen, und mir, ber ich fo oft Bojes gethan, bagegen Gutes ju thun niemale unter laffen. 3ch bin ju geringe, o gnabiger Bater, und nicht wurdig felder beiner großen Onabe und Barmbergigfeit, und ber Bahrheit, jo bu mit, beinem armen Rnecht, erzeiget haft. Urm und elend bin ich in biefe Bell tommen, aber fiehe, nun habe ich von beinen Bnaben Sans, Sof, Beib und Befinde, bagu auch einen ehrlichen Dienft und folde Belegenheit, ba bei ich mit reinem, guten Bewiffen manbeln, bir und beiner Chriftenbeit nüglich bienen, und mich fammt ben Meinigen burch beinen Gegen ehrlich ernahren fann. Enblichen, wo ich nur bie Augen meines Bergens eber Leibes febre ober wende, febe und befinde ich allenthalben mabrhaftige und gemiffe Mertzeichen beiner väterlichen Bute und Treue, vor welche id bir von Grund meines Bergens bante, und bitte bich um beiner grefen Barmherzigfeit willen, bu wollest die Finfternis meines Bergens burd bas Licht beines Beiftes vertreiben, meine Ralte burch berfelbigen glam men und Sige anfteden, und alle meine Gebanten und Anichlage, alle mein Thun und Bornehmen alfo ichicen und regieren, bag ich bich binforber feineswege ergurne, fonbern in meinem Bergen ftete gebenfen, reben, thun und vornehmen moge, was bir angenehm und gefällig. und bagegen laffen, mas bir juwider fei. Laf es genug baran fein und

rechne es mir es ja nicht zu, daß ich bis anhero so ruchlos und unbedachtsam gewesen; laß es genug baran sein und zürne ja nicht, daß ich also lange Zeit undankbar gewesen und beine so große Wohlthaten nicht, ober ja sehr wenig, geachtet habe; laß genug daran sein und verzeihe mir, daß ich mich so ofte und schwerlich an dir versündiget und dich erzürnet habe; laß Solches alles, herzlieber Vater, verzeben und vergessen sein und nunmehro ganz ein Ende bei mir nehmen, und aber an der Statt auftommen und angehen einen neuen Gehorsam, neue Tugenden, neue gute Werke, ein neues, dir wohlgefälliges Leben; denn solches Alles allein von dir herkommen und erhalten muß werden. Dir sei Lob, Ehre und Dank in alle Ewigkeit, Amen.

Hans von Schweinichen und Mertschüt, Fürfil. Liegnisischer hofmeister. Manu propria, seripsit 1591. W. G. S. G. H. V. S.

## Alles in gottes Namen, Amen.

Demnach mich ber Allgewaltige Gott nach seinem väterlichen Billen bis anhero erhalten hat, daß ich neben meinem lieben Beibe, Frau Margaratha, geborne Schellendorfin, dies 1592 Jahr habe erlebet, und er mich bishero bei ziemlicher Gesundheit sammt den Meinigen erhalten und mit Kürsten- und Herren-Dienst versehen, auch mit aller Nothburst von meiner Jugend an reichlich gesegnet, also auch, daß ich in meiner höchsten Biberwärtigkeit feine Noth noch Zwang habe leiben bürsen, sondern mich allezeit herausgerissen und vor meinen widerwärtigen Feinden bis diese Stunde gnädiglich behütet, davor sage ich der h. Dreisaltigkeit vor alle erzeigte Gnaden und Bohlthaten, die er mir bewiesen, Lob, Preis und Dank.

Und weil mir ber Bochfte bis anbero verlieben, bag ich bies, mas mir von meiner Jugend an unter Sanden geftogen, aufzumerfen, wie ich benn Golches auch in zwei Bucher verfaffet, und alfo mit gottlicher Bulfe bis auf bas 1592 3ahr bin fommen, jo bitte ich, bie gottliche Milmacht wolle mir auch ferner verleiben, bag ich bemfelbigem meinem gubor vergenommenen Borfat nachleben fann und nunmehro auch bas britte Buch mit bem 92 3ahre angufaben, und ferner, fo lange mir Gott mein Leben friftet, continuiren moge. Dagu mir Gott feinen reichen Gegen geben und verleihen wolle. Und wie guvor in den beiben Buchern ich meine Erben ersuchet und ihnen Lehre gegeben, wie fie mit folder meiner Berzeichnis und Memorial-Buch umgeben, bamit gebahren und handeln follen, alfo ermabne und bitte fie hiermit jum britten Mal ingleichen, wie guber, biefelbigen und bas jetige angefangene Buch nicht viel an Tag ju geben, ober Anbere lefen gu laffen, fonbern vertraulich und beimlich bei fich behalten und befter Möglichfeit bewahren; benn ich vor meine Berfon babe an foldem Aufmerten allein einen Gefallen gehabt, berowegen, wem et nach meinem Tobe nicht gefällt, ber laffe foldes Buch ungelefen und miausgesprengt verbleiben und ftebe mit Goldem gur Rube. Greife berowegen im Namen ber h. Dreifaltigfeit zu meinem vorgenommenen Bert, Gott gebe mir biergu feinen Gegen, erhalte mich und bie Deinigen bei langer beftanbiger Befundheit, bamit ich in foldem jeto angefangenen Buch, welches mit bem 92 3ahr von mir angefangen wird, wie es mir mogt

ergeben ober unter Sanben ftoffen, noch viel Jahre ichreiben, mas ehrbar, driftlich und ablich fein möge. Amen. Ehre fei Gott.

Sans von Schweiniden und Mertichut, f. Rath und hofmeifter M. p.

Das 92 Jahr fange ich in Gottes Namen in vorgehender meiner Fürstl. Rathsstelle und in demselbigen Beruf an, und bitte Gott um jeine Gnade, daß er mir fünftiges Jahr reichen Segen verleihen und geben wolle, daß ich in Gottes Namen in meinem Dienste verbleiben und das verrichte, was Gott angenehm, mir ehrlich und rühmlich sein möge und mir zum Besten laufe.

Bin also ben 2 Januarii beim Hofmeister Romulus Reffeln neben 38G. zu Gafte gewesen, hat mich zwar wiber sein selbst Willen zu sich bitten muffen, weil er meiner bedurft und vermerket, daß 38G. Sand über mir hielten; allba ist ein guter Rausch gefolget.

Es find 3FG, ben 6 Jan. mit 3 Kutschen und 5 Junkern (ba ich auch mitziehen muffen) aufgewesen nach ber Dels und von dannen nach der Dhlau und von dannen nach Breslau gezogen, die Fürsten an allen Orten besucht; an solchen Orten sind große Trünke gefallen, ich aber habe bas Marschallamt verrichten muffen, und sind ISG. zu Nacht, den 14 dito, wiederum gen Liegnitz sammt alle berselbigen Dienern mit guter Gesundheit antommen.

Den 14 Jan. hat ber Hofmeister auf bem Thume Hochzeit gehabt, dazu er IBG. auch eingeladen. Ob er wohl zuvor Anschläge gemacht, daß FBG. die Hochzeit auf dem Schloß machen wollte, habe ich es doch bei IBG. aus vielen Ursachen, sonderlich der Landschaft Reden halber, abgewandt, bessen er wol mag berichtet worden sein, darum er mich auch nicht auf die Hochzeit hat gebeten. Dabe aber nichts weniger auf sonder Besehl IBG. aufgewartet, da er mich doch hernach wegen IBG. höher halten und setzen mussen, als wenn er mich hätte gebeten, mußte mich auch am Hochzeittage ansprechen, daß ich ihm die Danksagung wegen IBG. Berehrung und Erscheinung thät, weil er sonsten mit Schanden bestanden hätte.

Den 15 bito tam Nicol Rotenberg zu 3FG., ben 3FG. mir befohlen zu tractiren, ba es benn Abends gute Räusche gab; ben 17 bito zog er wieder weg. Den 18 bito bin ich zu Görnsborf zu Jocheim von Salzan gezogen, in seinen Sachen Rath gehalten, ben 21 bito wieder gen Liegnitz ankommen und meinen Dienst versorget. Den 23 bito bin ich neben andern 3FG. Räthen nach Lüben gezogen, zwischen bem Rath und Gemeine baselbst in ihrer Streitigkeit zu vergleichen, wie Solches auch von und beschehen. Den 26 bito mit 3FG. nach bem Goldberg gezogen, etliche Sachen allda zu verrichten, von dannen nach Reichenwaldan zu Bastian

Zeblitzen, wegen Lehnhard Arenzheims Sachen, ber Religion halber; ben 28 bito wieder anheim tommen. Den 30 bito ist Herr Seiffart von Promnitz allher kommen und einen Tag stille gelegen, allba ein starter Trunk erfolget.

Den 5 Febr. find bie Hermsborfer Burgen wegen Abam Schellenborfs Schuldwesen bei einander gewesen, haben vermeinet, sie wurden von ben Kaufgeldern Austheilung halten; es hat aber nicht sein konnen wegen allerhand Berhinderung; habe vor Abam Schellenborf, meinen Schwager, über 1800 Thir, geben muffen.

Wann benn 3FG. entschlossen, in ihren Sachen nach Prag auf zu sein, find 3FG. und ich neben ihr am Sonntag Eftomihi jum Gottestische gegangen, als ben 9 Februarii.

Den 18 Febr. sind IFG. nach Prag mit 4 Kutschen, babei Doctor Reiman, ich und sonsten 6 Junkern mit gewesen, und habe bas Marschall amt zu verwalten auf mich nehmen muffen, ba benn IFG. ihren Weg auf Görlit, Zittan und Jung-Bunzlan und Brandeis zu genommen ses blieb aber D. Reiman wegen des Gesäufs zu Zittan hinterstellig, und tam zu Brandeis erst zu IFG. wieder). Den 26 bito kamen IFG. zu Prag an, und haben IFG. ihr Losement auf dem Dif gehabt, allba haben IFG. selber einkaufen lassen, welches ich mit Ausgeben und Einkaufen zu ordnen verrichten muffen, habe also viel Lausens, Mühe und Sorge gehabt, denn ich bei allen Officierern, und sonsten, was es immer hat sein mögen, die Sachen befördern muffen.

IFG. Proposition und Sollicitiren war erstlich wegen gesammelter Hand beiber Fürstenthümer Liegnis und Brieg, zum andern wegen der Herschaft Parchwis, daß IKG. dieselbige von IKM. taufen wollten; zum dritten das Liegnissische Schuldwesen, dieselbigen Verträge von IKM. zu consirmiren; zum 4 IKM. unterthänigst um Nachlaß der Kais. Stenem zu bitten, ohn der 56000 Thir. Es haben IFG. von dem 26 Febr. die auf den 9 Mart. allda gelegen, aber nichts verrichtet (außer daß IFG. haben Vertröstung bekommen). Es haben IFG. über 1100 Thir. verzehret, ohne die Geschenke, so IFG. weggaben und verehret, welche über 500 Thir. anliesen. Sind also IFG. den 16 Mart, wieder gen Liegnist ankommen, allda IFG. Räthe und heimgelassene Diener entgegen kamen, so ward ich von meinem lieben Weibe auch wohl empfangen. Sage derowegen Gott Dank, der mich auf der Reise behütet hat und mir verlieben, daß ich dies, was mir auserleget und zu thun gebühret, verrichten habe mögen.

Den 18 Mart. bin ich jum Braun bei Prieffern Gevatter worden, habe 1 Kl. Ungr. eingelegt, ben 19 wieder gen Liegnit fommen. Bin also bis auf ben 31 bito jur Liegnit baheim geblieben und habe Tag und Nacht um IBG. sein muffen, auch auf ben Abend einen guten Raufe

mit 3FG. weinem Herrn im Rheinfall trinken muffen. Den 1 April habe ich viel Gäfte gehabt, und sonderlich herrn Samson Stangen, babei die Stadtpfeiser aufgewartet; habe mich eines luftig gemacht, meinen Widerwärtigen, die mir nichts Gutes gönneten, zum Trut. Den 6 April hat es meinem lieben Weibe übel gegangen, welche hart frank gewesen, habe auf die Freude bald wiederum Trauern gehabt. Gott helse zum Besten. Den 8 dito sind IFG. nach der Ohlan zu ziehen aufgewesen, da ich auch mitziehen mufsen, und sind Fr. bis gen Steffdorf gezogen, allba sind sie Nacht übel auf worden und wieder nach der Liegnitz umgesehrt. Den 11 dito ist Abraham Bock gen der Liegnitz zu IFG. sommen, allba IFG. sich in ihren Sachen mit ihm unterredet, und ist hernach den 13 nach dem Brieg und Dels gezogen.

Den 16 bito tommen 3FG. Herzog Alexander aus Holftein neben einem Grafen von Mansfeld zu 3FG. gen der Liegnitz, dem ich mit dem Pofgesinde entgegenreiten mussen und sonsten alle Dinge bestellen, welches mir große Mühe gab, und mußte sehr trinken, dagegen Mat Mut Ressel, welcher den Namen Hofmeister hat, gute Tage gehabt und seiner jungen Frauen gewartet; den 18 dito zogen 3FG. in voller Nacht wieder weg. Den 21 dito bin ich mit 3FG. zu Pranschdorf auf einer Grenze gewesen und den 22 heim kommen. Den 23 dito kommt Herr Abraham Bock wieder zurück, da ward von dem Liegnitzischen Schuldwesen gerathschlaget, dabei Niemandes 3FG. haben wollen, als mich, Anton Scholzen und Secretär Priessen.

Den 25 bito tommt ber Gurft und Graf wieber gurud, habe abermal boppelte Dlube haben muffen, und find große Trunte gefallen, fouberlich ben 28 bito Morgens, 386. meinem herrn bor bem Bette, babei Riemanbes, ale Sans Beblit und ich gewesen. Den 1 Mai ift ber alte Sanbit, Briegifcher Sofmeifter, mit feinen Tochtern anber tommen, welche 386. auf bas Saus nahmen Sans Beblit ju Gefallen; habe mit muffen luftig fein und etliche Tage fehr trinfen. Den 4 bito bin ich nach Bornsborf gezogen, bem von Salgan, meinem Schwager, in feinen beschwerlichen Sachen einzurathen belfen, ben 6 wieber anheim fommen. Den 8 bito find 380. mein Berr ju mir unversebens ju Gafte fommen und mit mir geffen, allba 38. guter Dinge gewesen, auch einen ftarten Rausch getrunten, welches benen, fo mir nichts Bute gonnten, burche Berge brang, baß 386. fich beromaßen zu mir hielten und mit Gnaden zugethan waren; mußten es boch leiben und fonnten es 386. nicht verwehren. Folgende Tage bin ich babeim gewesen und ber Banbel bei ber Rangelei abwarten belfen, fowohl 386. Gachen, fo mir auferleget worben, verrichtet, babei habe ich nicht viel Rube gehabt, fonbern mehr Dube, ale zuvor beim Marichallamt.

Rachdem Die Bergogin aus holftein, 3FG. Bergog Friedriche Bemal,

ichwanger gemefen, ift fie ben 24 Mai frant worben, und ben 25 bite um 8 ber halben Uhr Abende einen tobten Beren gebracht, barüber 376. aller feite boch betrübt worben, 38. Die Bergogin aber haben taum bas leben bavon gebracht.

Den 26 Mai ift ein Landtag gur Liegnit gewesen wegen bes Liegnitiichen Schuldwefen halber, habe muffen vor 38. gegen bem Lante in ber Replica reben, es ift aber in ber gangen Sache nichts verrrichtet

Den 27 bito bin ich von 3FG. meinem gnäbigen herrn nach ber Deljen geschieft, zu bes jungen herrn Begrabnis, welcher gu Rommenau1) geftorben und tobt gen ber Delfen gebracht worben, ift mir unterweges bei Schimmelwit 3F.W. Rutiche : Rog eines umgefallen; babe auf bem Fürftl. Begrabnie febr trinfen muffen und bin ben 31 bito wieber beim fommen; 386. wollten wegen bes Roffes was icheel feben, waren aber bernach wohl zufrieden.

Den 2 Junii ift bes tobtgebornen jungen herrn Begrabnis allbier gur Liegnit gehalten worben, welches ich allenthalben bestellen muffen, bavon ich nichts benn Dube gehabt, und billigen bem Sochtritt Reffel jugeftanden gu verrichten, weil er ben Ramen Sofmeifter hatte, und wird ber Progeg, ben ich auf bas Bapier gebracht, bei ber Gurftl. Rangelei gu finden fein, auch in meinem biesfalls aufgerichteten Buche.

Den 9 bito ift eine Raif. Commiffion wegen bes Berrn Rurgbache Schuldforberung halber aus bem Liegnibifden Gurftenthum gewesen, ift aber nichts verrichtet worben, nur allein, bag 38. fint Untoften auf-

gegangen und mir Dube gemacht worben.

Den 13 3un. fint 386 nach ber Dele, Oblau und Brieg auf, ba ich abermal nicht allein mitgemußt, fonbern auch alle Dlube und Abzahlung ber Birthe und allenthalben Beftellung auf mich nehmen muffen. Bann ich benn auf ber Reise fehr getrunten, bin ich zur Delfen an einem Schenfel frant worben, bag ich nicht habe geben fonnen, ba es fich benn angesehen, ale wenn es bas Bobagra mare gewesen, berowegen ich mid ben 17 bito nach Liegnit führen ließ, und find 386. ben 19 bito bernad fommen. Den 21 find 3&G. gen Cunit ju herrn Samjon Stangen ge jogen; wann es benn ein wenig beffer mit mir war worben, habe ich mit 38. Bieben muffen und gute Rausche bavon befommen. Den 25 3m. haben 3FG. mich nach bem Sagan, Sorau und Neden geschicht, ben Dern Bromnit und Rotenberg 3FB. jum Beiftand gu bitten auf bas gutunfuge Liegnitifde Saupt-Commiffariat, und wann ich benn bie Berren alle bet einander gu Cagan habe gefunden, habe ich meine Cachen allba verridt, und bin ben 28 bito anheim fommen.

<sup>1)</sup> Dorf im Renmartifden; B bat: Rom mar.

Nachbem mich Jungfrau Anna Riemen, so in bem Fürstl. Frauenzimmer war, zu einem Pflegevater angenommen, habe ich wegen Ginmahnung ihrer Schulden halber mit ihrem Stiefvater, einem Stümpel, zum Jauer auf den 1 Julii Borbescheid gehabt, aber nichts verricht; habe sonsten ihrenthalben viel Mühe gehabt.

Demnach 3FG. Herzog Hans zu Brieg bei gehenbem Leibe eine lange Beit frank find gewesen, als sind 3FG. nach dem Willen des Allgewaltigen den 6 Jul. zum Brieg gestorben. Es hat der gute Herr gern getrunken, da ich denn mit 3FG. manchen guten Rausch getrunken, und habe ich an 3FG. einen gnädigen herrn gehabt; der allgewaltige Gott sei 3FG. Seele gnädig und verleihe dem Fürstl. Körper eine sanfte selige Ruhe und sammt allen Gläubigen auf den jüngsten Tag eine fröhliche Auferstehung.

Demnach auf ber Rom. Raif. Daj. Befehlich und auf hobes Unbalten 386. Bergog Friedrichs abermalen Raif. Commiffarien bas Liegnibifche Schuldwefen endlich in Richtigfeit gu bringen verordnet worben, ift Coldes gur Liegnit ben 7 Bul. angefangen worben, allba 38. mir abermal befohlen, bas gange Sofwesen zu bestellen, welches 38. ich, ob es wohl viel Muhe gab, nachbem vieler Rur: und Fürften Gefanbten aus bem Reiche antommen, nicht abichlagen tonnte, weil es mir anch zu Ehren und meinem Widerwärtigen ju Trut, und ibm, bem Sochtritt Reffeln, jum Spott beschabe. Ungeacht nun bas Befen in ber Sofhaltung gu beftellen, mußte ich boch allegeit auch beim Rathichlagen fein, bag ich in vielen Gachen Bericht geben mußte, und ift alfo mit ber lanbichaft, wegen ber Schulden ju gablen, große Sandlung beicheben und gepflogen. Es hat aber Bott bie Bnabe verliehen, daß es fo weit abgehandelt, bag bie Cachen in ziemliche Richtigfeit tommen, bis auf bie Barchwitifche Giegelung, fo bem herren Fabian Schoneich beichehen, ba haben bie Burgen enblich gewollt, daß fich 38. ber Berrichaft ganglich verzeihen, ober fie gnugjam ichablos verfichern follten, bag es ihnen ohne Schaben fei. Wann es benn fonft Niemands mehr, als herr Stange und Meldior Schellenborf trieb, baburch alfo (wo bas nicht richtig worben) bas gange Schuldmefen wieber über einen Saufen ware gefallen, als habe ich mich unterfangen, mit biefen Beiben allein gu tractiren und von Mitteln mit ihnen gerebet, wie bie Burgen ingemein wegen 3FG. Ansprüche, fo fie ju Parchwit gu haben vermeinen, bamit fie ale Schablosburgen feine Befahr haben burften, versichert würden.

Db nun wohl etliche Mittel berwegen ben vorgemelbten beiben Bersonen vorgeschlagen worben, habe ich es doch allerdinge nicht fortbringen mögen. Letlichen habe ich herrn Abraham Brocken vermocht, neben mir mit ihnen ferner zu tractiren, zu welchem ber von Bod auch zu thun geneigt gewesen, und haben nach etlichen Stunden und bis in die Nacht Gottlob die Sachen bahin abgehandelt, daß 3FG, den Parchwihischen

Burgen sollten einen Revers geben, baß, was ISC nicht in ber Sühne und mit gutem Willen wegen ber Herrschaft Kandurig erhalten würden, ban sie mit Recht nichts vornehmen wollten, nur alfe bem herrn Schönschen bie wenigste Ursache geben, die herren Burgen zu mahnen, welchen Revers 31868. sobalt vollzogen. ) Mit Solchem waren bie Burgen zusprieden.

Darauf warb von ben herren Rais. Commination von welcher biefer Biernleichung halber sie boch nichts wußten, viel weniger bie Andern vom Vande) ben 17 Juli ber Abschied im ganzen Schulowein vubliciret, welchen bie Vandschaft annahm, und sind also ben 18 bite bie herren Kais. Commitgarten und Andere weggezogen.

Nach Solchem haben 3&G. mein gnädiger herr bie durftl. Abgejandten burch mich abbanken und mit Berehrungen und Ausauittungen im Vojennent abfertigen laffen, welche Berehrungen über die Thir. gestanden am stibern Bechern; so ist die kurze Zeit über 3&G. sonden über 1100 Thir. ausgehangen. Also ist eines das Liegnisische Schulewesen in Bergleichung kommen, welches zuvor viel Jahre in der Irre gegangen und weit im stellte sestanden und zu keiner Richtigkeit können gebracht werden; Gott sobe nun zum Glücke, daß in den andern Punkten, so noch hinterstellig, und vollend fortgeschritten, und zur Contribution und Abzahlung kommen mogen.

Mann ich benn an bem Briegischen Kanzler Johann Reiman einen großen Freund hatte und er die ganze Commission über in meinem Hause lau, ba er benn sein Weib auch bei sich hatte, ist mir viel aufgegangen, in, wenn ich sagte, 100 Thir. Haben uns also in meinem Hause mit bunder ben 23 Julii geletzet, und nachbem IFG. unversehens zu uns lannen, gesielen große Räusche.

ten 27 Julii sind 3AG, nach der Ohlan und Brieg mit 5 AutschenMagen auf, zu 3AG, Herzog Hans Begräbnis, welches tenn ben 29 vite
mit sonnern Kürstl. Solennitäten gehalten worden. Wann aber gleich auf
ten 30 dito ein Kürstentag von 3KM, ausgeschrieben gewesen, sind die
Austl. Personen den 31 dito nach Bressau gezogen, und sind 3FG, mein
beit ins Abts Haus eingesehret und dem Fürstentag beigewohnet. Es ist
im plinder Kürstentag gewesen, darum es auch schwere Zeit und Gewitter
war fenn das Wetter schlig den 3 Aug. zu S. Mat in Thurm, wie
trum ingleichen den 4 dito zu S. Elisabeth in Knopf, und ging doch an
dien Trten ohn Schaden ab. Nach Berlaufung des Kürstentages sind
dien ten 7 Aug. wieder gen Liegnitz ankommen, und habe wegen 3FG,
w ist verzehret und ausgegeben, 328 Thir. 27 Whgr. 9 Hell. durch mein

J

Demnach Franz von Hode verschienen Jahr 88 aus ben Gerichten zur Liegnit 2000 Thir., so wir bem Christoph Schweinitz wegen seiner Schulbforberung hatten eingeleget, raus genommen auf Caution, hat er bieselbigen ben 8 bito wieder einlegen sollen, auf Ermahnen IFG. Er hat sich aber bessen zu thun gewidert und sich entschuldiget. Den 12 Aug. haben IFG. eine Besichtigung mit Hans Schweinichen im Wirchen Teiche gehabt, wegen bes Fleck Ackers und bes Stückes Rohres halber im Teiche. Es ist aber ber Streit richtig abgelaufen und verglichen worden. Bon bannen bin ich nach Görnsborf gezogen und ben 14 wieder anheim kommen.

Demnach 3&G. zuvor auf mein Zuwegebringen von Christoph Bachteln 4000 Thir. erborget, der von Bachtel aber solches Geld aufgesaget und endlich haben wollen, als haben 3&G. den 17 dito die Bürgen, so gegen Bachteln gesiegelt, verschrieben; habe mit ihnen anstatt 3&G. handeln müssen, daß sie länger in der Bürgschaft vor die 4000 Thir. wollten stehen, welches ich bei ihnen auch erhielt, daß sie zusrieden waren, darauf gesielen gute Räusche. Den 20 dito sind 3&G. Abends gen Jeschendorf gezogen und ich mit; solgenden Morgen in Parchwitz zum Jagen, da es denn allenthalben gute Räusche gegeben; den 21 dito wieder nach der Liegwitz sonnen. Den 25 dito sind 3&G. und ich mit gegen dem Buchwald auf die Besichtigung gezogen, zwischen den beiden Frauen daselbst Handlung zu pslegen; es ist aber die Handlung mehrentheils ohne Frucht abgegangen, und sind 3&G. diesen Tag wieder anheim sommen.

Demnach Herr Jorge Braun unser Gut Mertschütz neben Christoph Schweinitz inne gehabt, und er wegen der Abnutzung, so Christoph Schweinitz gebühret, 122 Thir. schuldig geblieben, als habe ich sie nach Berkaufung des inngen Braunes wunderbarlicher Weise vom Herrn Abraham von Dohnau wieder bekommen, und mir den 27 ins Haus geschickt, welches ich mir vor ein Glücke geachtet. Den 1 Sept. sind IVG. nach der Dels mit 3 Kutschen-Wagen aufgewesen und ich mit, ihre Sachen mit IVG. Herzog Carl zu berathschlagen, was auf dem vorstehenden Landtag zu proponiren sein soll, da ich denn die ganze Sache IVG. Herzog Carl habe vorsbringen müssen. Nach verrichter Sachen sind IVG. den 6 dito spät anheim kommen, und haben IVG. verzehret 34 Thir. 27 Whgr. 8 Hell., so ich ausgegeben.

Den 8 bito ist ein Landtag gewesen, allda hat man von dem Modell der Contribution gerathschlaget, und wie etwa die Sachen den Berträgen nach ferner anzustellen seien. Aber weil es seltsame Häupter in der Landsichaft gehabt, hat es zu keinem Stande können gebracht werden und sich der Landtag ohne Frucht zerschlagen. Ich habe diesen Landtag vor IFG. Teden mussen. Den 10 dito hat abermal Franz Hocke die 2000 Thir., is er aus den Gerichten genommen gehabt, bei der endlichen Execution einbringen sollen, es ist aber doch nicht beschehn. Den 11 dito haben mich

376. gen Stonsborf auf eine Besichtigung abgesertigt, welche ich and bes Walbes halber habe verglichen; weil aber noch etliche Puncta unverglichen blieben, so bamals wegen Berbinberung nicht vertragen mochten werben, als bin ich ben 18 bito wieder babin nach Stonsborf gezogen, meines inhabenden Besehlichs ber Commission beigewohnet, sie auch, die Brüber von Geister, mit einander verglichen.

Den 20 bito bin ich mit einem harten Fieber angegriffen worben, bag ich gar balb gu Bette habe liegen muffen, Gott aber hat geholfen, bag es nicht lange gewähret, benn ich habe es im guten Wein wegge-trunfen.

Den 28 bito ist ein Landtag zur Liegnitz gewesen, allba ift abermal von dem Modell der Schatzung gerathichlaget worden, aber man hat sich nicht vereinigen mögen, sondern es ist dem Ausschuft besohlen worden, auf ein Mittel zu gedenken. Hernach bin ich von dem 30 Sept. bis auf den 19 Octobr. daheim gewesen, jedoch daß ich täglich bei der Kanzlei gewesen und die Sachen abwarten helsen, und so viel möglich mich wegen meines gehabten Fiebers geschonet, weil es etlichermaßen noch anhielt.

Nachbem von bem Lanbe ein vollmächtiger Aussichuß gemacht war worden, des Landes Sachen zu befördern und dem Schuldwesen vorzusorgen und zu ordnen, wie es gehen solle, wann denn IK. ihre Leute bei solchem Nathsichlagen auch allezeit dabei haben sollten, als haben IK herm Samson Stangen und mich den 20 Octobr. darzu verordnet, und uns auferleget, dem Aussichuß in allen vorsallenden Sachen und auf ihr Begehren mit Rath beizuspringen. Sind also der Aussichuß den 21 dito zusammenkommen, und die Aubern allenthalben bestätiget worden, und hernach zu Berathschlagung der Sachen gegriffen, wie dem Schuldwesen zu begegnen und die Contribution anzustellen sein soll, und dessen im Modell eines worden, daß bald ausangs in IRM. Steuer-Ausge und IFG. Schulden der 66000 Thir. sollte von 1000 Thir. Schahung 50 Thir. auf zwei Termine gegeben werden, welches auch also abgelausen.

Den 22 bito bin ich neben bem Sauptmann gum Luben gezogen, etliche Gachen zwischen bem Rath und ber Gemeine zu vergleichen, welche wir auch in Richtigkeit brachten.

Wann benn letzlich aus meiner Krantheit ein viertägiges Fieber mart, bin ich übel auf worben. Den 24 bito haben IFG. mich zum herm Brandano Zebligen, Hauptmann zum Jauer, geschickt, wegen bes Gröbis berges abzutreten, mit ihm wegen seiner Rata zu handeln; habe abet wegen ber Härtigkeit bei ihm nichts verrichten mögen. Den 29 bito habe ich Welchior und Abam von Schweinichen in ihren unterschiedlichen Saden zum Jauer vor bem Amt Beistand geseistet, den Tag wiederkommen.

Den 3 Nov. hat Baftian Bettrit bei bem herrn Bijchof megen feinel Schwähervatern Chriftoph Schweiniges Sachen einen Borbeicheit ausge

bracht, habe aber benjelbigen abgeschrieben und bahin nicht gestehen wollen. Wann ich benn mit meinem Schwager Bolf von Schellendorf wegen meines lieben Beibes Schegeld Berechnung hatte, als war dieselbige ben 7 bito verleget, fonnten aber nicht richtig werben. Den 13 Nov. ist bes Landes Ausschuß bei einander gewesen, dabei ich auch habe sein muffen, ist wegen bes Schuldwesens Rath gehalten worden, wie nun mit ben Pfandesgütern zu gebaren sei, man hat aber endlich nicht schließen mögen.

Den 16 bito habe ich mit 3FG. in meinem viertägigen Tieber nach Sorau ziehen muffen, allba find 3FG. willfommen gewesen, und ein groß Gesäuse gehalten worden; die Berrichtung von 3FG. ist nichts mehr als eine Besuchung gewesen; den 25 dito sind 3FG. wieder anheim kommen. Rachdem mir Mertin Hertwig, Landschreiber, von den eingelegten 2000 Thlr. Christoph Schweiniges halber 140 Thlr. wegen seiner vermeinten Gebühr hatte inne gehalten, habe ich den 27 dito mit ihm einen Borbescheid gehabt, seine Erben aber haben nicht gestehen wollen. Den 1 Decembr. hat mich Iochem Schweinichen zu Wolmsdorf zu seiner Tochter Hochzeit erbeten, weil ich aber noch das viertägige Fieber hatte, habe ich mich entschuldiget. Demnach ich wegen Bürgschaft mit Wenzel Rothstrichens Erben zu Kockelwitz zu thun gehabt, habe ich den 10 Dec. zu Breslau Borbescheid gehabt; wann ich aber wegen Krankheit dahin nicht kommen mögen, habe ich dahin abgesertiget, ist aber ans der Sachen nichts worden.

Den 14 bito hat mich George Schweinis von Cauter wegen seiner Ehesachen gen Lüben zum Beistand gebeten, ba ich benn auch erschienen, und gute Räusche bekommen, und ist die Sache verglichen worden. Den 16 bito hat mich Balthasar Reder von Kaufung zum Beistand gegen bem Jauer erbeten wider seinen Better wegen eines Erbfalls, dem ich benn auch, ungeacht daß ich das viertägige Fieber noch gehabt und sehr matt gewesen, kommen bin, und ist die Sache wie durch einen Kauf verglichen und hingeleget worden, daran ich großen Dank und Ruhm erlanget.

Bin also von obgemelbeten Tag an bis auf ben 31 bito allezeit babeim geblieben und bies, was IFG. mir in ihren eigenen Sachen anbesohlen, verrichtet, wie ich benn mehrentheils um IFG. habe sein mussen; bie beiligen Feiertage aber über habe ich IFG. bei ber Kirchen fleißig aufgewartet und mich also zum Gehör göttl. Wortes gehalten und bamit bies Jahr, wiewohl es in ben Feiertagen ohn Rausch nicht zugegangen, beschlossen.

Dies nunmehr abgewichene 92 Jahr habe ich bei 3FG. Herzog Friedrich dem 4 Rathsstelle gehabt, da mir benn zur Besoldung ist gegeben worden an Gelde 150 Thir., 1 Schock Karpsen, 1/2 Schock Hechte, 1 Inder Fische, 2 Malter Korn und 4 Hausen Holz, habe einen Tisch vor mich bei Hose gehabt, daneben habe ich ein Mehres thun muffen, als wenn ich das Marschall Amt hatte gehalten; benn ich das Fürstl. Be-

grabnis bem jungen herrn ganglich bestellet, habe auf alle Reifen, beren bies 3ahr viel gewesen, mitziehen muffen, unterweges Maricall Stelle balten und mit Abzahlung und fonften, wie es fich gebühret, verrichten, baß ich alfo bas halbe Theil bes Jahres nicht einheimisch gewesen, bagegen ber, jo es thun follen und fich bagu beftellen laffen, (ale ber Großband und Rothbart) babeim gelegen und ihm eingefammlet von ber Bergoge Eintommen. Go habe ich auch bas Saupt-Commiffariat allenthalben, wo es hanget und langet, bestellt, beineben auch nichts weniger in allen Rath ichlägen fein muffen. 3tem 386. Schulben in Richtigfeit balten mit Gelb Aufbringen und fonften gu behandeln mich bemühet. Dies Alles hat mir nicht wenig Gorgen und Dinbe gegeben. Bas ich aber in meinen eigenen Gachen vor Rummer und Gorgen, mit Borgen Belbes und Unberm gehabt, bağ ich meine Sachen habe forbern tonnen, ift Gott mit mir allein bewußt, wie ich mich habe fehren und wenden muffen; babei ift mir auch viel aufgegangen, und boch nicht fagen fann wo ich es genommen, ober wie es mir Gott bescheeret bat, bag ich alfo betennen muß. baß mich Gott munberlichen, weiß nicht wie, erhalten hat und mir gemiß meine Gaden geführet, baburch ich meine Ehre gerettet, und neben anbern ehrlichen Leuten bei meiner wenigen Befoldung und 38. Gachen alfe verricht, bag 38. mit mir gar wohl zufrieden gewefen. bat mir mein liebes Beib in ber Saushaltung auch treulich geholfen und mir Ruche und Reller verfeben belfen forgen, und feinen Gleif gefpart. Reben foldem Allem bat mich Gott ben 22 Gept. mit einem barten viertägigen Fieber bart angegriffen, ob ich wohl balb ber Befferung mit bem Begtrinten gehofft, fo ift ee boch balb wieberfommen, und gewähret bie auf ben 3 3an, bee angehenden 93 3abree, bennoch habe ich auch babei bie große Labores ausgestanden. Gage berowegen bem bochften Gott Dant, ber mir folche Buabe verlieben, daß ich allenthalben bies verrichten babe mogen, fo mir gebuhret bat, und mich fo reichlich in meiner Rahrung ge-fegnet und erhalten, auch bag er ben Meinigen gute Gefundheit gegeben und verlieben bat, Amen.

Beineben habe ich mir aufgemerkt, wie man bas Getreibe im gemeinen Rauf gefauft, als ben Scheffel Beigen zu 1 Thir. 12 Bigr., ben Scheffel Rorn zu 1 Thir., bie Gerfte zu 24 Bigr., ben Scheffel Daber zu 14 Bigr.

Das 93 Jahr fange ich im Namen Gottes in meiner vorigen Rathebestallung an, und wie ich hoffe, ob Gott wolle, mir und ben Meinigen zum Glud und heil. Zu solchem meinem verhoffenden Glücke hat mid bald angehenden Jahres ben 3 Jan. mein gehabtes viertägliches Fieder, so ich seiter ben 20 Sept. abgewichenen Jahres gehabt, vergangen. Gott gebe mir ferner seine Gnade.

Den 12 3an, haben 3FG, auf mein Anhalten mir mit Mertin Hertswiges Erben wegen ber ausgereichten zu sich genommenen 140 Thir. Borbeicheib angesetzt, und zu Rechten hernach veranlasset worben, auf zwei Sabschriften. Den 13 bito ift meine Schwester Frau Salome darnieberstommen und einen tobten Sohn gebracht; bin also nach Görnsborf gezogen, ben 14 bem Begräbnis beigewohnet und ben 15 anheim fommen.

Demnach Siegmund Zedlit Präsidenten Sohn beim Nickel Rotenburg zu Neckeh seine Tochter freiet, und die Hochzeit zur Freistadt gehalten ward, sind ISG. mit 30 reisigen Rossen und 5 Antschen-Bagen auf die Hochzeit gezogen und ben 16 Jan. aufgewesen, zum Bräutigam kommen und mit ihm hernach ben Einzug zur Freistadt gehalten. Was nun vor Pracht auf solcher Hochzeit gewesen, gesehen und gehalten worden, ist maussprechlichen, auch zu erzählen unmöglich, benn ber Tenfel ber Possart war gar allba ausgessohen, daß auch des Bräutigams Autschen-Knechte zwei Sammet-Röcke über einander anhatten, die Braut aber ließ ihr ben Schwanz am Rocke durch einen kleinen Jungen allezeit nachtragen, wenn sie sonst gehen sollte, welches dieser Orten unerhört gewesen, und eine große Menge Bolkes zusammenkommen, und alles große Hansen, daß auf allen Orten wegen Raumes und Proviants Mangel vorgefallen, und also aus der großen Pracht eine rechte Matthes-Hochzeit geworden.

Ich habe an bem Hochzeittage wegen IFG, bas Geschenke, welches ein Becher vor 67 Thir. gewesen, überantworten müssen, bagegen hat mir eine schöne Jungfrau wegen ber Braut einen Ring und Kranz verehret, und ist Braut und Bräutigam sonsten eine große Berehrung beschen, weil alle Stände und Städte in Schlessen waren gebeten worden. Wann es benn mit der Tractation seltsam zuging, sind IFG, den dritten Tag wiederum ausgewesen und zu Herrndorf bei dem von Bergo über Nacht gelegen, solgends das andere Nachtlager zu Lüben gehalten; sind IFG, guter Dinge und etliche von Adel, so IFG, in der Stadt funden, eingeladen, da es denn gute Räusche gegeben. Den 23 dito sind IFG, von der großprächtigen Hochzeit anheim kommen, und hat mir solche Hochzeit unterwegens und dort große Mühe gegeben, weil IFG, über 60 Pferde gehabt, und ist dem Gesindlein dort auch nichts zu fressen gegeben worden; habe ich sehen müssen, wie sie etwas bekämen, darum denn IFG, anch über 167 Ther, verzehret, wie in meinem Ausgabe-Register partikular wohl zu besinden ist.

Den 27 Jan. find IFG. auf herrn Samfon Stangens Beibes Begräbnis gen Ennitz gezogen. Den 28 ift meiner Schwefter Frau Salome ihr ander Töchterlein um 22 Uhr geftorben, und ich bin ben 4 Febr. nach Görnsborf gezogen und ben 5 bito bem Begräbnis beigewohnet, ben 6 bito wieder gen Liegnitz tommen.

Den 8 Februar fint 386. mit brei Rutichen Bagen, und haben

neben mir 5 Junkern bei sich gehabt, nach ber Neisse zum Perrn Bischof auf, liegen zween Tage stille und trinken gute Räusche, von dannen ziehen sie nach dem Brieg, solgends gen der Ohlau, und denn nach der Delsen; und auf Breslau zu nahmen IG. ihren Rückweg. Es haben zwar an solchen Orten IG. wenig zu verrichten gehabt, allein daß sie die Perren besucht haben, da denn auf solchen Reisen ein groß Gesäuste gehalten worden, und hat mir große Mühe gegeben, sonderlich weil bei allen Perren IG. ein wenig zu verrichten gehabt, ich die Sache reden und sorbern mußte, da IG. sonsten keinen Rath bei sich hatten, und habe müffen Marschallstelle halten mit Abzahlung der Birthe und sonsten vorfallenden Ausgaben, dagegen der hochverständige Rothbart in seinem Sinn daheim lag und sahe auf sein Bestes. Wie denn durch mich ausgegeben ward 119 Thlr. 23 Wögr., und sind IG. von gemesten Orten den 20 dito wieder gen Liegnis mit guter Gesundheit, wie ich auch, ankommen.

Den 23 bito ift bas hermsborfer Schuldwesen wegen Abam Schellenborf vorbeschieben worben, sowohl hat sich Bolf Schellenborf mit mir berechnen sollen, er hat aber, wie zuvor, Ausslucht gesuchet und ift aus teiner handlung nichts worben.

Den 25 bito ist ein Landtag zur Liegnitz gewesen, dem 3FG. selbst beigewohnet und wegen des Schuldwesens fleißig zur Richtigkeit zu bringen sich bemühet, ist aber mehrentheils ohne Frucht zergangen, wie es dem pfleget zuzugehen, wo viel Köpfe sind, und denn daß die Leute thun sollen, was ihnen nicht lieb noch angenehm ist; habe den Landtag über vor 3FG. reden müssen, und ist der Landtag wieder verschoben worden.

Den 26 bito ift ein Fürstentag zu Breslau gehalten worben, allbabin haben IFG. mich geschicket; weil aber ber Fürstentag von IRM. auf bie Stunde abgeschrieben ward wegen wichtiger Ursachen, bin ich ben 28 bito wieder anheim fommen.

Den 1 Martit find IS. luftig gewesen in dem hohen Zimmer, und ist das Fürstl. Frauenzimmer in der Mummerei gegangen und Tänze gehalten, dabei ich verspielet 3 Flor. Ungr. und einen guten Rausch über tommen. Den 5 bito haben mich Balthasar Reder und seine Bettern, die Reder, gegen dem Janer zum Beistand erbeten, denen ich auch zu Gesallen bin kommen, und hernach gen Görnsborf zu meiner Schwester gezogen, und din den 9 dito wieder anheim kommen. Demnach in das 14 Jahr Streit zwischen Christoph und George Schweinichen Gebrüder von Prinsnig wegen Gewähr des Gutes Jamsch geschwebet, und also die Brüder in großer Uneinigkeit gestanden, haben beide von einander, als George von Christophen, der nicht Gewähr über 2000 Thir. gesorden, Ehristoph aber wegen 500 Thir. Raußgebens anch über 1800 Thir. sammt den Zühne verglichen und zugleich mit einander aufgehoben und also brüderlich

mit einander vereiniget, und einen schriftlichen Bertrag zwischen ihnen aufgerichtet, daran ich benn Gott ein wohlgefälliges Werk gethan und die Brüder mit einander versöhnet, davon ich großen Ruhm bekommen, weil es zuvor von IFG. und ber Regierung nicht hat verglichen werden mögen, und die Brüder haben mir großen Dank gesagt.

Den 16 bito haben bie Sociifchen Erben bie abgenommenen 1735 Thir. follen einlegen, find abermal mit fanmig worben, welches mir zu befördern groß Untosten gegeben. Den 19 bito haben mich die Herren Reber von Kanfung abermal gegen bem Jauer zum Beistand gebeten, benen ich auch zu Gefallen tommen, die Sache aber ist unverglichen abgelaufen.

Den 25 bito haben 38. mich nach Luben geschickt, 38. Gelb auf- gutreiben, aber nichts verrichten mögen.

Den 27 Martii begehren 33G. an mich emfig, baß ich nach Prag ziehen wollte, bei 3KM. 3FG. Sachen, und ben Herren Officirern zu befördern. Ob ich mich nun wohl beffelbigen weigerte, eins und bas andere Mal abschlug, baß ich solche hohe Sachen zu befördern mich zu wenig befinde, wenn aber 3FG. von mir nicht ablaffen wollten, ließ ich mich mit jugen Worten und großem gnädigem Erbieten überreben und bewilligte, auf 4 Wochen mich an den Kaif. Hof zu begeben und 3FG. Sachen zu befördern, bester Möglichkeit nach zu sollicitiren; darauf haben 3FG. mir Instruction gegeben und folgende Puncta zu sollicitiren mitgegeben:

- 1. Erftlich um Confirmation ber herren Raif. Commiffarien aufgerichteten Bertrags bes Liegnitisichen Schuldwesens halber anzuhalten und zu bitten.
- 2. Zum andern 3RM. unterthänigst zu bitten, 3FG. die herrschaft Barchwig einzuräumen, bagegen 3FG. 30000 Thir. erlegen wollten.
- 3. Bum britten bei 3RM. anguhalten, um die alten Raif. Steuer-
- 4. 3RMl. zu bitten, bem Saufe Liegnit bie alten Privilegia gu confirmiren.
- 5. Anguhalten, bag bie Fürstlichen gesammten Leben beiber Saufer Liegnis und Brieg aufe Rene bestätiget und confirmiret mochten werben.
- 6. Daß 3MM, 3HG. zu bem Teschenischen heirat- Gut ber 12000 Thir, wolle gnäbig verhülflichen sein.
- 7. Bei ber Raif. Appellation 3FG. gur Information zwei Urtheile belehrungsweise zu sollicitiren, eines wegen Roit, so 3FG. selber anging, bas andre in Parteisachen, beiber Bittwen zu Buchwald betreffenb.
- 8. 3AM. unterthänigft ju bitten, weil fich bie Burgen vorlängft aus bem Gröbigbergifden Ginfommen gezahlet, bag 3FG. burch Commiffarien mochte eingewiesen werben, und ber Berg überantwortet werben.
  - D. 38M. unterthänigft ju bitten, 3FG. in Die Renforge und Bers-

borf einzuseten, weil Deinrich Arleben biefelbige mit gutem Titel nicht an fich gebracht batte.

10. Haben beibe Kurfürsten Sachsen und Brandenburg neben gar viel Reichs-Fürsten vor 3FG. gegen 3KM intercediret, welcher Schreiben 13 sind gewesen, alles auf vorgehende Puntt gerichtet, die ich auch 3KM. überantworten sollen.

Wiewohl biese Punkte alle hoch und wichtig, habe ich boch bieselbigen, was mir möglichen, zu befördern auf mich genommen, und bin also ben 31 Martii gen Prag ankommen und auf die Rleine Seiten zu ben 3 Gloden ins Wirthshaus eingezogen. Folgenden Tages habe ich bei den Herren Officierern mein Eredential abgegeben, und die Sachen, warum ich von IFG. abgesendet, so viel möglich entdecket und um Beförderung gebeten, sonderlich aber beim Herrn Rumpfen, obristen Hosmeister, fleißig angehalten, daß bei IRM. ich Audienz erlangen möchte.

Den 3 April um 9 Uhr haben IRM. mir in ber Borberfammer Aubienz gegeben und mich bei einer Biertelftunde gnädigst ansgehöret, ba ich benn alle Puntte furz berühret und hernach in Schriften übergab, welches IRM. von mir annahm, und gaben mir Antwort, ich sollte auf alle Artifel beschieden werden, sollte bei der Böhmischen Kanzelei und in der Hoffammer anhalten; welches ich hernach alles Fleißes that. Den 6 dito waren die Sachen von JRM. allbereit in die Kanzelei tommen, sowohl die Parchwissische Sachen in die Hoffammer, hatte also ein Hoffen der balbigen Absertigung und guter Expedition.

Nachbem ich nun fleißig anhielt, ward ich ben 4 Tag bernach beidie ben von bem herrn Bohmifden Rangler, ber Artitel maren viel, boch und wichtig, barüber 3RM. reifen Rath halten mußten, auch ber Appellation Rathe Rath gebrauchen, welches fich verziehen würde, bie Ferien and nabend und fonften viel Gachen, fo 3RDl. boch angelegen, beforbert werben mußten, fo mare ber Banbtag auch vor ber Thure, ber fich fobalb nicht enden möchte, berowegen jo batte 3RDt. befohlen, mich mit bem jugeftellten 1) fcbriftlichen Beicheib abzufertigen, welches Inhalte: es follten 386. 4 Bochen nach Oftern wieder anhalten laffen, follten fie auf Die Buntte beichieben werben, und burfte fich ber Befanbte langer nicht auf balten. Aus ber Raif. Rammer aber ward mir zwei Tage bernach jum Befcheit, wo ich volle Dacht zu handeln hatte wegen Barchwit, fo wollte bie Raif. Rammer Sanblung pflegen; wann ich aber in biefem ju banbeln feine volle Dacht hatte, fo wart es ingleichen bie nach Oftern aufge geschoben. Wann ich bann auf biesmal nichts mehrers verrichten mocht. jo bin ich ben 12 April von Prag aufgewesen und ben 16 bite unver richter Gaden, anger ber zwei Belehrunge Urthel, fo ich aus ber

<sup>1)</sup> guftellen B.

Appellation belam, mit guter Gesundheit anheim tommen; habe also bie Zeit über zu Prag verzehret 56 Thir. 31 Bfgr.; habe sonst gute Gesellschaft bei Tische und sonst gehabt, daß mir die Zeit sonderlich nicht lang gewesen. So hatten mir IFG, sonst an Bechern zu verehren mitgegeben über 200 Thir, werth, welche ich aar veraab.

Bann benn 38. aus bem schriftlichen Bescheib saben, bag ich nichts verrichten hatte mögen, waren 38. auch gnäbig und wohl mit mir zufrieden, und thäten sich gegen mir ber gehabten Dube gnäbig bebanten; mit solchen Borten mußte ich vor meine Dube zufrieden sein.

Den 20 April bin ich nach Görnsborf gezogen, meinen Schwager und Schwester zu besuchen, ben 22 bito wieber anheim fommen, und habe mich in mein Rathsbienft eingestellt.

Demnach 38B. inmittelft, weil ich gu Brag gewesen, herrn Genharbt Rrengheim, Superintenbenten in Liegnit, megen vermeinten Berbachte bee Calvinismi geurlaubet batte, bergeftalt bag er fich in 14 Tagen andere wohin begeben follte; wann benn nun bie Beit berum, bag lenhard Rrengheim weggiehen wollen, ale find ben 24 April um 10 Uhr 300 Frauen von Abel und ber Burgerichaft in G. Beters Rirchen gufammen tommen und ihrer Ordnung nach bem Schlofe ju gangen, aber gleich troffen, baß 380. bei Tifch gewesen, und bas Schloß gesperret worben. Da 380. angejaget bei Tifche marb, es maren vor ber Schlogbruden viel Beiber, jo 389. anguiprechen begehrten, beifen 389. erichraden, vermeineten, es murbe ein Aufruhr in ber Stabt werben, wie es benn barauf wohl ftunb, berowegen fo ichidten 386. mich vom Tifche ab auf bie Bruden, von ben Beibern ju erfundigen, mas ihr Bornehmen und Begehren fei. Daranf gaben fie mir bei bem Stafet bie Untwort, fie wollten 38.6. anfprechen und mußten mit 38. reben. 3ch fragte fie, was fie benn mit 38. reben wollten, bag beren fo eine große Angahl famen, fie wurben bergeftalt vor 38. nicht fommen, gubem fo waren 38. bei ber Tafel, wollte fie berowegen von ihrem Beginnen im Beften abmabnen, baß fie fich wieber ju Saufe begeben wollten; hatten fie aber 330. um mas gu beiprechen, follten ihrer 4 ober 6 Berfonen nach Tijch wieber fommen, fo wollte ich ihnen Andieng gumege bringen. Gie wollten fich aber bergeftalt von mir nicht abweisen laffen, sonbern brungen endlich barauf, fie wollten und mußten mit 38. felbft reben, wollten auch allba fo lange warten, bis es fein möchte. Belches ihnen abermal von mir ausgerebet und abgefcblagen warb, fie angufagen. Letlich, weil fie faben, bag fie nicht wollten 'naufgelaffen werben, auch von mir wegen 38. feinen anbern Beicheib erlangen mochten, fagten fie, ihre Berrichtung mare biefe, bag fie 386. einen Buffall wollten thun und 386. unterthänig bitten, bag lenbarb Krengheim allbier Bfarrherr bleiben mochte. Dies bericht ich 380., fie wollten aber ohn Antwort nicht abgeben. Darauf befehlen 38.6.

mir, ihnen anzuzeigen, ISG. tonnten fie in ber Gestalt und Meinung in teinem Beg nicht hören, sonbern ließen ihnen ichaffen und anzeigen bei ber Leibes. Strafe, baß ein Zebe zu Hause gehen, ihres Rodens warten und sich um biese Sachen unbekümmert lassen, 38G. aber wollten bie Räbelführer unter ben Beibern wohl wissen zu finden und sie also strafen, daß sich Andere dran tehren würden, inmaßen 38G. ihnen wollte geschafft haben, dieselbigen sobald namhaft zu machen. Ob sie nun wohl schwer von der Brücken zu bringen waren, und endlich dies, warum sie waren ansgegangen, ins Wert zu richten Vorhabens, bennoch mußten sie also wieder abziehen, und es blieb hernach babei; 38G. dankten Gott, daß sie der Weiber lostamen.

Es waren viel Pasquill hernach geworfen, welche auf 3F.G. felbit, bie Rathe und herrn Mertin Gosten, Pfarrherr zu unser lieben Frauen, gingen, ward aber auch nichts braus, sondern herr Lenhard nahmen seinen Abzug.

Dann schieften IFG. mich ben 25 bito nach ber Neiße und Ohlan, in biesen Sachen mit bem herrn Bischof und IFG. zu Ohlan Rath zu halten, wie ben Sachen nunmehr zu begegnen sein möchte. Ich konnte aber IFG. ben herrn Bischof allba nicht antreffen, IFG. herzog Jochem aber wollten hinter bem Bischof auch nicht viel rathen, außer biesem, man sollte Achtung auf die Pasquill geben, ob man erfahren möchte, von wem sie ausgesprenget worden; weil man aber über angewendten Fleiß nichts ausfundschaften konnte, blieb die Sache hernach liegen und verlosch von sich selbst.

Den 6 Mai war ein Landtag wegen ber Pfaffenhändel und ber Dräuung, daß Liegnit sollte abgebrannt werden, gehalten, und das Land um Rath gebeten. Das Land aber wollte nichts dabei thun, sondern schickten es IFG. anheim, weil Anfangs dies Wesen mit ihrem Borwissen nicht wäre vorgenommen worden; benn Etliche sahen nicht gern, daß herr Lenhard Krenzheim war weggezogen, darum hatten, IFG. vom Lande feinen Rath.

Den 10 Mai bin ich mit herrn Samson Stangen zum Golbberg gewesen und ben Rector eingeführet; allba sind lateinische Oration gehalten worden, wie sonst bräuchlich, wir haben aber tein Wort verstanden und haben auch sollen barauf antworten und Relation thun, ob sie gut ober bose gewesen; sie ist aber von uns gelobet worden, daß der Rector wohl hätte reden können, welches doch, wie Andre sagten, so es verstunden, nichts soll gewesen sein, als ein Geschwätz.

Demnach ich nicht wußte, wie ich mit 386. ftunt, ob ich in ber Bestallung bleiben möchte ober nicht, weil ich allbereit eines meinen Dienst geanbert hatte, sonberlich aber, weil es viel Fuchsichwanzer gab und bie Besolbung flein war, berowegen gebachte ich mir auch auf eine Stelle,

damit ich auf allen Fall wüßte, wo 'naus, sonderlich, daß ich bei der kleinen Besoldung nicht länger wohl dienen konnte, weil die Arbeit je länger größer ward. Wann benn das Gut Purschau<sup>1</sup>) zu vermiethen stund, nahm ich mich darum an, und miethete es von den Herren Bürgen auf 3 Jahr ab, din also den 11 Mai dahin gezogen, das Gut in Augenschein genommen und mit den Bürgen auch einig worden, des Jahres Miethgeld zu geben 325 Ihlr. Habe auf solches Gut über Winter säen können 11 Master, über Sommer in allem 13 Master, habe 30 melke Kühe und 500 Schase halten können, an Erdzins 19 Ihlr. 23 Wfgr. gehabt, dabei 6 Teichlein, so mit Samen Beugen zu genießen gewesen, Baum und Täge Gärten, auch beineben 11 Schock Sier, 6 Mandel Hühner, 4 Gänse von Bauern 2) und von Hoseleuten auch 20 Schock Sier und 2 Schock Hühner. Gott gebe mir Glück dazu.

Und bin ben 14 bito wiederum heim kommen und inmittelst bas Gut mit einem Bogte zu urbarn, als Nickel Flottern, bestellet. Dies IFG. zu meiner Anheimkunft wunderlich vorkam, daß ich es gemiethet hätte, vermeinte auch nun nicht anders, ich würde mich von IFG. bald entbrechen; berowegen sie mir bessere Borte als zuvor gaben, weil sie sahen, daß ich mich auf Wandern gefaßt gemacht hatte. Ob ich wohl allerlei munseln hörte, ließ ich mich nichts ansechten.

Den 20 Mai Abends bin ich mit FG. nach bem Hainau gezogen, die Rathskur allba zu halten, und bin ben 22 bito wieder mit FG. nach Liegnit kommen. Am 25 Mai find FG. neben berfelben Gemalin nach Lenbus und Wohlau zur Fürstl. Wittwen gezogen mit 4 Wagen und 10 reifigen Rossen, und ich habe auch mitziehen muffen, hat gute Räusche gegeben; ben 29 bito sind FG. wieder anheim kommen.

Den 1 Junii ist die Rathstur zu Goldberg gewesen, sind IFG. selbst mit 'nausgezogen, darum daß der Calvinismus allda sollte einreißen, demsselbigen mit einem stärkern Eiser zu wehren, den 3 wieder auheim kommen. Da ich denn auf allen Reisen habe Marschallstelle halten müssen, Lümmel Ressel, Hosmeister, aber zog auf keinen Reisen niemals mit, darum daß ich die Stelle über ihn hatte, deuchte es ihn zu verschmol ich ward denselbigen Tag von IFG. zu Wachteln, dem Rittmeister, geschickt, um Beshandlung der 4000 Ther., so IFG. zuvor ihm schuldig waren, um längern Anstand zu behandeln, den ich auch wieder aufs Jahr erlanget und mit dem von Wachtel wiederum schloß; din den 14 dite wiederum heimkommen und IFG. haben ein sonderliches gnädiges Gefallen an meiner Verrichtung getragen, auch wider Andere gesagt: "Baun ich nicht fort weiß, so sindet

<sup>1)</sup> Burichen C., Burichen? 2) von Bauern] fehlt B. 3) ftatt ber gewöhnlicheren form verschmälig, geringichatig.

Schweinichen bald Bege, er foll beffen Tren, fo er an mir beweifet, auch genießen."

Den 19 bito schicken 3FG. mich nach ber Delsen zu 3FG. Herzog Carl, baß ich bei Herzog Carl 3FG. auf Kleinobien 3000 Thir. solle behandeln zu leihen. Ob es nun wohl bei 3FG. Herzog Carl schwer zuging, bennoch erhielt ich sie, baß 3FG. mir auch bald bie 3000 Thir. auszahlen lassen, und brachte sie 3FG. mit; an Solchem hatte ich wohl gethan und war in großen Gnaden. Wann ich aber auch beim Herzog anhalten sollte, baß die Relation im Liegnisischen Schuldwesen gen Hose geschicket würde, und da möglichen Abschrift zu erlangen, erhielt ich wohl, daß die Relation sobald nach Hose geschickt ward, aber die Abschrift konnte ich zu bekommen nicht erhalten.

Wann benn Bastian Zettrig bei IFG. meinem gnädigen Herrn über mich Borbescheid ausgebracht hatte auf den 23 Innii, hat er selber hernach auf der Stunde, wie sein Brauch, abgeschrieben, und mich mit meinen Freunden vergeblich bemühet. Den 24 Junii ist der alte Rolla aus Est land allher sommen, welchen IFG. durch mich auf den Abend haben einladen lassen, darunter unvermerkt der Herzog aus Aurland gewesen. Allba waren IFG. den Abend lustig und guter Dinge und trunken sehr. Es ließ sich der Herzog aus Kurland nichts merken, sondern war ein gut Geselle mit, mit welchem ich auch auf Brüderschaft trank. Auf den Worgen aber, wie der Herzog von Kurland schon weg ist, läßet er sich melden nud läßt IFG. vor die reiche Bewirthung danksagen.

Den 27 bito find 38. mit bero Gemalin im Aloster, find guter Dinge; babei gab es gute Rausche. Den 29 Junii sind heinrich Bachtels Burgen verschrieben worden, habe mit ihnen handeln muffen, daß sie noch ein Jahr in der Burgschaft stünden, welches ich auch bei ihnen erhielt, mit welchem 38. wohl zufrieden waren, und waren barob froh, luden die Burgen ein, und gesielen gute Rausche.

Demnach 3FG. mein gnädiger Herr befand, daß ich ohne Ruhm trenlich 3FG. diente und berselbigen Sachen, so mir auferleget worden, wohl verrichtete, und befunden, was die Jucksschwänzer mit Ungrund ausgerichtet hatten, trachteten 3FG., wie sie mit Ehren des faulen Tölpels Ronnulus Resseln, damals Hosmeistern, los werden möchten, weil 3FG. wohl wußten, wie untreulich er mit 3FG. Sachen umging und untren dienete; denn 3FG. ihn sonst zu nichts gebrauchen konnten, als er sabe, wie er in seinen Kasten sammelte. Derowegen so schiefte 3FG. Hern Samson Stangen an mich und begehreten, daß ich Marschall- und Hosmeister-Stelle auf mich nehmen wollte. Die ich mich nun wohl entschuldigte, ich hätte zuvor das Amt zwei Jahr bedienet, welches ich denn allerdinge nicht vertichten mögen, wie 3FG. wohl gern gesehen hätten, darum ich damalen abgedantet, zudem so wären meine Schenkel in dieser Zeit

auch morbe worben, weil 38. mich nicht febr batten feiern laffen, baf ich wie zuvor nicht fort tonnte, nut über bies Alles fo batte ich ein But gemiethet, wie 38B, wußten, und gabe ein groß Gelb jahrlich bavon, ware berohalben beracht, einen ganglichen Abichieb von 336. ju nehmen, benn es mir bieje 4 3abr ziemlich feltfam in meinem Dienft ergangen. Darum hatte ich Bebenten, in folden Dienft ferner einzulaffen ober anjunehmen, fonbern bate um Entichulbigung und Berlaub meines jegigen Dienftes; benn man batte anbere Leute por mir gezogen, bie boch nichts verftanben noch verrichten fonnen, und ich batte ihnen ibre Befolonna verbienen muffen, welches mir webe that, und wurben 38. auch obn meine Berfon biefelbige Dienfte Zweifele ohn wohl gu beftellen miffen. Es wollte mich aber meine Entschuldigung und Ginwenden, viel weniger Berlaub Bitten, nichts belfen, fondern 3FG. nahmen mein Ginwenben mir gang weg und liegen mir jo viel gu Bemute fuhren und fo viel gnabigen Billen zuentbieten, bag ich nur enblich willigen mußte, ben Dienft wieber anzunehmen, und bewilligte 386, mir jur Befoldung ju geben 150 Thir. an Gelb, 30 Thir. vor Rleibung, 2 Malter Rorn, 1/6 Cchod Rarpfen, 1 Schod Bechte, 2 Zuber Fifche, 1 Spidichwein, 3 Biertel Goldbergijch Bier und 4 Saufen Solg, mit welchem ich benn auch gufrieden war. Mit folder Annehmung war Reffel übel gufrieden und ging ibm gu Bergen, bag ich ibn abermal (wie guvor auch beschehen) ausbeiffen follte, und ichidte es Gott munberlich, bag ich ben, ber mich guver burch Buchefcwanger und Finanger batte ausgewogen, hinwieder aufrichtig und ehrlich vertrieb, bag ich in meine vorige Stelle tam, Gott gebe mir jum Blude, Beil und alle Bohlfahrt. Sabe mehrentheile folden Dienft meinen Reibern und Wiberwärtigen gu Trug angenommen und gebacht: "Be mehr Feind je mehr Ehr." Wie es benn auch nach biefem ging, baß mir von benen, bie mir guvor und vorige Jahre alle Bibermartigfeit erzeiget hatten, meine gute Freunde murben.

Demnach 33G. meines gnädigen Herrn Gemal, die Herzogin aus Holftein Dorothea, mit Leibesfrucht gesegnet worden, ist sie den 2 Julit zum Gebären des göttl. Segens frant worden. Es hat sich aber bald den B dito bei der Fürstin mit der Leibesfrucht die tödtliche Zeichen erwiesen, daß die Fürstl. Wittwe zu Wohlau, die sonderlich allher erfordert worden, sowohl die alten und sonst verständigen Frauen an ihrem Leben gänzlich gezweiselt haben, weil von den Herren Doctoribus und vernünftigen Frauen sein Rath zu sinden gewesen. Ob nun wohl von den Herren Doctoru und vernünftigen Frauen viel gerathschlaget worden, wie die Frucht zu erlangen, weil es allbereit todt, damit die Mutter errettet würde, sind doch alles heidnische Mittel und abscheuliche Wege gewesen, berhalben weil 38G. mich berowegen neben den andern Räthen zu Rathe zog, konnte ich neben den Andern nicht rathen, solche Wege vorzunehmen,

bem 38B. auch folgeten und brauchten fousten alle Mittel, so menschlich ju finden waren.

Dieje große Angft, Schmergen und Bergeleit baben 376. bie ben 5 bito ausgeftanben; um 6 Uhr Morgens haben 38. Die Bergogin alle 388. Rathe ju fich forbern laffen und ans ihrem eigenen Munbe gerebet fie bebante fich gegen uns alle ber Treue, fo wir an ihr bewiefen batten, uns auch ale rebliche Leute bei ihrem herrn befunden batte, begehrete berowegen noch, weil ihr Stunblein vorhanden, wir wollten allejammt mit 386. gufrieben fein, wo fie auch Jemanbe gu nabe tommen, verzeiben, besgleichen fie auch gethan, und wir wollten ermabnet fein, ihrem Berrn bis in bie Grube getreu ju fein, Gott murbe une fammtlich reichlich belobnen. Wie benn bergleichen Rebe burch Mertin Gosten, Bfarrberrn gu unfer lieben Frauen, auf 386. Begehren (wie er faget) wiederholet ward. Mich aber fprachen 38B. an, weil ich aufe Neue jum Marichall Amt, zwar mehr 33G. ber Bergogin zum Sofmeifter angenommen, ich wollte 336. jufagen, meine Tage ihrem Berrn ju bienen; benn fie, fowohl ibr herr, batten meine trene Dienfte verfpuret, fie wollte Goldes am jungften Tage mir nachrühmen und ihr herr wurde es gegen mir mit Gnaben bebenten; barauf gab ich 38B. bie Sant ohn einiges Reben. Balb eine Biertelftunde hernach find 380. fanft und ftille von biefer Belt abgeichieben, ber Fürstl. Geele Gott gnabig fein und bem Fürstl. Rorper eine felige Rube verleiben und auf ben jungften Tag eine frobliche Auf erftehung geben wolle, Umen.

Zwar IFG. mein Herr, wie zu gebeufen, sind heftig betrübet worden über solchen Fürstl. Riß und Abgang berselbigen geliebten Gemalin, bin also Tag und Nacht um IFG. gewesen und auch zwo Nacht bei IFG. gewacht. Die verstorbene Fürstin hat bei ihrem Leben gebeten, sie nicht zu balsamiren lassen; weil aber die Wärme groß und so lange bis zum Begräbnis zu erhalten nicht möglich gewesen, ist beschlossen worden, Selches ins Werf zu sehen (ungeacht IFG. Begehren), und durch den Doctor und Valbier im Beisein IFG. der Frau Wittwen, neben benen, die IFG. dazu geordnet, balsamiret worden, die Fürstl. Leiche und Eingeweide Abende um 8 Uhr ohne Ceremonien in S. Johannis Kirchen beim Altar in einem Kästlein begraben, und ist Solches durch Herrn Friedrich Rothfirch, IFG. Rath verrichtet worden, und ist das ganze Hofgesinde stillschweigende mit gegangen, ich aber bin bei IFG. in ihrem Zimmer verblieben.

Den 6 Julii ift ber ganze hof in Ruche und Reller, Bachaus, Stall und Rentkammer, sowohl ber Burggraf mit ben hofjunkern, an mich gewiesen worben burch 3FG. Rathe (weil 3FG. nicht ausgingen) und ließen 3FG. vermelben, weil 3FG. ber betrübte Fall zustünde und bamit bas ganze hofgesinde wüßte, an wen sie sich halten und Schutz haben möchen, wollten sie mich ihnen hiermit vorgestellt haben, neben gnäbigem Besehlich,

daß in allem Borfall mir fie sollten Gehorsam leisten; welches Hofegesinde mehrentheils froh worden, daß fie vor einen Schinder wieder einen frommen Gubernator bekommen, und war Jedermann mit mir wohl zufrieden; kam aber eben wieder in die große Unlust und Mühe, mußte es aber dabin deuten, wann ich nicht Marschall worden, daß ich doch solche Mühe auf mich nehmen und ausstehen muffen, darum gab ich mich gedusdig barein.

Den 8 Julii habe ich auf Besehlich meines herren bie Fürstl. Leiche aus ihrem Zimmer ber großen Bastei burch 8 vom Abel-Hofgesinde in die Schloßtirche tragen lassen, allbahin sie 24 Schüler und 6 Pfarrherren begleitet, inmaßen IFG. mein herr selbst, die Räthe und ber Räthe Beiber neben dem andern Frauenzimmer das Geleite gegeben neben Landinstern. Allba ist eine Predigt gehalten worden und hernach Jedermann gespeiset, und ist die Fürstl. Leiche bis auf den Tag zu derselbigen Begräbnis verwahret worden, und des Tages mit 6 Bürger-Frauen und einem Kapellan und einem Junker, des Rachts aber mit 6 geschwornen Bürgern verwacht worden, welches mir zu bestellen obgelegen.

Den 11 bito ist ein Kürstentag zu Bressan gehalten, allbahin IKG. mich neben Andern geschickt, bin aber vorsallender Ursachen von IKG. zurüdersordert worden und den 13 dito anheim kommen. Den 14 dito habe ich anstatt IKG. auf dem Grödigberg sein sollen, aber wegen der großen Gewässer, welche unerhört groß gewesen, nicht fort gekonnt. Den 20 dito haben mich IKG. gen Wandriß geschickt, die Rechnung von dem Bogt abzunehmen, welche also beschaffen, daß sich Niemand darein richten mochte, denn es war rips raps gegangen; den 21 dito anheim kommen. Den 27 dito hat mich Adam Schweinichen neben meinem lieben Weibe zu Gevattern gebeten gen Kolbnitz, dem ich auch zu Gefallen bin kommen, und ist ein groß Trinken allda gewesen; den 28 heimkommen.

Wann benn Franz Hodens Erben vielmal geschafft warb, bie aus Gerichten genommenen 1735 Thir. wieber einzustellen, als ist ihnen Solsches ben 30 bito auch bei ber Execution einzubringen geschafft worden, sie haben aber wie zuvor gehorsamet und die Gelber gar nicht eingelegt; diese Sache hat mir viel Mühe und Unkosten gegeben. Den 31 bito hat bas holsteinische Fräulein allhier in meinem Hause gebadet, auch Abends mit mir gessen und sich der Gelegenheit nach lustig gestellet, welches mir auch Unkosten verursachet.

Bann ich also Zeit gehabt, so habe ich mich um Bestellung bes Fürstl. Begräbnisses bekümmern muffen, wie ber Prozeß und sonsten Prospiant und anders anzustellen gewesen, welches mir viel Mühe gegeben. Den 9 Aug. bin ich mit 3FG. zu Parchwitz auf ber Jagb gewesen und über Nacht allba geblieben, auch guten Rausch bekommen.

Ge hat fich ben 13 bito Bolf Schellendorf mit mir berechnen follen

wegen meines Beibes Abstattung und vor ihn eingegangenen Burgicast halber, ist aber, wie zuvor vielmal beschehen, außenblieben. Den 15 bito hat mich George Schleußer zu Seedorf zu Gevattern gebeten, inmaßen 33G. auch selber; habe ihm 1 Fl. Ungr. eingelegt, und hat einen guten Rausch gegeben.

Den 19 Ang. ift ein Landtag gewesen wegen des Fürstl. Begräbnis, daß sich die von Abel wollten einstellen und dies Amt, so ich einem Ieden ansstegen würde, auf sich nehmen und mir gehorsamen; und ist auch vom Liegnisischen Schuldwesen was geredet, aber zu keiner Richtigkeit tommen. Den 20 dito hat abermal Bastian von Zettritz einen Borbescheid ausgebracht mit mir und den andern Bürgen, ist aber ohn alle Frucht zergangen. Den 22 dito sind die Holsteinischen Gesandten, als 3 von Abel neben einer Hofmeisterin und einer Jungfrau zum Kürstl. Begräbnis ankommen und denn, daß sie das Kürstl. Fräulein, so allhier geblieden, nach dem Begräbnis wieder abholen sollten, welche mir auch viel Ungelegenheit gaben mit der Tractation, weil sie so zeitlich vor dem Begräbnis ankommen. Den 25 dito habe ich gejagt und sousten an allen Orten jagen lassen auf das vorstehende Kürstl. Begräbnis, und weil stündlich auch fremde Gesandten zulangten, die Küche damit zu erhalten.

Auf ben 31 Aug. ift bas Fürstl. Begrabnis angestellet worben, bagu alle Fürsten und Freiherren in Schlesien erbeten worben neben andern vornehmen herren und von Abel, vornehmlich aber vieler Reichsfürsten Gesanbten ingleichen zur Stelle kommen, ist gar ein zierliches Bürstliches Begrabnis gewesen, babei (ohne die Landschaft) viele Leute sind gewesen, wie ber schriftliche Prozes, ben ich selber allein gestellt, auch hernach selber ins Werf gerichtet, mit mehrem ausweiset.

Nach gehaltenem Begräbnis find gespeist worden eine lange Tafel auf 3 Borschneider, 8 Tische Frauenzimmer und 12 Tische Junkern, und find über 60 Tische Knechte gewesen, ohn die letten von Junkern und andern, so aufgewartet haben, und hat solches Begräbnis IFG. über 1400 Thir gestanden. Solches hat mir am meisten Mühe und Ungelegenheit gegeben, habe auch nach gehaltenem Begräbnis den fürstlichen Personen und adeligem Frauenzimmer in der alten Studen abgedanket, die andere Abbantung ist im Schloß durch herrn Samson Stangen beschehen.

Den 2 Sept. sind 3FG. mit zwei Kutschen und ich mit nach Bohlau auf, die Fürstliche Bittwe zu besuchen, bamit 3FG. ihres Leibes vergessen sollten. Ergo. Den 7 bito sind 3FG. wieder anheim kommen, und ist das Fürstl. holsteinische Fraulein neben berselbigen Gesandten mit gewesen, allba sich das Fraulein mit der herzogin gesegnet. Die Frau Bitme haben 3FG. wohl gehalten; 3FG. haben darunter verzehret 25 Tht. 32 Bfgr. Den 10 Sept. bin ich mit den holsteinischen Gesandten auf den

Gröbitberg gezogen, bag fie benfelben beschauet haben, auch ben Tag wieber anbeim tommen.

Den 13 bito find 38. mein Berr mit zweien Rutichen, und Die Fürftliche Bittwe von Boblan mit breien Rutichen bem Fürftl. Fraulein ans Solftein bas Geleite bis gen Sagan gegeben, und haben bas Rachtlager von Liegnit aus zu Rlitichborf gehalten; allba zum Gagan haben fich 380. mit bem gemelbten Fraulein aus Solftein und ben holfteinischen Befandten geletet, welches benn mit guten Raufchen beichabe, ba fie von einander find gezogen, und haben 380. bem Fraulein aus Solftein gur lette verebret zwei Cleinob, jo über 200 Thir, murbig. 3tem gwei Jungfern, fo bei ber verftorbenen Bergogin gemefen, jeber 50 Thir. an Belbe und einen Ring por 10 Thir, fowohl beiben Liegnitifchen Fraulein gum Bebachtnis wegen ber verftorbenen Fürftin jeber einen Ring vor 38 Thir., ben holfteinischen Befandten jebem 38B. Bilbnis, eines vor 12 Fl. Ungr. Dies alles mußte ich überantworten, und bat bei ben Jungfern naffe Angen gegeben bei ber Abfertigung und Abicheibung. 3ch babe Sans Bolf Bomsborfen 1), als bem Solfteinischen Gefandten, ein Glas gen bem Sagan bernach bolen taffen und ihm verebret, mit meinen 8 Bappen, welches mich 6 Thir, geftanben, und find 386. mit fammt ber Fürftl. Bittme von Sagan ben 18 aubeim fommen; 38. haben vergebret, fo ich ausgegeben, 41 Thir. 19 Bigr. Den 20 bito fint 386. auf bie Jagb gezogen, ba ich benn auch mit gewesen, ba es benn gute Raniche gegeben; ben 21 bito fint 38. wieber fommen.

Den 1 Octobr. sind 3FG. neben bem herrn Bischof zur Schweidnit Commissarius gewesen, ben herrn hauptmann ber Fürstenthumer Schweidenit und Janer, herrn Brandano Zeblit, einzuführen, allba haben 3FG. bis in 4 Tage gelegen und ziemlich groß Banket gehalten.

Wann benn Botschaft kommen war, welchermaßen ber Türke in Ungarn mit aller Macht einfiele, berowegen ben 4 bito auf IRM. Besehl
eine Zusammenkunft von ben Fürsten und Ständen gen Breslau verschrieben worden, berhalben IFG. auch eilends nach Breslau erfordert ward,
dahin sich benn auch IFG. begaben. Auf solchem Fürstentag ward geschlossen, daß Fürsten und Stände Reiter und Knechte ließen werben, wie
sich benn Haus Zedlit, IFG. Rath, vor einen Rittmeister (wie wohl
mit Furchten) bestellen ließ auf 500 Pferde. Den 10 bito sind IFG.
nach geschlossenem Fürstentage von gemeldten Orten wieder anheim kommen
und haben an allen Orten verzehret 278 Thir. 23 Whgr. 9 Hell. Den
20 dito habe ich nach Breslau schießen sollen, mich mit den Hocksschen, ist aber

<sup>1)</sup> Rasborfen G.

aus ber Sandlung nichts worben, barum ich vergebliche Untoften aufgewendet.

Den 26 Octobr. ist die Fürstl. Wittwe von Wohlan allber gen Liegnitz kommen, welche ins Reich gezogen. Auf solche Zeit ward zwischen den Fürstl. Bersonen ein Bornehmen die She zu beschließen mit einander beredet, welches doch unvermerkt und ganz stille gehalten ward, sedoch ward es von IFG. mir vertranet; es wurden auch Ringe zwischen den Kürstl. Personen mit einander gewechselt, und nachdem sie 3 Tage allbier stille gelegen, haben IFG. ihr das Geleite nach dem Hainau gegeben, welches mir große Mühe gegeben, und sind IFG. den 38G. den 30 dito wieder gen Liegnitz ankommen, und war in der Liebe ziemlich erschöpfet und erfrischet. Den 5 Nov. sind IFG. nach der Dels zum Herzog Carl gezogen und ich mit; was die Herren sich mit einander unterredet haben, ist mir unwissend. Den 10 sind IFG. wieder kommen, und haben verzehret 34 Thir. 32 Wfgr. und waren Herzog Carln 200 Thir, gegeben, so mein Herrichm schuldig worden. Den 14 Nov. din ich nach Purschan gezogen, meine Wirthschaft bester Möglichkeit nach bestellet und den 16 anheim kommen.

Demnach 3FG. meinem herrn bie Zeit in bero Bittwer-Stande gu Liegnit lang fein wollte, ale machten 380. eine Reife ine Reich, bas Trauer-Bahr alfo vollend bingubringen und bie Beit gu vertreiben. waren 38G. ben 22 Nov. von Liegnit auf mit 3 Rutichen gu 6 Roffen, ein Ruchen- und ein Ruftwagen und 4 reifige Rog, und jogen Juntern mit: Meldior Aglebe, George Schleufer, Caspar Stradwit, Chriftoph Spiller, Chriftoph Reffel, Beter Korber, Philipp Tradftatt, Sans Fliegner, Rangelift, und weil bie Bauern gu Schonborn bie Teichlein und Solg erlauft haben um 1100 Thir., gaben biefelbigen fie ab; biefe 336. mit auf bie Reife nabm, welche mir auszugeben zugestellet wurden. Saben alfo 380. bas erfte Nachtlager im Namen Gottes gen Bunglau genommen; ungeacht bag ein Rath 368. allba haber und Bein verehret, fo ward boch verzehret und ans gegeben 20 Thir. 12 Bigr. 9 St. Bon Bunglan gen Gorlit, allba bie herren auch Saber und Bein verehret, verzehret 22 Thfr. 21 Bfgr. Bon Görlit bis gen Schops, jum Frubftude verzehret 5 Thir. 28 Bigt. Bon bannen gen Bauben, über Racht verzehret und fonften ausgegeben 31 Thir. 3 Biggr. Bon Bauten gen Bijchofewerba, allba haben 389. ber Rurfachjen Abminiftrator ins Geleite annehmen laffen, ba ich benn anfiatt 380. auf ber Grengen bie Dantfagung thun muffen, bag 3. Rf. G. 330. meinem herrn bas Geleite guichidten; ungeacht ber Ausquittung ift boch ausgegeben worben 20 Thir. 16 Bigr. Bon Bifchofewerba find 378. burch bie Beleitsleute gen Sanau an bie Elbe geführet werben, allba ift über bie Ansquittung ausgegeben 9 Thir. 16 Bigr. Bon Sanan bis gen Döringen hat ber Berr Abminiftrator 3F. meinen Beren mit 2 Rutiden annehmen laffen und entgegen geschieft, als burch ben jungen herrn von Solftein, Gurften Mlegander, neben anbern Junfern empfaben

und alfo ine Schloß zu Doringen fuhren laffen, ba ich benn ingleichen anftatt 386. ber Unnehmung halber Dantfagung thun muffen, wie benn hernach 3. Rf. G. im Schlog meinen herrn ftattlich angenommen und empfangen, und waren 38. allba gern gefeben und lagen allba ftille bis an ben 11 Tag, und warb bie Beit mit Saufen, Tangen und Jagen gugebracht. 386. hatten fonften nichts allba ju verrichten, als bag fie bem herrn Abminiftratori Dantfagung thun liegen, welches in Beifein 38B. durch mich gethan und gerebet wart, bies Inhalts, daß 3. Rf. G. auf 376. bienftlich Ersuchen ihre Beiftlichen zu herrn Lenhard Krengheims Gramen hatten jugefertiget und benn, bag 3. Rf. G. ingleichen 38G. berfelben Befandten Berrn Abraham Boden gu ben Liegnitijden Bertragen abgefenbet batten, nahmen 380. von 3. Rf. G. ju fonberm boben Dant und Befallen an, und wollten Golches um 3. Rf. G. wieberum hochfter Doglichfeit nach verbienen; welches Alles weitlänftiger mit Ergablung und Ausführung, mas burch folche beibe Abfenbung ausgerichtet fei, von mir gerebet worben. Dies benn 3. Rf. G., bag 3FG. mein herr waren in ber Berfon nach Döringen fommen und benn bie gethane Danfjagung gu fonberer Freundichaft aufnahm, und liegen burch Serrn Abraham Boden antworten und fich erflaren, bas was vor meinem Berrn von 3. Rf. B. ergangen, ware willig und gern beschehen, was auch forber von 3. Rf. 63. 386. jur Freundichaft beichehen und thun fonnte, wollten fich 3. Rf. G. auf allen Borfall willig gu thun erboten haben. Und ift alfo zwischen ben herren eine große Freundschaft gemefen; fo habe ich auch einen gnabigen Rurfürften befommen, mir auch große Gnabe angeboten.

Es hatten aber 3. Rf. B. anbere Bebanten, fam fonften mas bahinter ware, ale bag mein herr 3. Rf. B. Bemalin Schwefter, ein Fraulein, meinen möchte, barum benn auch oftere Tange gehalten murben; aber mein herr meinete bas Fraulein nicht, benn fie mar graulich und pudlich; und weil die Zeit alfo zugebracht, ließ 3F.G. burch mich am 10 Tage Berlaub nehmen und ums Beleite nach Dresben, von bannen nach Friedenburg, jo weit 3. Rf. G. Geleite ginge, bitten. Dies benn 3. Rf. G. fobalb verordnet und verlaubten 38. Es gaben aber 3. Rf. B. fammt berfelbigen Gemalin bas Beleite in ber Berjon auf ein Jagbhaus gegen Siebenrobe, allba jagten bie herren noch zwei Tage und letten fich bernach mit einander mit guten Räuschen. 3F.G. mein herr berehreten bem Rurfürften einen Geiger, welcher 127 Thir. ftund, und einen Belter pon 80 Thir.; bies ich 3. Rf. G. überantwortete. Der Berr Abministrator aber lieft meinem herrn eine Rette von 150 Bulben und beffen Bilbnis, welches über 50 Bulben wurdig, überantworten, fowohl bie Bergogin 38G. einen Krang und ein Cleinob barin, und mir ließen 3. Rf. G. berfelbigen Bilbnis, welches 12 Fl. Ungr. hatte, guftellen, neben fonften gnabigen großen Erbictens Dero Gnaben,

Es ward alfo megen 386, von mir ju Doringen und im Jagbbaufe ausgegeben 210 Thir. 31 Bigr. 6 St., und find bie Berren in großer Freundichaft und Liebe alfo von einander geschieden. Bon Giegenrobe jogen 38B. im Geleite bie gen Sanau über Racht, ward ansgegeben 7 Thir. 5 WBgr. Bon Banau gen Dresben, allba haben 376. 3 Tage fille gelegen, die Festung, Beughauser, Stall, Runftfammer und was fonften gu befeben gewesen, befichtiget. Die Rurfürstin bat fich zwar nicht feben laffen, fonbern wegen Krantheit entichulbiget, bie jungen Berren aber baben 386, in ihrem Zimmer eingelaben und allba ftattlich tractiret und fint alle Abend mit einem guten Raufch gu Bette gegangen. 3ft fouften 386. große Ehre wiberfahren, auch viel munberbare und feltfame Gachen gegeben. 388. haben burch mich laffen ausgeben 121 Thir. 27 Bigr., fo mehrentheile Trantgelber find gewesen, fo in bem Befichtigen find ansgegeben worben; benn 386, ale ein Bittwer griffen fich ftattlich an. Dies alles mit Reben, Anftellen und Beforbern bat mir große Gorge, Dabe und Ungelegenheit gegeben.

Bon Dresben sind FB. wieber im Geleite nach Freiberg über Racht gezogen, auch Morgens frühe bas Kurfürstl. Begräbnis besehen, welches zwar herrlich und wohl zu sehen gewesen, und sich über solcher Kunst zu verwundern. Bon Freiberg gen Chemnit über Nacht, alles im Geleite, verthan 10 Thir. 14 Wfgr. Bon Chemnit gen Zwickan über Nacht, verthan 16 Thir. 21 Wfgr. Bon Zwickan gen Planen über Nacht, verthan und ansgegeben 13 Thir. 9 Wfgr. Bon Planen gen Delsnit über Nacht, verthan 7 Thir. 30 Wfgr.

Bon Delsnit bis gen Eger, allba ift bas Geleite ansgangen. Die von Eger haben bie Kurfüftl. Sächsischen Geleitsleute nicht anders in die Stadt wollen reiten lassen, als daß sie hinter IFG. Wagen sollten rücken, baraus ein groß Gespräche entstanden, welches sich in die zwo Stunden hat verzogen; letzlich so haben die Sachsen mit einer Protestation gewicken, daß IFG. nur ins Losement sind kommen, weil es schon eine Stunde in der Nacht gewesen. Morgens frühe haben die von Eger die Kurf. Säch. Geleitsleute bestrickt, von dannen nicht zu verrücken, sie wollten die Sachen an IKM. gelangen lassen. ISG. mein herr aber haben einen Tag berowegen allda stille liegen müssen, und möglichen Fleiß angewendet, daß die Bergleichung ersolget, damit die Geleitsleute des Bestricknis losgezählet würden, welches mir, weil ich Alles reden mußte, große Mühe gab, unt verzehrete IKG. 80 Thr. 21 Wögr.

Wie 3FG. von Eger find aufgezogen, hat ber eine Burgermeifter 3FG. mit 24 reifigen Roffen bas Geleite auf ein Meil Beges 'nansgegeben, banach bas Geleite abgebanket, und find die Sächfischen Geleite leute auch wieder nach heims gezogen, und find 3FG. zu Tirschenrent kommen und über Nacht allba gelegen, verzehret 25 Thir. 6 Bfgr.

Bon Tirschenrent gen Friedensburg zum Pfalzgraf Friedrich, allda ber Pfalzgraf 3FG. auf seinen Grenzen mit 8 reisigen Rossen annehmen ließen, und (wie gemeldt) nach Friedensburg führen lassen; habe ich abermal wegen 3FG. die Danksagung wegen Schickung des Geleites reden müssen, und sind 3FG. hernach allda gar wohl gehalten worden. Haben also die bis in die britte Woche stille gelegen und die ganze Zeit mit Sausen, Fressen und Tanzen zugebracht, benn es überaus ein wunderlicher Herr gewesen, der nichts konnte, als Sausen. Jedoch das Vermögen war schwach, und haben 3FG. allda ausgegeben 40 Thlr. 2 Wfgr., darunter sind vor 24 Thlr. Ringe, so 3FG. verehret dem Frauenzimmer zu Friedensburg.

Bon Friedensburg sind IFG. sammt dem Pfalzgrafen Friedrich nach Sulzbach zum Pfalzgraf Otto Heinrich gezogen, allba bis an den 4 Tag stille gelegen, haben da nichts zu verrichten gehabt, als gefressen und gezossen; sonsten sind wir wohl gehalten worden; ist ausgegeben 32 Thlr. 29 Wfgr. Der Pfalzgraf schenkte mir ein Schweinspieß, welches ein groß Geschenke sein sollte, welchen Spieß ich auch mit nach Hause genommen. Ben Sulzbach zogen IFG. gen Pfreimbt zum Landgrafen von Lendtenberg, allba lagen IFG. I Tage stille, welches eben auf das neue Jahr traf; weil denn der Landgraf päpstisch war, haben wir Gottes Wort nicht hören mögen, sonsten sind IFG. wohl gehalten worden und ein groß Gesäuste gewesen. Es hat der Landgraf einem Ieden zum neuen Jahr sein Bildnis verehret, welches ungefähr 6 Gulden würdig, IFG. aber bekamen einen Ring und einen Kranz. IFG. haben allba ausgegeben 31 Thlr. 30 Wfgr., welches ich alles verrichten müssen.

Das 93 Jahr habe ich außerhalb Schlefien geichloffen, als in ber Bfalg, ju Pfreimbt beim Landgrafen von Leuchtenberg. Dabe fonften auf vielen unterschiedlich Reifen, fonderlich nach Brag an Raif. Sof und anbern beidmerten Reifen große Mube und Gorgen, auch große Gachen gu verrichten gehabt, und zwar mit Beftellung bes fürftl. Begrabnis ber verftorbenen Fürftin ans Solftein, mir nicht wenig, fonbern große Dube gebracht. Bubem jo habe ich mich wieber ju einem Marichall bestellen laffen, ba mir benn ben Sof ju bestellen, alle Renten und Gintommen berechnet ju nehmen, nicht wenig, fonbern große Bemuhung und Rummer gegeben und alfo meine vorige Laft noch mehr gehäufet. Bas vor Unrube, Mube und Gorgen mir biefe Reife mit 38G. nach Doringen und ine Reich gegeben, bavon weiß ich am beften, von meiner Dah und Bibermartigfeit, fo ich gehabt; benn ich täglich habe faufen, Alles baneben mit Reben, Aufwarten, Abrechnung ber Diethe, Ausgebung bes Gelbes, und in Summa bies was vorfiel, beftellen muffen, ber Frubefte auf, und ber Langefte nieber fein. Gott aber hat mir bie Gnabe verlieben, bag ich bei ber großen Bibermartigfeit bies babe ausstehen mogen und alfo berrichtet, (ungeacht bag ich viel Reiber und Angeber gehabt) bag 38.60. bamit

422 -1593

gufrieden gewesen, wie auch sonften bei ben Fürsten im Reich ein gutes

Sonsten hat es mir in meinen eigenen Sachen ziemlich glüdlich ergangen, habe anch zu besserr meiner Erhaltung bas Gut Purschau gemiethet, bazu mir Gott auch seinen Segen gegeben, daß mir bas erste Jahr barauf ist gewachsen an Korn 158 Schock und bavon ausgedroschen, so mir kommen, 28 Malter; Weizen 19 Schock, davon ausgedroschen 3 Malter 2 Scheffl.; Gersten ist gewachsen 9 Schock, ausgedroschen 22 Scheffl.; Haber ist gewachsen 126 Schock, ausgedroschen 34 Malter; Plachs ist mir 129 Kloben gewachsen, Hen und Brummet ist worden 125 Fuber. It also mein ganzer Empfang an baarem Gelde gewesen 453 Thir. 28 Wfgr., daß ich also nach Abzug des Miethgeldes im Rest behalten 103 Thir. 25 Wfgr. Bin dies Jahr 199 Tage daheim gewesen und 161 Tage nicht daheim gewesen.

Sage berowegen bem höchsten Gott Dant, ber mich und bie Meinigen bies Jahr so gnädig behütet und mich aus vielem gefährlichen Unglude 'rausgeriffen, auch mir meine widerwärtige Sachen führen helfen und mich bei meinen Ehren und seinem göttlichen Bort hat erhalten, welches ich vor die höchste Gnade erachte und erkenne. Gott verleihe mir ferner Alles, was mir und ben Meinigen gut und selig sein möge, Amen.

Wenn ich benn bies Jahr wieber ein Wirth bin worben, habe ich mir auch aufgemerkt, wie bas Getreibe allhier zu gemeinem Rauf hat gegolten, als ben Scheffel Weizen zu 1 Thir. 14 Wfgr., Korn I Thir. 3 Bfgr., Gerste zu 32 Bfgr., haber 14 Bfgr.

## Gloria Deo in Excelsis.

Die 94 Jahr fange ich, wo ich bas 93 Jahr habe geschloffen, im Reich zu Bfreimbt beim Landgrafen in meinem Marichall-Amt und Raths-Stelle im Ramen Gottes an, Gott verleihe mit Frenden zu vollenden, und gebe mir und ben Meinigen, was mir Leib und Geele gut fein moge.

Bon Pfreimbt sind 3&G. ben 3 Jan. aufgebrochen und wiederum gen Friedensburg gezogen, unterweges hat der Antiche die Fürstl. Personn und mich einen Berg unter geworsen, daß der menschlichen Bernunft nach fast unmöglich gewesen, daß wir nicht Alle die Sälse gebrochen, aber Gott half gnädig ohn Schaben bavon, nur bekam ich eine Beule auf dem Ropf; ist auf dies angehende Jahr das erste Unglud, so doch Gott ziemlich verhütet, gewesen, und sind 3&G. hernach allda zu Friedensburg bis an den 11 Tag stille gelegen, und sonsten nichts zu verrichten gehabt, als gefressen, gesoffen und getanzet (wie zuvor, da wir anch allda lagen). 3&G, vereehret dem Pfalzgrafen einen Ring und ein Cleinod, sowohl der Pfalze

gräfin ingleichen einen Ring und ein Cleinod und Kräulein Anna Maria einen Ring, so alles über 400 Thir. würdig, der Pfalzgraf gab mir sein Bildnis, welches 6 Gulben hatte. Und ward allba ausgegeben zum andernmal 86 Thir. 13 Bögr., darein zwei Ringe vor 49 Thir., so erkauft, gerechnet sind. ISG. mein Herr verhofften wohl, es werde die Fürstl. Bittwe von Wohlau von Stuttgart dahin zurücklangen, darum denn mein Herr auch so lange da verzog, aber IFG. hatten ihr Kundschaft nicht recht, waren also in voller Nacht 1) von Kriedensburg auf nacher Tachau, allba lagen IFG. über Nacht und verzehrten 18 Thir. 17 Wögr.

Bon Tachan ans gogen 386. auf bas Bergwert, folches neben ber Schmelghutten gu befichtigen, vergehrten jum Frühftude 5 Thir. 7 Bfgr. und famen ben Abend ju Theufing ju ber Fürftl. Bittmen; allba maren 380. gern gesehen und lagen 3 Tage ftille, und beschah 380. und ben Dienern alles Gutes; 386. Die Bergogin fielen ben erften Abend einen Grad 'nunter, bag fie hernach nicht mehr ausgingen; trunfen boch nichts weniger alle Abend einen guten Raufch, ward ausgegeben 17 Thir. 3 Bigr. Bon Thenfing jogen 386. gen Rubig 2), lagen über Racht allba, vergehrten 21 Thir. 28 Bigr.; von Rubig gegen ben Baun', verzehrten über Racht 26 Thir. 31 Bigr. Bon Laun gen Leitmerit, über Racht vergebret 20 Thir. 30 Bfgr. Bon Leitmerit gegen ber bohmischen Leipa, verzehret 23 Thir. 21 Wigr. Bon ber bohmischen Leipa gegen ber Bittan, verzehret über Nacht 31 Thir. 22 Bigr. Bon ber Bittau gen Görlit, über Racht gelegen, vergebret 30 Thir. 15 Bigr. Bon Gorlit aus haben 386 mich wieber gurud nach Brag ichiden wollen in 386, angelegenen Cachen, es half mir aber Secretarius Brufer bavon, ber jagete 386., er wolle es allein verrichten; alfo ward ich erlediget, welches mir febr lieb war, und bantte ibm fleifig, bag er es auf fich alleine nabm. Bon Görlit jogen 33B. gen Bunglau, verzehrten über Racht 21 Thir. 24 BBgr.

Bon bannen zogen IFG. gen Liegnit, allba find IFG. Rathe und etliche Laudjunkern neben bem Hofgesinde IFG. mit 30 reisigen Rossen und 3 Kutschen entgegenkommen und IFG. angenommen, darauf ich gebührliche Danksagung habe thun müssen wegen IFG.; und sind IFG. außen gewesen von dem 22 November Anno 93 bis auf den 15 Januar Anno 94, als 8 Wochen und etliche Tage; ist auf der ganzen Reise mit Zehrung, Trankseld und sonsten ausgegeben worden 1086 Thir. 28 Wfgr. So haben IFG. ohne meine jeho gesetzte Ausgabe aus ihrem Bentel gegeben 80 Thir. 27 Wfgr. und haben IFG. auf dieser Reise den Fürsten und Fürstinnen verehret, dessen Werthes Anschlag war 652 Thir. 30 Wfgr., und dagegen über 300 Thir. werth nicht wieder bekommen. So ist auch

<sup>1)</sup> Macht B. 2) Röbicht B C.

bie Berrichtung, so IFG. an einem ober bem andern Ort zu thun gehabt, nichts gewesen, nur daß IFG. haben die Zeit im Trauern zugebracht und etlicher Maßen verhofft, die Herzogin würde allba zu Friedensburg zulangen, welches doch auch nicht beschehen ist, darum diese Auswendung ziemlich umsonst gewesen und gar wohl hätte nachbleiben können; es gehet aber allhier: "Herrn Borwitz ist mit Gelde nicht zu bezahlen," wie man pfleget sonsten zu sagen.

Bas ich biefe 8 Bochen und alfo auf biefer Reife vor Dube und Sorgen ausstehen muffen, weiß ich am beften, benn ich Tag und Nacht aufwarten, mit trinfen, auch mit ben Birthen Abrechnung halten, allee Belb ausgeben und andere vorfallende Angelegenheit fortftellen; gubem fe war feine Tren unter uns fammtlich, und gab ber Fuchsichwänger viel, bavon nicht zu fagen, und ich mar bei meiner eigenen Befellichaft meines Salfes nicht ficher, wie fie mich benn gu unterschiedenen Dalen bei 380. meinem herrn angaben und mich verfucheschwänzten. Aber 386. hielten bie Sand wie billig über mir, bag es auch mir bie Beit meines Lebens bei meiner Befellichaft alfo nicht ergangen, ale eben auf biefer Reife mir Biberwärtigfeit jugeftanben. Abende hat mich ein Beber raufen wollen, nur barum, bag ich einen gnabigen Berrn gehabt und mit ibm geschaffet, morgens fruhe, wenn ich fie barum besprochen, was fie Abends gegen mir haben verlauten laffen, fie wollten nun, mas fie nicht laffen tonnten, thun, jo hat Reiner bas Baffer getrübet gehabt, welches ich mit Gebuld in mich freffen muffen und bat mir ber liebe Bott von folder Reife friid und gefund gu Baufe verholfen, auch verlieben, bag ich mein liebes Beib bei guter Befundheit habe gefunden, bavor ich Gott Dant fage, und babe boch über meiner Biberwärtigen Billen und berfelbigen Angeber einen gnabigen herrn gehabt und behalten, wiewohl ich auch meinen Leib baran geftredet und nichte, was mir zu verrichten auferleget worben, unterlaffen. Es haben aber biefelbigen Buchsichwänzer bernach felber bas Unglud bavon tragen muffen, und fint in bie Gruben gefallen, bie fie mir gruben und barein fie mich haben bringen wollen. Dies ift von ber Reifen aus bem Reich ; ich habe zwar mir Biele befannt gemacht und jonderlich bei Gurften und berfelben bornehmen Rathen, und bin an allen Orten wohl gehalten worben und bavon gnabige herren gebracht, welches mich in allem Borfall belfen werbe.

Den 18 Januarii find 3FG. wieder nach ber Delfen mit zwei Antichen auf und ich mit, wegen ihrer Heirat = Sachen mit ber Fürftl. Wittwen zu Wohlau; ben 22 dito find 3FG. wieder anheim tommen und ich mit.

Bann bann 3FG. gerathen worben, baß fie nach Prag felbst in ihren Sachen ziehen sollten, welches 3FG. ihr auch vornahmen, befahlen mit berhalben, alle Nothburft zu bestellen. Waren 3FG. ben 26 Januarii von ber Liegnit auf; wie fie aber bis gen Görlit sommen, schreibet Se-

cretar Hengel 33G. zu, damit sie sich nicht vergeblich bemührten, benn 3AM. allba nicht anzutreffen sein würden, berowegen so tehrten 3FG. wieder zu Görlitz um; hatten 3 Kutschen-Wagen, 3 reisige Roß und 7 Juntern bei sich und verzehrten bin und wieder vergeblich 44 Thlr. 5 Wiger.

Den 1 Gebr. habe ich fo ein Reigen in bie Schenfel befommen, fam

Den 7 bito ift ein Fürstentag zu Breslau gehalten worben, bahin IFG. gezogen sind und ich mit, ungeacht baß ich noch übel gehen mögen, und hat ber Fürstentag gewähret bis auf ben 16 bito; ift wegen Reiter und Knecht in Ungarn zu schieden anreichend gewesen, und haben IFG. allba verzehret und ausgegeben 114 Ther. 30 Bfgr.

Bann benn 38G. in voriger Meinung continuiret, als beschloßen sie, ihren Beg nach Prag zu nehmen und biese Buntte, darin sie mich zuvor nach Prag geschickt gehabt, dieselbigen in der Person zu befördern; als sind 38G. den 28 Febr. von Liegnitz aus mit 3 Kutschen und 4 reisigen Rossen aufgewesen, und sind von Räthen sonst Niemand als ich mit gewesen; von den andern Junkern ift gewesen Caspar Strachwitz, Christoph Koselitz, Ulrich Stange, Philipp Trachstädt, Peter Körber, Anton Scholtz und Secretar Prieser, und ist sonsken Melchior von Schellendorf und Hans Delmrich von Hainau in Landessachen mitgewesen, und haben ISG. ihren Weg auf Bunzsan, Görlitz, Zittau, Jungbunzsan und Brandeis zu genommen, sind also den 4 März gen Prag ausommen und auf dem Opseingezogen.

Morgens haben 386. mich zu ben herren Officierern geschickt und fich angeben laffen, fonberlich aber ju bem Berrn Rumpf, bag er 386. bei 3AM. Anbieng jumege bringen wollte, beineben auch ju fragen, ob 389. 38M. ihre Dienfte, wie zuvor, und billigen fei, prafentiren follte; welches ich benn beftes Bleifes verrichtet. Es bat ber herr Rumpf 386. aumelben laffen, 389. wollten immittelft gen Dof reiten und 3RDt. aufwarten, wie zuvor auch beschehen, sobald möglichen follte bie Aubieng auch erfolgen. Darauf ritten 38B. folgenben Morgen gen Sofe, prafentirten 3RDl. ihre Dienfte, fowohl ben herren Officierern. 3FB. aber haben am 12 Tage erft bei 3RM. Aubienz gehabt. Da benn bie Zeit 3FG. in ben 12 Tagen ift lang gemejen, und mir bat es wegen bes vielen Inhaltene in biefen Tagen mube Beine gemacht. Nach folder gehabten Audien; haben 386. ihre Gachen bei ben Berren Officierern Dioglichfeit nach beforbert, wie benn ingleichen ber Banbichaft Abgefanbten auch gethan haben, und find 38G. täglich zweimal gen Bofe geritten, bem Raifer und ben herrn Officieren fleifig aufgewartet und fonften um Beicheib anhalten laffen; bies ich bei ben Berren Officierern Alles beforbern muffen, welches mir viel Laufens gegeben.

Daben alfo 386. bon bem 28 Febr. an ben gangen Martit über,

fowohl ben Aprilie aus, bis auf ben 7 Daji ju Brag gelegen und boch auf 386. emfiges Anhalten biefe lange Beit über nicht auf einen Buntt beichieben worben, fonbern jum Beicheib befommen, 3RD? wollten bie Sachen berathichlagen, und auf ferner Unhalten follten 386. beichieben werben. Gint alfo 386. unverrichter Cachen bavon gezogen und ben 11 Maji mit guter Gesundheit gen Lieguit antommen. Es find 366. Rathe und etliche Junfern vom Lande 386. entgegengeritten und 386. empfangen, ba ich benn bie Dantfagung megen 386. thun muffen, und haben 386. auf bem Beg und ju Brag verzehrt und ausgegeben 1467 Thir. 20 Bigr. und fonften an Bechern verehret über 270 Thir., fowohl zwei Rof, fo auch 180 Thir. würdig, und boch nichts verrichtet. Diefe Reife bat mir auch große Gorge, Dube und Ungelegenheit gegeben, benn ich auf ber Reise unterwegens und ju Brag Alles ausgablen, verrichten und beftellen muffen; fo habe ich ingleichen ju Brag Ruche und Reller und was biefem anhängig, verforget und Rüchenmeifter fein muffen, ba benn 3&B. gemeiniglich frembe herren gu Gafte hatten, wie es benn ba gu hofe pfleget juzugeben. Bubem habe ich 38. Cachen bei allen herren Officierern und bei ber Raif. Ranglei beforbern, auch fonften ftunblich aufwarten muffen, bag ich manchen Tag bie bobe Stiege am Schlog ju vier Malen geftiegen habe, welches meine Schenfel mit ber Beit mobl fühlen werben. 3ch habe von bem Stradwit alle Bibermartigfeit gehabt, aber boch nicht fo, wie es auf vorigen Reifen gewesen ift; beun ich mehr Behorfam hatte, und 38B. nahmen, wie wohl zuvor beicheben, bie Buche ichwanger nicht alfo an; Gott gab mir aber feine Gnabe, bag ich bies Alles bei guter Befundheit verrichtete, und alfo frifch und gefund 1) gu Boufe langete. Bin auch bei ben Berren Officierern in große Rundicaft tom men, bag mich meine Unluft vor bie Erfundigung bes Raif. Sofes und bei berfelbigen Rangelei und beren Runbichaft nicht bereuet.

Den 20 Maji bin ich nach Purschan in meine Wirthschaft aufgewesen, bennach ich in etlichen Wochen nicht ba gewesen bin, mich in ber Wirthschaft umgesehen, und dies, so von Nöthen, angeordnet, und bin ben 25 bito wieder anheim kommen. Den 26 dito haben IG. mich auf den Grödigberg geschickt, wegen IG. Rechnung von den Bögten zu nehmen, den 28 dito wieder kommen; es haben die Bürgen übel Haus gehalten, daß die Ausbeute klein gewesen ist. Den 1 Jun. hat man Hans Zerligen todt aus dem Lande Ungarn allhero gebracht, da IG. und die Rächt ihm bis an die Breslaussche Brücken entgegen gegangen und ift also durch die Stadt in S. Iohannis Kirchen getragen und die Racht über allda verblieben, folgendes Tages nach Conradswaldan geführts worden.

<sup>1)</sup> Rürft und Gefinde B.

Den 3 Junit ift ein Landtag jur Liegnit gehalten worben, und haben bie Gefandten Relation gethan, was fie zu Prag verrichtet haben, welches fo viel als Richts gewesen.

Den 6 bito hatte herr Samson Stange zu Annit Hochzeit mit einer Sommerselbin, ba sind IFG. mit 12 reisigen Rossen und mit 3 Kutsichen zur Hochzeit gezogen, und weil IFG. sonst feinen Rath als mich mitnahmen, bin ich wohl gehalten worden und allezeit mit starken Räuschen zu Bette geleitet. Um Hochzeittage Morgens habe ich wegen IFG. das Geschenke Braut und Bräutigam überantworten müssen; wann ich denn die Braut Frau anzog.), hat Solches sie sehr verdrossen, und gesaget, wenn sie mir nur sollte die Angen ausgraben; aber sie war es hernach bald gewohnet, daß man sie Frau hieß, daß sie nichts mehr darnach fragte, und tamen IFG. des Morgens früh anheim den 8 bito.

Den 10 bito ift eine Canbes Mufterung gehalten worben im Glogisichen Sage, babei 38G. auch waren, ich bin aber neben bem Brauchischen Mufterberr gewesen.

Den 17 bito ist abermal ein Landtag gehalten worden, da berathjchlaget, wie IRM. Stenerreste abzulegen und die Schulden Herzog Heinrichs burch Contribution könnten in Richtigkeit gebracht werden; habe
allezeit vor IFG. reden mussen. Es ist aber nichts Gewisses geschlossen,
jondern die Landschaft hat sich mit der Kriegsgefahr entschuldiget, daß sie
anjeho bei der Sache nichts thun könnten.

Den 19 Jun. find IFG. und ich fast neben bem ganzen hofgesinde jum Rachtmahl bes herrn gegangen in ber Kirchen zu unser lieben Frauen allhier zur Liegnit. Den 24 bito bin ich auf Schmiebeberg gezogen und und IFG. 300 Eimer Wein erkauft, 150 Eimer zu 5 Thlr. und 150 zu 4 Thlr., find gute Weine gewesen; habe von jedem Eimer 'runter zu führen gegeben 9 Wfgr.

Den 1 Jul. ift die Fürftl. Wittwe von Wohlan ans dem Reich allhier ankommen, welcher auf Befehlich IGG. ich mit 30 Rossen habe entgegenreiten und annehmen muffen, und ist eine augenehme große Gästin gewesen; hat die an den 6 Tag allhier stille gelegen, und sind IGG. mit Tanzen und sonsten lustig gewesen.

Den 2 bito tamen 33G. Herzog Carl frühe auch allhero, ba ich 33G. auch mit 24 Roffen entgegenreiten mußte; allba waren die Herren allerseits guter Dinge. Dieser Fürsten Ankunft haben mir nicht wenig Mühe gegeben in Aufwarten und Bestellung aller Nothburft; benn 3FG. viel aufging. Den 4 bito ist ein Bogelschießen allhier gehalten, ba benn die Fürstl. Personen mit zur Bogelstange sind gezogen; habe gegen ben Rath und den Schüben wegen 3FG. die Danksagung thun müssen. Es

<sup>1)</sup> nannte.

haben bie herren Abende bei ber Bogelftange an einer langen Tafel Mahlgeit gehalten, babei es gute Raufche gegeben.

Den 6 3ul. haben 38.6. mein herr bie Bujage von ber Bergogin ju Boblan befommen, und ift bie Burftl. Beirath endlich geichloffen worben, barüber 38. froblich fint gewesen, und fint hernach Die Burftl. Berjonen allejammt nach Boblan gezogen, und ju Leubus gefrühftudet, ba benn bie Buritl. verjagte Bittwe bie Berren allba') fammtlichen gern gefeben und ftattlich tractiret, und haben bie herren etliche Tage allba bei einander verwartet und find froblich gewesen. Den 9 bito haben 38%. mich gurud nach Liegnit geschickt, bas Sofwejen in Acht gu halten und fonften 38B. angelegene Gachen ju beforbern; weil 38B. in ber Liebe entbrannt worben, fint fie noch ju Boblau verblieben. Den 11 bito verichrieben 380. mich wieber ju ihr gen ber Steinan, allbabin 380. mit ber Fürftl. Bittwen gulangeten und haben fich zweien Tage mit Tangen und fouften luftig gemacht, und fint 386. ben 13 bite von ber Steinan, nachbem fie fich in ber Liebe erluftiget hatten, anbeim tommen. Den 18 bito bin ich nach Burichau gezogen, meine Birthichaft gu befeben, ben 20 bito bin ich wiederfommen, habe wenig verrichten fonnen in folder furgen Beit.

Den 22 Jul. ichiden 38.6. mich nach ber Oblan und Delfen, 386. allerfeite wegen meines herrn um Rath gu bitten; erftlich wegen ber Berrichaft Barchwit, wie 3F. jum Rauf langen und tommen moche, weil fie von 3RM. nicht konnten beschieben werben. Bum anbern ber Bfaffen Sanbel halber allbier, Die fich aufe Rene wieder anfpinnen wollten, wie biefelbigen zu ftillen fein mochten. Und gum britten wegen ber Bunct, fo 386. unlängft an 3RM. felbft gebracht hatten, ale bas Liegnibifde Schuldmefen zu confirmiren, ben Rachlag an ben Raif. Steuer-Reften, bie Mitbelehnung bes Fürstenthums Liegnit und Brieg, ber Teidnifden De rathegelber und Abstattung halber, barauf 386. bamale nicht beidieben werben mogen, wie um ferner biefelbigen fortguftellen fein mochten, allemhalben Rathe zu erholen, ob burch Gefandten in benen Bunften gu follicitiren fein möchte. Wann benn bie Fürften allerfeite auf Die Abfendung fchloffen, bie vorbin angebrachte Buntte aufe Reue gu wieberholen, und ftimmeten bie Fürften eben auf meine Berfon, bag 380. jur Abfertigung mich follten gebrauchen, bin ich mit folder Berrichtung ber Gaden ben 31 3ul. anheimfommen und habe an gemelbten Orten ftart trinfen muffen; habe folgende in meinem Dienft mit Bestellung ber Dofhaltung, Abneb mung ber Rechnung und mas fonften zu verrichten gewesen, mir obliegen

Den 9 Mug. find 386., Die verfagte Wittme, ale 386. Brant all

<sup>1)</sup> alle B.

her gen Liegnitz tommen, habe ihr neben bem Hofgesinde entgegenreiten muffen und sie empfahen und angenommen, da benn IFG. luftig gewesen und sich fröhlich gestellet. Bin mit IFG. eine ganze Nacht mit der Musica auf bem Balle 'rum gaffaten') gegangen und der Fürstin Hof-Recht machen lassen, welcher Fürstin Antunft neben großem Trinken mir auch Mühe und Sorgen machte. Den 13 sind IFG. wieder weggezogen.

Es haben mir Franz Hodens Erben von ben zu fich aus ben Gerichten genommenen 1700 Thir. Die Zins, so über 500 Thir. verseffen, ben 15 bito geben sollen, haben aber nicht innegehalten; Diese Sache hat mir viel Mühe und Ungelegenheit gegeben, auch viel Gelb im Beutel aufgefressen.

Den 22 Aug, sind 3FG. mein Herr nach ber Ohlau auf, allbahin war die Fürstin von Wohlau auch beschieden, darum daß sie sich wegen der Zeit der Hochzeit vergleichen sollten, auch wie start die Hochzeit solle angestellet werden. Ob nun wohl IFG. allerseits Abends lustig und fröhlich mit einander waren und allda zusammen langeten, so tommt doch in der Nacht Zeitung, daß das Fürstl. Fräulein Sophia zum Brieg in der Nacht um 9 Uhr gestorben, derowegen so waren die Herren über solchen Fürstl. tödtlichen Abgang traurig, zogen alsbald auf der Post nach dem Brieg; nichts destoweniger beschlossen sie den Tag zu der hochzeitlichen Frende. Nach Solchem sind IFG. den 27 dito wieder zu Hause gelanget und haben darunter verzehret, so ich ausgegeben, 73 The. 21 Wfgr. Die Reise aber nach der Delsen verblieb.

Eben auf bieser Reise haben 33G. mir zu Breslau anbefohlen zween Becher zu kaufen, als ben einen vor 41 Thir. 12 Whar, ben ansbern vor 45 Thir. 21 Bhgr. Der eine ift Doctor herrmann auf seiner Tochter hochzeit, und ber andere bem Neistischen Marschall auf seine Hochzeit gegeben worben.

Den 4 Sept. ift die Fürstl. Berlobung gen Wohlau angeordnet und gesetzt worden, derowegen so haben sich IFG., so viel die Zeit hat leiden wollen, ausstaffiret und haben bei sich 65 reisige Roß, zween Kutschen mit 6 Rossen, neben Rüft- und Kuchel-Wagen gehabt, und sind den Abend zuvor nach Leubus gezogen, den 3 dito Abends gen Wohlau ankommen. Es waren aber allbereit IFG. Herzog Jocheim Friedrich, sowohl Herzog Carl auch allba ankommen, neben andern Kur- und Kürsten-Gesandten; derowegen schickten die Fürsten ihre Hossente IFG. meinem Herrn 'raus entgegen, da ich denn wegen IFG. reden müssen, und kam also ein groß Boll zusammen. Folgenden Worgens hielt man die Kürstl. Berlobung, und nach Verziehung derselben waren die Herren und Jedermann fröhlich, lustig und

<sup>1)</sup> Cassatum B., verliebten Muthes mit Mufit burch bie Baffen gieben.

guter Dinge mit haltung Tange und anderer Luftigfeit, und bobei ein ftarf Trinfen.

Es hatten zwar die anwesenden Fürsten gern gesehen, daß das Fürstl. Beilager auch bald bei der Fürstl. Berlobung ware gehalten und verbracht worden, weil Leute gnugsam vorhanden gewesen, daß die Dienste wohl hätten tounen bestellet, auch so bald Proviant hätte konnt zugeführet werden. ISB. mein herr gaben zwar ihren Willen drein auf der andern Fürsten emsiges Anhalten, es war aber bei der Herzogin nicht zu erhalten, ungeacht daß dadurch viel tausend Thaler waren ersparet worden; darum blieb es blos zwischen den Kürstl. Personen bei der Berlobung.

Die Herzogin aber zu Wohlau machte ihrer Kammer-Jungfrau Anna Riemin Hochzeit und gab sie einem Vielt, und weil mich die Jungfran vor guter Zeit zu einem Bater hatte angenommen, so mußte ich and Baterstelle halten, die Jungfran aussehen und weggeben, dabei benn die Herren fröhlich gewesen. Berwarteten also etliche Tage in Liebe und Freundschaft bei einander, und sind IFG. mein Herr nach Verrichtung ihrer Sachen den 10 dito von Wohlau wieder heimkommen, und habe wegen IFG. auf solcher Verlobung ausgegeben 44 Thir. 34 Wigr., habe auch mein liebes Weib mit auf ber Hochzeit gehabt, so von der Bram erbeten worden, welche auch gern gesehen ward.

Wann benn bie Fürstin von meinem Herrn auf bas Hainauische Weichbild verleibgedinget ward, sind die Fürstl. Sächsische und Bürtenbergische Gesandten wegen der Herzogin nach dem Hainau gezogen und Solches Haus neben dem Einfommen besichtiget, auch wie es vollend sollte gebant werden, angeordnet, welchen Gesandten IV. mich ihnen zugab, Alles anzuweisen; allda habe ich einen starken Trunt, als ein Wirth, der die Gesandten tractiret, thun mussen. Den 15 Sept. din ich nach Purschan gezogen, mich in meiner Wirthschaft umzusehen, den 16 dito wieder nach Liegnit kommen.

Den 18 bito sind FG. mein Herr von FG. herzog Joachim Friedrich zu Gevattern gen der Ohlau zu kommen gebeten worden, babin IFG. und ich mit gezogen sind; haben 6 reisige Roß und 4 Kutschen gehabt. Auf solchem Tausen ist Jedermann fröhlich gewesen, habe der Fürstl. Sechswöcherin die Geschenke wegen meines Herrn, sowohl wegen der Herzogin zu Wohlau, beim Bette überantworten müssen, und ist bernach ein groß Gesäuste gehalten worden. Es hat Herr Siegmund Zedit, Präsident, die Fürsten auch alle zu Gevattern gebeten, weil sich aber die Herren zu Ohlau was aushielten, schicken IFG. mich, und Verzog Joachim Christoph Zedligen an ihre Stellen nach Breslau; allda gesielen gute Räusche.

Den 22 Cept. ging ber Fürstentag ju Breslau an; find bie Fürsten jammtlich nach Breslau gezogen und bes Fürstentages abgewartet, welcher

Fürstentag Inhalts war, daß die Fürsten und Stände Reiter in Ungarn schicken sollten, und ist beineben ein groß Gesäufte gewesen. Hat sich den 29 dito geendet, und sind ISG. den 30 dito anheim kommen; es haben IFG. diese Reise verzehret, so ich ansgegeben, 184 Thir. 31 Wigr.

Den 2 Octobr. haben 38G. einen Landtag gehalten, daß die Landsichaft Geld, haber und hühner zu 38G. hochzeit zu hülfe geben wollten, welches sie 38G. erstlich gar abschlugen, aber auf 38G. emsiges Repliciren, so ich anstatt 38G. reben mußte, haben sie bewilliget von der hube ein huhn und 2 Biertel haber; Geld aber zu geben, haben sie gar abgeschlagen, darüber 38G. sehr entrüstet worden, und sonderlich daß es von denen, darauf sich 38G. verließen und sie sich zuvor hoch erboten hatten, abgeschlagen werden sollte. 38G. aber stelleten es an seinen Ort und erkannten also etliche Leute falsches herzens, wie sie gegen 38G. gessinnet waren; nahmen zwar das wenige Geringe zu Gnaden an, es verwunden aber deren Etliche bei 38G. dies so lange nicht und in viel Zeit.

Demnach bie Fürstl. Sochzeit auf ben 24 Octobr, angesetzet ward und nunmehr bis babin bie Beit furg, befahlen 38.6. mir alles bies, mas gur Fürftl. Sochzeit nöthig, wie bas Ramen haben möchte, zu beftellen, auch beineben ber Gurftl. Dochzeit Ordnung aufe Papier gu bringen, wie es follte in Allem gehalten werben, fowohl mit ber Tranung, Geffion ber Fürften und Fürftl. Abgefandten. Wann benn bies ein groß ichweres Wert, Dube und Sorgen war, auf mich allein zu nehmen, habe ich mich berowegen jum bochften entschuldiget und mit biefem mich zu verschonen gebeten. Wann benn 38B. ihre Rathe alle bei fich hatten, ward endlich geschloffen, weil ich bas Marschall-Amt auf mir hatte, jo gebührete es mir ju berrichten, und ich murbe es mir nicht zu Spott thun, bag 38B. Frembe gu Diejem brauchen mußten, weil ich es wohl verftunde und verrichten fonnte. Derowegen jo nahm ich es im Ramen Gottes über mich, jo viel mir menichlich und möglich ju bestellen. Run follte viel bestellt werben und war fein Gelb vorhanden, berhalben war ber erfte Rummer, we Belb aufzubringen fein möchte. Derowegen jo ichidten 336. mein herr mich jum herzog Carl gen ber Delfen, 3FG. um Gelb gu leiben angufprechen. Wie ichwer es nun zuging, erhielt ich boch bei Bergog Carl, bağ er 386. auf Cleinoben und Retten 4000 Thaler ju leihen bewilligte, welche mir auch balb ausgezahlet wurden gegen Ginftellung ber Pfanber, je ich mit hatte. Darum, wie ich zu Saufe bin tommen, von 38B. angenehm gewefen, und haben 386. mir bas Gelb bei meinen Sanden, babon einzufaufen, gelaffen, außer 500 Fl. Ungr., fo 386. ju fich nahmen und Bergog Carl eines Schlages hatte ichlagen laffen, und befablen mir, alle Rothburft bavon einzufaufen und gu beftellen, wie ich benn balb folgenbe Stude einfaufte, und ausgegeben, als:

| Bor                                                | 50 Ochsen     |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 500        | Thir. |  |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|-----|-----|------|-----|----|----|------------|-------|--|
|                                                    | 87 Bacte(1)   |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 87         | =     |  |
| =                                                  | Gier einzufa  |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 22         | *     |  |
| :                                                  | allerlei Glaf |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 70         | =     |  |
| =                                                  | 160 Quart     | Honig        |        |        |     |     |      |     |    |    | 40         | 5     |  |
| =                                                  | 24 Stein B    |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 100        |       |  |
| *                                                  | Töppicht 2)   | • •          |        |        | •   |     | •    | ٠.  |    |    | 24         | *     |  |
| =                                                  | Roblen gum    |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 24         | 3     |  |
| =                                                  | allerlei Bür  | rz.          |        | •      |     |     |      |     |    |    | 420        | *     |  |
| =                                                  | Salz          | · .          |        | •      |     |     |      |     |    |    | 63         | =     |  |
| =                                                  | Bolgerne Ri   | indel v      | ınd G  | efäß   | e . |     |      |     |    |    | 40         | *     |  |
| =                                                  | harte Bech    | ju Fas       | sen .  | •      |     |     |      |     |    |    | 16         | £     |  |
| =                                                  | Zwiebeln .    |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 10         | =     |  |
| =                                                  | 100 Eimer     |              |        |        |     |     |      |     |    |    | <b>750</b> | =     |  |
| =                                                  | allerlei gem  | eine A       | usgab  | en     |     |     |      |     |    |    | 51         | =     |  |
| =                                                  | Rheinwein     |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 69         | =     |  |
| Dem Rüche-Meister einzukaufen                      |               |              |        |        |     |     |      |     |    | 26 | . 9        | Bigr. |  |
| Vor                                                | 150 Schöps    |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 225        | £     |  |
| =                                                  | Kälber        |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 50         | \$    |  |
| =                                                  | Bratfertel .  |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 15         | =     |  |
| zu                                                 | durren Gifd   | jen .        |        |        |     |     |      |     |    |    | 36         | \$    |  |
| por                                                | 3 Lagen Di    | usfatel      | ler .  |        |     |     |      |     |    |    | 50         | ,     |  |
| ٤                                                  | 100 Achtel    | <b>Сф</b> ор | 8      | •      |     |     |      |     |    | •  | 200        | =     |  |
| =                                                  | Laubanisch 1  | ind Ze       | rbster | - Bi   | er  |     |      |     |    |    | 26         | =     |  |
| =                                                  | Born Kreffe   | en 4) .      |        |        |     |     |      |     |    |    | 12         | =     |  |
| *                                                  | Seuf und r    |              |        |        |     |     |      |     |    |    | 6          | 5     |  |
| Bu Baudiß ist an Wildpret abgeholet worden, so ber |               |              |        |        |     |     |      |     |    |    |            |       |  |
| Şe                                                 | rr Abministe  | ator bo      | ıhin g | gejchi | đt, | hat | gest | and | en |    | 22         | =     |  |
| Conf                                               | ten ingemein  | us Aus       | aben   |        |     |     | •    |     |    |    | 35         | =     |  |

Summa 2788 Thir. 9 Bhr.

So brachte ich auch 376. meinem herrn bei ber Schwalmin zum hainau vor 6000 Thlr. Waaren von Sammet und Seiden zuwege zur Kleidung, wie denn die herzogin auch über 7000 Thlr. hoch Seiden-Waaren bei der Schwalmin nahmen, und wurden meines herrn Junker in weiß seiden Atlas Wämser und rothsammet Galiotten, sowohl dazu von gutem eingesprengtem Tuch ein Mantel mit Sammet-Aufschlägen und breiten Schnüren gebrämet, gekleidet; ebenermaßen waren 376. Jungen auch gekleidet. Sonsten aber das ganze hofgesinde ingemein von schönem

<sup>1)</sup> Die Bale ift ein großes langwolliges Schaf, bas man für einen Baftarb von Schaf und Ziege hielt. 2) Töpfe. 3) Rellen C. 4) Parmefan Rife C.

Tuch mit Sammet gebrämet, Mantel und Reitrode gegeben, die hosen mit rothen und weißen Kated burchzogen, und die Wämser, jo von Barchen, auch mit Sammet gebrämet. 38B. aber haben ihr Königs. Kleiber machen laffen, mit Gold und Silber gestickt, daß bas Brantfleid über 1500 Thir. gestanden.

Wie ich nun Solches in Vorrath nicht mit wenigen meinen Sorgen und Mühe zuwege gebracht, habe ich beineben auch die Ordnung der ganzen Kürstl. Hochzeit aufs Papier gebracht<sup>1</sup>) und IFG. zum Berathsichlagen eingegeben, darinnen denn IFG. neben den Räthen fast feinen Mangel gesunden. Nichts besto weniger schickten sie sie gen dem Brieg Herzog Jockeim zu, es ward aber auch daran nichts verbessert. Derowegen so ward mir andesohlen, die Sachen also allenthalben der Ordnung nach ins Wert zu richten. Was mir nun dies vor Sorgen hat gegeben, ist leichtlich abzunehmen, daß es nicht Gans-Gier auszubrüten sind gewesen.

Nach Solchem habe ich balb auf 800 Pferbe einfouriren tassen und ist tein Losement in der ganzen Stadt, auch vor den wenigsten gewesen, so ich nicht selbst besichtiget habe, dabei ich etliche Tage zugedracht habe. Ferner so habe ich im Schweidnissischen Keller angeordnet, daß 100 Tische Knechte allda sollten gespeiset werden, dazu ich denn Küchen aufschlagen lassen. So habe ich auch in der Stadt etliche Gebräue Bier bräuen lassen und in Schweidnissischen Keller geleget, wie nichts weniger zu Hose mit dem Gebräu auch versahren worden. So sind zu Goldberg ingleichen etliche Malter verbrauen worden, so ich verordnet, daß also ein Borrath von Vier mit dem Schöps allenthalben ist gewesen 872 Achtel Vier zusammen gerechnet.

Dies alles bestellte ich allein, und nicht ein einiger Mensch war, so etwas mir hätte geholsen, welches mir Alles von meinen Wiberwärtigen beschahe, daß ich sollte zum Spott mit gesetzt werben; benn sie vermeinten, es würde mir unmöglich sein, allein Solches zu bestellen, sondern würde müssen ihres Rathes bedürfen. Es lief mir zwar die Zeit unter den Händen weg und kam der Tag der Hochzeit schnelle herbei, jedoch ward es gleichwohl mit Gottes Hülfe allenthalben also angestellt und geordnet, daß wie der Tag nun herbeikam, mich nichts grausen ließ. Den 21 und 22 dito kamen allbereit Fürstl. Gesandten aus dem Reich an, allba ging meine Marter bald an.

Den 23 bito Morgens aufs Früheffen find 3FG. herzog Jodeim Friedrich jum Brieg mit 70 reifigen Roffen und etlichen Bagen, als in einer Summa mit 136 Roffen, antommen, habe 3FG. ich entgegen reiten muffen und habe 92 reifige Roß gehabt und habe 3FG. angenommen.

<sup>1)</sup> fehlt B.

3ch habe baburch bei 3KG. eine große Gnabe eingeleget, baß ich 3KG. so ftattlich angenommen; benn 3KG. wohl gewußt, baß es aus meiner Anstellung hergestoffen sei. Beil die herren nun noch bei Tische sind, tommt Pfalzgraf Friedrichs Gemalin auch au, der ich habe verordnet entgegen zu reiten mit 20 Pferden, weil es mir selber anderer Unmuße halbet auszureiten unmöglich gewesen.

Des anbern Morgens haben fich 376. mein Berr als ein Branti gam follen ausftaffiren, wie fie ber Braut entgegen reiten, barum mit Solches ingleichen auferleget war, ben Wegenritt gu bestellen. Gind bero wegen Morgens um 6 Uhr bie Lanbichaft auf bem großen Gaal beichieben worben und ihnen auferleget, was ich mit ihnen wurde schaffen, follten fie gehorsamen; allba ich in Beisein einem Beben bies, mas er verrichten follte, fein Umt angemelbet und fie jum Begenritt auszuftaffiren bodlid ermabnet, und habe nach Tifche um 1 Uhr wohl und icon geputte Reiter, 182 Bferbe, ins Gelb gebracht; jo haben 38. Bergog Bobeim Friedrich auch 70 reifige Rog gehabt. Gint aljo 386. mit 12 Trommeter und Reffeltrommel 'nausgeritten und bie Brant bei Runig burch 3869. Bergog Boadim Friedrich annehmen laffen, und alfo in ber Bracht im Bredlifden Sage 'nauf gezogen und jum Golbbergifchen Thor 'rein tommen. Da benn am Golbbergifchen Thore 24 Trabanten geftanben, welche auf Brant und Brantigam gewartet in ihrer gefarbten Rleibung, fewohl auf bie Braut 12 Berfonen von Abel, fo neben ber Braut Bagen in fcmargen Sammet-Mügen find gegangen, wie benn auch bie Stadt in ihrer Ruftung gewesen und vom Golbbergischen Thore an bis auf die Schlogbruden in Ruftung geftanben, und find 50 Satenfchuten von Golbberg und Liben hier gewesen, fo biefelbigen Tage bie Bachen an Tag und Nacht gehalten haben. 3ft alfo bas Guritt. Ehrenfest mit großer Bracht angefangen worben, wie nichts weniger bei ber Tranung Diefelbe Bracht verfolget ward; benn wegen Orbnung und Gebung ber Stellen ben Gurfit. Ge fandten bat fiche 4 Stunden in die Racht verzogen, bavon meine befdrie bene Orbnung, jo bei ber Guritt. Rangelei ift, mit Debrem bejaget. 3ft bernach alfo nach gehaltener Traunng bei ber Mablgeit eine lange Burfil. Tafel auf 4 Borichneiber gehalten worben im Bartgimmer, barinnen geipeifet warb, an welcher Tafel alles Fürftl. Berjonen, herren und Abge fandten gefeffen; fo find im Frauengimmer gwo runbe Tafeln auf Fürftes und fonften 8 Tifche mit Franenzimmer gespeiset worben; in ber großen Sofftuben aber 32 Tijche von Abel, in ber Gurftl. Rangelei zwei Tijde. und im Schweidnigischen Reller Luechte 110 Tifde, obne was jenften in Ruche, Badhaus, Gilber Rammer und Rent Rammer gewejen, jowell allenthalben 9 Tifche Magbe. In ber Sofftuben unter bem Ther find reifige Rnechte gespeifet worben 24 Tifche, fo find ber Letten auch allegeit in 5 Tifche Juntern und 8 Tifche Andere gewesen.

Diese Last, wie gemeldt, hat gänzlich auf mir gelegen; benn obwohl an jedem Ort Unter-Marschälle sind verordnet gewesen, haben sie doch ohn mein Borwissen nichts thun wollen noch angeordnet, sondern sind noch dazu schläfrig und nachlässig gewesen; und weil denn bald den ersten Abend die große Unordnung vorlief wegen der Trauung, hing solches die ganze Hochzeit an, also auch, daß am Hochzeittage die Morgen-Mahlzeit um 7 in der halben Uhr Abends angefangen ward zu speisen, aus Ursachen, daß die Heren lange schliefen, hernach mit dem Frühstücke verzogen, die Brestigt auch Zeit hinnahm und letzlich sich mit Ueberantwortung der Geschenke sich so lange vorzog, da denn IFG. große Berehrungen bekamen, die über 5000 Thlr. anlausen, und sind die Herren diese Tage über sehr fröhlich und lustig gewesen, davon ich Tag und Nacht Unlust gehabt. Den 28 dito ist ein stattlich Feuerwert im Schloß gehalten worden, welches 500 Thlr. und brüber gestanden, welches den Herren eine Freude gab und ging glücklich ohne Schaden ab.

Den 29 bito frühe gaben IFG. mir 500 Thir., daß ich nur Köche') und ander Gesindlein möchte absertigen; habe also diese Hochzeit über mit Mühe und Sorgen zugebracht, ob ich wohl am Hochzeittage frühe so trant ward, daß ich Beisahr hatte, der Schlag hätte mich troffen, dennoch half mir Gott, daß es besser ward und das Besen bis zum Ende der Hochzeit verrichten tounte. Ist also die Hochzeit mit Fürstl. Solennitäten in Friede verbracht worden, und hat IFG. solche Hochzeit mit Kleidung und allen Ausweindungen neben dem Aufgang in Küche und Keller über 14000 Thir. gestanden, wie solches die Register ausweisen.

Ichrt, so king und geschickt, als er immer seine könnte und wollte, daß er eine folche Last allein, eine Fürstl. Hochzeit zu bestellen, auf sich nehme, als ich gethan habe; verwinde auch Solches an meinem Gesund nicht, so lange ich lebe, und habe doch vor meine große Mühe und Sorgen nichts mehr, als einen Ring, 6 Thir. werth, und einen Kranz bekommen; Gott aber hat mir boch die Gnade gegeben, daß ich es meinen Abgünstigen zuwider verrichtet habe und mehr Ehre als Schande eingelegt; sage derhalben der h. Dreisaltigkeit vor solche verliehene Gnade Lob und Dank, daß ich die 4 Wochen, weil ich mit der Hochzeit umging, aussstehen mögen.

Den 30 Octobr. ziehen 3FG. mit ber Herzogin und ben Herren Pfalzgrafen nach Wohlan, laffen mich aber babeim, die Sachen zurecht zu bringen, auch die Rechnungen bes Aufganges aufzunehmen, damit ich auch etwas ausruhen möchte, und bies, was weiter von Nöthen, bestellen, weil beibe Pfalzgrafen bald wieder zurück langen würden.

Den 1 Rovembr. find 386. allein von Bohlau wieber gurudtommen,

<sup>1)</sup> Riiche 23.

vielleicht auch von der schweren Arbeit, so 37G. gehabt, etwas auszurnhen und ihr also Remission zu nehmen. Den 5 Nov. sind 37G. die herzogin und Pfalzgraf Otto heinrich wieder allher zugelanget, ist meine Unruhe bald wieder angegangen, denn ich dem Pfalzgrafen habe entgegen reiten müssen, und sonsten mir wieder große Mühe und Laufens gegeben. Den 9 dito ist Pfalzgraf Otto heinrich weggezogen, und den 9 dito Abends dagegen Pfalzgraf Triedrich wieder ankommen, dem ich abermal habe entgegen müssen reiten, und hat sich die Muhe weiter gehäuset. Bei solchem Auf- und Abziehen ist IFG. ein Großes aufgangen. Es ist aber gemeldter Pfalzgraf den 14 weggezogen, da IFG. mein herr ihm das Geseite dis gen dem Hainau gegeben, und sind den 15 wieder gen Liegnit kommen; allda habe ich mit dem Pfalzgräflichen Hosmeister einen starten Trunk gethan, nach Solchem ist die Fürstl. Hochzeit erst geschlossen worden.

Der Pfalzgraf verehrete mir einen Lecher vor 32 Thir. wegen meiner Mühe, so ich habe getragen, hielt sich in seiner Böllerei recht. 3ch habe Gottlob keinen Anstoß auf ber Hochzeit mit Niemandem, außer Henzel Areiselwigen, 3FG. Rath, gehabt, barin ich boch recht war, 3FG. aber unternahmen Solches balb burch herrn Samson Stangen.

Den 16 dito sind 33G. mit ber Herzogin nach Wohlan gezogen, allba haben die Herzogin ihre Sachen richtig gemacht und ihre Risten und Raften nach Liegnitz abführen lassen; sind ben 26 dito wieder kommen und zur Liegnitz geblieben, mich aber haben 3FG. diesmal zu Hause gelassen, bei ber Hoshaltung. Inmittelst und baneben bin ich mit Herrn Samson Stangen, Hauptmann, den 22 Nov. nach Offig, des Schwenkselbes Testament zu publiciren, gen Lüben auf die Rathse Rur, beineben ben Pfarrherrn allba einzuführen, gezogen, sowohl zu Kunitz die Grenze zu besichtigen, und bin ben 25 dito heimsommen; wie denn 3FG. den 26 dito von Wohlau neben dero Gemalin wieder allbier zugelanget sind.

Den 27 bito kommt Herzog Franz ber Alke mit 50 Roß aus bem Reich allhero, zeucht nach Ungarn, welchem ich auch entgegen reiten muffen und annehmen, hat sonsten zween Fürsten bei sich gehabt und ist ein groß Gefäuste gehalten worden; welches mir hinwieder nicht wenig Sorgen gemacht, weil der Borrath war aufgegangen. Den 30 dito zog Perzog Franz wiederum weg. Mein Herr haben 3FG. durch mich den Perzog Franz und den Derzog von Teschen, wegen 3FG. meines Herrn ersten Gemahl Ehegeldes und Hochzeit- Unkosten besprechen laffen, sich mit 3FG. abzusinden, es hat aber keine rechte Antwort wollen erfolgen.

Den 17 Decembr. ift ein Fürstentag gewesen, babin 386. find ge zogen; weil ich aber in 386. Sachen zu thun gehabt, bin ich babeim ge blieben und sonsten 386. Sachen verrichten muffen, auch vor bie hefhaltung hinwieder einzuschaffen.

Unterbeß kommt der Herzog von Braunschweig allher mit 32 Pferden, beffen Wirth habe ich sein muffen im Abwesen IFG.; habe Solches IFG. sobald nach Breslau berichtet. Es ist ein toller Herr gewesen, er hat mich den ersten Abend todt saufen wollen, auch also zugesetzet, daß ich auf ben Morgen ihm nicht habe können noch wollen auswarten. Sind IFG. also den 24 dito von Breslau anheim kommen, und hat den Abend noch mein Herr mit dem thörichten Fürsten einen starken Rausch getrunken, ist herenach die Feiertage über bei IFG. verharret und den 28 dito weggezogen, dessen IFG. und ich wohl zusrieden waren, daß sie den Narren geloseten, denn er diese Feiertage seltsame Händel ansing, welche nicht fürstlich waren; mein Herr mußte dazu stille schweigen. Er hatte einen Trommeter, der ritt den Wendelstein 'nauf dis in die große Bastei vor Tisch und blies, ritt auch wieder 'runter, und kam ohn Schaden davon. Behütet also Gott die Gottlosen wunderlich, sowohl als die Frommen.

Den 31 bito find IFG. vom herrn Stangen zu Gaste gebeten sammt beroselbigen Gemalin, allba find IFG. lustig und guter Dinge gewesen, sehr gesoffen und getanzet, und sind IFG. in voller Nacht 1) wieder 'reingezogen; bin unter den Rathen allein mitgewesen.

In biesem 94 Jahre hab ich große Reisen gethan, also baß ich 166 Tage gar nicht baheim bin gewesen, zubem so habe ich auch muffen in meinem Dienst bie ganze Poshaltung bestellen, Rechnung aus Rüche, Reller, Bachaus und Rentkammer nehmen, auch ben Justizsachen beiwohnen helsen, bie Fürstl. Hochzeit allein anordnen, verrichten und bestellen muffen, daß ich also dies Jahr ein mühseliges Wesen geführet und nuruhigen Dienst gehabt und gewiß im Schweiß meines Angesichts mein Brod gessen.

In meinen Sachen hat es mir sonsten zum Besten nicht ergangen, mngeacht baß ich neben meinem lieben Weibe bies Jahr über bei ziemlicher Gesundheit gewesen; dann ich vor meine Schwäger, die Schellendorf, so- wohl vor Jocheim von Salzan, wegen Bürgschaft halber viel Geld geben müssen, welches mir zum höchsten Nachtheil und Schaben ist kommen. So bin ich in meines Batern Schulden auch hoch geplaget, sonderlich wegen Christoph Schweiniges Erben tribuliret worden, daß ich also bei großer Mühe auch meine eigene Sorgen gehabt, und mit Sorgen und Borgen nähren müssen. Gott aber hat mir verliehen, daß ich erstlich IFG. Sachen, so mir andesohlen (ungerühmt) wohl verrichtet habe und die große Mühe ausstehen mögen; so hat mir Gott auch aus meiner Bürgsschaft geholsen, daß ich mit Geldansbringen und sonsten habe fortkommen mögen wunderbarer Weise, und meine Ehre, daran mir zum höchsten geslegen, gerettet habe.

So hat mir Gott auch verliehen, daß ich alle meine Wiberwärtigen

۱) 🖛

obgesieget und meine Ehre behalten. Ferner so hat mir Gott auch das tägliche Brod neben meinem lieben Beibe bescheeret, denn mir auf meinem Miethgute Purschau gewachsen ist Korn 117 Schod, davon ausgedroschen 22 Malter 7 Scheffel 3 Biertel. Beizen ist mir gewachsen 12½ Schod, davon ausgedroschen 2 Malter 10 Scheffel. Haber ist gewachsen 108 Schod, davon ausgedroschen 48 Malter 11 Scheffel. Gersten ist gewachsen 17 Schod 1 Mandel, davon ausgedroschen 3 Malter 9 Scheffel. Erbsen sind mir 6 Scheffel gewachsen, Flachs 170 Kloben. So hat mir das Rindvich und Schafe auch ziemlich gestanden, daß also dies Jahr der Empfang gewesen 425 Thir., dagegen habe ich das Miethgeld abzurechnen, so 325 gewesen, und ohne dies, was ich sonsten ins Haus genommen und verthan habe, welches mir hat helsen Haus halten. Bor solche erzeigte Gnade und Bohlthaten sage ich der heil. Dreisaltigkeit Lob, Ehre, Preis mb Dank, der verleihe und gebe mir serner, was mir an Leib und Seele gut ist, Amen.

Dies Jahr hat man bas Getreibe im gemeinen Rauf gefauft: ben Scheffel Weizen zu 2 Thir., Korn zu 1 Thir. 22 Bfigr., Gerften zu 1 Thir., haber zu 24 Bfigr.

Das 95 Jahr fange ich in meinem Hof-Marschallbienfte und sonsten Rathsbestallung in Gottes Namen ben 1 Jan. wiederum an, dazu wolle mir die h. Dreifaltigkeit Glud und heil verleihen und mir alle meine Sachen zum Besten ausführen.

Den 3 Jan. sind IFG. mit 3 Kutschen nach ber Oblan und Dele zu ziehen auf, und halten bas erste Nachtlager zu Leubus, alldahin sind IFG. die Zeitung kommen, daß den 2 bito Morgens um 9 Uhr die alte Herzogin zu Brieg, eine geborne Markgräfin, gestorben sei; berowegen so haben IFG. mich vorsallender Sachen halber zurück nach Liegnitz geschiebet, derselbigen Obliegen zu verrichten, IFG. aber sind nach der Dele sortgezogen und sind den 12 bito wieder anheim kommen. Immittelst habe ich die Hofhaltung bestellt und in IFG. Schuldwesen mit Ausbringung Geldes Richtigkeit machen müssen. Den 17 dito bin ich neben dem Paupt mann auf die Rathskur gen Goldberg gezogen, auch andere Händel verrichtet und die Goldbergische Rechnung wegen der Schulden.) Einkommen, sowohl IFG. Renten angenommen, den 19 dito heimkommen.

Den 21 bito habe ich auftatt 38G, mit ben herren Ranipern um bas Dorf Algenau gehanbelt und ben Rauf geschloffen, bag 38G, foldes Dorf jum Gröbigberg haben bekommen.

Den 24 bito ift ein Landtag gehalten worben wegen ber Contribution

<sup>1)</sup> Schulen C.

ber Fürftl. Anlagen; man bat fich aber bes Mobells, wie und auf mas

Den 29 bito find 3FG. neben berselben Gemalin mit 4 Kutschen und 6 reisigen Rossen nach bem Brieg auf bas Fürstl. Begräbnis ber alten Herzogin, ba ich ingleichen mitgemußt, und ist ein Fürstl. Begräbnis gewesen und sonsten prächtig zugegangen; ben 5 Febr. sind 3FG. hin-wieder anheim kommen. Diese Reise ist mir ohne Mühe nicht abgegangen, und 3FG. haben barunter verzehret 43 Ther. 19 Whar.

Den 8 Febr. haben 3F. bie Raths - Rur allhier gehalten, ba ich benn wegen 3F. reben muffen, allba ein groß Gefäufte gehalten worben.

Den 10 bito bin ich neben Sanptmann Stangen zu Einnehmung bes Dorfs Algenau auf ben Gröbigberg gezogen und bie Leute zu Algenau bie Erbhulbigung thun laffen, ben 12 wieder anheim fommen.

Den 24 bito haben sich 3FG. mein gnäbiger Herr bei mir angegeben, mit mir auf ben Abend sammt berselbigen Gemalin und Frauenzimmer zu effen, ba benn ohnebies andere gute Leute bei mir auch gewesen, also daß ich zu 3 Tischen gehabt. 3FG. sind fröhlich, lustig und guter Dinge gewesen und einen Tanz geheget, und ist dabei ein starter Trunt gefallen, da mir denn diesen Abend 3 Eimer und 4 Töpse Wein sind ausgetrunten worden und hat mich dieser Abend über 30 Thir. gesstanden. 3FG. haben sich großer Gnade gegen mir erboten.

Den 22 Febr. sind IFG. zum Alexander Stosch gen Kreidelwitz gezogen, ihn zu besuchen, ba ich denn auch mitgemußt, und bin hernach auf eine Stunde gen Purschau gezogen; IFG. haben allba sonsten nichts, als das Trüntlein zu suchen, zu thun gehabt, welches sie auch gefunden, und sind IFG. den 24 dito anheim kommen, und ist allba ein groß Gesäufte gehalten worden.

Den 28 bito ift abermal in bem Liegnisischen Schuldwesen ein Landtag gehalten worden, aber gänzlich ohne Rutz zergangen, benn Niemand wollte Gelb geben. Den 2 März bin ich am Fieber frank worden, es hat aber über 10 Tage nicht gewähret und mich Gottlob wieder verlassen. Den 3 Martii sind ISG. wieder nach Wohlan gezogen, solches gänzlich abzutreten, ich aber bin daheim verblieben; den 7 dito sind ISG. wieder allhero kommen.

Den 13 bito ift hinwieber ein Landtag gewesen, ist abermal nichts verrichtet worden, nur daß die Zeit damit vergangen ist worden; denn die Bornehmsten im Lande und auf die IF. am meisten traueten, hatten feine Lust zum Geldgeben; ich habe vor IFG. reden müssen den Landtag über. Den 15, 16, 17 und 18 dito sind große Parteihändel gewesen, darunter auch Ehren-Händel, und haben IFG. täglich fremde Leute bei sich gehabt, daß also IFG. viel ist aufgangen, mir aber Müse und Ungelegenheit gemacht. Auf den 20 dito habe ich zu Bressan in der Kuckel

witer Sachen einen Borbescheib gehabt; ob ich wohl mit meinen großen Untoften zur Stelle bin gewesen, so hat es boch nicht können vertragen werben, bin also ben 22 bito beimkommen.

Nachbem 3F.. als wohl wir Diener eine Zeit lang im Luber gelegen, haben wir Alle anch eines fromm werben wollen, und sind ben 23 bito 3F.. neben bem Fürstl. Frauenzimmer, ich und bas ganze Hosgesinde zum Nachtmal bes herrn gegangen. Den 26 Martii ist Christoph Schweinichen von Prinsnig zu Eisborf sein Beib gestorben, welcher mich zum Begräbnis gebeten; habe aber wegen 3F.. Sachen nicht abkommen mögen.

Bon gemelbter Zeit bin ich mehrtheils zu Hause gewesen, 336. Sachen obgelegen, sowohl bei ber Kanzelei ber Händel abgewartet; bis auf ben 11 April habe ich Berlaub von 336. gebeten und bin nach Burschau gezogen, meine Wirthschaft zu bestellen, und bin auf Absorberung 336. ben 16 wieder zu Hause gelanget und bis auf ben 22 baheim gewesen, ber Sachen, so 356. mir auflegeten, beigewohnet und was einem Diener und Rath gebühret, verricht, daß 356. damit zusrieden und ein Wohlgefallen daran hatten.

Demnach 3FG. hohe Nothburft war, daß sie in ihren beschwerten Sachen an den Kais. Hof schicken, derowegen FG. an mich begehrten, daß ich Solches zu verrichten auf mich nehmen und dazu gebranchen wollte lassen. Wiewohl ich es FG. gänzlich abschlug, dennoch so gaben sie mir so gute Worte, daß ich es bewilligte, wiewohl mit meinem großen Schaben, und zwar mit FG. selbst weuigem Frommen, weil FG. sonsten im Hoswesen Niemanden, so es versorgen konnte, hatte. Derowegen so sertigten mich FG. den 23 Aprilis ab mit Eredenzschreiben an FM. und die Herren Officierer, folgende Puncte zu verrichten.

Der erste Punct war, baß ich 3KM. berichten sollte, welchergestalt im Liegnitischen Schuldwesen mit ber Landschaft ein Bertrag geschlossen wäre worden, berowegen unterthänigst zu bitten, baß 3KM. Herzog Carln zur Delsen und Herrn Seifried von Promnitz zu Commissarien verordnen wollten, ben beschlossenen Landesvertrag wegen Zahlung ber Liegnitischen Schulden fortzuseten, badurch 3KM. und andere Schulden gezahlet, der Ansang gemacht und zu contribuiren bewilliget würde.

Bum andern IMM. unterthänigst zu bitten, daß fie bie gesammlete hand ber Fürstenthumer Liegnit und Brieg confirmiren und bestätigen wollten.

Bors britte, baß IRM. ber Herzogin Leibgebinge, so zuvor auf 24000 Thir. gerichtet, anjego aber auf 32000 Thir. bestätigen wollten und bieselbige Fürstl. Heiratsnotul zu confirmiren.

Bore vierte, JADR. unterthänigst zu ersuchen, 3F.G. ben alten Steuer-Rest, so fie aus ber Rammer schulbig, an benfelbigen Steuer

Reftonten 20000 Thir. nachzulaffen, welche vor vielen Jahren verfeffen und bei ben vorgehenden Fürsten fteben blieben.

Bors fünfte, bei 3RM. anzuhalten, baß fie 3FG. bie Berrichaft Barchwit um 36000 Thr. faufsweise zutommen wollten taffen.

Biewohl nun diese Buncte alle schwer und hoch waren, bennoch nahm ich sie auf mich zu sollicitiren, weil mir sonderlich IBG. auch gnädige gute Worte gaben. Bin also den 24 April. zur Liegnit aufgewesen und den 28 dito zu Prag ankommen und auf die kleine Seiten zu den 3 Gloden eingezogen, mich auch hernach bei den Herren Officierern mit meinen Eredenzialen angegeben, ihnen die Sachen vorgebracht und um Beförderung angehalten, sonderlich aber bei Herrn Rumpf höchlich gebeten, mir bei IRM. unterthänige Audienz zuwege zu bringen, welches er auch alles Fleißes zu thun erboten. Habe derowegen inmittelst den Herren Officierern fleißig aufgewartet, auch etlichermaßen meiner Werbung Inhalt entbecket.

Den 6 Mai Morgens fommt ein Trabant, saget mir die Audienz bei IRM. zu haben an, sollte Morgen um 8 Uhr auswarten, da ich mich denn auch gehorsamst einstellte und dazu gefaßt machte. Bald nach dem Schlag der 8 Uhr werde ich aus dem gewöhnlichen Bartzimmer in IRM. Border-Kammer gesordert, da höreten IRM. mich die Nothburst, da ich denn die Sachen erzählet und alle Puncte fürzlich referiret und übergab sie mit weiterer Aussührung schriftlich. Darauf ward ich von IRM. gnädigst beschieden, ich sollte nicht lange ausgehalten werden, und einen gnädigen Bescheid bekommen.

Es gaben 3FG. mir etliche Relchlein 1), als 7 filberne vergolbte Becher, die ich zu besserer Beförderung der Sachen, wo ich sehen würde, daß es von Nöthen wäre, verehren sollte, welche ich anch alse austheilete, als Herrn Mollern Kais. Secretario, sowohl Trosten Secretario, dem Reichs-Bice-Kanzler, welcher sich großer Förderung erbot, dem Herrn Tappen Kammerdiener, und förderte daneben die Sachen, was mir möglich, wie denn auch die ganze Sache am dritten Tage von RM. in die Kanzelei tommen ist. Ging zu Gaste zu den Herren Officierern und Kammer-Herren, und hielt täglich an, wie ich abgesertiget möchte werden.

Immittelst weil ich am Rais. Hofe IFG. Sachen am treulichsten und fleißigsten befördere, werbe ich bei meinem angewendeten Reiß bei IFG. burch bose Berlaumder und Mäuler fälschlich angegeben, sam ich in IFG. Sachen nicht fleißig ware, wurde auch IFG. nichts ausrichten, allein Gelb verzehren. Darum schrieben IFG. unterschiedich, ich sollte mir IFG. Sachen angelegen sein lassen, so lieb, als mir meine Seele ware; wurde

<sup>1)</sup> Bollen Rüchlein B.

wißer Sachen einen Borbescheib gehabt; ob ich wohl mit meinen großen Untoften zur Stelle bin gewesen, so hat es boch nicht fonnen vertragen werben, bin also ben 22 bito heimfommen.

Nachbem 3FG. als wohl wir Diener eine Zeit lang im Luber gelegen, haben wir Alle auch eines fromm werben wollen, und find ben 23 bito 3FG. neben bem Fürstl. Francuzimmer, ich und bas gauze Hofgesinde zum Nachtmal bes herrn gegangen. Den 26 Martii ist Christoph Schweinichen von Prinsnig zu Eisborf sein Weib gestorben, welcher mich zum Begräbnis gebeten; habe aber wegen 3FG. Sachen nicht abkommen mögen.

Bon gemelbter Zeit bin ich mehrtheils zu Hause gewesen, 38G. Sachen obgelegen, sowohl bei ber Ranzelei ber Händel abgewartet; bie auf ben 11 April habe ich Berlaub von 38G. gebeten und bin nach Burschau gezogen, meine Wirthschaft zu bestellen, und bin auf Absorberung 38G. ben 16 wieder zu Hause gelanget und bis auf ben 22 baheim gewesen, ber Sachen, so 38G. mir auflegeten, beigewohnet und was einem Diener und Nath gebühret, verricht, daß 38G. damit zusrieden und ein Wohlgefallen baran batten.

Demnach 33G. hohe Nothburft war, daß sie in ihren beschwerten Sachen an den Kais. Hof schicken, derowegen 33G. an mich begehrten, daß ich Solches zu verrichten auf mich nehmen und dazu gebrauchen wollte lassen. Wiewohl ich es 33G. gänzlich abschlug, dennoch so gaben sie mir so gute Worte, daß ich es bewilligte, wiewohl mit meinem großen Schaden, und zwar mit 33G. selbst weuigem Frommen, weil 33G. sonsten im Hoswesen Niemanden, so es versorgen konnte, hatte. Derowegen so sertigten mich 33G. den 23 Aprilis ab mit Credenzschreiben an 3AM. und die Herren Officierer, solgende Puncte zu verrichten.

Der erste Bunct war, daß ich 3KM. berichten sollte, welcherge stalt im Liegnihischen Schuldwesen mit der Landschaft ein Bertrag geschlossen wäre worden, berowegen unterthänigst zu bitten, daß 3KM. Herzog Carln zur Delsen und Herrn Seifried von Promnit zu Commissarien verordnen wollten, den beschlossenen Landesvertrag wegen Zahlung der Liegnihischen Schulden fortzuseben, dadurch IKM. und andere Schulden gezahlet, der Anfang gemacht und zu contribuiren bewilliget würde.

Bum andern IRM, unterthänigst zu bitten, baß fie die gesammlete hand ber Fürstenthumer Liegnit und Brieg confirmiren und bestätigen wollten.

Bors britte, daß IRM. ber Herzogin Leibgebinge, so zuwer auf 24000 Thir. gerichtet, anseho aber auf 32000 Thir. bestätigen wollten und bieselbige Fürstl. Heiratsnotul zu confirmiren.

Bors vierte, 3RM. unterthänigst ju ersuchen, 3F.G. ben alten Steuer-Reft, so fie aus ber Kammer schulbig, an benfelbigen Stener

Reftanten 20000 Thir, nachzulaffen, welche vor vielen Jahren verfeffen und bei ben vorgebenben Fürften fteben blieben.

Bors fünfte, bei 3RM. anzuhalten, baß fie 3FG. bie herrichaft Barchwig um 36000 Thir. faufeweise zufommen wollten laffen.

Biewohl nun biese Puncte alle schwer und hoch waren, bennoch nahm ich sie auf mich zu sollicitiren, weil mir sonderlich IFG. auch gnädige gute Worte gaben. Bin also den 24 April. zur Liegnit aufgewesen und den 28 dito zu Prag ankommen und auf die kleine Seiten zu den 3 Gloden eingezogen, mich auch hernach bei den Herren Officierern mit meinen Eredenzialen angegeben, ihnen die Sachen vorgebracht und um Beförderung angehalten, sonderlich aber bei Herrn Rumpf höchlich gebeten, mir bei IRM. unterthänige Andienz zuwege zu bringen, welches er auch alles Fleißes zu thun erboten. Habe derowegen inmittelst den Herren Officierern fleißig aufgewartet, auch etlichermaßen meiner Werbung Inhalt entbecket.

Den 6 Mai Morgens kommt ein Trabant, saget mir die Audienz bei IRM. zu haben an, sollte Morgen um 8 Uhr auswarten, da ich mich denn auch gehorsamst einstellte und dazu gefaßt machte. Bald nach dem Schlag der 8 Uhr werde ich aus dem gewöhnlichen Bartzimmer in IRM. Border-Kammer gesordert, da höreten IRM. mich die Nothdurst, da ich denn die Sachen erzählet und alle Puncte fürzlich referiret und übergab sie mit weiterer Aussührung schriftlich. Darauf ward ich von IRM. gnädigst beschieden, ich sollte nicht lange ausgehalten werden, und einen gnädigen Bescheid bekommen.

Es gaben 3FG. mir etliche Kelchlein<sup>1</sup>), als 7 filberne vergoldte Becher, die ich zu besserer Beförderung der Sachen, wo ich sehen würde, daß es von Nöthen wäre, verehren sollte, welche ich auch also austheilete, als Herrn Mollern Kais. Secretario, sowohl Trosten Secretario, dem Reichs-Bice-Kanzler, welcher sich großer Förderung erbot, dem Herrn Tappen Kammerdiener, und förderte daneben die Sachen, was mir möglich, wie denn auch die ganze Sache am dritten Tage von IKM. in die Kanzelei fommen ist. Sing zu Gaste zu den Herren Officierern und Kammer-Herren, und hielt täglich an, wie ich abgesertiget möchte werden.

Immittelst weil ich am Rais. Hofe IFG. Sachen am treulichsten und fleißigsten befördere, werde ich bei meinem angewendeten Reiß bei IFG. burch bose Berläumder und Mäuler fälschlich angegeben, sam ich in IFG. Sachen nicht fleißig ware, wurde auch IFG. nichts ausrichten, allein Weld verzehren. Darum schrieben IFG. unterschiedlich, ich sollte mir IFG. Sachen angelegen sein laffen, so lieb, als mir meine Seele ware; wurde

<sup>1)</sup> Sollen Rüchlein B.

ich nun 38G. guten Bescheid erlangen, so wollten es 38G. mit Gnaben erfennen, wo auch nicht, so wollten fie mich wiffen zu finden.

Bann ich benn von folder gemelbten Angebung nichte mußte, und tonnte boch aus 38. Schreiben auch mahrnehmen, bag es allerbinge nicht richtig fein mußte, fdrieb ich 386. binwieber einen ziemlich fcarfen Brief, enticulbigte mich, bag mir fein Unfleig tonnte gugemeffen werben, mußte alfo bei 380. mit Ungrund angegeben werben, und biejenigen, jo foldes 386. anzeigten und gubrachten, bielte ich vor leichte Leute. Darum bate ich, 38B. wollten foldem nichtigen Borgeben feinen Glauben geben, noch folde Ohrenblafer boren; benn ich thate bies, mas einem ehrlichen Manne gebühre, welches ich mit ben Berren Raif. Officierern und Rangelei verführen wollte; ich gabe mich aber bierbei jum Beichluß baneben farlich an, weil ich fpurte, bag ich über angewandten Bleig noch Ungnade erwarten follte, bağ ich wollte bavon ziehen und 38G. Gachen liegen laffen, 38G. möchten einen 'nauf ichiden, ber es beffer beforberte, benn ich. Bubem fo fonnte auch Niemand miffen, ob ich leer ober verrichteter Gachen mit guter Erpebition abideiben mochte, benn Coldes noch bei ben Berren Officierern und Raif. Rangelei ftunbe, 386. aber follten mir 400 Thir. ichiden, bamit ich Gebubr in bie Raif. Rangelei geben mochte, benn ohne Gelb wurde ich, noch Reiner, aus ber Raif. Rangelei mas befommen, und um bie Berrichtung mich befümmern laffen, auch ber Zeit erwarten, bie ich anheim fame, und alebann von meinen Berrichtungen urtheilen, und wie ferner mein Schreiben Inhalts gewesen.

Bie 38G. gemelbtes mein Schreiben befommen, wiffen fie fich in mich nicht zu richten, schreiben mir aber in bem andern was gnabiger und begehren gnabig, ich wolle Fleiß anwenden, bag 38G. was verrichten möchte, ba fie benn auch wohl an meinem Fleiß nicht zweiselten.

- 1) 3ch erhielt aber burch meinen hoben Tleiß, baß 3RM. auf ben erften Bunct bie Commiffion bewilliget, auch balb ausschrieb und brachte fie in Originali gurud.
- 2) So erhielt ich auch im andern Bunct, daß ich in ber gesammleten Leben ein Indult von IRM. erlanget und in Originali mitbrachte, welches IFG. zuvor selber nicht erlangen konnten.
- 3) So brachte ich auch die Kais. Confirmation 3FG. Leibgebinge über 32000 Thir, in Originali, mit bem großen major Rais. Siegel bestätiget, welches IRM. zuvor nur auf 24000 Thir, bewilliget batten.
- 4) Ferner jo erhielt ich bei 3RM. wegen Nachlaß ber Rais, alten Steuer-Reste 10000 Thir.; wo 3FG. Die andern Reste erlegen würde, jo sollten die gemeldten 10000 Thir. abgeschrieben werden.
  - 5) Begen Raufes ber Berrichaft Parchwit betam ich einen fcriftlichen

Bescheit, es murbe bie Schlesische Rammer zu Breslau berwegen mit 38G, tractiren und banbeln.

Bu folder Auslösung schicken 3FG. mir tein Gelb, wie vielmal ich auch berhalben geschrieben hatte; hatte berowegen alle Sachen muffen broben liegen laffen und ware also ber Nicht-Berrichtung bie Schuld nicht mein, sondern 3FG. selbst gewesen; ums Besten willen aber und mir selbst zu Ruhm und Ehren so bat ich herrn Siegmund Zedligen, Prafibenten, um Geld, ber leihet mir auf mein Brief und Siegel 300 Thtr., daß ich also die Sachen aus der Kanzelei auslösen möchte.

Bann ich benn vermeinet, ich hätte die Sache gar wohl ausgericht, und verhofft mit guter Expedition zu haus zu langen und also eine Gnade davon zu bekommen, habe ich mich also von Prag erhoben und bin den 21 Jun. in der Nacht zu Liegnit ankommen. Habe also zu Prag vom 28 April bis auf den 18 Jun. gelegen; was ich allba vor langweilige Zeit gehabt und unzählig mal die Stiegen steigen müssen, ist gut abzunehmen, da ich denn sonsten ein paar 100 Dukaten nicht nehmen wollen und dies ansstehen, und habe diese Zeit über selbbritte verzehret 128 Thlr.

Morgens frube, wie ich Abends zuvor war beimfommen, ichidten 336. nach mir, Relation ju thun, vermeineten aber nicht, bag ich etwas ausgerichtet batte, und war alfo 38. nicht um bie Relation balber gu thun, fonbern vielmehr, wann ich nichts ausgerichtet batte, bag 388. berowegen mir mit befferm fug einen Abichieb gu geben hatten, wie meine Abgunftigen foldes 38. eingebilbet batten, bamit auch ber Bunterobt mit Glimpf 1) einfommen möchte. Berfügte mich berowegen ju 386. und ftellte mich einfältig, fam ich nichts verricht hatte und wollte gleich gum Rrenge friechen. 388. empfingen mich zwar und ftellten fich gnabig. Bie ich nun Relation thun follte und 38G. begierig mar, bie Berrichtung anguboren, fo beschwerete ich mich gegen 386. ber unluftigen ungnabigen Schreiben, fo 380. mir geschicket hatten und 380. wollen mir vor allen Dingen ben Berlaumber anfagen, ber mich bei 38. alfo unwahrhaftig und falfdlich angegeben, bamit er vor Allem guvor meine Ghre verantworten fonnte; benn, wer Goldes gethan, batte nicht als ein ehrlicher Dann gehandelt. 38B. aber wollten von nichts miffen und übergingen es mit einem Lachen, begehrten, ich follte Relation thun, bas Andere murbe fich balb abfonbern.

Wie ich nun Relation thue und IFG. befunden, daß ich was Annehmliches verrichtet gehabt, gefiel es IFG. wohl und waren mit meiner Berrichtung anch gar wohl zufrieden, und nahmen es auch von mir zu großen Gnaden und Dank auf und an, und erboten sich hoch gegen mir. 3ch wußte aber wohl, daß ses doch alles ein falsch herz gegen mir war,

<sup>1)</sup> gleich B.

fonberlich weil 336. in meinem Abwesen ohne Auffündigung meiner Beftallung ben George Gunterobt ju einem Marichall hatten angenommen. Bann ich benn bies zu Brag wiffent gemacht mart, fo bielt ich es 386. nach beschener Relation ein; bemnach ich mein Leib und Leben baran geftredt batte, und mein liebes Weib in ihrer Krantheit im Warmen Brunn verlaffen und 3F. Cachen (ob Gott woll) ale ein ehrlicher Mann geforbert, bag mir feine Schuld zugemeffen werben tonnte, barum ich mich in feinen Weg verseben, bag 38. mir im Ruden, gumiber ber felbigen Beftallung, einen Anbern jum Marichall aufnehmen follten, tonnte aber 389. Onabe und Berg, wie fie gegen mir gefinnet, ale gegen berfelbigen treuen Diener, beffen ich mich mit gutem Titel rubmen tann, wohl fpuren; weil ich benn fo viel befinde, bag mir por meine geleiftete Treue Unbant und Spott wolle begegnen, fo bate ich 38G. um gnabigen Berlaub meiner ganglichen Beftallung und Dieuftes, 386. wurden nunmehr zweifelsobne einen Diener befommen, ber alles in ber Schnur batte, fo wollte ich Gott anrufen, ber werbe mir auch einen Berrn beicheeren, ber mich in größer Acht und Gnabe bielte, wußte alfo nicht langer gu bienen, und weil 386. mir ben Stuhl, wie man pflegt ju fagen, ber bie Thur gefetet, fo murben 38. mit meiner Erflarung auch gu Bnaben gufrieben fein.

Darauf gaben 3FG. mir biese Antwort: es wäre von 3FG. aus teiner Ungnaben nicht beschehen, daß sie einen Andern zum Marschall hätten aufgenommen, sondern darum, daß ich nach meiner großen Mühe etwas ausruhete, und dann so dürften 3FG. mich in wichtigern Sachen, als im Hoswesen; berowegen sollte ich es wider mich nicht sein lassen, 3FG. wollten mich in andere Wege in ihre Bestallung nehmen. Weil ich benn Solches wohl vernahm, daß Solches nur Erbietung waren und mit Ernst nicht gemeinet, wollte ich mich auch ferner in fein Disputat einlassen, sondern überging es mit Stillschweigen.

Den 22 Juni begehrten 38G., daß ich mit der Rais. Commission selbst zu Herzog Carl ziehen wollte und 38G. berichten, wie die Sachen stünden, auch befördern, daß die Commission ausgeschrieben möchte werden, welches ich auf mich zu verrichten nahm, ungeacht daß mein liebes Weib noch im Warmen Brunn lag, damit mir die wenigste Ursache könnte zugemessen werden. Zog also nach der Delsen zu, verrichtete auch die Sachen zum Besten, wie sie mein her Selsen zu, verrichtete auch die Sachen zum Besten, wie sie mein herr selbst begehrte, und bin den 25 Jun. mit guter Expedition von der Delsen anheim kommen.

Wann ich benn 38G, zur Liegnit nicht fant, so bin ich ben 27 bite zu meinem lieben Weibe ins Warme Bab gefahren, weil fie fich babin ihrer Gesundheit halber in meinem Abwesen begeben hatte, ich fie auch nunmehr 8 Wochen nicht gesehen gehabt, bin also ein willtommener

Gaft bei ihr gewesen und alfo 4 Tage bei ihr verblieben und hernach ben 31 bito nach Liegnit wiederum fommen.

Wann ich benn auf ben 1 3nl. jur Dels mit Franz hodens Erben wegen ber 1735 Thir., so aus ben Liegnitisichen hofgerichten genommen worden, einen Borbescheib hatte, bin ich babin gezogen, aber unverrichter Sachen wieder anheim fommen und barunter verzehret 6 Thir. 21 Bfgr.

Den 6 bito bin ich mit meinem Herrn ins Warme Bab gezogen, ba 33G. bann die Herzogin anch besucht haben, so broben gelegen ist, allba hat es mir auch ziemliche Mühe gegeben, benn 33G. luben täglich Gäste, so mußte ich auch Alles wieder 'runterschaffen, und die Juhren waren übel zu bekommen. Es verwarteten 33G. bis auf ben 13 bito broben, da zog die Herzogin sowohl mein Weib mit 'runter, und sind ben 14 bito heim kommen; 33G. Hossente sind 33G. entgegen kommen und angenommen, habe ihnen wegen 33G. Antwort gegeben. Habe also mit dieser Reise mein Marschalls und Hosmeister Amt beschlossen, Gott gebe mir serner, was sein göttlicher Wille und mir selig sei. Es hat mich mein liebes Weib die Zeit über in Warms-Brunn gestanden 87 Thr. und hat doch von Verzogin hat oft mit ihr gessen.

Wann ich benn befant, bag ber neu angenommene Marichall Gunterobt, ber aufgeblafene Befelle, gern mit feinem Umt auf bem Darft ware gewesen und also bei 3FG. um Anweisung bes hofgefindes bat angehalten, welches mir wohl wiffent war, 38B. aber wollten wegen ber Abbanfung bee hofgefindes in mich nicht bringen, weil fie guvor von mir vernommen hatten, bag ich 386. bas Berg getroffen hatte; nichts weniger aber ließ ich burch herrn Camfon Stangen felbft anhalten und bitten, 336. wollten mir abbanten laffen, ober vergonnen, bag ich bas Sofgefinde meines Behorfams losließe, benn ich langer ben Dienft nicht verforgen noch auf mir haben wollte, wie ich benn auch nicht allein biefen Dienft, fonbern gang von 38. los fein wollte, immagen ich mich beffen guvor auch bei 388. angegeben batte; wollte alfo einen anbern Berrn fuchen, welchen ich auch wohl traute gu finden, ber mich in mehr beffer gnabigen Acht halten wurde, ale ich jeto eine Zeitlang gehalten bin worben. Darauf haben 38B. mich ben 17 3ul. burch herrn Samfon Stangen in Beifein bes gangen Sofgefindes meines Dienftes loszählen laffen; berowegen fo bebanfte ich mich gegen 38. bero Onabe und gegen bem gangen Sofgefinde beffelbigen erzeigten Behorfams, fo fie mir bewiesen, und weil ich nun meines Dienftes, fie aber ihres Gehorfams gegen mir los maren, fo wollte ich einen Beben ermahnet haben, wo einer ober ber andere mas ju mir ju haben vermeinte, bag in meinem Dienft ich ihm ju nabe fommen ware, ber wollte fich angeben, barauf wollte ich ihm gebuhrlich Antwort geben. Darauf haben fie angemelbt, fie maren mit meiner

Berson wohl zufrieden, baten herrn Stangen, IBG. gehorsamlich zu bitten, baß IBG, mich sie zu regieren in Dienst verbleiben wollt laffen, benn ich mit ihnen umgangen, als ein redlicher Mann, wüßten von mir auch nichts, als was sich zu Ehren erheischet, zu sagen, und wären mit mir wohl zufrieden. Darauf habe ich bem ganzen hofgesinde bie Faust gegeben und bavon gegangen.

Nachbem ift die Anweisung an Gunterobten beschehen (ben bie Bauern Grunrabt hießen). Das hofgefinde hat sich zwar nicht anweisen taffen wollen, sie wußten benn zuvor, wo sie Reiber, Besoldung und was sonsten ihre Nothburst, nehmen, und bei wem sie es absorbern sollten. So haben die von Abel auch Bebenken getragen, sich anzuweisen laffen, weil gemuntelt, daß er nicht ein vollkommener Ebelmann sei; leglich aber, weil es IFG. haben wollten, so haben sie auch gehorsamet, sie haben aber bernach geringen Gehorsam geseistet; benn ber Gunterobt hatte kein Gehör bei ihnen.

Bin alsobald ben 17 Jul. nach Purschau auf mein Miethgut unangesagt gezogen, verhoffete, ich wäre nun des Dienstes gar los und ersebiget, mich auch entschlossen, inner 3 Wochen nach Liegnitz nicht zu kommen. Es haben mich aber bald den 20 Jul. IFG. zu sich nach Wohlau erfordert, allba IFG. mit der Herzogin gewesen, als haben IFG. in der Berson an mich gnädig begehret, mich hinwieder in IFG. Dienste zu bestellen lassen, wie denn ingleichen die Herzogin an mich schiedten, begehrten, daß IFG. den Dienst und Bestallung nicht abschlagen wollte.

Co habe ich mich wieber überreben und beftellen laffen von Saus aus, bergeftalt, bag ich nun follte gute Rube haben, nicht ebe gen Sofe geben. 386. fchidten benn nach mir, fowohl in bie Rangelei gu Banbeln, wenn es mir gefiel, ober bag 3F. ben Sanbeln felber beimohneten, ich murbe benn jonft jum Bericht in vorfallenben Cachen erforbert. Rur allein gu bem Enbe beftelleten 38. mich, bag fie mich in allem Borfall gu Ghren gebrauchen und haben möchten, follte alfo meine gute Bequemlichteit baben und wohl ausruhen mögen. Und weil bie Borte fo gut waren, ließ ich mir bas wieder Geil an die Borner werfen, und gaben 38. mir aufs Jahr an baarem Gelbe 150 Thir, und allenthalben bas Gingeschneibe, wie in ber vorigen Bestallung begriffen, nur bag ich feinen Tifch bei Sofe hatte. Bin alfo in ber neuen Beftallung ben 24 bito anbeim tommen, habe bem alten Spruchwort nachgelebet: "Ber ju Bofe fein will, muß jest oben, balb unten liegen" und wie Bener fagte: "bie Grobe") muß gieben, wohin fie gespannet wirb." Darauf habe ich bald auf ben erften neuen Dienft eine Commiffion nehmen muffen, weil ber Ausschuß bes

<sup>1)</sup> mabriceinlich: Die Grane (Rub ober Stute).

Lanbes bei einander gewesen, habe ich muffen in ihrem ichweren Schuldwefen einrathen helfen, welches mir bald Beichwer und Dufe gegeben.

Den 28 Jul. bin ich ju einem Commiffarins auf bie Bachftuben verorduet, Liquidation in Sans Rebers von Probithain Schuldmejen aufgunehmen, welches nabent auf 50000 Thir. angelaufen. Den 31 haben 336. mich nach bem Brieg abgefertiget, 386. Bergog Jocheim Friedrich bie Leibgebinge Briefe über bas Boblifche einzuftellen, jo bie Bergogin bei fich hatte, welche burch Ablegung 30000 Thir. losgemacht waren; bin allba mit ben Briefen ein angenehmer Gaft gewesen. 386. haben mich ale einen Befandten wohl gehalten, habe auch gute Expedition erlanget. Bergog Bocheim Friedrich haben nicht andere gemeinet, ich wurde 386. meine Dienfte prafentiren, weil fie wußten, bag ich bas Marichall-Amt hatte abgetreten, wie benn, ba ich Solches gethan, bas Marichall-Amt bald auf mir gehabt hatte. Derowegen führten 33.6. mich Morgens in Die Ruchelftuben und brachten mir einen guten Raufch bei, liegen mir auch gu Ehren bie Mufica in ber Ruchelftuben ergeben, allba haben 386. mir angeboten, wofern ich mich ju 3F. begeben wollte, fo wollten 3F. .. mich ju einem Amt beforbern und gum Diener annehmen, auch baneben mich ftattlich mit Beftallung verfeben, fageten mir auch gu, an einem Lebngut, jo an 386. fiele, mir ein Gnaben-Gelb zu verschreiben zu laffen. Dies ich alles ju Dant annahm, und bin barauf in voller Racht abgeichieben und meinen Beg wieder auf Breslau und nach Liegnit ju genommen, und ben 5 Aug. anheim fommen.

Bann ich benn unterweges vernahm, wie daß bie Dosfowitische Wefanbten gen Liegnit antommen wurben, auch wie fie guvor von Bergog Carl jur Delfen, jowohl von benen von Breslan maren angenommen worben, gefeben, vermeinete ich, 38. gu meiner Anbeimfunft gur Liegnit angutreffen, bamit ich 38. anmelben mochte, wie es mit ihnen zu halten Es hatten fich aber 38G. wegen ber Mostowiter beimlich von ber Liegnit wegbegeben; bemnach ich aber von 380. ber Bergogin vernommen, bag 386. jum Raften Baffer angutreffen fein mochte, jog ich 376. eilend nach und hatte gern gesehen, baß fich 386. nach Liegnit begeben batten, immagen benn ber Sauptmann 38B. felber aufprechen ließ. Beil aber 386. ben Gringrath bei fich hatten, war er tluger, ale Andere, und widerrieth 386. nach Liegnit zu ziehen; mir aber befablen 376, ich follte mit dem Sofgefinde und wen ich fonften balb aufbringen möchte, ben Mostowitern entgegen reiten und fie auf ber Grengen annehmen, auch vererbuen, bag ihnen ihr gewöhnliches Deputat gegeben und orbentlich einfouriret murben, welches auch alfo von mir beichab und nahm fie auf ber Grengen an und führete fie gen Liegnit ine Lofement und verebrete ihnen bernach auch die Brajent ober ihr Deputat, benn ber bochtrabende Gunterodt verftund nicht, wie er bas Deputat überantworten

follte. Des andern Tages habe ich fie wieder mit 12 Roffen bis gen Wolfshain an die Grenze begleiten muffen, welches Alles bem hof-Marichall gebuhret, wenn es der Gfel hatte verstanden.

Den 8 Ang. bin ich nach Purschau gezogen, in meiner Birthschaft zu sehen, wie es um dieselbige beschaffen, sie ordentlich zu bestellen, auch eine Zeit allba zu verwarten in Willens; es haben mich aber IS. durch ein Schreiben bald nach Liegnitz erfordert, und bin den 13 bito heimsommen. Den 15 bito haben IS. mich zu den Bürgen auf den Gröditzberg geschickt, die Jahres-Rechnung anstatt IS. von ihnen abzunehmen; den 17 bin ich wieder anheim kommen. Den 19 bito sind IS. Derzog Carl anhero von Prag kommen, auch bald in der Racht mit andern Rossen weggezogen, habe eben die Müse müssen haben, als zuvor. Den 24 bito bin ich abermal nach Burschau gezogen in meine Wirthschaft. Wann denn auf den 29 bito zwischen dem Rath und Gemeine zu Hainan eine Commission angestellet ward, und Herr Stange, Melchior Schellendorf, ich und Anton Schultz zu Commissionen geordnet worden, bin ich den 28 dite Abends von Purschan nach dem Painan gezogen und der Commission beigewohnet, den 1 Sept. aber wieder nach Purschau gezogen.

Den 7 Sept. ist ein Landtag wegen des Liegnitischen Schuldwesen, sowohl des Zuges in Ungarn halber, gehalten worden, und habe mich vor 3FG. im Reden gebrauchen muffen lassen; es ist der Landtag aber wegen der vielen Abwesenheit ohn alle Frucht zergangen. Wann denn des Christoph Schweinites Erben noch nicht richtig waren, hatten sie auf den 12 Sept. einen Borbescheid von dem Herrn Bischof ausgebracht. Es ward mir aber unterweges von dem Herrn Bischof abgefündigt; hatte also meine Zehrung und Mühe zum Besten. Demnach ich auch eben der Gelber, so Christoph Schweinitzes Erben mit angingen, mit Franz Hoden auf den 15 Sept. zur Delsen einen Borbescheid hatte, din ich den 13 zur Liegnit dahin aufgewesen, die Sache ist aber zergangen, und din den 16 heimstommen und drüber das Geld verzehret, denn der Herzog Carl haben den Hocksichen Erben mehr als mir beigeleget, darum ich denn zu großer Auswendung und Schaden bin geursachet worden.

Den 18 bito bin ich mit IFG. und ber Herzogin auf ben Gröbisberg gezogen, sich zu erlustigen und umzusehen, Abends sind IFG.
gen Kaiserswaldau gezogen, allbahin ist IFG. Zeitung fommen, daß der Kürst von Anhalt gen Liegnit ankommen wäre. Als sind IFG. auch morgens früh aufgewesen und sich wieder nach Liegnit begeben, da bem IFG. den Fürsten von Anhalt noch gefunden haben, und hat gute Räusde gegeben. Den 22 Sept. haben IFG. mich nach dem Brieg abgesertigt, bei IFG. herzog Jocheim 1000 Thir. zuwege zu bringen, welches ich auch verrichtet, und brachte sie IFG. bald mit. Da hatte ich die Sache wohl

ausgericht und mich bei meinem Herrn wohl verdienet, und bin ben 26 bito wieder anheim kommen.

Folgende viel Tage hernach sind viel Händel bei ber Kanzelei gewesen, berowegen ich beren abwarten helsen mussen, und ben Monat Octobr. babeim gewesen und die mehrer Zeit neben IKM. in den Rechnungen zu überlegen, und darinnen zu ersehen, zugebracht, und was IKM. mir sonsten auferlegt, verrichtet.

Den 3 Octobr. find die Mostowiter von Prag wieder zurud tommen, allba habe ich ihnen abermal mit 30 Pferben entgegen reiten muffen (welches doch allemal dem Hochtrab und Geringrath, als dem Marschall, gebühret hätte, wenn er es verstanden, und sie 1) anzunehmen gewußt) und sie gen Liegnitz geführet, da ihnen abermal das ordentliche Deputat ist gegeben worden.

Bon Liegnit aus bis wieder an die Neumärktische Grenze sind sie burch herrn Kreiselwiten mit 12 reisigen Rossen bis hinter Blumrobe begleitet worden, weil ich wegen 38G. verhindert ward. Den 7 Octobr. bin ich abermal nach Purschau gezogen, meine Sachen zu versehen, Zins einzunehmen, sowohl die Rechnung vom Bogt, und bin den 18 dito wieder gen Liegnit kommen.

Bann benn die Landschaft etwas ftrittig worben wegen ber landes-Brivilegien und andrer Bunct mehr, alfo bag auch bas gange Schuldwefen erfigen mare blieben, ale haben bie herren Raif. Commiffarien auf bie zuvor von mir empfangene Raif. Commission ben 16 Octobr. gen ber Liegnit ernenvet; ale find IFG. Bergog Carl ben 15 bito Abende antommen, jowohl herrn Seiffart von Bromnit Gesandten, weil sich der herr von Promnit wegen Rrantheit entschuldigen ließ, und ift also hinwieder bes Laubes Sachen vorgenommen worden. Es hat aber Gott bernach die Gnabe gegeben, bag bie gange Sachen verglichen, aufs Bapier tommen und besiegelt worden, ungeacht bag es ichwer juging und sich bis auf ben 29 bito verzog, ba 33G. benn ein Großes aufging. Beil benn bie Sachen also zu einem gnten Enbe liefen, jo machten 379. ben 26 bito Beter Rörbern und Jungfrau Magbalena Schindeln hochzeit, babei waren bie herren luftig und guter Dinge; habe in ber hochzeit bem Brautigam bas Bort reben, jowohl bei lleberantwortung ber Gurftl. Geschente, weil etliche Befandten ba waren, auch jonften bas Meifte anftellen muffen, und find also IFG. herzog Carl mit guter Berrichtung und Schliegung ber Sachen ben 30 bito weggezogen.

Bei biefer Commiffion babe ich ebenermagen vie Beichwer und Bemühung haben muffen, als wenn ich selber Marichall wäre geweien, venn ber Pracer") Gunteropt verftund fich auf nichts, tonnte auch nichts anstellen

<sup>1) 🎁</sup> B. 🤭 Brabler.

noch anordnen. Dieje Tage über habe ich groß Bedrängnis von Chriftoph Braun, bem Ausländer, wegen IFG. Herzog Heinrichs, bavor ich habe fiegeln follen, erlitten, welches mir fümmerlich und schmerzlich gewesen.

Den 2 Nov. sind 3FG. nach bem Brieg auf, 3FG. Herzog Jodeim Friedrich zu bitten, daßdie Berträge, so von den Herren Rais. Commissarien aufgericht worden, 3FG. bestätigen wollten als der mitbelehnte Kürft, babin denn die Gesandten bes Landes auch zogen, und waren die Berträge gänzlich confirmiret und beschlossen; darnach ift ein groß Gesäuste gehalten, ungeacht daß 3FG. Herzog Jocheim frant gewesen, und habe auf solcher Reise eben dies thun mussen, sam ich das Marschall Amt gehabt; benn ber Gringerat ist daheim geblieben, wie denn 3FG. ihn nicht gern um sich hatten, da sie ihn sernen ersennen, was hinter ihm war, und sind 3FG. mit guter Berrichtung der Sachen von Brieg weg nach ber Delsen gezogen.

Wann ich benn ben 7 bito abermal einen Borbescheib mit Franz Hockens Erben allba hatte, war es mir auch wohl gelegen, baß 386. bahin reisete, die Sache aber zerging doch bei meiner guten habenden Gelegenheit, daß ich nichts verrichten konnte. Sind 386. also den 10 dite anheim kommen, und ich habe die Unlust gehabt, und der Bengel, der Marschall, dagegen gute Tage. Den 15 dito bin ich mit 386. gen Reichenwaldan gezogen zu Bastian Zebligen, und den 17 dito anheim kommen. Den 18 dito haben 386. mich zu den Bürgen auf den Gröcitsberg etlicher Handlung halber geschickt, daß die Rechnung serner approbiret würde; den 19 dito bin ich wieder anheim kommen.

Den 24 Nov. ist ein Landtag gewesen, allba ist referiret worden, was zu Brieg verrichtet, auch die Liegnitzischen Berträge publiciret und von der Landschaft besiegelt worden. Den 27 dito ist Hans Reime, Docter, Briegischer Kanzler, bei mir gewesen 3 Tage, habe sehr trinken mussen, benn ich habe einen großen Freund au ihm gehabt; ob er mich wohl viel stund, so es hat mich doch nicht gerenet.

Demnach bes Herrn Jörgens, Kaif. Kammer-Raths, hinterlaffene Canberben bas Gut Braun besprochen, sam es solle Erb und nicht Lehn sein gewesen, barum es benn Perzog Heinrich zur Ungebühr einzogen und also bas Gut Braun hinwieder rechtlich einnehmen wollen, als haben sich IFG. Derzog Carl und Herzog Jocheim in die Sühne geschlagen und also auf ben 1 Decembr. gegen dem Brieg IFG. meinen gnädigen Herrn, sowohl die andern Parteien vorbeschieden; berowegen so sind IFG. den 29 Nor. mit 3 Kutschen nach dem Brieg aufgewesen und der Handlung abzewartet. Es ist von Räthen Niemandes als ich und Doctor Frobel mitgewesen. Wann er denn vor IFG. die Sachen hat reden sollen und Solches aber nicht verrichten mögen, habe ich die Sachen mehrentheils selber reden müssen; da sind böse Buben hersommen und solgende Berse auf den Doctor

gemacht, wie es benn zu hofe pfleget zuzugeben; wenn man einen vornimmt, so wird er recht burchgezogen.

Die Sachen sind zwar in ber Sühne hingeleget worben, aber mit IFG. Schaben, benn IFG. haben ben Land-Erben LUU Thir. geben mussen, welches alles Hans Rostit, Hauptmann zu Wohlan, zuwege bracht. Sind also IFG. ben 6 Decembr. wieder zu Hause kommen, und habe abermal bem faulen Marschall seinen Dienst versorgen mussen, und baß er immittelst aus Küche und Keller die Seinigen spiden konnte; benn er war ein guter Haushalter, kam selten in Hof, wie man pflegt zu sagen.

## Bers auf Doctor Frobeln.

Fürftliche Onaben Bergog Friedrich ber löblich Gurft Bon ber Liegnit auszog 1) in frliber Frift, Ginen Doctor, vermeinten gelehrten Mann, Mitzunehmen 380. fich befleißen that, Doctor Frobel fein Rame war, Die Rlugheit wie ein Sperling bing ibm an, Bie benn fein Rame bringet mit, Dag er ein befcheibener Dann ift. Bu Liegnit wollt er wiffen gwar, Bo ein folder Dann ju Rutiden fiten follt gabn, Balb er vom Stallmeifter beffen bericht mar: "Auf bem forberften Rutichen follt ihr fahren." "Boß Sadrament und Element balb! Soll ich alfo fahren jur Schanb? Beim Fürften im Bagen muß ich fein, Denn obn mein Rath bat es lein Schein." Sein Excelleng ju berichten fich befließ, Aber am Licht es gar nicht bewieß. Die Liffe ift ein Stabtlein Mein, Da bie Doctor ihr Bequemleit nicht haben fein, Dit ber Runft im Strob ju liegen, Bar mabrlich biefes großen Cofen nicht Sitten. Darum er bies in Beit wahrnahm In bes Rathe Bette er ichlafen that gan. Ch nun wohl in ander Ort ein Stren gemacht mas, Daranf ber ungelehrte Deb fein Muh haben follt, So acht er boch bies nicht, fonbern wie ein Cops verpflicht, Unt fich in feine Mub ohne Chen begieht. Barlich, ber Math ungehalten warb; And bem Bett gu werfen er geru wollt, Alio ber Doctor, williest Coffen Bleifch, Anbet bis Morgen bie Rube icheif, Indef fein Feberbufd mit Zeuer wifch, Daß in ber Einben funt, wie ein gefengter Cotte.

<sup>1) 400 # 5.</sup> 

Nachdem nun ber fluge Mann von 3RG, vernahm, Daß 386. ben Brafibenten ansprechen wollt gabn, Schidet er ale ein weifer Mann Bu 386. mit biefen Worten angufagen: EFG. tonnen ben Brafibenten nicht bestahn, Bo er, als ber Berftanbige, nicht ba war'; Darum 389. ju fich auf ben Rutichen nehmen follten, Daf er burch bie Stabt ein Anfeben gewane. Bie er benn einen weißen Rragen umnahm, Bermeinte, er werbe gar wohl bestahn. Der Bergog aber unrecht verftanb. Und ließ ibn in feinem vorigen Fortgang, Beldes zwar fein Ercellenz nicht wenig verbroß, Daß fein Rlugheit nicht erhoret marb bog. 1) Bu Brieg tam 38. gang fpat an, Dem Doctor ein Losement auf ber Baffen bestellt warb, Darin er bie Demorie jufammen raffen follt, Bie er Morgens bie Sachen vorbringen möcht'. Der grobe Gfel aber unrecht verftanb, Blieb zu hof in einem Zimmer, fo ihm nicht war bestellt, Legt fich in ein Bett, fo ihm nicht warb bereit, Ließ fein Berberge allein leer. Mus bem Bette ju werfen mar man begierig, Banu bas Fürftl. Saus nicht mar genommen in Acht mit. Bie auf ben Abend bie Fürften ju Tifche gabn, 3u Bergog Jocheim Bimmer 2) am Bette er war, Allba warb ber Liegnitische Rath gefett; Der Doctor Ochfe wollte auch babei ichwagen, Bald lief Roftig ber Bauptman bin, Budet ben Ochfen gurud, faget gu ibm: "3br follt allbier nicht fiten gabn, In ber hofftuben follt ihr eur Stelle ban." Alfo mußt ber Doctor abziehn mit Schand Und fein Meffer und Gabel fonft auflegen blant. Folgenbe er ibm bie Gachen in feinem Ginn Bermeint boch angelegen ließ fein, Daß er auch mit feinem boben Berftanb Den Doctor Reimen gang wollt eintreiben balb, Bleich wie ber Efel bie Rube überlaft, So will er Doctor Reimen geben baß. Der Anfang war ein groß Befchrei, Das Enbe aber, wie man in bie Bofen fcheißt. Roch nahm es ben Schuffter balt Bunber, Dag vor 386. er nicht reden follte; Bu Speier vor bem Rammergericht Er es ja juvor batte gar mobl ausgericht, Bleich wie ber Efel und bie Rube, Bar iconer Schwestern fint gwo,

<sup>1)</sup> baß, beffer. 2) zuvor B.

Dit bem ein folder aufgeblafener Dann Ru Tanzen in Sauftall geben foll. Die Liegnitische Lanbichaft eingelaben marb, Ochfen Sperling fein Babel bei ihm auflegen that : "Berr Bofmeifter, balt mir bie Stellen, 3ch will mir holen einen Schemmel; Bei ben Oberften und Rlugen ich figen muß, Damit ich ein Anfehn hab wie ein Schweines Rug." Die Rlugheit ihm in ben Ropf fcblug, Dag er auch barte ju ichnupfen anbub; Gein Diener Johannes, ber trene Dann, Bu ihm bebenbe fprechen that: "Berr, gebet ichlafen, ihr feib voll, Ober ich gebe gar unverholn; Des Tages Laft habt ihr und ich getragen, Darum fo will ich auch fclafen haben." Er wollt aber fein Sochmuth ferner laffen leuchten baß, Bum Rammermeifter ginge er und ag, Suchet aber foon Dablein febr, In Schweinftall er ju weisen mar. Rommet binauf gleich wie eine Sau, Speiet, bag im anbern Zimmer erfchall. Der Diener es fegen follt 'nauß; Sprach: "Berr, habt ihr es gethan, fo frefits auf. Ein folder grober Ruls Suls Gfel und Dos ift, Daß seines gleichen nirgend zu finden ift gewiß. Bum Brieg aus wollt er ebener maag Auf bes Fürften Bagen 'nauf, Da Solches ihm nicht anging, Muft Brufer Secretar vor ibn figen gern Dag ber Dofe fein Stell allein unten an batt' Und ein Ansehen batt', gleich wie ein Dred in ber Lateru. Bu Bechnit im Rretfcham gut Mußt im Stroh liegen ber ungelehrte Dos, Sein Belg er bom Diener haben wollt, Dag er bie Bapores mit beden fonnt. Dem Diener fein Schiffer, Johannes genannt, Bar bie Abforberung bes Belges unbefannt: "Berr, Bot Sader und Element, ben Belg hab ich umgewenbt, Daß er mich vor ber Ralt beden foll bebenb, 3hr mögt euch behelfen wie ihr wollt, Der Belg kommt von mir nicht, es ift zu fpat. Morgens nach Leuthen ju fahren that man fich neigen, Allba fich guter Schöpe that erzeigen, Der Doctor Gfel befam einen Raufch, Sein Diener fich babei auch nicht vergaß. Rach einem Bette ber aufgeblafene Dofe fragt, Balb ihm ein Stuben-Bette erzeiget warb. "Johannes, mein Diener, tomm her und zeuch mich aus, Dag ich mich lege auf ben großen Are."

Schiffer Johannes zu bem Rappier griff an:
"herr, wollen wir mit diesem bran?"
Doctor nichts kann, sprach ihm freundlich zu:
"Mein lieber Diener, solget mir boch nu
Gieb mir was nach zu allem mal,
Daß ich bleibe Herr, weil ich ein Borthel hab."
"herr, bas gestehe ich euch nicht, baß ich es thu,
Ich bin so gut als ihr nub habe auch mein Hochmuth."
Dies ist von bem ausgeblasenen Ochsen vermeldt,
Wie es auf der Briegischen Reise ist erschellt;
Mag ziehen auf die Universitäten 'naus,
Sich beponiren lassen und studieren baß,
Daß er ben Gradum Doctorum haben kann
Und mit ber Leimstangen also nicht lausen bars.

Den 13 Decembr, ift ein großer Schnee gefallen, so nicht balb besichen ift. Den 14 bito bin ich zu Janer gewesen und Jochem von Salzau in seinen Sachen Beistand geleistet; balb wieder anheim tommen. Den 16 bito bin ich nach Breslau gezogen, habe in der Anckelwihrt Schuldsachen einen Borbescheid gehabt, aber nichts richten mögen; ben 19 wieder heim kommen.

Den 27 bito ift ein Landtag gewesen zu Besiegelung ber Landesberträge; hat nicht gewähret. Sabe wegen 3FG. reben muffen, und fie ermahnet, daß bie Besiegelung eines geschehen möchte.

Dies verlaufene 95 Jahr habe ich sonst in meinen Sachen ziemlichen Zustand und Glücke gehabt, denn ich sammt meinem lieben Weibe bei guter Gesundheit din gewesen, davor ich billig Gott zu danken habe, der mir auch aus meinen Schulden, darein ich von meinen Schwägern und sonst geführet worden, wunderbarlich hat 'raus geholsen, daß ich meine Schulden ablegen können. In meinem Dienste habe ich große Mühe und Reisen gehabt, wie zu ersehen, die zu meiner Abdankung und Loslassung des Marschall-Dienstes; sollte auch wohl billig solche Abdankung vor mein Unglück anziehen und achten, halte es aber vor ein groß Glücke; denn ce brachte mir hernach bei meinem Hern viel mehr Gnade, als zuvor, da ich am Dienste war; denn wenn es zuvor nicht wohl zuging, so mußte es Schweinichen versehen oder ja gethan haben, jevo aber, wenn Alles über einen Hausen ginge und es nirgend hin wollte, so mußte ich es schlichten und zurathen helsen, wie den Sachen zu thun.

Ob mir nun auch wohl in meiner Abbantung angemelbet ward, ich sollte bessere und ruhigere Zeit haben, als zuvor, so betam ich sie doch unruhiger; dem ich Tag und Nacht um IF. sein mußte, auch also, daß ich etliche Wochen nach einander im Winter neben Herrn Anton Schultzen alle Morgen um 4 in der halben Uhr bei IF. im Zimmer sein mußten, oder hatten bald die Rammer Jungen, die uns holeten. Es mußte etwa mit dem Herrn eine sonderliche Ursache haben gehabt, daß er bei seinem Gemal nicht bleiben konnte im

Bette. Ob ich nun wohl meinen Tisch der Bestallung nach daheim hatte, so haben IFG. mich doch wenig daheim effen lassen; denn am Tage, wie gemeldt, bin ich bei IFG. gewesen, Abends mit IFG. um ein Gröschel gespielet oder ja gar allein ein Räuschlein in Rheinfall oder sonsten getrunken; bin also mehr zu Hose gewesen, als weil ich Marschall war.

Es wird auch zu befinden fein, was ich vor fchwere und hobe Sachen 386. geforbert habe, die ohne Ruhm wohl größere Leute nicht fo balb hatten burchbringen mogen, bag ich auch alfo bies Jahr nur 161 Tage einbeimisch, und 192 Tage nicht einheimisch gewesen. Bas mire babei vor Dabe, Gorgen, Unluft und Biberwartigfeit gegeben, fann ein Bernunftiger leichtlich ermeffen. Bei folder großen Bemühung habe ich auch meine eigne Beidwer und Sachen, bero eine große Angahl gewesen, beforbert. Ch mir wohl 336, ju unterschiebenen Dalen große Berbeifung thaten, mich mit einer Bnabe ju verseben, fo wollte boch wirklichen nichts folgen, mußte mich nur an ben Borten genugen, bamit vorlieb nehmen und fpeifen laffen. 388, wurden bem Bunterobten, ben fie jum Marichall hatten angenommen, fo gram, ehe bas halbe 3ahr herumging, weil fie faben, bag nichte binter ihm war, bag fie auch zu unterschiedenen Malen an mich begehrten, ich follte ihn abbanten; wollte es aber auf mich nicht nehmen, und bezahlten fich hernach bie felber, welche mich burch Fuchsichwängerei verbrungen, und vermeinten bamalen hatte fie ein Raplein geledet. 3ch aber hatte mich leicht an ihnen raden mogen, wenn ich gewollt, habe es aber Gott befohlen und die Rache ihm anbeim gestellt, ba mich benn Gott auch niemale verlaffen gehabt.

In meiner Wirthschaft zu Burschan ist mir dies Jahr Getreibe zugewachsen, als Weizen  $12^{1/2}$  Schock, bavon ausgedroschen 1 Malter 11
Schoffel, Korn 167 Schock, bavon ausgedroschen 43 Malter, Gersten  $9^{1/2}$  Schock, davon ausgedroschen  $22^{1/2}$  Schoffel, Haber 89 Schock, bavon ausgedroschen 38 Malter 8 Scheffel, Erbsen 3 Scheffel 3 Biertel, Flachs ist worden 209 Kloben; daß also aller Empfang, ohne was ich im Hause verthan und nach Liegnitz genommen, ist gewesen 575 Thir. 8 Wigr. Weil mir aber die Schafe sehr sind gestorben, habe ich wieder ausgegeben 191 Thir. und dann 325 Thir. Miethgeld, ohn die Kais. Stenern, daß mir also über 38 Thir. nicht geblieden vor meine Mühe.

Danke aber berowegen bem lieben Gott, ber mir bie Gnabe verliehen bat, baß ich Solches habe können und mögen ausstehen und verrichten, auch baß er mich sonft sammt ben Meinigen gnabig behütet und mir in meinen eignen Sachen auch fortgeholfen hat. Gott gebe mir und ben Meinen seinen Segen ferner, Amen.

Bann ich benn ein Birth bin gewesen, fo habe ich mir aufgemertt, wie bas Getreibe im gemeinen Rauf ift gewesen, als ein Scheffel Beigen

1 Thir. 22 Wfgr., Korn 1 Thir. 12 Bfgr., Gerfie I Thir., haber gu 28 Wfgr.

Den 1 3an. fange ich dies 96 3ahr in meiner Rathsbestallung von Haus aus an, und bitte die h. Dreifaltigkeit, daß er mir seine Gnade und Segen verleihen wolle, und mich sammt ben Meinigen väterlich behüten, auch mir ein glückseliges freudenreiches neues Jahr verleihen und geben wolle, und mir das tägliche Brod bescheren.

Bann mich benn balb ben 2 bito Friedrich Fallenhain von Lerchen born ersucht, daß ich ihm in der Model bei Nickel Bieberau seine Tochter ausbitten sollte, bin ich ihm auch zu Gefallen dahin gezogen und ihm die Jungfran 'ausgebeten, allda es benn gute Räusche hat gegeben; bin ben 4 wieder anheim kommen.

Demnach wegen ber Lehngüter allenthalben Irrungen vorfallen wollten, und allerdinge berowegen mit der Landschaft nicht geschlossen, als sind zu solcher Bergleichung Herzog Jocheim Friedrich und Herzog Carl anhere gen Liegnitz den 15 Jan. ankommen, als Herzog Jocheim mit 36 Pferden, Herzog Carl mit 28 Pferden; habe beiden Fürsten, ungeacht daß Gringdrath Warschall war, entgegen reiten, auch sonsten, was von Nöthen, bestellen müssen, und hat die Commission ihren guten Ausgang erreicht, daß Herren und Unterthanen ganz richtig sind worden, und den 20 die seine Endschaft erreicht, und also die Herren in voller Nacht von einander gezogen. Diese Commission hat mir auch große Mühe gegeben.

Daß bem also, daß ich nicht wenig Mabe gehabt, erscheinet aus bem, daß ich ben 21 Jan. so ein Reißen in die Schenkel bekommen, daß ich bis auf ben 27 bito nicht geben mögen, wie ich benn ben 29 bito wieder eingefallen und bis auf ben 10 Febr. nicht geben können; und weil 38%. unterbeß nach ber Delsen zogen, habe ich wider 38G. Willen babeim bleiben muffen.

Den 19 bito ift ein Landtag allhier jur Liegnit gehalten worten und ber Landichaft bies, was bie Fürsten verglichen, publiciret worben, ba ich benn wegen 38.6. reben muffen, barauf bernach ein guter Raufch erfolgel.

Nachdem FG. jum Brieg ganz nöthig zu verrichten hatten, auch herrn Ernft Prittwiges Hochzeit mit einfiel, bazu IFG. sonderlich erbeien worden, sind IFG. ben 23 Febr. mit 3 Kutschen aufgewesen; ungeacht um, baß ich nicht habe gehen können, sondern auf und von den Wagen geführet werden mußte, bennoch so wollten IFG. mich hinter ihr nicht taffen, mußte also abermal des Großsprechers Günterodts Stelle vertreten und Marschall sein, dem IFG. waren ihm so feind, daß sie ihn um sich nicht mehr leiden konnten. Es sind IFG. diese Zeit über zu Brieg luftig ge-

<sup>1) 21 3.</sup> 

wefen; ich habe zwar sonderlich nicht answarten können, jedoch in 3AG. Zimmer bin ich allezeit gewesen und nichts weniger guten Rausch getrunken. Nach guter Berrichtung 3AG. Sachen find 3AG, ben 2 Mart, anheim kommen.

Den 3 Mart. ift ein Fürstentag zu Breslau gehalten, bahin IFG. ben 5 bito gezogen sind. Ob mich IFG. wohl gern mit sich hätten haben wollen, so habe ich doch abermal nicht gehen mögen, daß ich mich also auf ber Briegischen Reise beides mit Trinfen und Fahren verderbet habe, welches ich Alles dem Hochtrab Günterodt zu danken, weil er kein mal mitsuhr; mußte also zu Hause bleiben. Den 13 dito sind IFG. vom Fürstentag anheim kommen. Den 15 habe ich etwas wieder ausgehen mögen; IFG. aber konnten der Zeit nicht erwarten, sondern kamen zu mir 'nunter und hielten Rath wegen des Hosweiens und derselbigen Renten halber mit mir, denn sie wären des Gesellen Günterodts gern los worden.

Den 18 Martii batten 386, auf ben Grobigberg Berfmeifter beftellet und wollten bauen laffen, berwegen fie neben mir 'naufziehen wollten. Morgens aber vor Tage ichicften 388. gu mir, laffen mir anfagen, ich follte allein 'nanfziehen, 38. befänden fich gar übel auf, und follte bie Banung auftellen aufe Befte ich mochte, 3FB. gaben es mir allenthalben Macht. Darauf bin ich fortgezogen und bie nothwendigen Baue verdinget; nach Berrichtung beffen bin ich ben 20 bito anheim fommen, 38G. aber habe ich mit ber Relation nicht beschweren wollen, bag ich fie batte gethan, fonbern alfo verbleiben laffen. Den 25 bito haben 386. mich herrn Samjon Stangen jugeorbnet, in Bauer-Sachen Beiftanb gu leiften gu Cunit; nach Berrichtung ber Gachen bat es wieber gute Rausche gegeben. Den 28 bito bat bes Landes Ausschuß herrn Meldbior Schellenborfen ben Band-Ahr-Teich vertauft, welchen Rauf ich auftatt 386. beiwohnen muffen, und ift ber Musichug mit ihm auch einig worben und ben Rauf geschloffen. Denfelben 28 bito haben fich bie Bilgerifchen Bauern angegeben, fie wollten fich felbft lofen und 38. fich untergeben, berowegen ich mit ihnen habe banbeln muffen; weil fie aber gang unvermögend gewesen, ift mit ihnen auch nicht ju ichließen gewest, fonbern ohne Frucht zergangen, und ift ber Ranf mit bem von Anobeleborf fortgangen.

Wann benn indeß 3FG. meinem Herrn bero Krantheit überhand nahm, und je mehr schwächer worden, den 2 April aber ein Ehrenhandel zwischen R. Lestwigen und Biberau angeordnet und ernannt worden, als konnten 3FG. zur Sachen in der Person nicht kommen; damit aber die Parteien vergeblich nicht bemühet würden, haben die Räthe neben denen, so über dem Ritterrecht sitzen sollen, die Sachen vorgenommen, und die Parteien auch (sedoch 3FG. 100 Fl. unschädlich) verglichen, wie denn ein Zeder 3FG. 50 Fl. Ungr. erlegte, und also ausgesöhnet.

Demnach aber 386. mein Berr je langer mehr ichwacher worben,

daß auch alle Doctores IFG. Lebens zweifelten, haben wir Rathe Solches IFG. Herzog Jocheim zu wissen gemacht und gebeten allhero zu kommen. Wann aber ein Fürstentag zu Breslau gehalten warb, sind IFG. ben 5 April Abends von dannen allhero zugelanget, da sie benn IFG. in großer Schwachheit gefunden. Es hatten aber in der Geheim IFG. mein herr Herzog Carlu geschrieben und gebeten allher zu kommen, denn IFG. hatten gern ein Testament machen wollen; vermeinte IFG. mein herr es würde Herzog Carl sein und freuete sich bessen Anfunst, wie sie aber vernahmen, daß es Herzog Jocheim war, erschrafen sie hinwieder.

Das Testament aber hat bahin gerichtet sollen werben, daß zwar bas Fürstenthum Serzog Jocheim bleiben solle, aber JFG. sollten alle Schulden zahlen, jedem Fräulein ohn die Erb- und Eigenstück 10000 Thl. Heiratgut erlegen und Kürstl. Hochzeit ihnen machen, der Herzogin aber über das Leibgedinge die vier Dörser, so mit dem holsteinischen Ebegeld gelöset, als Beckern, Anignit, Koschwitz und Partschoors, und noch dazu jährlich 2000 Thl., serner jederm Rath zum Gedächtnis 100 Fl. Ungr. und dem was der Schulen und Kirchen, sowohl Spital vermacht werden sollte.

Wie 3FG. Herzog Jocheim Friedrich nun famen, sprach mein herr, nach freundlichem Empfahen, 3FG. Herzog Jocheim an: "Lieber Better, weil EL. sehen, daß ich ihr räumen werde, so bitte ich, EL. laffen meiner Gemalin die 4 Dörfer, so mit dem holsteinischen Shegeld gelöset von mit sind, frei, damit zu thun und zu laffen Macht zu haben, sowohl was ich sousten vergeben möchte."

Darauf jagte Herzog Jocheim: "Lieber Better, Gott wird Est. noch lange erhalten; bin fommen, EL zu besuchen; was aber EL bitten, will ich, was mir nur menschlich und möglich und verantwortlichen sei, Et gern alles zu gefallen sein; aber mit solcher Bitte wollen EL mich versichnen, benn ich fann es nicht verantworten gegen mein Fleisch und Blut, auch gegen bie Kais. Maj. nicht." Solches IFG, meinen Perrn sehr verdroß, benn die Herzogin ihn gänzlich auf ein Solches hatte eingenommen.

Wann es benn bei Herzog Jocheim IG. Anbringen nicht zu erhalten war, gingen sie wieder in ihr Zimmer. Ungeacht aber daß mein Herzie mehr schwächer ward, so hielt doch die Herzogin je länger wieder an, dies sortzusehen, was IG. begehrten; schickten mich berowegen zu breien unterschiedenen malen zu IFG. Herzog Jocheim und ließen bitten, daß Solches IFG. wollten willigen. Es war aber bei IFG. Herzog Jocheim nichts zu erhalten.

Nach Solchem ichiden IFG. mein herr herrn Samfon Stangen ingleichen ab, aber so wenig ich erhalten, so wenig konnte ber von Stange was erlangen. Folgende Nacht werden IFG. gar hart ichwach, daß man auch vermeinte, IFG. würden davon ziehen, brum Lerzog Jocheim abermal zu IFG. erforbert worden; ber gefallene Aus aber lief

nach, daß FG. zu schlafen begehrten. Morgens aber mit dem Tage tommen FG. Herzog Jocheim wiederum, meinen Herrn zu besuchen. Da sprach mein Herr IKG. Herzog Jocheim wieder an, dies, was IKG. zuvor begehret hätten, zu bewilligen. Da erklärte sich Herr IKG. Herzog Jocheim rund 'rans, er könnte und wollte es nicht willigen, denn er Solches gegen der Röm. Kais. Maj. nicht zu verantworten hätte, bäte um Entschuldigung. Obwohl die Herzogin bate, er solle es nur bewilligen, damit Herzog Kriedrich sein Wille beschehe, sie wolltens mit einander wohl machen, wollte doch Herzog Jocheim nicht tranen und sich nichts erklären. Darauf sagte Herzog Friedrich: "Better gehet weg, ich habe keine Ruhe, weil EL nicht eines Andern erklären wollen, ich kann euch nicht mehr jehen". So stunden IFG. Herzog Jocheim bald auf und gingen weg, kamen auch nicht mehr zu meinem Herrn bei IFG. Leben.

Den 6 April aber um 2 Uhr nach Mittage sind 3FG. mit großer Schwachheit überfallen, und also ganz sanft und stille von dieser Welt abgeschieden und mit Tode verblichen. 3FG. aber haben sich zum Tode ungern begeben, haben vor ihrem Abscheiden zwo Stunden ein Gläslein mit Hainischem Bier in Händen gehabt und mir Solches zum öftern zugetrunken; haben 3FG. aber nichts hinunterbringen mögen, denn der Fluß war 3FG so start in den Schlung und Brust gefallen, und ist 3FG. letzter Schlung Painisch Bier gewesen; inmaßen denn 3FG. Herrn Batern letzter Trunk auch Bier gewesen, welches ich 3FG. auch selbst gebracht habe. Es sind zwar die Herren im Leben Herzog Friedrichs im Besten von einander nicht geschieden, denn weil Herzog Jocheim nicht thun wollte, was Perzog Friedrich begehrt hat, mein Herr auch Herzog Jocheim vor seinem Ende nicht mehr sehen wollte.

Nach Solchem seligen Fürstl. Abschiede, da man 35%, die Angen zugethan hatte, habe ich 35%. Herzog Jocheim in ihr Zimmer die tranrige Zeitung zugebracht, dessen IFG. zwar sehr erschracken und stellten groß Leit, sind auch sobald zu der Herzogin gangen und sie bestaget und getröstet. Darauf haben 35%, bald Alles durch die Hosserichte versiegeln lassen, aber doch zu langsam, denn die Bögel waren schon vor dreien Tagen ausgestohen. So ist auch bald die Berordnung gethan, daß die Fürstl. Leiche ist wie bränchlich anatomiret und balsamiret worden, da denn über 100 Ther. Balsam und andere Materien aus der Apothesen dazu ist tommen. Ob mich nun wohl Herzog Jocheim dazu ordnete, neben dem Herrn Doctoren und Balbieren bei der Anatomirung zu sein, konnte ich doch Solches über das Herze nicht bringen noch dies sehen, derowegen ich um Entschuldigung bat.

Und ift hernach alfo bes frommen löblichen Fürften Gingeweibe burch Friedrich Rotfirchen ben Alten neben bem gangen hofgefinde Abende gu G. Johannis in die Rirche getragen und allba neben feiner vorigen Ge-

malin aus Holstein Eingeweibe begraben worben. Die Fürstl. Leiche aber ist in ein schwarz Sammet Hosen und Wammes und langen damasten Pelz angezogen, mit einem goldnen Rettlein am Hals und Ringen an Händen gezieret, in ihrem zuvor inhabenden Zimmer auf einen Tisch geleget worden, da hat ihn Jedermann sehen mögen, auch mit breien ven Abel und 6 angesessenen Bürgern Tag und Nacht verwachet worden. Nach diesem sind IRG. Herzog Jocheim den 7 dito wieder weggezogen und verlassen, derselbigen Räthe in wenig Tagen allhero zu schieden, die ferner Anstellung thun sollten.

Mir aber balb anbefohlen, auf bem Fürftl. Hause Tag und Nacht zu sein, sowohl in Rüche und Keller helfen zusehen, baß bis zum Fürftl. Begräbnis richtig zuginge, benn IFG. wollten bem Günterobt, als bem Marschall, bas Regiment nicht vertrauen, wie benn IFG. mir insonberheit ben Schlüssel zum Keller allein vertrauete und befahlen mir, sobald einzustellen, welches bem Hochtrab Günterobten sehr verbroß, baß er nicht mehr konnte abtragen lassen.

Den 10 April ist die Fürstl. Leiche mit und neben 24 Schülern und 6 Pfarrherren aus ihrem Zimmer begleitet und von 8 Hofjunkern in die Schloftliche getragen worden, allda ist die Fürstliche Wittwe, Fürstl. Fräulein und Frauenzimmer neben IFG. Räthen und sonst gangem Hofgesinde das Geleite gegeben worden, da denn eine Predigt gehalten und hernach bis zu dem Fürstl. Begräbnis allda blieben stehen, des Tages mit 2 Junkern und einem Capellan und 2 Trabanten, des Nachts aber mit 6 gesessen Bürgen verwahret worden, welches ich auch bestellen und verordnen müssen und von IFG. Berzog Jocheim anbesohlen worden.

Den 15 bito ichiden 38. Bergog Jocheim Friedrich ihre Wefanden anhere und befehlen mir ichriftlich, bag ich bas Guritt. Begrabnis allent halben mobl bestellen follte, icbicfen mir baneben ein Bergeichnis, welche Berfonen ich fleiben follte laffen, fowohl verichrieben fie ben Baumeifter an mich, bag ich ihn in bie Rirche gu G. Johannis anweifen follte, wie Rath gefunden, bag fie mochte gebauet werben. Dehr fo ichieften fie mir 38 fcwarze Tucher und befahlen mir, wohin ich fie fchlagen fellte; bie Befandten aber follten fich aller Gachen Belegenheit erfundigen und Rath halten neben ben biefigen Rathen, auf wann bas Guritl. Begrabnie anguftellen fein mochte, und ich mußte auf Befehl 38B. Bergog Jocheim ben Brogek Des Begrabniffes ju beftellen aufe Papier gu bringen auf mich nehmen, fowohl allen Borrath jum Begrabnis ju beftellen auf mich nehmen, ward alfo bie gange Beftellung und Laft auf mich zu verrichten geworfen. Db ich mich wohl entschuldiget, bag es mir nicht gebuhret, bies Alles ju ver richten, weil ein angenommener Marichall vorhanden ware, bem es gebubrete, Die Dabe auf fich zu nehmen, fo wollte es boch nicht belfen, mufte nur ben Rarren allein giebn. Rach folder Berrichtung gogen Die Brie-

gifden Gefandten ben 20 April wieber weg und ließen mir bie Burbe auf bem Salfe.

Rach Goldem mußte ich balb auf bem Guritl. Saufe liegen und bies, mas mir anbefohlen, verrichten und fortstellen, brachte auch beineben ben Fürftl. Brogeg bes Begrabniffes auf bas Papier und ichicte ibn 386. Bergog Jodeim gu, mit welchem 386. allenthalben gar wohl gufrieben, ichufen mir, bies alfo in die Ordnung ju bringen und auf bem Gurftl. Begrabnis fortgurichten. Darauf fint um und um allenthalben mit bem Guritt. Frauenzimmer gefleibet worben 128 Perjonen, welches an ein groß Belt gelaufen.1) Db es nun wohl bem boben ftolgen Gringerath, wie bie Bauern ihn pflegten zu nennen, febr verbroß, bag er fich nach meinem Ropfe richten mußte, und ich in Ruche und Reller ju ichaffen batte und er aber wenig, fo fragte ich boch wenig nach ihm, und ichickete es Gott wunberlich, ber mich mit feinen großen Streichen gu vertreiben gemeinet, ben vertrieb ich ebe, ale fein Sabr 'rum war, und wollte Gott fonberlich baben, (ob ich mich wohl entbrach) bag ich bem Rurftl. Saus Liegnit boch langer bienen mußte. Den 25 April bin ich nach Burichau gezogen, meine Birthichaft zu bestellen, immittelft aber bas Fürftl. Baus Samfon Falfenbain, Burggrafen, befohlen, Tag und Racht barob gu fein und in Acht ju halten; ben 29 bito beimfommen.

Den 7 Mai hat mich Alexander Stosch zu seiner Hochzeit gebeten. Wann mir benn nicht gebühret, wegen meines Herrn tödtlichen Abgangs dazu zu kommen, habe ich abgeschrieben und mich entschuldiget. Den 10 Mai bin ich abermal nach Purschan gezogen, die Saatzeit zu bestellen und andere Sachen zu verrichten, den 13 anheim kommen. Bon solcher Zeit an habe ich zu Bestellung des Fürstl. Begräbnis überstüssig und gnugsam zu thun gehabt, derhalben ich auch mehrtheils daheim geblieben, weil mir das ganze Besen obgesegen hat; dies mir denn nicht wenig, sondern große Mühe gegeben und manchen Schlaf zerstöret, dadurch mir die Zeit bald hingelausen ist, und habe in dieser Zeit in meinen Sachen das wenigste nicht verrichten können, sondern dieselbigen liegen müssen lassen, welches mir zu wenigem Frommen gereichet ist.

FG. Herzog Jocheim Friedrich kamen ben 26 Mai Abends allhero jum Fürstl. Begräbnis. Den 27 bito Morgens mußte ich berichten, wie das Fürstl. Begräbnis allenthalben angeordnet wäre, mit welchem Allen 37G. gar wohl zusrieden waren und nahmen solche Anstellung von mir auch zu sondern Gnaden an, begehreten gnädig, ich sollte dies Alles fortstellen, wie ich es zuvor auf das Papier hätte gebracht, welches ich auch 38G. zu Ehren Möglichkeit nach zu thun ich mich alles Fleißes erbot ins Bert zu richten, und ob es wohl billig der Marschall Geringerath thun

<sup>&#</sup>x27;) welches - gefanfen] fehlt B.

sollen, so nahm ich es boch auf gnäbiges Anfinnen IG. Derzog Jodeim auf mich; und so wenig ber berftorbene Herzog Friedrich was Kluges bei Günterodten besand, also wenig und noch weniger funden IGG. Derzog Jocheim Friedrich, daß etwas bei ihm wäre, darin er zu gebrauchen, derewegen ich nur dies, was mir auserleget, forttragen mußte.

Ueber vorige alle meine Mühe ließ mich die Fürstl. Wittwe ausprechen, daß ich allen Fürstl. Gesandten, die sie ansprechen und den Gruß von ihren Herren brächten, Antwort wegen FG. geben sollte, welches ich benn auch ISG. zu thun bewilliget. Wann denn aus dem Neich etliche Gesandten ankommen, so FG, wegen ihres Leibrechtes Beistand leisten sollten, suhren die Gesandten 'raus und sagten, was ihre Herren If. rathen ließen, welches die Herzogin nicht gern sahe, daß sie Solches sagten, daß ich es hörte, denn sie mich verdächtig hielt und mußte mich boch nun auch branchen; thät aber, wie ich es nicht verstände, und antwortet gern auf die Puncte, so vor mir sollten verholen sein. Es waren aber ISG. das malen mit mir wohl zusrieden.

Wann denn der 29 Mai zu dem Fürstl. Begräbnis bestimmt war und derselbige nun herbei kommen, ist eine große Menge Bolks von Kurnnd dürstl. Gesandten, anwesenden Herren und sonsten zusammen kommen. Derowegen ich denn nach Möglichkeit Alles ordentlich bestellt habe, des Morgens um 5 Uhr angesangen den Prozeß zu bestellen, und habe ihn boch um 11 Uhr erst zu Gange bracht. Wie nun derselbige Prozeß allent halben gewesen, weiset derselbige, so ich habe drucken lassen, mit mehrem ans; hat also das Begräbnis dis um 3 Uhr gewähret, ehe die Fürsten und Herren sind wieder aufs Schloß kommen, ist ein warmer Tag gewesen, darüber ich auch wegen des so vielen Lausens so matt worden, das ich nicht mehr fort konnte; Gott aber verliehe mir doch die Gnade, das ich solches habe verrichten mögen und mit Ehren bestehen, wie (ohn Ruhm) ich denn solches Lob davon gebracht, daß ich es alles zierlichen, sürstlichen und wohl bestellt und auch vollendet hätte.

Nach solchem gehaltenen Fürstl. Begräbnis haben 38G. Derzog Jodeim bie Abdaufung im Schloß durch Doctor Neimen thun lassen, Doctor Sengel und ich aber den Fürstl. Personen und Frauenzimmer in dem Zimmer, und sind hernach Alle sämmtlich gespeiset worden, als die Fürstl. Bersonen in ihren Zimmern. So ist eine lange Tasel im Wartzimmer gehalten worden, darüber die Kur- und Fürstl. Abgesandten und andre Herren sind gespeiset worden; in der großen Hosstuben aber sind 18 Tische von Abel und Städten, im Frauenzimmer 9 Tische Frauenzimmer, und in der Stadt 7 Tische Pfarrherren und 4 Tische von der Schulen zum Goldberg gespeiset worden, ohn das gemeine Gesindsein und knachte, beren auch über 36 Tische gewesen sind. Und hat mir das Kürstl. Begräbnis gar viel mehr Mühe, Sorgen und Kummer gegeben und Schlases vertrieben,

als zuvor bie Kürstl. Hochzeit, allein baß bas Begräbnis nicht so lange, als bie Hochzeit währte; benn ich wegen bes nen angehenden Herrn etwas weiter sehen mußte und die Sache was fleißiger bewegen, als zuvor, babei IB. mein Indicium zu spüren. Der Marschall hat mir wenig helsen mögen, benn er verstund es nicht und war auch zu faul zu verrichten.

Den 30 bito hat die Lanbichaft 3FG. meinem Herrn die Erbholdung, wie ich benn ingleichen, gethan, dabei benn zwischen 3FG. und ber Landsichaft ein Streit wegen ber Religion vorsallen wollte, aber 3FG. erstärten sich bald, daß sie bei der reinen Lutherischen Lehre die Unterthanen wollte lassen und feine andere Lehre sollte eingeführet werden. Wie sich ebenermaßen benn wegen Wenzel Zedlives, den IFG. zum Hauptmann setzen, ein Streit erheben wollte, weil er nicht ein Einländischer, auch nicht der Religion, sondern calvinisch war, so wollte ihn das Land nicht annehmen, IFG. aber gaben dem Lande einen Revers, daß es ihrem Prisvilegio unschädlich sein sollte und war die Landschaft damit zufrieden.

Den 31 bito handeln 3FG. mit der Fürstl. Wittwe wegen des Leibsgedinges zween Tage, aber es konnte keine Bergleichung getroffen werden, Wie denn auch mit der Frau Pfalzgräfin und den Fürstl. Fräulein wegen des Erbs und Eigenthums halber; weil sie es aber so hoch spannen, konnte damals auch keine Bergleichung gehalten werden, sondern die Fräulein zogen es hinter sich; also zergingen beide Sachen und Handlungen ohne einigen Rut. Ich aber nußte allezeit im Pkate sein, weil ich um die Sachen alles wußte, darum ich nich auch gegen der Herzogin und Fräulein übel verdienet, daß ich nicht ihr Wort redete,

Nach solcher Berrichtung haben sich 336. auch wieder fortgesehnet, berowegen so haben 336. das Regiment zuvor wollen durch Herrn Samsson Stangen, Kreiselwig, mich, Secretar Thielen und Anton Scholken bestellen und uns hierin Bollmacht geben bis zu des Hauptmann Zedliges Antunst. Mir war abermal das Haus, Küche und Keller befohlen, mußte also Tag und Racht auf dem Schlosse sein und liegen.

Inmittelst aber, weil IFG. Herzog Jocheim allhier waren, wurden Herzog Friedrichs Sachen und Berlassenschaft inventiret, dazu IFG. mich neben den Hosgerichten verordneten, das Inventarium aufzurichten. Demnach aber ein klein Lädlein nicht zu finden war, welches mir aber wohl kund, darin Herzog Friedrich seine Baarschaft hatte, welches alles an Portugiesern, Rosenobeln, Doppelbukaten und andern Stück Goldes alles über 4 oder 5000 Thir. werth war, sagte ich solches IFG. herzog Jocheim an, daß solches Lädlein nicht zu finden sei; darüber IFG. sehr erschracken, schicken solches Lädlein nicht zu finden sei; darüber IFG. sehr erschracken, schicken solches Verzogin ihre Räthe und mich und lassen Solches JFG. einhalten. Darauf war die Herzogin gar übel auf mich zusprieden, daß ich Solches vermeldet hätte, sagte, ich ziehe sie Diebstahl, es würde mir schwer fallen, Solches zu beweisen, daß sie solches Lädlein hätte genommen,

sie wollte Solches ihren Freunden anmelben und Rath halten, was sie gegen mir vornehmen solle. Da sie mich nun was erzürnet hatte, sagte ich der Herzogin unter das Gesichte, daß solches Lädlein wäre da gewesen, zeigete auch den Ort, wo es hätte gestanden. Nun hätte in IFG. meines Herrn Krankheit Niemands die Schlässel gehabt, als IFG. die Herzogin, derowegen so würden IFG. Bescheid zu geben wissen. Die Herzogin aber hielt auf dem Ihrigen, sie wüste von keinem Lädlein. IFG. Herzogin Jocheim aber nahmen sich meiner an und ließen IFG. durch die Rätbe anmelden, daß IFG. mir so viel glandten als andern, sie wollten es zu gelegener Zeit wohl wissen zu eisern und Mittel haben, wie sie dahinter kommen möchten, wo das Lädlein hinkommen wäre. Es ward aber mit dem Inventario fortgesahren und was noch befunden, verzeichnet. Also befam ich von der Herzogin den ersten Dank, daß ich ihr in Aufrichtung des Leibgedinges so getren gewesen und auch bishero in allen vorsallenden Sachen Ihr das Wort geredet und befördert hatte.

Nach verbrachtem und aufgerichtetem Inventario und ba Alles von ben Gerichten versiegelt worden, sind ISG. ben 6 Junii nach dem Hainan, Grödigberg und Goldberg gezogen, die Eidespflicht genommen, und sind ben 9 dito wieder gen Liegnit fommen. Den 10 dito haben IGG. Doctor Reimen und mir anbefohlen, dem ganzen Hofgesinde abzudanken, und mir ferner Befehlich gegeben, dieselbigen gänzlich auszuzahlen, welches hernach von mir auch beschehen.

Den 11 Junit sind 38G. Herzog Jocheim von hier wiederum auf und ziehen nach Lüben, von bannen aber wiederum nach bem Brieg, und ich habe dies, was vornen vermeldt, verrichten muffen. Wann ich aber 38G. unterthänig ausprach, daß sie mir den Bernhardinergarten mie thungsweise einthun wollten, bewilligten 38G. mir solchen um 24 Ihle ein Jahr zu haben. Den 15 Junii zahlte ich 38G. Befehlich nach das gemeine Hofgesinde neben Herrn Anton Scholken aus, welches über 2300 Ihle. ausgetragen hat, dazu ich von dem Grödisberg 500 Ihle. abholete; bin danach den 17 dito auf den Grödisberg gezogen und den 19 auheim tommen und hernach alle Zeit auf dem Fürstl. Haus gewesen und broken gelegen. Wann mir aber in meiner Wirthschaft was vorsiel zu verrichten, din ich den 26 dito gen Purschau gezogen, dies, so mir angelegen, verrichtet, und inmittelst dem Burggrasen Samson Falkenhain die Fürstl. Haus besohlen, und den 30 dito wieder auheim kommen.

Den 4 Julii tommt bes Aurfürsten von Sachsen Gesandter allbero in ter Herzogin, ben wollte sie auf bas Schloß legen, welches ich nicht jugeben wollte, ungeacht baß er mein großer Frennd war; barauf die herzogin auf mich sehr ergrimmet warb. Da ich aber bem von Genleben als Kurfürstl. Gesandten mein Bedenken sagte und Instruction wiese, war er mit mir wohl zufrieden, hatte mich auch bei der Bergojis

etlichermaßen selbst entschuldiget, zu Tische aber ließ ich ihn aufs Schloß geben, wie ich ihn benn etlichemal selber in meinem Zimmer zu Gaste hatte. Den 5 Juli tommet Herzog Morit und Herzog Otto von Braunschweig, siegen über Nacht allhier in ber Stadt, nehmen ihren Weg nach Ungarn zu und haben über 100 reisige Pferde bei sich gehabt; benen verehrete ich Fische, haber und Wein, und entschuldigte mich, warum ich IFG. nicht auf das Fürstl. haus hätte nehmen könnnen, welche benn mit meiner Berehrung und Entschuldigung gar wohl zusrieden waren, mußte ein guten Rausch mit IFG. trinken.

Den 7 Julii starb ber Pfalzgräfin Hofmeisterin auf bem Schloß, welche eine gute Zeit frant gelegen hatte, bie ich auch zu begraben anordnen mußte. Den 9 Julii schreiben IFG. mir von Prag aus, ich sollte das Fürstl. Haus in gute Acht nehmen und es also anstellen, daß ich auf den 22 Jul. bei IFG. zu Breslau auf der Commission mit der Herzogin und den Fräulein eigentlich sein möchte, auch dies, was zur Sachen dienstlich, mitbringen. Beineben schrieben IFG. mir ganz vertraulichen, weil sich der Landgraf von Pfreimbt zu Brag gegen IFG. so unsreundlich erwiesen und er immittelst gen Liegnitz auf die angestellte Commission zulangen würde, so sollte ich ihn zu der Herzogin auf das Fürstl. Haus nicht lassen, viel weniger einlogiren, jedoch sollte ich es vor meine Person, unvermerkt IFG. meines Herrn, thun. Den 16 dito schrieben IFG. mir abermal und begehrten, ich sollte mit den Gröditzbergischen Bürgen wegen eines zeden Ratam halber handeln, damit IFG. den Gröditzberg gar an sich bringen möchten.

Den 18 Jul. kommt ber Landgraf gen Liegnit an, ben die Herzogin auf daß Schloß einlogiren wollen, weil ich mich aber zuvor bei der Herzogin hatte angegeben, daß ich den Landgrafen aufs Haus nicht lassen könnte, habe ich auch darüber gehalten und keinesweges den Landgrafen aufs Schloß lassen wollen, mit welchem ich die Herzogin gänzlich aus der Wiegen geworsen. Man hat mir gedräuet, man wolle mir den Hals entzwei schlagen, habe aber nichts darnach gefragt, es hat auch die Herogin dazu gethan, was sie gewollt, und hat die Herzogin zum Landgrafen ins Losement ziehen müssen und ihre Rathschläge allba gehalten. Bin also (wie gemeldt) durch solche Mittel in die größte Ungnade bei der Herzogin kommen, welche mir doch zuvor mit allen Gnaden bewogen war, auch also, daß ihr ganz Gemüte gewesen, mich zu einem Hauptmann gen dem Hainau zu bestellen, welches ich mit diesem gänzlich verschüttet habe.

Bin aber also ben 20 Jul. auf Befehl IFG. herzog Jocheim nach Breslau gezogen zur vorstehenben Commission, und IFG. allenthalben bericht, wie es mir ergangen. Darauf haben IFG. mir zugesaget, mich zu schlichen. Immittelst aber vor meinem Abreisen habe ich auf bem Schloß 20 hatenschützen gelassen und sonsten bem Burggrafen es befohlen, mit

welchem Allen IG. mit mir wohl zufrieden gewesen. Solche Commission hat vom 22 dito bis auf den 5 Aug, gewähret und sind schwere Handlungen gepflogen, es ist aber fast tein Punct erlediget worden, sondern Alles auf Relation IRM, gerichtet und verschoben worden, und ich bin den 6 Aug, anheim kommen und mich wieder auf das Schloß eingestellt und basselbe in Berwahrung genommen.

Bie aber ber Landgraf von Breslan wieder zurück ist kommen, habe ich ihn auf sonderbaren Besehlich IBG. aufs Schloß gelassen, hat I Tage stille gelegen auf der Herzogin Untosten, und hernach seinen Beg zurück nach heims genommen. Den 7 dito sind Oberamts Commissarien allber kommen, die das Silber, so Herzog Friedrichs gewesen, zu sondern, med der Herzogin das ihrige solgen lassen sollen, dazu haben IFG. mich an ihre Stelle verordnet, daß ich dabei habe sein müssen. Wann ich denn der Herzogin allerdinge nicht dies, was sie wollte, solgen ließ, ist sie se mehr mit Ungnaden auf mich bewogen worden, daran ich mich so viel als zuvor gesehret habe; denn ich habe an IFG. meinem Herrn einen starten Rücken gehabt, welcher mich wohl schützen können und auch gethan. Den 12 dito bin ich IFG. Sachen auf den Grödisberg gezogen, und den 13 bald wieder kommen.

Den 15 Aug. tamen 37G. abermal gen Liegnit und hielten einen Landtag, welcher auf ben 16 angestellet war, allba von ber Liegnitischen Schuldwesen gerathschlaget worden, mit welchem ber gange Tag zugebracht ward. Den 17 ist ber hauptmann Bengel von Zedlit ber Landschaft angewiesen worden.

Bu Unterhaltung nun 38.6. und alle Nothburft über ben hof bobe ich auch bestellen muffen, und allerwegen die Mühe bamit gehabt.

Diesmal haben 33G. mich wieder in ihre Bestallung genommen, bergestalt daß sie mich zu dero Rath und zur Liegnitschen Regierung bestallt haben, mir anch beineben das Grödigbergische haus und Einkommen unter meine Sewalt eingegeben zu guberniren, und mir jährlich 150 Ihr. an Geld, 2 Malter Korn, 6 Malter Haber, 1 Schock Karpfen, 1 Schock hechte, 1 Zuber Fische, 4 Haufen Holz, ein Tätze-Gärtlein eingegeben, und 3 Kühe auf die Weide zu gehen, zur Besoldung gegeben; jedoch habe ich bei Hose teine Kost gehabt. Nach 3FG. verrichteten Sachen sind sie ben 21 dito wieder weggezogen, und ich habe das Fürstl. Hans wie zuver bewahren mussen bis zu des Hauptmanns Ankunft.

Den 26 dito kommen vom Oberamt subbelegirte Commissarien allhere, jo den holsteinischen Schmuck der Herzogin einstellen sollen auf ISB. vorhin verzogene Caution, dazu mich mein Herr verordnet gehabt, welche mir denn großen Kummer und bei der Herzogin große Ungnade gegebm hat, habe aber als ein ehrlicher Mann gehandelt und Niemanden ange sehen. Den 29 Aug. sind die Herren Commissiarien wieder weggezogen, und die Herzogin hat den holsteinischen Schmuck, welcher über 10000 Thir.

werth, weggenommen und nach bem Painan geführet. So bin ich ben 29 bito auf mein Miethzut nach Burschau gezogen, meine Sachen was nöthig bestellet, und ben ersten Sept. anheim tommen.

Den 6 Sept haben 33G. mir eine Commission ausgeleget gen Polsborf, Abam Lesten bas Gut zu vermiethen und bem jungen Schellenborf zu einem Bormund zuzuordnen, wie ich benn beide Puncte neben Secretar Thielen in Richtigkeit gebracht habe. Denn 10 dito bin ich IKG. Befehlich nach gen dem Hainau gezogen und die Baue allda befördert, dazu IFG. mir 400 Thir. zustellen sießen, damit die Fürstl. Wittwe von bier dahin ziehen könnte; von dannen bin ich auf den Grödisberg gezogen und IFG. Sachen auch verricht, den 12 wieder kommen. Den 16 dito bin ich nach Purschau gezogen, meine Sachen und Wirthschaft zu verrichten, weil ich aber zu Purschau war, schrieben IFG. mir und befahlen, ich sollte Hans Helmrichen See-Karpfen auf die Hochzeit schieden, darum ich anheim eilen mußte, und bin den 21 anheim kommen.

Denschligen Tag kommt Doctor Reimen, Ranzler, und bringet mir von 3%. einen Crebenz-Brief auf ihn gericht, an mich, die Werbung, ich sollte im Grödigberg fleißig sein, auch mit den hinterstelligen Burgen follend Handlung pflegen, daß 3FG. den Grödigberg gar bekommen möchten; über welchem denn auch ein starter Trunk beschahe. Schickete bergegen 3FG. gewaschen Gold 6 Fl. Ungr. schwer, welches 3FG. zu bessondern Gnaden hatten angenommen.

Den 22 Sept. ist der Hauptmann Wenzel Zedlit allhero in Dienst ankommen, allda habe ich ihm das ganze Regiment, Haus und Hof überantwortet, ist also gänzlich eingezogen. Er hat 3 Nacht mit sammt Weib und Kind bei mir gelegen, dis er sich hat eingericht. Den 27 Sept. habe ich auf sonderbaren Besehlich IK. neben dem Hauptmann und Andern die Herrschaft Parchwitz einnehmen helsen. Folgends sind bei Angehung der neuen Regierung die Händel überhäuft angegangen, derowegen ich mehrtheil daheim bleiben müssen und den händeln beiwohnen und abwarten, weil im Ansang der Händel viel und schwer waren, und Bericht zu thun vorsiel.

Den 1 Octobr. bin ich anstatt IFG, gen Wochlitz gezogen, allba bas Land mir anstatt IFG. bas Dorf überantwortet haben, habe auch von ben Leuten die Eidespflicht genommen, und sind hernach von Anton Scholzen anstatt IFG. an mich gewiesen, mir allen schuldigen Gehorsam zu leisten.

Den 6 bito bin ich in meinen Sachen nach Burichau gezogen, die Wirthichaft gegen ben Winter zu bestellen, ben 11 die wieder tommen. Den 11 Octobr. habe ich eine Sishnes handlung zwischen Beter Regenbogen und Christop Schweinichen zur Lieguig angestellet; so hat Gott Glude gegeben, daß ich sie in ihrem nun viel Juhre herr wührenden Streit

verglichen habe. Es schreiben 33. mir eben ben Tag, daß ich ben Psalzgrafen Gustavius aufs Schloß einlogiren und allba tractiren soll aufs Beste so möglich, sowohl das Backhaus zu Hainau ber Herzogin machen lassen, welches ich beibes verricht habe, und auf bem Schloß einen guten Rausch bekommen, dagegen aber zum Hainau Mühe gehabt. Den 23 bite habe ich neben Andern der Herzogin ihre Leibgedinge-Güter angewiesen, hätte aber lieber gesehen, das es eine andere Person gethan, denn sie mir mit Ungnaden bewogen war.

Demnach Baftian von Zettrig nun viel Jahr bero vor allen Memtern wegen feines Schwäger : Batern Chriftoph Schweinit halber mich vorgenommen bat megen ber vermeinten Schulben, fo ich ibm neben ben Dleinigen fculbig fein follte, und aber niemale ihm jum Beften mas Frucht barliches ausgerichtet batte, vermeinete er nun bei bem neuen Sauptmann, jonderlich weil er Zettriges Freund mar, was Fruchtbarliches auszurichten und fein Glud zu versuchen, in gewiffer Soffnung, es tonnte ibm nicht fehlen, er wurde nun feine Gachen ausführen, wie er fie haben wollte, und von feinem Freunde wider mich Sulfe befommen, es mare Recht ober nicht; wie er benn auch etlichermagen ftarte Bertröftung befommen, welches mir in ber Bebeim vertrauet warb. Derowegen fo war auf fein Anhalten mir auf ben 26 Octobr. Tagefahrt angefetet, auf welchen Tag ich benn geftund, und hatte eine ftarfe Bart, welches alles Freundschaft mit bem Bettrit und Sauptmann war, fonberlich aber wollte Giegmund Beblit, Brafibent, mit feiner Gravitat bald burchbringen. Gott aber ftund mir bei ber Befahr bei 1), ungeacht bag ich neben Doctor Friedrich, meinen Beftellten, über 12 Freunde nicht hatte, bag ber Bettrit, fo viel ale er zuvor hatte, jo viel weniger er basmal an mich erlanget; benn es nicht an Sunden lag, bağ bie Ruh ftirbet, alfo lag es auch nicht an einer Berfon, mir Unrecht zu thun (wiewohl ich nie gespüret, daß mir was Unbilliges juge muthet worben); weil ich mich aber mit ber Gaden auf 388. jog, fo mußte bie Sache auch 3FB, referiret werben, ba fonnten meine Biber facher nicht mehr fort. Dies war ber erfte Sagel wiber mich bei bem Sauptmann, bağ es ihm nicht geben wollte, wie er ohne Zweifel verhoffet.

Nach solcher Handlung hatten mich bose Mäuler bei 3FG. meinem Herrn angegeben, ich wäre über 14000 Thir. schuldig bem Zettrig und könnte nicht zahlen, werde bankerot spielen mussen, welches 3FG. spöttlich, daß sie solche Räthe hielten, berowegen 3FG. mir abdanken sollten ober das Grödigbergische mir nicht vertrauen, 3FG. würden baburch in große Ungelegenheit kommen. Der gute Herr aber hat dies Alles nicht glauben wollen, sondern vermeldt, er wüßte es anders, und es wäre lauter Neie, wollten nur mir mein Glück nicht gönnen, 3FG. wüßten, daß ich ein ehr

<sup>1)</sup> bei ber bor bin B.

licher Mann ware. Also mußten die Fuchsschwänzer an mir zu Schanben werben, und ich bekam babei einen gnädigen Herren; IFG. aber haben mir Solches niemals einhalten lassen, sondern ich habe es von Andern ersfahren, aber wer mich also bei IFG. angegossen hat, habe ich nicht ersfahren können.

Den 28 bito bin ich in meinem anbefohlenen Amt auf ben Gröbigberg gezogen, ben Schöffer hans Fiebiger abgebanket und die Renten selber zu mir genommen, Zins und anders eingerichtet; bin ben 2 Novembr. heimtommen.\(^1\) Den 5 Novembr, bin ich mit bem hauptmann nach lüben gezogen, die kleine heiben allba zu besichtigen, und ben 6 bito wieder tommen. Den 8 bito ift des Landes Aussichuß bei einander gewesen, da ich denn auf Besehl IFG. der Landsachen beiwohnen habe muffen.

Den 9 Rovembr. bin ich neben bem Hauptmann auf ber Besichtigung zwischen Klein-Bandriß und Groß-Ballwitzer, bes Basserlauses halber, gewesen, es ist aber nicht verglichen worden; folgende Tage aber habe ich bei ber Regierung ber Händel abwarten mussen. Den 16 dito bin ich zu Schmachwitz auf ber Grenze gewesen zwischen bem Herrn Hauptmann und David Gerstmann, und sie auch mit einander verglichen.

Wegen ber Siegelung, so ich vor Herzog Heinrich im Unterland gegen Christoph Braun gethan und zuvor berowegen große Noth erlitten gehabt, ungeacht nun, daß ich unschuldig dazu kam, bin ich hinwieder zum heftigsten angetastet worden. Es haben aber IFG. Herzog Jocheim mein gnädiger Herr sein, des Braunes Erben, in Herzog Heinrichs Schuldwesen ans Land gewiesen, und weil solche Schuld auch allbereit in der General-Liquidation war ausgenommen worden, als befamen des Brauns Erben auch vom Lande darauf 500 Thir.; bin ich etlichermaßen befreiet worden, ungeacht daß ich auch ohne dies zu haften nicht schuldig wäre gewesen, aber mein Siegel habe ich noch nicht wieder besommen.

Den 20 bito bin ich neben bem Herrn Hauptmann auf ber Besichtigung zu Langenwaldau und bem Gestift allbier gewesen, wegen Erbauung ber Miblen allba; es ist aber fein Bescheid barauf ersolget. Den 23 bin ich allein Commissarius gewesen zwischen Schliewigen und Eiden auf ber Grenzen, aber sie nicht gänzlich vergleichen mögen. Den 30 bito bin ich gen Rochlit gezogen und allba ben Zins von den Leuten eingenommen. Den 3 Decembr. bin ich auf den Grödigberg gezogen und die Renten eingenommen; ben 7 wieder anheim sommen. Den 10 bin ich nach Pursichan in meine Wirthschaft gezogen und ben 14 wieder anheim sommen. Den 17 bito ist der Landesanssschuß bei einander gewesen 3 Tage, welchem ich beiwohnen mössen.

Den 19 bito ift ein Landtag jur Liegnit gewesen, allba wegen bee

<sup>1)</sup> bin - beimtommen] fehlt B.

Liegnitichen Schuldwesens bem Lande seine Rechnung gethan worden. Den 24 bito bin ich neben bem Hauptmann nach bem Hainan gezogen, etliche Sachen allba zu verrichten; ben 25 bito wieder anheim fommen.

Demnach in Regiments-Sachen etwas Wichtiges vorfiel, als bin ich neben bem herrn hauptmann ben 28 Decembr. nach bem Brieg gezogen,

und alfo bies Jahr gu Brieg gefchloffen.

In biefem 96 Jahr habe ich in meinen eigenen Gachen ein bequemes giemliches Jahr gehabt, und alfo meinen Gaden, fonterlich aber im Schuld wefen, ziemlich vorgeftanden; fo ift es mir in meiner Wirthichaft auch fonften wohl ergangen, und ift mir allba jugewachfen an Beigen 10 Good 1 Manbel, bavon ausgebroichen 6 Scheffel 3 Megen, an Rorn 170 Echod, bavon ausgebrofchen 33 Malter 3 Scheffel, Berften 16 Schod, bavon ausgebroichen 2 Malter 9 Scheffel, Saber 101 Schod, bavon ausgebroichen 32 Malter, Erbis 4 Scheffel, Flache 255 Rloben. Sabe alfo bies 3abr vom Gut baar Gintommens gehabt 622 Thir. Wann nun bie Ausgabe von bem Empfang abgezogen murbe, ohne mas ich fouften im Saufe perthan, jo ift leberichuß 207 Thir., welche mir auch haben belfen Saushalten, bavor ich billig Gott zu banten habe. Db ich wohl ju untericbiebenen Malen bin neben ber Gicht belaben worben, fo bat mir Gott boch gnabig bavon geholfen; fouften ift mir auch große Bibermartigfeit unter bie Banbe gelaufen, habe es aber an feinen Ort geftellt. In meinem Dienfte bat es mir auch ziemlich ergangen, allein bag ich große Dabe und Gorgen Tag und Racht habe fuhren muffen; jedoch wollte ich bie felbigen Gorgen gerne getragen haben, wenn es Gottes Bille gewejen, daß mein frommer herr hatte leben follen; Gottes Bille aber ift beicheben, baß ich nicht mit wenigem, jonbern großen Rummer inne bin worben und erfahren, mas ich zuvor gehabt, benn ich gar einen gnäbigen Beren gebabt. barum ich benn Tag und Racht um ibn babe fein muffen, und war bernad, ba 38B. meine getreue Dienfte erfannten, Thun und Laffen bei 38B. Und hat mir Gott alfo ben vierten Fürften von ber Liegnit, bem ich gebienet, bind ben zeitlichen Tob abgeforbert, baburch alfo Gottes Wille erfüllet ift. Sobt nach Absterben bes frommen Berrn große Dabe und Gorgen mit Beftellung bee Fürftl. Begrabnis, mit ber Sofhaltung und Juventirung berfelbigen Ber laffenichaft, jowohl Tag und Racht auf bem Fürftl. Saufe gu liegen, gehabt, und mich beineben, bag ich bei allen vorgenommenen Sachen habe fein muffen, bei ber Fürftl. Wittme gar übel verbienet, baß fie vor bie große Gnabe, fo 38. ju mir trugen, bie große Ungnabe auf mich geschöpft. Go bat ee mir nicht wenig, fonbern große Dabe gegeben, baß 386. Bergog Jodeim Friedrich mich auf die Commission nach Breslau und sonften gu Unter handlung mit ber Gurftl. Wittwe und bem Fraulein geforbert baben; bat alfo bies Jahr gur Liegnit große Beranderung mit herren und Dienem gegeben und ift munberbar unter einander gegangen.

In meinen eigenen Sachen haben bieselben einigermaßen ihren Fortgang gehabt, damit ich zufrieden, aber durch Absterben meines frommen Herrn mir auch Unglücke zutreten wollen, Gott aber hat mich dennoch nicht unterbrücken lassen, sondern wiederum erhöhet, daß ich hinwieder von 38G. Derzog Jocheim Friedrich in derselbigen Bestallung bin genommen und des fünsten Fürsten von der Liegnit Diener und Rath bin worden, mir auch beineben den Grödigbergischen Kreis besohlen, in meiner Gubernation zu haben und Rechnung davon zu thun, wie denn auch beschehen. Bin also dies Jahr 255 Tage daheim gewesen, und 99 Tage nicht, und habe dies Jahr bei meinem neuen Herrn zum Brieg geschlossen mit guten Räuschen.

Sage ber höchsten Dreifaltigkeit Dank, ber mir seine Gnabe verlieben, baß ich habe mögen solche große Sachen verrichten und mich wieder unter die Aligel bes Ablers gebracht. Besehle mich sammt ben Meinigen in Gottes gnädigen Schatz und Schirm, der verleihe mir und ben Meinigen Gesundheit und bescheere mir bas tägliche Brod, Amen.

Dies Jahr hat das Getreibe ju gemeinem Kauf gegolten: der Scheffel Weizen ju 2 Thir. 22 Bggr., der Scheffel Korn ju 2 Thir. 9 Bgr., ber Scheffel Gaber ju Thalern.

Dies 97 Jahr fange ich bei meinem gnädigen Fürsten und herrn in seinem Hoslager zu Brieg in meinem Dienste wieder an, und trete in meine vorige Rathostelle bei der Fürstl. Regierung zu Liegnitz und auf vorgehabte Bestellung, wie es IFG. mein herr mir an Barthosomäi 96 gegeben. Gott gebe mir Glück, heil und Segen, behüte mich und die Meinigen vor allem Bösen, Amen.

Den 3 Jan. bin ich von Brieg wieder gen Liegnitz ankommen und mit meinem lieben Weibe und den Meinigen auch ein neues, frendenreiches Jahr angefangen und den lieben Gott gebeten, mir zu verleihen was mir gut sei. Den 4 dito hat mich mein alter Freund Paul Friedrich, Rathseverwandter in Liegnitz, zu Gevattern gebeten, sind also bei ihm lustig gewesen. Den 8 dito habe ich mich meines anbesohlenen Umts gebraucht und gen Rochlitz gezogen, die Zins von den Leuten allda eingenommen und sonsten Händel gehöret und beschieden. Dennach die Grödiger Gärtner und Hauslente IGG. meinem gnädigen Herrn nicht spinnen wollten und mir sonsten auch nicht gehorsamen, habe ich sie den 13 dito durch die Goldberger zum Gehorsam bringen lassen, sie geholet und zum Goldberg in die Thürme stecken lassen, hernach IGG. ihren Ungehorsam zugesschrieben und mich Raths bei IGG. erholet.

Den 14 bito ift ber Landesausschuß bei einander gewesen, habe mich anftatt 38G. bei ihnen auch einstellen muffen, und ift von ber Schulden-

last gerebet worden. Den 16 bito hat herr Samfon Stange und ich zwischen Christoph Schweinichen und Beter Regenbogen über ben vor von mir aufgerichteten Bertrag um noch hinterstellige Buncte in ber Sühne Handlung gepflogen wegen ber Gewähr bes Gutes Jauschwig!), welche Handlung zuvor 16 Jahr geschwebet; haben sie auch aus bem Grunde verglichen.

Demnach von 3FG. bie Resolution wegen ber Gröbiter Spinnen einkommen, bin ich ben 18 bito wieder zum Goldberg gezogen, die Leute auf gewisse Condition, so 3FG. ausgesetzt, des Gefängnis erlediget, nämlich, daß ein Ieder 2 Stücke um 3 Wfgr. spinnen soll, dem sie auch gehorsamet. Den 22 dito bin ich auf den Gröditberg gezogen, Bauerhändel gehöret, und gejaget; habe 48 Hasen geschlagen, davon IFG. 30 nach dem Brieg geschicket, die andern aber sonsten den Räthen vertheilet; welche Jagd, so von mir beschehen, nicht Allen gesallen hat; den 26 dito bin ich heimkommen. Den 31 dito ist der Ausschuß des Landes bei einander gewesen, da abermal von der Contribution und anderer Nothwendigkeit gerathschlaget ist worden, dabei ich gewesen.

Den 5 Febr. bin ich von ber Regierung gen Schonborn verordnet, zwischen ben Bauern zu handeln wegen ber von 38. erfauften Meder, und habe fie bermegen mit einander verglichen. Den 10 Febr. bin ich neben bem Sauptmann ju Arneborf gewesen und ber Bemeine allba eine Bieje verfauft aus bem Teiche bafelbft. Den 15 bin ich neben bem Bern hauptmann gu Aufche auf ber Grenze gewesen wegen Ridel Leubels und Sans Romniges, ben 16 wieder anbeim tommen. Den 17 bito bin ich auf einer Befichtigung gwifchen Langenwalbau und Buchwald gewejen, habe fie aber nicht vergleichen mogen; ben 18 bito anbeim tommen.") Den 20 bito ift bie Rathefur allhier ju Liegnit gehalten worben, babei ift ein gnter Trunt gefallen. Den 21 bito bin ich auf einer Grenzbefichtigung zwischen ber Bahlftatt und Rojenau gewesen, ba benn Bern Samfon Stangen Unterthanen und Chriftoph Brann gu thun gehabt, und er feinen Unterthanen Beiftand leiftete; habe fie verglichen und bin bernad mit herrn Stangen gen Rofenan jum Scholzen gezogen und einen guten Raufch getrunfen.

Den 23 bito sind 3FG. Herzog Carl von Prag mit 80 Pferven allhero zugelanget. Wann benn ber Herr Hauptmann nicht einheimisch gewesen, habe ich 3FG. auf bem Fürstl. Hause bewirthen muffen, mit welcher Bewirthung benn auch 3FG. in Gnaben zufrieden waren; ben 24 bito frühe sind 3FG. wieder weggezogen. Den 25 bito habe ich neben Derr Samson Stangen, als geforne Oblente und erbetene Frennde, sohn liche Handlung zwischen Hartman Rohnen und seines Brudern Tochter gepflogen, habe sie aber nicht vergleichen mögen.

<sup>&#</sup>x27;) Janichit B. 2) Den 17 - tommen] fehlt B.

Den 1 Martii bin ich gen Rochlitz ausmetzen gezogen, und von dannen gegen dem Goldberg auf die Rathstur, den 4 bin ich wieder heim kommen. Den 6 dito habe ich mit der Frau Wiesen um ihren Antheil auf dem Grödigberge anstatt IFG. Handlung gepflogen, auch mich mit ihr verglichen, in einem halben Jahr zu zahlen und ihr derowegen 700 Thir. zu geben, welches IFG. zu sondern Gnaden von mir haben angenommen und gar wohl zufrieden gewesen. Den 9 dito hat mich Hans Romnitz zu Ausche auf seiner Tochter Berlobung gebeten, welche einen Hangwitz nahm, und ich habe ihm das Wort reden müssen, dabei ein großer Trunk beschehen; bin den 17 heimkommen. Den 13 dito zu Nacht ist mir meine alte Schleusserin, die alte Melchern genannt, gestorben, hatte mir 16 Jahr gedienet, mit welcher ich auch bin zu Grabe gegangen.

Demnach Bengel Rreifelwit, Fürftl. Rath, mit Ridel Bohrwiten ale ein Bormund ju thun gehabt, fint herr Samfon Stange und ich Unterhandler gewesen, fie auch ben 17 Martii mit einander verglichen, baß herr Rreifelwit ihm noch 50 Thir, erleget, bie anbern Anfpruche find gefallen. Den 19 und 20 bito babe ich aus bem Grobitbergischen allber gen Liegnit Banbel angesett, welche ich in meinem Saufe habe abgewartet; bies bem hanptmann Zeblit allerbinge nicht gefallen, bag ich ein sonberliches Amt anrichten wollte. Den 23 Martii bin ich neben bem Berrn Sauptmann auf fonberbaren Befehlich 3FB. nach Barchwit gezogen, bie Berrichaft beritten, in Augenschein genommen, und bernach Bonaffen Rollern, bem Schoffer, überantworten belfen. Db nun wohl bavon gerebet, bag ich Sauptmann allba werben folle, bat es mir boch von bofen Maulern nicht gegonnet werben wollen; bin ben 25 bito beim fommen. Rachbem ich auf bem Gröbitberge ju thun mit Berfaufung Bolges und fonften, bin ich ben 27 bito 'nauf gezogen, und ben 1 April wieber fommen.

Den 17 April ist mir eine Commission zu Abelsborf wegen eines Wehrlegens zwischen 3FG. und Christoph Kreckwigen auferleget worden zu besehen; nach Bergleichung besselbigen habe ich mit Kreckwigen gefrühftücket, einen guten Rausch getrunken, und den Tag wieder anheim kommen. Den 22 bito bin ich abermal zu Parchwitz auf Besehl IFG. gewesen, und etlicher vorfallende Sachen und wegen IKG. mit Schöneichen verglichen, den 26 dito wieder anheim kommen. Den 28 Apr. ist in den Stenerresten eine Execution angeordnet worden, als habe ich hierin exequiren müssen und Evellente sowohl Bauern hinnen behalten müssen, bei welchen ich mich übel verdienet habe; habe es aber auf Besehl IFG. thun müssen und Niemanden nicht angesehen. Den 29 dito din ich in meinen Sachen und Wirthschaft nach Purschau gezogen, und den 3 Mai wieder heimkommen.

Den 7 Dai bin ich auf ben Grödigberg gezogen, Banerhandel ge-

höret, auch Renten eingenommen, bin ben 10 heimkommen. Es hat ben Hauptmann Zeblit auf mich sehr verbrossen, daß mich die Lente Hauptmann geheißen und auch also geschrieben, da es doch mein Wille nicht gewesen. Demnach zwischen den Wilhelmischen Erben und dero Vermünden ein Streit vorgesallen, bin ich zu einem Commissario verordnet worden, als den 16 Mai, habe sie aber nicht vergleichen mögen. Den 20 Mai habe ich Baner-Händel allhero verleget und zween Tage mit zugebracht, Solches hat meine Widerwärtigen sehr verdrossen. Den 27 dite bin ich früh auf den Grödigberg gezogen, die Wirthschaft allba bestellet und dies, was mir obgelegen, verrichtet, den 30 dito bin ich anheim kommen.

Den 1 Jun. habe ich abermal auf bem Gröbitherg Bauerhändel vor mir gehabt, und ben Tag zum Berbruß Andern zugebracht. Den 8 dito hat mich Christoph Spiller auf dem Thume neben meinem lieben Beibe zu Gevattern gebeten; habe ihm 1 Fl. Ungr. und die Frau 1 Ihr. eingeleget, und sonsten lustig gewesen. Den 10 dito hat mich Hand Christoph Perlinger aus der Pfalz zu seinen hochzeitlichen Freuden neben meinem lieben Weibe erbeten, welcher Friedrich Eichholzes hinterlassen Tochter allhier auf dem Thume geheiratet hat; habe ihm das Wort gerebet und dabei lustig gewesen.

Den 17 Juni habe ich zu Rochlitz, ben 18 zu Gröbitz, ben 19 zu Alzenau, ben 20 zu Mobelsborf Dreibing gehalten und Bauerhanbel gehöret; bin ben 21 bito wieder anheim kommen. Den 22 bito hat mich ber Hauptmann zu Gaste gebeten, zwar nicht aus rechter Freundschaft, sonbern aus Scheinfreundschaft.

Den 27 bito hat meine Schwester, Fran Salome Solzin, einen Vorbescheid mit Siegmund Reulen zu Merzdorf gehabt wegen Schables') Siegelung vor ihren Mann, als habe ich ihr Beistand geleistet; da habe ich ad partem gesagt, Keule hätte sich verlauten lassen, er wolle meiner Schwester ihre Kisten und Kasten aufschlagen und wegnehmen, was er sinde. Er sollte es thun, aber Keul solle besinden, es solle ihm gewehrtt werden, und wäre er frendig, so sollte er es ins Wert richten und mich dies wissen lassen, wir wollten einander jagen, das solle gewiß sein, dem ein Schweinichen wär allemal so gut als ein Keule. Darauf hat mir der Hauptmann öffentlich über das Maul gesahren, als wenn ich ein Hundsbude wäre, und nicht gescheuet, daß ich sowohl als er ein Fürstt. Rath gewesen, sich anch augegeben, er wolle ISG. derwegen klagen und Rathes erholen, was er sich in dergleichen Sachen verhalten solle. Darauf ich geantwortet, was ich gesaget, wäre damit die Regierung nicht gemeint noch mit begriffen, und ich wäre sowohl ein Kürstl. Rath als Andere,

<sup>&#</sup>x27;) Echabes B.

barum Solches ja gar nicht auf die Regierung könnte gezogen werden, sondern ich hätte den stolzen Reulen gemeinet; wollte er mich ja verklagen, so sollte er mich lassen zuhören, ohne Zweisel würden IFG. mich mit meiner Entschuldigung auch hören. Darauf sagte der Hauptmann, (weil er wußte, daß ich zur Aber lassen wollte) ich sollte 'runter gehen und das dolerische Geblüte weglassen, so wollte er ferner mit mir reden; gab ihm aber zur Antwort, wolle er mir einen Gesellen geben, stünde bei ihm, hielt es aber auch wohl vor seine Nothdurft; sind die andern Herren einsgefallen, daß es ist blieben.

Ferner und bemnach ich vor Abam Schellenborf (wie vorgemelbt) vor 1000 Thir. gegen Nicol Balbau gefiegelt, und David Balbau bie Berschreibung befommen, verklaget er mich vorm Hauptmann, ihm zu zahlen. Daranf thue ich mein erhebliches Ginwenben; wie ber hauptmann fiebet, bağ es allerding seinem Sinn nach nicht geben will, und sonderlich, weil er auch vernahm, bag es Sans Biberaus Erben mit anging und ich vor fie nicht zahlen wollte, beförberte er, daß 3AG. ihm zuschrieben, ich sollte zahlen, wenn ich schuldig wäre, ober 3FG. wollten die Execution wider mich ergeben laffen; und warb alfo beimlich auf alle Art angeftift, wie bei 38G. ich in Ungnabe zu bringen sein mochte. Darauf schrieb ich 386. und erzähle die Sachen neben meiner Unschuld und Entschuldigung, und bitte, 38G. wollten nicht glauben, baf ich bem Angeben nach fo viel schuldig sei, ober auch daß ich nicht zahlete dem, so ich schuldig wäre; wüßte also außer Balban feine Klage, so über mich wäre ergangen. Hierauf schrieben IFG. an mich, sie wären mit mir gnädig und wohl zufrieden, und mas 3FG. mir in meiner Beschwer zu Sulfe kommen möchten, wollten fie es mit Bnaben gerne thun, und ware mein gnabiger Fürst und herr allezeit und sollte mich zu 38G. feiner Ungnade verseben. Noch ferner in Sebastian Zettrit Sachen ist ber Hauptmann heftig wider mich gewesen, und weil er vernahm, bag ich mit Burgschaft behaft mar, hat er sich gleich gefreut und gesaget, nun würde ich es länger nicht treiben fonnen.

Wann ich benn solchen Groll gespüret, so habe ich mich anch burch ibn in David Walbes Sachen nicht vergleichen wollen lassen, sondern herrn Samson Stangen und Herrn Anton Scholzen zu Obleuten gebeten, haben uns auch verglichen, daß ich ihm habe 800 Thir. geben müssen, alsbald 100 Thir., tünftigen Michaelis 400 Thir. und denn jährlich 100 Thir. dis zur Zahlung. Es hat sich aber allewege getrossen, daß ich mit des Hauptmanns Freunden, sonderlich mit den Bieberischen zu thun geshabt. Inmaßen denn die Bieberan von der Kosel meiner Schwester 150 Thir. schuldig waren und ich sie anstatt IFG. vom Grödigberg mit 700 Thir. zahlen mußte, hat er meiner Schwester teinen Arrest drauf verstatten wollen, welches mir alles zum Berdruß beschehn.

Ferner fo hat mir meine Schwefter und Jodeim von Galgan eine Ceffion gethan, weil er im Bilfershainichen Schuldwefen Belb zu em pfangen batte, foldes Belb einzumahnen und ihre Rata gu meinen Sanben ju nehmen, welches ber hauptmann mir auch gewidert und folde Ceffion nicht vorziehen wollen, fonbern bes von Salga Schuldnern ingemein bas Belb bernach ausgegeben. Bann auch Sans Bieberau in ber Balbifden Sache neben mir gefiegelt batte, fo wollte ich auch, baf feine Erben neben mir gablten, und weil Sans Bieberan Erben in bem Brobitberg 350 Thir. hatten gu forbern, wollte ich ihnen biefelbigen nicht folgen laffen, brachte berowegen auch Fürftl. Befehl aus, bag ich foldes Belb zu mir mochte nehmen. Es wollte mir aber ber Sauptmann ungeacht bes Befehls nicht zugeben, bag ich bie Belber follte bei mir behalten, mit Bermelbung, feine Rinber gehöreten auch bagu, weil fie por Bieberau hatten Gelb gegeben, welches Alles auf Abraham Hechtrit Anhalten, jo Sans Bieberans Tochter hatte, beicheben. Derowegen ich ben von lechtrit zum Sainan ber feiner Fürstl. Obrigfeit vornahm, ba ward ihm balb zuerfannt, weil er erben wollte, fo follte er zahlen. Alfo behielt ich bie 350 Thir. in meinen Sanben und gablete Balban mit, welches bem Sauptmann gang gumiber

Bann ich benn nicht mußte, wo boch folder Groll auf mich berfommen mochte, habe ich auf allen Geiten Auftellung gethan, wie ich Soldes erfahren fonnte, ale bin ich leglich bericht, es verbroffe ibn alie, baß ich ben Grödigberg im Befehlich batte und baß mir bie Leute ichrieben Sauptmann auf bem Grobitberge; inmagen er mich benn auch auf Untreu gern ermifchen wollte, bat beimlich bie Regifter vom Bogt abfordern laffen, bamit er mich fangen möchte. Untren aber fcblug feinen eigenen Berrn; benn ber Bogt ihm unrechte Register geschicket hatte. Es war ibm ge faget worben, wie 38. mein herr mir fo gnabig batten geschrieben und erboten, in meinem Bebrangnis ju Gulfe gu fommen, war es ibm feltjam porfommen, und gefaget, es ginge nicht recht gu, es wurde fich wohl in Rurge finden; habe aber nach Diefem allem nichts gefragt, fonbern gethan, wie ich von nichts mußte. Nachbem ich bie Dable ju Rochlit auf Befehl 386. aufe Reue gar habe erbauen laffen, welches mir große Gorge und Rummer gegeben, bat fie ben 30 Junit wieberum augefangen gu mabten, welches meinen Biberwärtigen nichts gefallen, bag ich fo ichnelle wieber aufgebauet habe, benn fie lauerten auf mich, wie fie mich fangen mochten. Den 2 Julii bin ich nach Burichau gezogen und in meiner Birthichaft jugefeben, ben 6 bito wieberfommen.

Den 10 Julit famen 3FG. mein herr fammt bero Frau Gemalin und jungen herrn allbero. Ift bie Regierung 3FG. sowohl ber Rath in ber Stadt entgegen gezogen, und weil 3FG. viel Parteisachen allbero verleget gehabt, haben sie berselbigen neben ben hiefigen Rathen abge-

wartet. Den 13 bito haben IFG. mit zum Bogel geschoffen, babei sind sie lustig gewesen, und Fürst August von Anhalt ist König worden. Den 14 dito haben IFG. sammt dero Gemalin, Fürsten August und jungen Herrn auf den Grödigberg ziehen wollen, wie ich denn in der Racht alles 'naussichtete, so zur Tractation von nöthen, ich auch selber hernach zog. Weil aber IFG. eine Sehne an Armbrust zersprang und an die Faust traf, haben IFG. nicht fortziehen mögen, sondern die Herzogin neben IFG. Augusto und dem jungen Herrn auf den Berg ziehen lassen, sich droben umgesehen und sich lustig erzeiget; den 15 sind IFG. wieder runter gezogen, und habe IFG. auf die Eil wohl tractiret, damit sie gar wohl zusrieden gewesen.

Den 16 Julii habe ich im figenden Rath bie Gicht befommen, bag ich habe auffteben muffen und beimgeben, barauf 389. mich febr vegiret haben. Demnach aber 386, mir und meinem Bruber auf fonberbar Angebung meiner Wiberwartigen und auf Anhalten ber Frau Giegmund Canitin, ba ibr Dann vor meinen Bruber Georgen fich in Burgichaft eingelaffen, wegen vor ihn ausgezahlter Gelber Borbeicheit auf ben 19 bito angefett hatten, haben 3&B. aus fonberbaren Gnaben, fo fie gu mir trugen, nicht gern gewollt, bag bie Cache in ber öffentlichen Aubieng follte vorlaufen, fondern 386. haben herrn Unton Scholten, berjelbigen Rath, ju mir ine Saus geschickt und une mit einander vergleichen laffen, baß ce por 38. nicht tommen burfte, und bat fich bie Frau Canigin und Conforten auf bas Liegnitifche Schuldwejen mit 500 Thir. weisen laffen, gu welchem ich benn übel fam, bag ich bies habe gablen belfen muffen, jo boch mein Bruber genoffen auf feinem Miethgut, ba ich boch allein bon meinem Diethgut bas Diethgelb erlegen muffen, habe es aber Gott befohlen. Solche Bergleichung bat meinen Abgunftigen webe gethan, bag fie alfo abgelaufen, benn fie viel lieber gewollt, bag bie Sandlung in öffentlicher Aubieng por 386. mare vorgenommen und ich Spott bavon erlanget batte, welches auch ihre Meinung gewesen, aber Gott manbte es um, und half mir mit Ehren babon.

Nach vielen Sachen und Bestellung bes Regiments und 3FG. Wirthsichaft sind 3FG, ben 22 bito von hinnen nach bem Brieg aufgewesen. 3FG, haben mich diese Tage, so sie allhier gewesen, in meiner Krankheit öfters besuchen lassen, auch selbst bei der Tasel mich beklaget, welches mir schmerzlich gewesen, daß ich 3FG, nicht habe auswarten sollen, welches benn auch wohl mein Bested gewesen, wollte auch manchen Fuchsschwänzer dahinden behalten; aber Gott wollte es nicht haben, mußte nur im Bette liegen und Andern vergönnen lustig zu sein und beineben mich die Stiegen kauf tragen lassen, bis ich einst zu meiner Berantwortung sommen möchte.

Wann benn auf ben 7 Augusti die Wilhelmische Commission angeseiget war, bagu ich verordnet war, bin ich wieder ausgegangen; bemnach

ich aber wegen noch habender Gicht auf bem Pflaster so weit nicht geben mögen, habe ich mich führen lassen, da benn viel Leute gesagt ich wurde so stolz, daß ich nicht mehr auf der Gasse geben wollte; aber es war Noth halber mehr, als Pracht halber, wollte aber benjenigen, so mir dies bose auslegeten, meine Marter und Pracht gewünschet haben, so wurden sie wohl anders von mir judiciret haben.

Den 4. Sept. bin ich auf ben Gröditherg gezogen, allba bie Wirthschaft und die Saatzeit bestellt, ben 8 bito heim kommen. Demnach ich (wie zuvor oft gemeldet) vor meinen Schwager Abam Schellendorf gesiegelt, auch Hans Schellendorf zu Benckendorf schablos gelobet neben Abam Schellendorfs Hans-Fran, und sie mich zuvor zu unterschiedenen Malen verklaget hatten, habe ich 100 Thir. als mein Antheil bei der Fürstl. Kanzelei eingeleget. Es haben aber bes von Schellendorf Erben Bormunde solche 100 Thir. nicht annehmen wollen, bin also abermal höchlich geplaget worden. Den 15 bito bin ich Commissarius zwischen Nickel Schellendorf und Hans Arleben gewesen wegen eines Teiches, habe sie verglichen, bernach zum Kaltenwasser gefrühstücket und einen guten Rausch bekommen. Den 27 bito habe ich von Rochlit Bauerhändel allhero vor mich verleget zum Trutz meinen Abgünstigen.

Wann benn Sebastian Zettrit ferner sein Glud an mir versuchen wollte, weil er seinen Freund zum Richter gehabt, ist geschafft worden, von beiden Theilen die Sache schriftlich einzubringen, welches Zettrit den 29 bito gethan, darauf ich auch geantwortet, und ist die Sache also durch alle Hecheln gezogen worden, und haben dem Zettrit seine Freunde nicht sehr helsen können, wie er wohl vermeint beschehen werde. Den 6 Octobr. bin ich auf den Grödigberg gezogen und von den Leuten Zins eingenommen, auch sonsten Händel gehöret, den 10 dito wieder andeim tommen. Inmaßen ich denn den 12 hinwieder 'nauf gezogen, Bauerhändel gehört, Zins eingenommen und sousten andre Sachen bestellt, den 18 beim tommen. Den 20 bin ich nach Purschan gezogen, ingleichen Zins eingenommen, Nechnungen vom Bogte und sonsten Teiche gesischet und aller hand meine Sachen bestellt, den 25 dito anheim tommen.

Demnach zuvor Sebastian Zettrit in seinen gegen mir vermeinten habenden Sachen beim Hauptmann Zettrit allhier nichts verrichten moche, ungeacht daß er sich bessenhalben zum höchsten bemühet, als hat der von Zettrit sein Glück auch bei IFG. versuchen wollen und also bei IFG. nm Berhör mit mir emsig angehalten, darauf IFG. mein gnädiger herr mir denn auch auf den 30 Octobr. gen Brieg Tagesahrt beraumet. Bin berowegen den 28 dito von hier, allein mit Doctor Friedrich, ausgeweien und mich zum Brieg eingestellet und der Handlung abgewartet; babe zwar eine starte Widerpart gehabt, da benn die Sachen einen gamen Tag disputiret sind worden, und hat der von Zettrit 4 Doctores bei sich

gehabt; aber Gott bat mir boch bie Gnate gegeben, bag ich ihnen Wiberftand gethan und obgelegen bin, jo weit, bag 3FB. mir nichte haben guerfennen mögen, fonbern 386. haben bie Cachen bei fich ohne Beicheib gehalten. Bin alfo ben 2 Nov. ohne einige Berurtheilung bes Unrechten anbeim tommen und alfo meine Teinde übermunden; benn obwohl im Gurften : Rath Berfonen, jo wiber mich waren, jo waren boch mehr auch bor mich, bie bie Bettribifche Weindichaft nichts achten. Deine Abgunftigen batten mich bamalen bei 38. abermal angegeben, ich mare mehr ichulbig, ale ich gablen fonnte und im Bermogen hatte, fonberlich bem Bettrit über 2000 Thir., berowegen jo fonnten 386. mich vor einen Rath nicht gebrauchen. Aber nichts weniger, ungeacht meiner Difgunftigen, baben es 376. fo wenig ale vorbin einemale nicht geglaubet, fondern gefagt: "Schweinichen ift ein alter Gurftl. Diener und ein gut Mann, er fann obne genugiame Urjachen nicht verftogen werben, benn bie Schulb ift noch über ibn nicht ausgeführet." Alfo wurden meine Diggunftigen abermal gu Schanben und liefen übel an, nichts weniger blieb ich in meinem Dienfte, und ob ich wohl wußte bie, fo mich alfo batten auf ber Bleifchbant gebadt, bennoch ließ ich es gut fein.

Den 28 Novembr. hat George Schlenffer mit Abraham Leffen einen Ehrenhandel angefangen, zu welchem Rathichlag er mich gebeten hat, es ift aber damals nichts Fruchtbarlichs verrichtet worden.

Demnach ber Fürftl. Briegische Hofmeister Siegmund von Sangwit seine Tochter Jungfrau Barbara Ernst Rothstrichen zum Spröttichen eheilich zu geben zugesaget, hat er mich zur Hochzeit gebeten. Bin also ben 17 bito Abends zur Braut gegen bem Hainau gezogen und als ein Abgesandter meines Herrn Stelle gehalten, auch auf ber Hochzeit luftig gewesen, und ben 20 bito gesund anheim kommen.

Demnach herr Brandano von Zeblit, Hauptmann zum Jauer, sich 35G. ganz widerwärtig mit Absührung Heues, auch Wegführung ber Unterthanen zu Wilmsborf gemacht, und folgends auch dem Lande durch ihre aufgerichtete Verträge Löcher machen wollte, und ich auch ohnedies zuvor des Landes Aussichuß zugeordnet war, bin ich neben Andern zu IFG. geschickt worden, IFG. um Rath zu bitten, was das Land gegen Brandano von Zedlit vornehmen sollte, sonderlich, weil es IFG. mit anginge und weil in meinem andesohlnen Kreis die Eingriffe beschehen, was ich mich denn verhalten sollte, damit IFG. Reputation nicht zu nahend gegangen würde. Bin also den 25 dito nach dem Brieg ausgewesen und den 27 dito ausommen, darauf haben IFG. nach beschehener gnädigen Audienz, da sie Solches vernahmen, darüber tein Gesallen gehabt, sondern mir auserleget, daß ich sodald auf den Grödisberg mit einer Guardia mich versägen sollte, das Dorf Wilmsdorf mit langen Röhren armiren, und wo der delit was Thätliches serner vornehmen würde, dies mit Gewalt zu

wehren und 38G. Reputation in bester Acht halten und haben. Richts weniger haben 38G. Solches bem Herrn Bischof sobald zugeschrieben und gebeten, bem von Zedlitz aufzulegen, ohn sernern Berzug 3FG. Unterthanen ber gefänglichen Haft zu erledigen und serner nichts Thätliches vorzu nehmen, geschehe es aber, darüber hätten 3FG. allbereit anbesohsen, dies mit Gewalt zu wehren. Mit solchem Besehl und Anordnung bin ich ben 1 Decembr. anheim kommen.

Bin also IFG. Besehlich nach ben 2 Decembr. mit 10 hatenschüpen auf ben Grödigberg gezogen, habe 100 lange Röhre mitgenommen und davon gegen Wilmsdorf 60 ausgetheilet, und habe am Tage 6 Bauern neben ben Landesknechten, und des Nachts 12 Bauern aus den Dörsern wachen lassen, die Wache mit Trommel und Pseissen ausgeführet und sonsten alle Borsehung gethan in den Dörsern, auch also, daß ich inner 1½ Stunden 300 Mann wohlgerüft allezeit haben können. Ueberdies so war den Herren von Goldberg anbesohlen, auf meine Absorderung mir sobald 200 Schützen sollten zugeschicht werden. Wie aber Solches Zedlit ver nommen, daß es also zugehen sollte, will er serner nichts Thätliches vornehmen, sondern ließ die abgesührten und gefangenen Bauern los und hielt mit der Sachen stille. Einst bekam ich Kundschaft, daß er unter dem Berge vorüber zöge, stellte mich als ein Kriegsmann, ließ die Trommel regen und über 200 Schüsse thun. Dies hat ihn auf mich sehr verdrossen, daß ich es ihm zu Spott und Hohn gethan hatte.

Den 13 bito zog ich mit 6 Hafenschützen, so neben mir laufen mußten, nach Rochlitz, und nahm die Zins ein, zog aber Abends wieder auf den Berg. Wann denn IFG. der Herr Bischof IFG. meinem Herrn schrieben, IFG. wollten die Guardia von dem Berge abthun, herr Brandan Zedit erböte sich, ferner nichts Thätliches vorzunehmen, als haben IFG. mich den 16 abgesordert, jedoch sollte ich Alles in guter Acht halten anbesohlen. Bin darauf mit meinen Kriegsleuten den 17 dito abgezogen und nach Liegnitz kommen, und den 10 Personen abgedanket. Es hat aber IFG. solcher Krieg 89 Thir. 24 Wögr. gestanden.

Den 17 bito ist ber Kammer-Meister von Brieg allhero ankommen, und habe ihm von dem Grödigberge Rechnung auf 5 Biertel Jahr gethan, und berechnet 8614 Thir. 27 Whgr. 6½ Dell., so ich eingenommen, dessen sich der Kammermeister verwundert, denn IFG. bericht worden, daß es ein Jahr über 1200 Thir. nicht tragen solle, mit welchem der Kammer-Meister anstatt IFG. gar wohl zufrieden war; nichts weniger schickt ich IFG. anch einen Extract aus der Rechnung zu. Darauf schrieden 33G. mir ein gnädiges Brieflein, daß sie mit meiner Gubernation gar wohl zufrieden wären, sollte also fort continuiren, welches viel Leute sehr verdröß, befahl aber die Sache Gott und war in meiner Anbesehlung stelftz. gab gute Achtung auf die Wirthschaft.

Demnach ber Berr Sauptmann fich an bem vorhergebenben, fo mir eingeschenket warb, nicht genigen ließ, fonbern was Debres aufzusuchen vermeinte, mich bamit in Ungelegenheit zu bringen, war bies: bemnach mir mein Ruecht, ber Schwarz genannt, ohn mein Biffen bie Rochin beichlafen hatte und Coldes lautbar wollt werben, jog ber Sauptmann Anfange mich in ben Argwohn, fam ich es gethan hatte, welch Disvertrauen ich mich ju ihm benn in feinen Weg verseben batte. Sat berowegen am b. Chrifttage frube mich burch herrn Anton Scholben aureben laffen, nur gu beffen Enbe, ob ich mich bagegen entfeten murbe, und benn, fo follte er fich auch alle Belegenheit bei meinem Beibe erfundigen und vernehmen, was fie bagu fagen werbe. Dies Alles wollte weit aussehen und machte mir allerhand Rachbenfen, ale mare ich ein folder Befelle, ba meber Bewiffen noch Ehre bei ihm gu finden war. Darauf ich mich biefer Beguicht jum bochften entschuldiget, und bate, mich mit folder Auflage gu verichonen, ich wollte mich ale ein ehrlicher Mann verantworten; ba es aber nicht fein wollte, fo mußte ich bie Gache in anbere Wege gelangen laffen und er follte miffen, bag ich fo ehrlich ale ein ander redlicher Mann batte gebanbelt; und weil er ja wiffen wollte, wer folde That gethan batte, fo befennte fich ber Anecht bagu, inmagen bie Bettel benn Golches auch geftanbig war. Ronnte alfo feinem Borhaben nach abermal fein Datblein an mir nicht fublen; wollte boch biefem Allen nicht Glauben geben, fonbern ließ ben Anecht hinter meinem Ruden einziehen, vermeinete noch, er werbe es laugnen und auf mich befennen; aber ber Rnecht blieb beftanbig, baß er es gethan batte. Daraus tonnte ich leichtlich, wie er gegen mir gefinnet, vermerfen, und blieb bie Cache alfo liegen und murben bagu gute Freunde mit einander unvermertt.

Dies 97 Jahr habe ich ziemlicher Dage mit Unruhe gugebracht, benn ich bin wegen eingegangener Burgichaft febr geplaget worben, alfo bag ich über 1500 Thir. habe von mir vor andere Leute geben muffen, barüber ich große Roth erlitten, auch oftere berowegen verflaget und bei 386. angegeben worben. In meinem Saufe und zu meinem Unterhalt ift mir auch über 500 Thir. aufgegangen, fo ich erborgen muffen; fo hat mich Gott mit ber Gicht febr angegriffen, auch ju ber Zeit, ba mein Lanbesfürft allbier gewesen und ich meine Gaden hatte beforbern follen; wie benn mein liebes Beib auch gu unterschiebenen Dalen gang übel auf und ungefund gemefen. Bubem fo habe ich in meinen eignen Gachen fcwere und große Sanbel geführet, welche mir große Corge und Rummer gegeben, fowohl viel Reifens und Aufwendung gebracht, wie mir benn bas Grobitbergifche gu verrichten, ju urbarn und gu berechnen auch großen Rummer und Dabe gegeben, ba ich 8614 Thir. berechnet habe, auch taglich bei ber Gurftl. Regierung bei ben Sanbeln gu figen und biefelbigen anboren und beideiben belfen; ingleichen bas Rriegewefen und bie Sandel

mit Herrn Brandano Zedlit, mit welchem ich mir benn mehr Keindichaft als Freundschaft gemacht; so habe ich Solches voch nicht angesehen, sondern IFG. auflegenden Besehlich nach gehorsamet. So hat mir mein inhabendes Miethgut zu treiben auch Sorgen und Mühe gegeben, welches mir benn dies Jahr sonderlich nicht viel hat getragen, näml. Weizen ist gewachsen,  $4^{1/2}$  Schock, davon ausgedroschen 7 Scheffel, Korn ist gewachsen 192 Schock, davon ausgedroschen 36 Malter 8 Scheffel, Daber ist gewachsen 111 Schock, davon ausgedroschen 34 Malter 7 Scheffel, Gersten ist gewachsen 24 Schock, davon ausgedroschen 4 Malter 8 Scheffel, an Flachs sind worden 8 Schock Gebund, an Kloben 218, Hen 85 Knder; habe also nach Abziehung der Ausgaben und der Miethgelder über 80 Ihr. nicht zum Besten vor meine Mühe gehabt, ohne was ich ins Haus genommen, so hat helsen Haus halten.

Ungeacht nun, daß ich dies Jahr mehrentheils einheimisch gewesen, als 249 Tage, und also außen gewesen 104 Tage, so hat boch dieser mein Dienst mir nichts weniger große Mühe, Sorge und Kummer gegeben, sonderlich weil ich allerdinge mit dem Hauptmann am Besten nicht gestanden, jedoch alles unter der Freundschaft. Dennoch hat mir Gott in aller meiner Widerwärtigkeit und Unglück gnädiglich beigestanden, meine Sachen zum Besten ansgeführet und verliehen, daß ich zu Geld bin tom men und meine Schalden zahlen mögen. Ob mir wohl in meinem zeitsichen Borhaben die 1500 Thir., so ich vor andere Leute ausgegeben, einen großen Strich durch meine Rechnung und Bermögen gemacht, da ich sollte, wie ich wohl verhosset, dies Jahr aus allen meinen Schulden tommen, dennoch so danke ich der h. Dreifaltigkeit vor die erzeigte und bewiesen Gnade, daß ich es so weit habe bringen mögen; der liebe Gott gebe mir serner seinen reichen Segen, und verleihe mir sammt den Meinigen Gesundheit und alle Wohlfahrt, Amen.

In biesem jehigen beschlossenen 97 Jahre habe ich ben 4 Sept. auf bem schwarzen Borwerke (weil es IFG. verkauften) vor 500 Thir. Aeder gekauft und habe künftigen Georgii 98 zahlen sollen 250 Thir. und bam wieder Michaelis 250 Thir.; barauf habe ich faen können 14 Schessel. Gott gebe mir Glück bazu. Demnach ich benn auf allen Orten wegen IFG. Einkommens und meiner Wirthschaft halber ein Wirth gewesen, habe ich mir auch vermerkt, wie das Getreide in gemeinem Kanf ist gewesen, als ein Schessel Weizen zu I Thir. 18 Wigtr., Korn zu I Ihr. 12 Wigtr., Gerste zu 1 Thir. 28 Wigtr., Haber 1 Thir. 4 Wigtr.

Dies 98 Jahr fange ich in Gottes Ramen an, und trete wie best vorige Jahr in meine Rathoftelle und in mein anbefohlen Amt auf bem

Gröbigberge und in meine vorige habenbe Beftallung, Gott gebe mir bagu feinen Segen und bebute mich und bie Meinigen vor allem Unglud,

Den 1 Jan, bis auf ben 18 bin ich allegeit baheim gewesen und ber Kanzelei, sowohl andern vorgefallenen Sachen abgewartet. Wann aber nach Absterben Hans George von Schellendorf zu Abelsdorf bas Gut allba an IKG, sich versiel und es in meinem anbesohlenen Kreis gelegen, haben IKG, allen Schuldnern einen Tag zur Liquidation gegen ben Goldberg verleget, dazu IKG, mich auch abgeordnet, weil die Liquidation alles rechtlichen vorgenommen werden sollte, dabei zu sein, welche denn bis an den andern Tag gewähret. Wie gern ich nun nach verbrachter Sachen zurück ziehen wollen, so ist doch so ein großer Schnee gefallen, daß unmöglich zu reisen noch zu sahren gewesen und also weder aus noch ein zu sommen möglich; derwegen ich allba dis auf den 22 dito des gemeldten großen Schnees halber verwarten müssen, da mir doch die Herren von Goldberg mit 6 Rossen haben anspannen lassen, und doch mit Beschwer heimfommen mögen.

Demnach auf Anhalten Bastian von Zettrit 3FG. mein gnäbiger Herr mir abermal gegen bem Brieg auf ben 27 Jan. Borbescheib angeseth hatten, bin ich ben 26 bito nach bem Brieg mit Doctor 30h. Friedrichen, ben ich in meinen Sachen bestellt und ihm jährlich 50 Thlr. Besolvung gegeben, aufgewesen und ber Handlung abgewartet. Obwohl ber Zettrit bei ber Aubienz 4 Doctor und 2 Magister bei sich neben bem Herrn Präsibenten Siegmund Zebligen hatte, so konnten sie mir doch ber Billigkeit nach nichts anhaben, darum gaben IFG. mir Abschied, welcher dahin gericht: wollte Zettrit nicht ruhig sein, so sollte er das Gut Mertschit besprechen, oder den Besitzer des Gutes. Schied also abermal mit Bictoria von dannen, und kam den 30 dito heim. Es hat mich gemeldter Borbescheid über 40 Thle. gestanden, und es ist IFG. lieb gewesen, daß Zettrit seine Sache zu mir hat haben noch bekommen mögen.

Den 5 febr. bin ich in IFG. Sachen auf ben Gröditherg gezogen und bie Wirthschaft verrichtet, auch Bauerhändel gehöret; ben 10 anheim kommen. Demnach D. Bandiß Wittwe eine Tochter ausgab und ich von ihr zur hochzeit eingeladen worden, bin ich dahin gegangen und IFG. Stelle gehalten und zum Präsent einen schönen Becher vor 32 Thir. überantwortet und dabei lustig gewesen. Den 11 febr. ist ein Landtag in der Laubschaft eigenen Sachen von IFG. ausgeschrieben worden, bem ich neben bem Ausschuß beiwohnen muffen, inmaßen ich benn vom Laube sonderlich anzgesprochen worden, dabei zu sein.

Demnach zwischen ben Gurftl. Fraulein wegen bes Eigenthums und Bergog Friedrichs Fahrnis halber eine Commission von 3RM. gegen Brestau angestellet worben, haben 3AG, mich auf ben 14 bito bahin ge-

forbert; folche Commission hat bis auf ben 22 bito gewähret, und ift abermal nichts verglichen worden. In mahrenber Commission ift jur Liegnit ben 21 bito D. Specht, IFG. Rath, gestorben und ben 26 bito begraben worden, mit welchem die Fürstl. Regierung fammtlich zu Grabe ift gegangen.

Den 2 Martii sind 3FG. Fürst August von Anhalt allhero kommen und ins Reich gezogen, einen Tag stille gelegen, und haben sich bei mir angegeben auf den Abend mit mir zu effen, da ich denn auch 3FG. gern gesehen und bester Möglichkeit bewirthet, und haben 3FG. dabei einen starken Rausch bekommen, daß auch 3FG. Dieuer sagten, sie hätten einen solchen Rausch im Jahr nicht gehabt, und sind 3FG. mit mir wohl zufrieden gewesen und einen gnädigen Herrn bekommen.

Den 4 bito habe ich eine Commission zwischen bem Rath und ben Langerischen Erben auf bem Rathhause wegen einer Schuldforderung gehabt; wann sie aber auf beiben Theisen nicht zu besagen gewesen, habe ich sie über angewandten Fleiß nicht vergleichen mögen, sondern auf andere Tagefahrt verleget. Den 9 dito habe ich aus dem Grödischergischen zwen Tage nach einander Bauerhändel vor mich allhero gen der Lieguig beschieden und Handlung gepflogen.

Wann es benn driftlich, baß man sich nicht alle Zeit um bas Zeilliche allein, sonbern auch um bas Ewige befümmere, als bin ich ben 18 Martii zum Nachtmahl bes Herrn allhier in ber Niederfirchen gegangen, und mein Leben zu bessern vorgenommen. Den 26 bito habe ich abermal zwischen bem Rath und Langeners Erben auf bem Nathhanse die Commission gehabt; weil ich aber auf beiben Theilen sie in nichts bereben mögen, so habe ich sie an die Regierung verwiesen. Den 27 bito haben die Hermsborfer Bürgen in Adam Schellendorfs Schuldwesen eine Zusammentunft gehabt wegen George von Schleußers Gewähr-Bürgenschaft, aber nichts verrichten mögen. Den 29 bito bin ich abermal zwischen der Wahlstadt und Rosenau auf der Grenze gewesen, und sie endlichen verglichen, Koppigen ausgeworsen und die Grenze bestätiget.

Den 31 bito habe ich zur Delsen wegen der verseffenen Zins ron ben 1733 Thir., so allhier ans ben Gerichten genommen worden, von Franz Hoden einen Borbescheid gehabt; wann ich aber in andere Bege verhindert worden, habe ich meinen Bollmächtigen dahin abgesertiget und sind mir 200 Thir. Zins zuerkannt worden, da ich boch mit Billigkeit 550 Thir. zu sordern gehabt, und boch mit den 200 Thir., damit ich was bekäme, zufrieden sein mussen.

Den 1 April. bin ich zu Lüben auf ber Rathe-Aur gewesen, und ben 2 heim fommen. Den 3 bito bin ich auf ben Gröbigberg gezogen, Bauer händel gehöret, sowohl Rechnung vom Bogte und Förster genommen, ben 7 bito anheim fommen. Wann benn Christoph Braun zur Wahlstatt mit

ber gemachten Grenze allerbinge nicht zufrieden sein wollte, sondern wieder was Neues auswarf, bin ich auf Befehl der Fürstl. Regierung abermal den 9 bito auf die Grenze gezogen, den Streit angehöret und sie endlich und gänzlich mit einander verglichen, und hernach mit Herrn Samson Stangen zum Scholhen gen Rosenau gezogen, allba gefrühstückt, auch einen guten Rausch getrunten und also die Grenze begoffen, daß sie beraset und tein Streit mehr erwüchse.

Demnach mich Rickel Scheibes Erben allhier zur Liegnitz wegen einer Schulbforberung, so fie bei mir zu haben vermeinet, bei ber Fürftl. Resierung verklaget, als habe ich ben 13 bito einen Borbescheib mit ihnen gehabt, sie haben aber auf mich nicht mehr als 13 Thlr. erweisen mögen, um bas Andere aber (wo sie nicht einig sein wollen) sollen sie mich zu Recht vornehmen; babei es also geblieben.

Den 14 bito habe ich einen bojen Sals bekommen, bag ich nicht ausgeben mögen und also Doctor und Balbier gebrauchen muffen, welches auch 12 Tage gewähret und mich 6 Thir. geftanden.

Den 22 April furz nach 4 Uhr gegen Abend ift meine liebe Stiefsichwester Jungfran Catharina allhier zur Liegnitz auf der Bäckergassen in der Frau Hans Redern Behausung, welches mein Bruder George in Miethung gehabt, mit Tode verblichen, nachdem sie etliche Zeit gelegen, da ich ihr dann Doctores und andere Aerzte auf meine Untosten zugeordnet hatte, so ist doch ihre Krankheit, als die Schwindsucht, nicht curiret worden, sondern also daran gestorben, welches mir treulich leid ist; denn sie sich nicht allein als eine Stiefs sondern recht Geschwister gegen mir allezeit verhalten, derowegen ich sie auch auf meine Untosten habe zu S. Johannis in die Kirche begraben den 28 dito, welches mich über 56 Thir. in Allem gestanden. Gott sei ihrer Seele gnädig, verleihe ihr eine sanste Ruhe und eine fröhliche Auserstehung auf den jüngsten Tag.

Wann ich aber ben 26 bito die Gicht harte bekam, so konnte ich meiner lieben Schwester ihren letten Dienst nicht leisten und mit ihr zu Grabe gehen, welches mir schmerzlich und kunmerlich gewesen; sie hat aber gar ein ehrlich Begräbnis gehabt. Den 2 Mai ist der junge Job Rottirche gestorben zu Prinsnig 1), und weil gleich ein Fürstentag gewesen zu Breslau, habe ich Solches IFG. zugeschrieben, welche Botschaft IFG. zu sondern Gnaben haben aufgenommen, denn IFG. von ihm über 18000 The erbten und bekamen. Den 12 Mai bin ich an der Gicht wieder ein wenig ausgegangen, doch kümmerlich. Den 29 bin ich auf ben Grödisberg gezogen, weil das Borwert und Bauerschaft Abelsvorf, so von dem jungen Schellendorf an IFG. verfallen, weggebrannt war, auf Besehlich IFG. dasselendorf zu erbauen, welches ich denn

<sup>1)</sup> Breufnig B.

auch allenthalben verbinget, damit folches Borwert wieder erbauet wurde, beineben fo habe ich auch Bauerhandel verhöret; bin ben 7 Juni wieder anheim fommen. Immittelft bin ich bei ber Kanzelei gewesen und ber Handel abgewartet.

Den 16 Juni hat mich Abam Schweinichen zu seines Sohnes hochzeit gegen bem Rohn erbeten, welchem ich auch tommen und bas Bort gerebet, bin ben 17 früh zurück fommen, barum baß bei ber Fürstl. Kanzelei viel Hänbel sind gewesen. Den 22 dito bin ich auf ben Grödisberg gezogen, etliches Geld abzuholen und sonsten wegen Holzverkaufes im Banholz verordnet; ben 24 wiederkominen. Demnach ISG. mein herr Binge Baudis 1) zu kaufen Willens, bin ich neben andern ISG. Räthen ben 27 dito zur Besichtigung bahin gezogen, und ben 29 wieder kommen.

Den 2 Juli bin ich auf Befehl IFG. ins Goldbergische neben Andern gezogen und den Hegewald, so von Job Rothfirchen bem jungen an IFG. gefallen, besichtiget, und benselbigen auf 7500 Thir. geschätzet; von bannen aber bin ich auf den Grödigberg gezogen, da habe ich zu Berhör Bauerhändel Tagesahrt beraumet, sowohl zu Modelsdorf zwischen Bauem Grenzen zu besichtigen angeordnet, und nach Berrichtung bieser Sachen den 6 bito wieder anheim kommen. Den 7 Juli habe ich auf Beschl IFG. neben Andern den Kathach-Strom besichtigen muffen, wie der zu räumen sein möchte, und habe hernach IFG. Relation gethan.

Den 14 bito haben 38G. Groß-Baubis gefauft, habe bies neben Andern besichtigen muffen, auch den Kauf beschließen helfen und bernach 38G. zur Confirmation den Kauf zugeschiedet. Den 19 bin ich auf den Gröditherg gezogen und die Execution wider die Banern wegen der Steuem ergeben lassen, die Banern auf dem Berge behalten, habe durch solches Mittel etlich 100 Thir. eingebracht und den 21 dito wieder anheim kommen. Den 23 Juli bin ich nach Purschau gezogen, meine Wirthschaft etlicher maßen richtig zu machen, auch meinen lieben Freund Alexander Stoschen besucht, und nach Berrichtung meiner Sachen den 27 bito wieder beim kommen.

Demnach die Eichholzer und ihre Schwestern in Zwiespalt gerathen wegen ihres väterlichen und mütterlichen Erbtheils, haben sie mich jum Obmann ersuchet; ob ich nun wohl einmal Handlung gepflogen, habe ich sie boch nicht vergleichen mögen, aus Ursachen, daß sie selber nicht gewußt, wie sie bran sein möchten. Den 3 Aug. ist mir mein liebes Beib hart frank worden, es aber Gottlob nicht lange mit ihr gewähret, und sich gebessert. Den 10 bin ich auf den Grödisberg gezogen und 38. Sachen verricht, den 16 dito wieder kommen. Den 20 bito habe ich auf Besehl 38. Christoph Schellendorf das Gut Abelsborf, so er von 38. erkauset, angewiesen und gänzlich eingeränmet, welches in meinem Besehlich

<sup>1)</sup> Rlein Baubis.

gewesen. Den 28 bito bin ich abermal auf ber Grenze zwischen Langenwalbe und Buchwald gewesen, aber Nickel Schellendorf hat nicht handeln wollen, weil die Fürftl. Wittwe zu Hainan ihre Abgesandten nicht zur Stelle geschicket hat, habe hernach zu Langenwalde gefrühstücket und einen guten Rausch bavon bekommen.

Demnach bie Herren Abschatzen sowohl ihr Schwester mit einander streitig worden wegen etlicher Erbschaft, wie vornen vermeldt, haben sie mich wieder angesprochen, zwischen ihnen Handlung zu pflegen als ein alter gewesener Nachbar und guter Freund, als habe ich mich zum andern Mal untersangen, die söhnliche Handlung zu pflegen und den 3 Sept. gen der Liegnitz angesetzt. Ob nun wohl beide Parteien gesaßt erschienen, so sonnte doch feine Bergleichung erfolgen, darum daß wegen des Pfandguts Aniegnitz mit IFG. seine Richtigkeit noch zur Zeit gemacht worden; habe sie also auf andere Tagesahrt verschreiben müssen. Dito den 3 Sept. din ich auf den Grödigberg gezogen, IFG. Sachen verricht, und den 5 dito wieder anheim kommen, weil große Händel in der Kanzelei sind gewesen.

Demnach Hauptmann Zeblitzen sein Weib eine lange Zeit frant gewesen, als ist sie auch nach langem Lager ben 11 Sept. auf bem Schloß
gestorben. Den 12 bito bin ich auf ben Gröbitzberg gezogen, ISG.
Wirthschaft mit Holz verkaufen und sonsten bestellt, Rechnung von bem Bogt genommen, auch bem Hauptmann auf seines Weibes Begräbnis
jagen lassen, ben 18 bito heim kommen.

Den 20 bito ift ber Ausschuß bei einander gewesen und von Anton Scholhen Rechnung genommen, darauf ist auf den 22 dito ein Landtag gehalten worden, da dem Lande die Rechnung und andere Artikel zu berathschlagen sind vorgetragen worden, dei welchem ich auch habe sein müssen anstatt IFG., als der zum Ausschuß verordnet gewesen. Den 24 dito ist der Frau Hauptmann Begräbnis gewesen, habe auch zum Besten zurathen helsen auf Berordnung und Bitte des Herrn Hauptmanns. In dieser Zeit, weil der Hauptmann nicht ist ausgegangen, habe ich der Händel neben Andern bei der Kanzelei abgewartet. Den 1 Octobr. habe ich mit Friedrich Schellendorf zu Beuckendorf wegen einer Schablosverschreibung gegen seinen Bater seligen, so ich gethan vor Abam Schellendorf, einen Borbescheid gehabt, da habe ich mich auf mein ordentlich Recht berusen, sonderlich weil ich allbereit 100 Thir. als mein Antheil in die Kürstl. Kanzelei eingeleget, dabei ich auch bin gelassen worden.

Den 7 Detobr. bin ich auf ben Gröbigberg gezogen und meine ansbefohlene Sachen verrichtet, und ben 10 wieber heim fommen. Den 17 bin ich nach Purschan gezogen in meine Wirthschaft, nachbem aber bie jungen Markgrafen allhier gen Liegnit kommen waren, bin ich eilend vom Hauptmann zuruck gesorbert worben, und ben 21 heim kommen; als sind

bie Markgrafen allbereit antommen und bei Tische gewesen; barauf ift ein groß Gesänste gehalten worben und sind die Herren lustig gewesen, auf ben Morgen sind sie nach bem Brieg zu IFG. meinem Herrn gezogen. Folgende Tage bin ich allezeit einheimisch gewesen und bei ber Kanzelei ber Händel abgewartet.

Den 2 Nov. bin ich auf ben Gröditherg gezogen, Renten eingenommen und sonften was nöthig bestellt, ben 5 heim tommen. Den 6 dito bin ich zu Groß-Bolwith gezogen, und ben 7 gen Mertschüth zu Anfrichtung eines Inventarii meines Bettern Berlassenschaft, so allba in bem Gnte zu befinden gewesen; ben Tag wieder fommen. Hernach bin ich biesen Monden baheim geblieben, meinen Sachen, zuförderst aber IFG. Sachen, beigewohnet.

Den 1 Decembr, haben 3FG. Herzog Carl als Oberhauptmann mit mit Zettrigen Borbescheib verleget wegen ber langwierigen Sachen, habe aber nicht gestehen wollen, sondern auf mein ordentlich Recht berusen. Den 4 bin ich neben dem Hauptmann gen Neudorf ins Goldbergische gezogen und zwischen Christoph Stangen und Friedrich Knobelsborsen eine Besichtigung wegen einer Mühlen gehabt, sowohl wegen Basserläuse. Den 5 dito anheim kommen, jedoch bei Christoph Stangen gefrühstsickt. Den 16 dito bin ich auf den Grödischerg gezogen, IFG. Sachen verricht, und den 19 wieder kommen. Den 28 dito ist Herr Melchior Reder, Freiherr ans Ungern, allhero kommen und über Nacht allhier gelegen, da hat es gute Räusche gegeben. Den 29 dito habe ich zu Rochlit die Zinsen eingenommen, und also dies Jahr beschlossen.

Dies verschiene 98 3ahr habe ich in meinen Sachen Gottlob giemlichen Buftant gehabt, und ift mir auf meinem Miethgute an Getreibe jugewachsen: Weigen 4 Schod, Rorn 166 Schod, Berfie 11 Schod, Saber 103 Schod, Erbis 9 Scheffel. Bas nun von foldem Getreibe mag fein ausgebroichen worben, wird im folgenben Jahre, foll ich leben, bavon gemelbet werben. Es haben mich auch bies 3ahr andere Beute gu großen Schaben gebracht und habe fowohl ale andere Jahr große Bemubung ge habt, benn mir viel Commiffionen find auferleget worben. Go habe ich wegen meiner Anbefehlung auf bem Grobitberge mit Rechnung und fonften viel Mube und Gorgen gehabt, ba ich benn in felbigem Rreis babe ein genommen 6407 Thir. 28 Bigr. 81/2 Bell. und habe boch beineben taglich in ber Rangelei bei Berhörung Sandel fein muffen. Ge ift gwar and mit untergelaufen, bag ich in meinen eigenen Gachen bin vertlaget worben, welches mir auch Rummer und Gorgen gebracht, und ein Großes mir aufgegangen. Es bat mich Gott auch mit einem bojen Salje und fowehl ber Gicht angegriffen, ingleichen mein liebes Beib mit Krantbeit, barunter ich Rummer geführet, Schmerzen gelitten und Aufwendungen auf Doctor und fonften anwenden muffen; habe alfo bies 3ahr meine Sanshaltung

mit 500 Thir, nicht gehalten. Zubem so hat Gott mir auch meine liebe Schwester burch ben zeitlichen Tob abgesorbert, barüber ich auch ein billiges Trauren und Mitseiden getragen und ziemliche Auswendung thun müssen, daß ich also neben anderm Bohlgehen doch allerlei Biberwärtigteit gehabt. Bin dies Jahr 98 Tage nicht daheim gewesen und 256 Tage daheim. Sage aber Gott Dank vor seine erzeigte Gnade, die er mir bewiesen und erzeiget hat. Gott belfe mir ferner nach seinem Willen weiter und behüte mich und die Meinigen vor allem Unglück, Amen.

Beineben habe ich mir vermerket, wie bies Jahr bas Getreibe in gemeinem Kauf ist gekauft worden, als ber Scheffel Weizen zu 3 Thir. 24 Wfgr., Korn zu 3 Thir. 9 Wfgr., Gerste zu 1 Thir. 30 Wfgr., Haber zu 1 Thir. 6 Wfgr.

Folgende Bunber haben fich bies 98 Jahr zugetragen, Die fonften nicht balb find erhöret worben.

- 1. Erftlich hat es an vielen Orten Blut geschneiet und geregnet fichtlichen, bag es ben Leuten auf bie Rleiber ift gefallen.
- 2. Zum anbern so find folche große Winde burch bas ganze Land und allen Orten, so weit man weiß, gewesen, welche ganze heiben banieber geworfen und fast in allen Dörfern häuser eingeriffen und also Bahrzeichen hinter sich gelaffen.
- 3. Zum britten fo find erschreckliche große Wetter tommen, bero feines ohne Schaben mit hagel und Donnerschlag in bie Sauser und mit Brand abgegangen, welches großen Schaben gebracht.
- 4. Zum vierten so ist ein groß Migwache burch bas ganze Land gewesen, barum baß es im Berbst nicht ist aufgegangen, berowegen bessen wenig worben, auch also, ber zuvor 200 Schod gehabt, nicht 50 befommen.
- 5. Ift berowegen große Theurung eingefallen, baß man lettlich Weizen zu 4 Thir., ein Scheffel Korn um 3 Thir., inmaßen die Gerste fast in bem Rauf gefaufet hat.
- 6. Bum sechsten so ift wegen tommenber Raffe in ber Ernbte bas wenige Getreibe, als bie Binterung, wie auch nichts weniger bie Sommerung, mehrentheils im Felbe erwachsen, welches ben Leuten großen Schaben gebracht.
- 7. Bum fiebenten fo ift im Lande große und hohe Beschwer wegen bes Rriegeswesen in Ungern erfolget, ba benn die burchziehende Rriegsleute, sowohl die Ginheimischen ben Leuten großen Schaben beigefüget und gethan haben.
- 8. Bum achten fo ift wegen ber großen Raffe, fo im herbft gewesen, baß man an vielen Orten nichts ober wenig faen tonnen, welches auf bas gutunftige Jahr allbereit ein Migwachs vorhanden.

9. Bum neunten fo ift boch bies was ausgefaet worben wegen ber großen Raffe in ber Erben erfoffen und verfaulet.

- 10. In ber Grafichaft Glat zur Barte hat sich ein Berg gespalten und hat sich ber Steinsels ins Wasser, die Neisse, gestürzt, dadurch bas Basser bis an ben britten Tag ist aufgehalten worden und großen Schaden gethan, auch diese Gesahr babei gewesen, sam das Städtlein ganz solle ersäuset werden, und weil viel Leute unter dem Berg Leimet) auf der Bleiche am Wasser liegen gehabt, ist die selbige mit verfallen und gar nicht wieder zu gewinnen gewest. Auf solchem Berge stehet eine Capelle, dazu ist eine Wallsahrt, die ift stehen blieben, wie ich selbst hernach gesehen und also befunden.
  - 11. Saben fich an unterschiedenen Orten viel Tobtichlage zugetragen im Lanbe allerhand Arten.
  - 12. Ift ben 27 Octobr. ein großer Schnee gefallen, welcher 4 Tage gelegen, guvor aber ift groß Baffer gewesen, welches Menschen und Bieh großen Schaben gebracht.
- 13. Hat sich unter bem Bieh eine Peftilenz erhoben, also baß an vielen Orten hausenweise und ganze Dörfer an Bieh sind ausgestorben, auch wenn die Hunde davon gessen, gestorben sind, und ist durch Hunde in andere Derter fortgetragen worden. Wie es sich dem ingleichen mit dem Mastwich und sonderlich den Schweinen bei den Mühlen auf den Koben begeben hat, daß sie plotz gestorben und niedergesallen sind, sam sie die Bestilenz am Halse hätten. Diese erzählten Bunderzeichen sind alle ergangen zwar und zur Warnung, daß wir sollen fromm werden, ferner vor großer Strase und vorsehen und hüten, davor und die heil. Dreisaltigkeit gnädiglich bewahren wolle, Umen.

Dies 99 Jahr fange ich im Namen ber h. Dreifaltigfeit an und bleibe in meiner Rathsftelle und Befoldung, wie ich fie bas vergangene Jahr gehabt; Gott verleihe mir baju feinen göttl. Segen, Amen.

Bin also Anfangs dies Jahres ben 4 Jan. bei des Landes Ansschufgewesen und des Landes Sachen berathschlagen helsen, und benn, wie die Fürftl. Contribution möchte eingebracht werden; habe dies Jahr in dem, da des Landes Angbarkeit betrachtet worden, einen guten Aufang gemack, danach auch den 5 dito einen guten Ransch getrunken. Den 12 dito haben die Purschausschen Bürgen mit mir gehandelt, weil sie das Gut verkaufen müßten, daß ich von meiner Miethung weichen wollte und solches Gut ihnen abtreten. Dies ich ihnen benn, so sie sich mit mir verglichen, bewilligt

<sup>1)</sup> Leinwand.

abzutreten 1), barauf ist jobalb zur Behanblung Tagefahrt beraumet worben. Den 17 bito haben IRM. zwischen IFG. meinem Herrn und Hans Bieben zu Eisersdorf eine Commission wegen Groß-Banbischer Teiche angeordnet, ba ich benn neben Andern habe sein müssen und solcher Commission und Handlung abgewartet, aber boch nichts richten mögen; bin ben 19 dito wieder anheim kommen.

Den 21 Jan. bin ich nach Purschau gezogen und herrn Alexander Stoschen das Gut Purschau gänzlich abgetreten mit allem Zuwachs und Biebe, wie es gelegen und gestanden, jedoch hat er mir das übrige Biebe, so meine gewesen und nicht in die Gewehr gehörig, in einer gewissen Taze bezahlet, sowohl alles Getreibe, welches zusammen ausgetragen 700 Thir. Habe also mein Bieb, so ich in 6 Jahren allda erzeuget, verwersen müssen, welches mir großen Schaden gebracht. So habe ich an den 700 Thir. vor das Bieh 500 Thir. Miethgeld gut machen müssen. Bin den 23 dito heimkommen und des Gutes sos worden. Den 26 dito bin ich auf einer Handlung zu Reschtern beim Falkenhain gewesen, und ist den 27 dito so groß Gefröste kommen, welches unerhört gewesen, daß die Leute gar nicht haben sortsommen mögen.

Den 2 Febr. bin ich nach dem Brieg aufgewesen und die JahresRechnung des Grödisbergischen IFG. selbsten gethan, welche IFG. auch
von mir auf und annahmen, und war der Empfang mit dem jährigen
Rest 6407 Thir. 24 Wögr., mit welcher Rechnung IFG. gnädig und
wohl zusrieden waren. Nach beschehener Rechnung habe ich IFG.
schriftlich und mündlich gebeten, der Rechnung halber, dieselbige zu thun
mich zu benehmen, und einen Rentschreiber allda zu halten; was ich sonsten
dabei thun könnte, erkennte ich mich schuldig, Solches zu leisten und sollte
an mir nichts erwenden noch unterlassen werden. Darauf sich IFG.
gegen mir auch gnädig erboten, und weil IFG. besunden, daß ich als
ein ehrlicher Mann gehandelt hätte, wollten es IFG. gegen mir auch in
Gnaden bedeuten und es dahin richten, daß ich der Bemühung benommen
und besto besser den Regierung beiwohnen möchte, mit welchem ich denn
unterthänig und wohl zusrieden war, und bin den 6 dito mit guter
Verrichtung wieder gen Lieguit ankommen.

Den 11 bito hat ber Doctor Lux von Prag, so bes alten Stadtschreibers Tochter heiratete, bie Fürstl. Regierung zu einem Bantet
eingelaben, besgleichen habe ich zuvor bei teinem Bürger, so in Liegnitz gehalten worden, nicht gesehen, hat über 100 warme Effen auf eine lange Tafel gegeben, ingleichen auch über 100 Schalen: ist zwar ein Fürstl. Bantet gewesen. Den 13 bito hat mich Herr Samson Stange neben Undern zu Gaste gelaben, allba hat es gute Ränsche gegeben. Wie ich

<sup>&#</sup>x27;) Dies - abgutreten] fehlt B.

benn ben 16 bite bei herr Anton Scholhen ju Gafte gewesen, allba bie von Prag auch gewesen, ba es benn auch gute Rausche gegeben; ift aber bem vorigen Bantet gar nicht gleiche gewesen.

Demnach ich Sebastian Zettrigen auf teinen Weg habe bringen mögen, weil er anch nicht rechten wollen, noch bas Gut Mertschüt ansprechen nach Laut ben gegebenen Fürstl. Abschieben, und also zu teiner Enbschaft ber Sachen nicht tommen mögen, ungeacht wie fleißig ich die Sachen getrieben und gern hätte los werden wollen, weil die Sachen zu treiben mich viel gestanden und jährlich 100 Thir. brauf wagen müssen, so ist mir gerathen worden, ihn bei den Liegnitzischen Hofgerichten ex Practica L. diffamari vorzunehmen und ihn vor die Gerichte per subsicium juris vorladen zu lassen. Ift also ber erste Recht-Tag ben 7 Febr. gehalten worden; der von Zettrig aber ist nicht erschienen, sondern ist der Tag vergeblich verlausen, habe also der Sachen auf diese Weise einen Ansang gemacht, und weil ich allbereit die Ruhe gewaget, das Kalb auch nicht angesehen, Gott gebe mir zum Glück.

Den 28 Febr. ift die Rath-Kur allhier gehalten worden, und haben bes Morgens auf dem Rathhause gessen, Abends aber haben diejenigen, so das schwarze Borwerk gekauft, ein Banket gemacht, dabei der herr Hauptmann und Regierung gewesen, hat also den Tag gute Räusche gegeben. Den 29°) Febr. din ich mit dem Hauptmann auf den Gröditberg gezogen und droben gejaget; den 3 Martii wieder kommen. Den 10 Martii ist der Ausschuß allhier bei einander gewesen und des Landes Sachen berathschlaget, dabei ich wegen FB. auch sein mussen.

Nachbem Sans Schellenborf von Leuthen herrn Anton Scholben, Gurftl. Liegnit : Briegifchen Rath, mit ehrenruhrifchen Borten angegriffen gehabt, welches er bei ber Guritl. Obrigfeit ju eifern in Billens und feine Ehre ju vertheibigen; ju Berhutung nun allerhand Beiterung haben fich herr Camfon Stange und ich in bie Cachen gefchlagen, und baju ben 11 Martii 2) Tagefahrt beraumet allbero gen Liegnit. Alfo bat Gott bie Gnabe gegeben, bag wir fie mit einander ganglich ausgefohnet und verglichen haben, bergeftalt bag Schellenborf von Berrn Unton nichte weiß, benn was fich ju Ehren erheischet, und was vorgelaufen, mar aus bigigem Bemute bergefloffen; besgleichen herr Unton fich auch erflaret, baf et von Schellenborf nichts wifte, ale was abelich und ehrlich fei. Auf Solches haben wir ben ichriftlichen Bertrag aufs Papier gebracht, ben felbigen neben ben Parteien befiegelt und ben Bertrag bernach 380. meinem gnabigen herrn gur Confirmation jugeschieft, bag folder Bertrag auftatt eines Ehrenverforges aufgerichtet warb. Rach foldem Bertrage ift ein guter Raujch erfolget. Den 15 bito bin ich mit bem Beren Saupt

<sup>1) 28</sup> B. 2) Maji B.

mann gen Golbberg auf bie Rathe-Eur gezogen, ben 16 bito wieber fommen.

Demnach 38G. mein gnäbiger Fürst und Herr meiner zuvor gehorssamen Bitte Statt gethan und mich des Grödisbergischen Wesens los ließen, als habe ich den Grödisberg neben den zugehörenden Dörfern den 19 Martii abgetreten; darauf ward ein Korn Schreiber eingesetet, und weil mir Solches zuvor viel Sorge, Mühe und Gesahr gegeben, davon ich denn keine Besoldung gehabt, als danke ich Gott, daß ich bessen ich benn seine Besoldung gehabt, als danke ich Gott, daß ich bessen ich verden den Wrödisberg in Berwahrung hielte und ersparte mir viel Reisens und Mühe; so war ich wegen der Gesahr der Rechnung auch überhoben, sonderslich so dan ich auch durch solche Abtretung ans vielerlei Berdacht, und bekam am Hanptmann Zedlig wieder einen guten Freund, darum daß mir nur nicht Hauptmann auf den Grödisberg geschrieben ward. Danke Gott vor seine Wehlthat, denn mir solcher Riß nicht geschadet, sondern vielsmehr gefrommet.

Bon biefer Zeit an habe ich an bem Hauptmann einen großen Freund gehabt, und mir sonsten Freundschaft erwiesen in allem Borfall. So sind bie Alagen über mich von dieser Zeit an ziemlich nachgeblieben, wie ich benn auch balb zuvor auf bem Grödigberg die Register von mir gegeben und eingestellt; bin ben 21 bito vom Grödigberg anheim kommen.

Bernach ben 27 bito ift bee Lanbee Ausschuff bei einander gewesen und Rath gehalten megen bes Lanbes Contribution und andern Gachen, babei ich auftatt 386. fein muffen. Bin bernach von bem 1 April bis auf ben 12 bito babeim gewesen und bie Gachen bei ber Rangelei abgewartet. Den 13 bito bin ich neben bem Sanptmann nach bem Sainau gur Bergogin gezogen, wegen 386. meinem gnabigen herrn etliche Gachen zu verrichten, ba es benn einen guten Rausch gegeben. Bon bannen bin ich himvieber auf ben Gröbitberg und wegen bes holzgelbes vom Forfter Rechnung genommen, und ben 15 aubeim tommen. Den 16 bito bin ich gu Banthen gewesen und mit Friedrich Rotfirchen ein Baffer an ber Ragbach getheilet. Den 21 bito ift ber hauptmann aus eigenem Bewegnis zu mir fommen und mit mir geffen und fich großer Freundichaft gu leiften gegen mir erboten, auch jugefaget, wiber mich in Bettriges Sachen nicht mehr gu fteben und fonften rechte Freundichaft gu leiften. Und weil er bamale ein Bittwer mar, bat er mit mir banbeln wollen, bag ich ibn gu mir in die Roft nehmen follte, er wollte es mit meinem Billen halten und mir neben allen Accibentien , jo er vom Sofe und in feiner Beftallung batte, auch ein Roftgelb geben, benn er bei Riemanbem lieber als bei mir fein wollte. Bann ich aber mohl abuchmen fonnte, bag es feinen langen Beftant baben wurde, babe ich es ibm felber wiberrathen, ungeacht bag ich ibn gern zu mir nehmen wollen, auch mein Beftes batte fein mogen, es ift aber alfo nachgeblieben und fint auch gute Freunde geblieben.

Den 30 April habe ich auf Beschl 3FB. meines gnädigen Derm vom hohen Steige an neben dem Burggrafen den Kahbach-Strom, wie breit er gehalten werden soll, auszumessen angesaugen, daß derselbige bernach geräumet würde, da es denn 3FB. meinem Derrn selbst, sowohl der Stadt und andern anstoßenden Personen großen Schaden gebracht wegen Erweiterung und Räumung des Stromes; habe gleich ausgemessen und weder 3FB., der Stadt, noch Andern verschonet, sondern dieselbige der Breite nach als 26 Ellen ausgesteckt und gemessen, bis an Panthner Grenzen; ob sie wohl an etlichen Orten nicht 12 Ellen breit gewesen, hat sie doch müssen erweitert werden, daß es 26 Ellen erreichet hat, welches ein herrlich gutes Werf gewesen und dem Wassertrom sehr zu träglich, daß es der Stadt, wie zuvor, den Schaden nicht beifügen mögen, welches mir viel Leute gedankt haben.

Demnach Hans Arlebe von Kaltenwasser ben Herrn Sauptmann ju Gevattern gebeten, wann aber ber Herr Hauptmann inmittelst von 38%. nach bem Brieg ersorbert warb, bate er mich, baß ich seine Stelle ju Kaltenwasser halten wollte, welches ich ihm nicht abschlagen können; bin ben 3 Mai bahin gezogen und mit einem guten Ransch zurücksommen. Es war aber ber ganze Hanbel bamals wegen ber Wittwe, die Wolff Kanitzin, zu thun, welche bem Hauptmann gern wäre gefreiet worden.

Demnach 37G. mein gnädiger Herr und das Land eine Commission mit Brandano von Zedlit ausgebracht, haben 33G. mich neben dem Hauptmann nach Breslau ersordert, der Handlung abzuwarten und austat 33G. der Handlung beizuwohnen, welches von mir auch beschehen, und sind den 7 bito von Breslau wieder anheim kommen. Demnach 33G. ein Basser mit Friedrich Rothkirch zugleich zu sischen hatte, ein Zeder aus seinem User, daraus allerlei Ungelegenheit erwuchs, als haben 33G. mir anbesohlen, solches Basser mit dem von Rothkirch zu theilen, bin also auf den 8 dito auf die Stelle gezogen, das Basser der Länge nach mit einer Schuur abgemessen, das Niedertheil 33G. behalten, und das Obertheil dem von Rothkirch zusommen.

Demnach von ben Liegnitischen Hofgerichten Baftian Zettrit jum andernmal auf ben 12 Mai vor die Liegnitischen Sofgerichte per sabsidium citiret worben, seine Sachen zu befördern, ist er abermal nicht erschienen, habe also ben andern Rechtstag erstanden.

Den 16 bito schrieben 3FG, mein gnädiger herr an mich, daß die Fürstl. Fräulein angehalten, herzog Friedrichs Berlaffenschaft zu besichtigen, ob Schaben dazu beschehen sei; dabei ich sein solle neben den Fürstl. Hofgerichten. Derowegen so tommt die Frau Wittwe von Dainau neben Fräulein Emilia allhero, weil aber alle Schlüssel nicht zur Stelle waren, blieb es also nach und zogen 3FG, den 18 dito wieder nach Dainau. Den 22 dito bin ich mit dem Hanptmann auf der Grenze zur Krummes

linde gewesen, auch allba gefrühftücket und die Sachen verglichen. Den 25 habe ich auftatt IFG. das Gut Blumrode vermiethet Friedrich Schliewigen auf 3 Jahr, und soll von jedem Jahr Miethgeld 1150 Thl. geben, und habe ihm beide Borwerke und also das ganze Gut eingeräumet und die Miethung schriftlich aufgericht.

Demnach 38G. Herzog Jocheim Friedrich mein gnädiger Fürst und herr auf mein unterthäniges Anhalten mir mit Gnaden bewilliget, die Biesen, so meinem Herrn Bater von Herzog Friedrich verschrieben worden, dem Herrn Greutschen aber von Herzog Friedrichen versetz, von dem Greutschen zu lösen, din ich den 1 Jun. 1) gen Groß-Bolwitz gezogen und diesselbige Biesen beschen, auch mit George Eifen zu Bolwitz um die Biesen einen Kauf geschlossen und mit ihm des Kauses einig worden, nämlich um 1000 Thir. bald zu Ablösung, dem Herrn Greutschen 600 Thir, und die andern auf Georgii mir zu geben; dadurch haben IFG. mir eine Gnade mit 400 Thir, gethan, welche ich sonst nicht bekommen.

Den 31 Junii bin von bes Landes Ausschuß vermocht worden ju 3FG. gen dem Brieg zu ziehen, und weil das Land Herrn Brandano Zebligen wegen des Gutes Wilmsdorf 3000 Thir. bei 3FG. Herzog Carln, als dem Oberamt, einlegen sollten, dieselbigen mit Borwiffen 3FG. meines gnädigen Herrn dahin zu führen und einzulegen, welches ich denn an beiden Orten bei den Fürsten zu befördern auf mich genommen, in sonderlicher Erwägung, daß ich von Herzog Carl, als dem Oberamt, auf den 16 dito zur Delsen mit Bastian von Zettrigen einen Borbescheid haben sollen; bin ich auf den Brieg gezogen, die Sachen wegen des Landes allda verricht, es haben aber 3FG. Herzog Carl auf der Stunde gegen den Brieg den Borbescheid mit Zettrigen abgeschrieben, ich bin aber nichts weniger auf gut Ausehen meines Herzog Carln eingeleget, mit welchem benn Herzog Carl wohl zufrieden waren.

Zuvor aber, ehe ich zum Brieg abreisete, habe ich mit 36G. einen starfen Trunk thun muffen, und beim Trunk haben 36G. aus eigenem Bewegnis diese Worte zu mir geredet: "Schweinichen, 3hr seid nunmehr bes Fürstl. Hauses Liegnitz alter Diener, sehet euch im Liegnitzsischen nach einer Gelegenheit um und sprecht mich darum au, es soll euch unversaget sein." Dero andietenden Gnade that ich mich gegen 36G. unterthänig bedanken; bin also mit vollem Rausch von 36G. abgeschieden. Unterwegens bin ich aber so krank geworden, daß auch D. Friedrich, den ich in meinen Sachen bei mir hatte, an meinem Leben gezweiselt; Gott aber half, daß ich die Bernstadt erreichen konnte, da es denn besser mit mir geworden; din also nach guter Berrichtung den 17 dito anheim kommen.

<sup>1) 3</sup>ul. B.

Den 22 Junii bin ich auf Befehl I&G. gen Blumrobe gezogen und Melcher Kottwigen allba auf sein Ansuchen bie eine Jungfrau versaget, ihm dieselbige ehelich zu geben; bin den Tag wieder heim kommen. Den 26 bito sind Adam Schellendorfs Bürgen bei einander gewesen und mit George Schleußern wegen der Hermsborfer Kaufgelder Rechnung gehalten, aber nichts Kruchtbarlichs verrichten mögen; denn Schleußer hat eine Rechnung eingestellet, daß er den Bürgen nichts schuldig sei. Den 28 dito sind ISG. Fürst August allhero ankommen und mit zum Bogel geschossen und sich bei der Bogel-Stange lustig erwiesen, und den 2 Julii weggezogen. Den 7 Juli hat mich Hans Tunkels zu Baunsborf Krun Mutter zu ihres Sohnes Begrähnis gen Baunsdorf gebeten.

Demnach 3FG. mein gnäbiger Herr wegen Erkaufung bes Gutes Wenge-Baubis vor Herzog Carln, als dem Oberamt, mit Nickel mb Hand Cifen von Holm ein Berhör und Raif. Commission wegen gemeldes Gutes auf den 10 Jul. gegen der Delsen angesetzt worden, bin ich neben dem Herrn Hauptmann allhier anstatt 3FG. dahin verreiset, der Sachen und Commission abgewartet; es ist aber nichts mehr verrichtet worden, als daß die Sachen gehöret, und 3FG. Herzog Carl haben es zurück genommen, der Sachen ferner nachzudenken, und sind den 15 dito wieder anheim kommen.

Wann benn Baftian Zettrit in seinen Sachen nicht feierte, sonbern vermeinte, mir einen Reihen abzulaufen, und also mit Rais. Besehl durch bringen wollte, als hat er abermal bei Herzog Carln, weil 33G. bas Oberamt hielten, und ohnedies einen Patron an 38G. hatte '), mit seiner unrechten Sachen durchzukommen gesucht, bracht berowegen hinwieder auf ben 19 Jul. einen Borbescheid zur Dels aus. Bin also ben 18 bito aufgewesen, den Borbescheid zu besuchen, wie auch beschehen. Ob nun wohl 38G. allen Fleiß in der Sühne zu vergleichen angewandt, ich auch 3000 Thir. zu geben erboten, hat es boch nicht verglichen mögen werden, sondern 38G. wollten 3&M. Relation thun; dabei ist es auf diesen Borbescheid beruhet, und bin den 22 dito unverrichter Sachen anheim kommen.

Man hat mit mir in biefer Sachen gespielet, wie bie Juben mit bem herrn Chrifto, benn ich bin von einem Richter zum andern geführet worben; Gott aber hat mir allemal ben Sieg gegeben, und sind von mir zu dieser Sachen große Bücher geschrieben worben, wie pro et contra gewechselt sei worben, auch was ich vor Borbescheid bei sebem Kürsten betommen und gehabt; berowegen so stehet die ganze Sachen noch bei mehr Ausführung und rechtlichem Erkenntnis.

Demnach mein herr Bater felig vor 30 Jahren Ridel Schweinit jum Rohn 250 Thir. abgeborget, barüber gwo Berichreibungen verzogen.

<sup>1)</sup> und obnebies - battel fehlt B.

eine unter bes herrn Batern Siegel allein, und bie andere mit Chriftoph Schweiniches Siegel ale eines Burgen verzogen, bag ce fich alfo anseben ließ, fam es zweimal 250 Thir. fein follten, welche beide Berichreibungen, ungeacht, baß fie gelofet, bei bem Schweinit verblieben, barunter ber von Schweinit mit Tobe verblichen, und find bie Berichreibungen neben anbern nach bem gehaltenen Inventario versiegelt worden und alfo 28 Jahr in deposito gelegen. Bann fich aber einft bie Lehnserben mit ben lanberben verglichen, bag bie Lauberben folde zwo Berichreibungen in ibre Sanbe befommen, ale ein Dechfel und ein Balbis aus bem Grobigifchen, haben fie mich mit folden Berichreibungen emfig gemabnet. Darauf warb auf ben 2 Augufti eine fühnliche Sanblung gen ber Schweinit verlegt, und follte gwijden une hauptmann Beblit und ber alte Tichirnhaus Sandlung pflegen, wie es benn auch beschah; als haben fie von mir mit beiben Berichreiben an hauptgut und Zinfen 1100 Thir. geforbert, Es haben aber bie Unterhandler mohl gefeben, wo bie Gachen geftactt, und es behandelt, bag ich ihnen habe 200 Thir. in Allem gegeben. Und ob ich wohl gewußt, bag Goldes zuvor gezahlt, habe ich boch in einen fauren Apfel beigen muffen, biefelbige ju geben bewilliget, bamit meinem Berrn Bater in ber Grube nicht fpottlich burfte nachgerebet werben; barauf bat bas Bart mich und ben Berrn Sauptmann, jowohl Berrn Unten Scholten, welcher mir Beiftant leiftete, gu Gafte gelaben, und barüber gute Raufche getrunfen, und ich habe barüber verzehrt 13 Thir. 28 Wiggr.; ben 5 bito beim fommen mit lebigem Beutel. 1)

Den 6 Mug. bin ich jum Jauer bei ben Berren Bormunben gu Mertichnit gewesen wegen Baftian Zettriges langwierigen Gachen, bag fie wollten einrathen helfen, wie nunmehr bie Gachen einzuftellen feien, benn es mir ferner allein zu beforbern unmöglich fein wurde. Drauf haben fich bie herren Bormunbe neben bem herrn hauptmann allba jum Jauer erboten, bies was möglich fei, bei mir zu thun, mich auch jum bochften gebeten, von ber Cachen nicht abzufteben, fie wollten auch, mas ihnen gebühret, nichts unterlaffen, habe barauf mit bem Sauptmann und Bormunten einen guten Rausch getrunten. Den 9 bito hat mich bie Frau zu Baumsborf gen bem Sainan jum Beiftant zu fommen erbeten wegen ihres Rechtens und Abstattung aus bem Gut Baumeborf; ben Tag wieber tommen. Den 16 bito bat bas Geftift eine Sandlung mit ihren Unterthanen gehabt, als bin ich zu einem Commiffar geordnet worben, habe Gleiß angewandt und fie verglichen, daß die Unterthanen ibr, ber Frau Mebtiffin, wieber find geborfam gewesen, bavon ich benn bei ber Aebtiffin großen Dant perdienet.

<sup>1)</sup> Dagn am Rande: biesmal habe ich mich mit ben beiben verglichen, aber erft Annu 1600 an Georgii gezahlet. B.

Den 18 bito ist ein Landtag zur Liegnitz gehalten worden, ba denn der Ausschuß dem Lande die Rechnung gethan und ihnen überantwortet worden, welche sie approbiret und dem Ausschuß wieder eingestellet und gänzlich damit zufrieden gewesen, bei welchem ich auf Befehl IFG. sein müssen. Den 24 dito hat mich der junge Doctor Reimen, welcher des Doctor Baudis Tochter heiratete, zur Hochzeit gebeten, weil ich aber nicht wohl auf war, habe ich mich entschuldigen lassen.

Wann benn zwischen bem von Knobelsborf zu Bilgereborf 1) und Zeblit von Hodenau wegen bes Hodenberges ber Grenzen halber Streit vorgefallen, bin ich bahin zum Commissario geordnet worden, benfelben zu besichtigen und die Parteien zu vergleichen. Weil sich aber die Parten ber Gebühr nicht weisen haben wollen lassen, sondern sich auf Zeugen berusen und gezogen, habe ich die ganze Sache zurücke genommen, der Fürstl. Regierung zu vermelben; bin den 28 dito wieder anheim kommen.

Den 29 bito ift mein liebes Weib an einem Fieber hart trant worden, inmaßen ich ben 5 Sept. mit einen harten Fieber auch beladen worden und bis auf ben 19 gar banieber gelegen; ist also Gottlob benn mit uns beiden besser worden. Den 30 bito ist die Herzogin zu Hainau allhier gewesen, und ist dies, was im Oberzimmer burch die Fürstl. Desgerichte zuvor neben mir inventiret worden, in Stretop 2) getragen worden, ba ich denn allerlei Keupelei 3) mit aufnehmen müssen.

FG. mein gnädiger herr haben ben 5 Octobr. allhere fommen wollen, weil 3FG. ber Sterben halber von Brieg auf ben Teich fich begeben muffen, und bas Winterlager allhier halten; weil sichs aber allhier auch übel er jeben ließ, stellten 3FG. es auf 8 Tage ein.

Den 8 bito warb es lautbar, daß die Bestilenz im Brängäßlein ein gerissen sei, welches 3FG. bald zugeschrieben warb und beineben in 3FG. Gefallen bestellet, ob sie auch nun allhero tommen wollten. Darauf ertlärten sich 3FG., ob sie wohl ben 12 bito sich gänzlich entschlossen, allhere zu tommen, auch allbereit Wein und Bier allhero abführen lassen, so wollten es boch 3FG. einstellen, ben Wein und Bier wieder zurud abholen lassen; beineben aber allhier anbesohlen, gute Aussicht zu haben, wie Solches möglichen gedämpfet möchte werden; ist also die Fürstl. Regierung neben dem Rath in großen Sorgen gestanden.

Den 21 bito hat bie Bestilenz fort continuiret und ist bei bem alten Friedrich Rothfirchen ein Romnit an der Bestilenz gestorben, welcher bod vor drei Tagen mit dem Hauptmann auf dem Schloß hat gessen; und weil ber Hauptmann ohnedies am viertägigen Fieder frant gelegen, habe ich neben herrn Anton Scholhen stündlich um ihn sein muffen, berowegen

<sup>1)</sup> Bidelsborf B. 2) vergl. S. 362. 3) von taupeln, alfo beimlicher Pantd, Durchftederei.

wir bei ihm auch nicht schlechte Gesahr ausstunden, und ist der von Rothfirch ben 22 dito in seinen Garten vor das Glogische Thor auf der Rosengassen gezogen. Den 25 dito sind am dritten Hause von mir allhier beim
Seissart dem Tuchmacher zwei Kinder an der Pestisenz gestorben, und weil
es mir sehr nahe gewesen, hat es der Fürst. Regierung und sonsten große
Burcht gegeben. Ob ich nun wohl den 26 dito bei Haus Schweinichen
Schwester Hochzeit, so heinrich Reimen nahm, sein sollen, so din ich doch
wegen der eingefallenen Pest verhindert worden, und aus bedenklichen Ursachen nicht ziehen wollen, wie ich denn auch den 3 Novembr. zum Jauer
hätte sein sollen in den Mertschützer Sachen, aber wegen Einreisung der
Best auch abgeschrieben.

Balb brauf ben 4 Novembr. hat es sich in einer Nacht an vier Orten ausgebreitet, berowegen ist bas Wesen je mehr kümmerlicher und schwerer worden. Wann benn die Gefahr an unterschiedenen Orten vor der Hand war, als schrieb die Fürstl. Regierung IG. den Zustand zu und baten, ISG. wollten sich erklären, was wir und verhalten sollten. Darauf ist die Antwort erfolget, weil mir es, Hand Schweinichen, so nahend wäre, sollte ich aufs Schloß ziehen, und wir sollten es noch ansehen; würde es aber weiter überhand nehmen, so sollten wir die Regierung nach Parchwitz verlegen und dahin ziehen. Ob ich mir wohl die Zimmer auf dem Schloß ausheizen und zurichten ließ, auch mit meinen Weibe 'nauf ging, so tonnte ich doch nicht droben bleiben, sondern verblied in meinem Hause allhier und wollte sehen, wo es 'nansgehen wollte. Den 8 dito bin ich von der Fürstl. Regierung nach Jeschsendorf gezogen und die Miethung wegen Heinersdorf zwischen Hans Rothstreben und Vormünden geschlossen.

Wann benn die Seuche ber Sterbensgefahr überhand nahm, bin ich auf Befehl IFG. und benn, daß mich ber Hauptmann bei sich haben wollen, ben 12 Nov. gen Parchwitz gezogen, die Losementer besehen und dieselbigen anrichten lassen. Wie benn am 15 dito ber Herr Hauptmann, ich und Secretar Thiele mit Weib und Gesinde nach Parchwitz aufs Haus sind gezogen und allba die Regierung geführet. Wenzel Kreiselwitz aber bat sich ein, daß er zur Liegnitz auf dem Schloß möchte bleiben; habe in meinem Hause zwo Bersonen gelassen, so mein Vieh gewartet, auch ihnen Proviant und Nothdurst gelassen, und habe also meine Küche zu Parchwitz sthren müssen, als wenn ich zur Liegnitz wäre, und habe bei mir zu Parchwitz gehabt mein liebes Weib und Schwester, zwo Mägde, einen Inngen und einen Knecht mit 2 Pferden. Gott verleihe mir dazu seine Gnade, baß ich neben den Weinigen frisch und gesund nach Liegnitz kommen möge.

Den 15 Abends bin ich mit ben Meinigen gen Parchwig ankommen, ba ich benn vom Schoffer allba gespeiset bin worben. Balb ben 16 bito binn ich von bannen nach Lüben gezogen und ben Pfarrherrn allba eingeführet und eingesetzt; habe barüber ein lang Rohr verloren, so mich 500 1599.

6 Thir. gestanden. Den 18 dito ist George Rechenberg und Jeschke mit einander vorbeschieden wegen des Gutes, dem Gisenhut, haben sich aber nicht vergleichen mögen. Wie denn den 21 dito nur etliche Supplicationen verlesen und berathschlaget worden. Den 22 dito ist Lenhard Arlebe und George Borwitz zur Execution in die Steuer-Reste verordnet worden. Den 23 dito ist Kessel mit seinem Weibe 'nein ersordert worden wegen Borlegung die Borwitzer zu rechten des Berghoses halber wider Hans Ronnnitzen. Den 24 dito ist Benzel Schellendorf allbero kommen neben den andern Executoren, und Relation wegen der Steuer gethan; habe sie bei mir zu Gaste behalten, und sind sonsten Supplicationen erlediget worden. Den 25 dito habe ich gar geseiert.

Den 26, 27, 28 bito ift nichte ju thun gewesen, ale auf bie ein fommenben Schreiben Antwort gegeben worben, ba benn ber Sauptmann auf ben 28 bito ift beim fommen, und haben Abende bei Berrn Burger meifter gu Bafte geffen, babei ein guter Raufch erfolget. Den 29 bito find zwei Bauerhandel gewesen, welche auch verglichen worben, fonften find etliche Sachen mit bem Sauptmann berathichlaget worben; Abende aber ift Bonas Schindel allhero ins Lojement fommen und bat mich ju ibm bitten laffen, ba es benn gute Raufche gegeben bat. Den 30 bito ift Friedrich Schliewiges Sache mit ben Erben ju Blumrobe wegen ber Miethung, fo fein Bater gehalten, barein er nicht ichreiten wollen, Sand lung gepflogen, auch verglichen, bag ber Gobn ine Batern Fußtapfen ift getreten. Abende habe ich mit bem Sauptmann geffen und 30 Bigt. verspielet. Den 1 Decembr, haben wir bie antommenben Schreiben er lebiget und vorfallende Gachen beichieben. Den 2 bito ift ber Sauptmann mit ben Binben geritten, ich aber bei ber Rangelei verblieben, und weil in Beinrich Schweiniges Schuldwefen viel Leute bagewefen, babe ich in feinen Schulben Liquibation aufgenommen und bis in bie Racht barfiber geseffen. Den 3 bito bat Sans Starus, Rangelift, mich, mein Beib und Schwefter zu Bevattern gebeten, welches mich 3 Thir. geftanben. Bernach bald ift ber Sauptmann nach bem Golbberg gezogen.

Den 4 bito sind viel Schreiben und Supplicationen einkommen, bere wegen ich neben bem Secretario viel zu thun gehabt. Den 5 bite sind viel Junkern wegen der Steuer-Reste abzulegen 'nein kommen, und weil ber Steuer-Schreiber bei mir in meiner Stuben war, habe ich viel llebersausens gehabt. Den 6 bito sind Schreiben an IFG. versertiget worden wegen Brivatsachen, und benn auch den Zustand zur Liegnit wegen der Pest zugeschrieben; so sind auch unterschiedliche Supplicationen erlediget worden, und ist den Tag der Herr Hauptmann wieder anheim kommen. Den 7 dito ist sonderlich Wichtiges nicht einkommen, sondern in gemeinen Sachen Supplication beschieden worden. Den 8 dito sind viel Supplication zu erledigen und zu berathschlagen gewesen, überdies so sind die

Steuer-Executoren auch fommen und jum anbern Mal Relation gethan ihrer Berrichtung, und haben Alle Morgens mit bem Sauptmann geffen.

Den 9 bito ift ber Sauptmann abermal meggezogen und mir bas Regiment befohlen, und find viel Schreiben einfommen jo gu bescheiben gewesen, fo ift Friedrich Brauchitsch in feinen Cachen auch ba gewesen, welcher mit mir Morgens geffen und gute Raufche getrunten. Den 10, 11, 12 und 13 ift nichte gu thun gewesen, allein ben 11 bito ift Giegmund Manichwit mit bem Beibe ju mir fommen, fowohl Chriftoph Schweinichen. Den 14 bito ift in bem Blumrobijchen Schuldwefen Liquibation zu thun ausgeschrieben worben, aber ihrer find wenig erschienen; gen Abend ift ber Sauptmann wieber tommen. Den 15 habe ich mit bem Sauptmann geffen, fonft ift nichts ju thun gewesen. Muf ben 16 bito ift ju Mublreblit eine Grenzbesichtigung angestellet worben, bin ich mit bem Sauptmann auf die Stelle gezogen, fie, bie Barteien, auch um bie Grenze verglichen. Es bat ibm aber fonften ber Sauptmann eine andere Grenge ausgesehen, nämlich bie Bittme allba. Den 17 bito ift nichte gu thun gewesen.

Den 18 bito ift in ber Blumerobijden Gade abermal gu liquibiren Borbeideib ernennet worben, aber nichts verricht. Inmagen benn mit Beorge Breugeln und George Gichholten Borbeicheib gewesen, welche auch verglichen worben. Den 19 bito ift nichts zu thun gewesen; es bat mich David Doble jum Burgermeifter erbitten laffen, babe einen guten Raufch getrunten, Demnach meines lieben Freundes Sausfran herrn Alexander Stofches fich eingeleget und Gott ihr einen jungen Gobn bat beicheeret, fo hat er mid und mein liebes Beib gu Bevattern gebeten; bin alfo ben 20 bito aufgewesen und mit bem Sauptmann babin gezogen, und habe bem Stofch jum Bathengelb einen Rofenobel eingelegt, und bie Frau einen Doppel-Dufaten, hat uns gutlich gethan und babei gute Rausche getrunfen; ben 24 bito wieber angeim fommen. Den 25 bito am b. Chrifttage bin ich gang melancholisch 1) und traurig gewesen, habe großen Rummer gehabt, Gott aber benahm mir benfelbigen; wenn man vom Bohlleben anbeim fommt, jo gebet es alfo.

Bin ben 26 bito in bie Rirche gegangen und gar allein gewesen, ba mir benn bie Beit fouberlich lang war.

Den 27 bito habe ich ben Amtmann und Pfarrherrn ju Gafte gehabt, bamit ich bie Beit binbrachte, habe auch einen guten Raufch mit ihnen getrunfen, und ift ber Sanptmann anbeim tommen. Den 28 bito ift Balthafar Abichat und George Borwit bei mir gewesen, habe einen guten Raufd mit ihnen getrunten. Den 29 bite ift ber hanptmann wieber ju 386. auf ben Teich gezogen und mir bas Umt ju halten befohlen. Den 30

<sup>1)</sup> megolifch 28.

bito hat hillebrand hund mit Schliewigen wegen eines Bogte handlung gehabt, habe fie aber nicht vergleichen mögen. Den 31 bito habe ich Amte halber George Geiffeln beftricken muffen, wegen Schulden und andern Bornehmen.

Habe also bies ausgehenbe 99 Jahr zu Parchwitz in großer Ungelegenheit und Kührung vieler Zehrung beschlossen. Wann Gott nun so gnädig wegen der Pestilenz nicht behütet hätte, würde unser Flieben und Salvirung wenig geholsen haben, denn kein Tag ist vorbeigangen, daß nicht Liegnitzische (ungeachtet alles Berbots) da zulangeten, wie ich denn selber die Zeit über alle mein Bier von Liegnitz abholen ließ. Gott aber wandte alle Ungelegenheit ab. Sonsten aber war es allda eine langweilige Zeit und beineben auch ums Geld wenig zu bekommen, auch also, daß ich die ganze Zeit über nicht ein einiges Gericht Fische überkommen habe. Der Schosser ist dem Hauptmann und uns Allen sehr widerwärtig gewesen, hat gewänscht, daß wir niemalen wären hinkommen, und mußte voch wider seinen Willen uns sämmtlichen gute Worte geben; aus großer Bosheit starb ihm sein Weib.

In biefem 99 Jahr habe ich große und fchwere Gorgen, Dube und Ungelegenheit und alfo ein befümmertes Jahr gehabt, benn ich habe große Sorge führen muffen wegen ber Grobitbergifden Rechnung, welche ich benn bernach Gottlob that, bag 388. mit mir in Gnaben gufrieben maren. Go hat es mir im Schuldwefen (weil ich an vielen Orten ziemlich verteufet war) wegen eingegangener Burgichaft mit Aufbringung Gelbee große Mube gegeben, und habe über bies Alles viel Bibermartigfeit von meinen Miggunftigen, fo mir nicht gut waren, erleiben muffen, benn ich bin bes Gutes Burichau beranbet worben von meinem vermeinten beften Freunde, bavon ich boch eine gute Zwidmuble in die Ruche hatte und mir wohl half Saus halten. Ferner fo habe ich auch ben Grobitberg über geben, wiewohl mit meinem guten Billen beschah, ber mir auch etlichermagen in die Ruchen trug, und ob ich wohl nun an beiden Orten burch folche Abtretung großer Dabe und Gorgen überhoben warb, fo ift mir boch auch viel jum Beften mit hinweg gefallen, gubem fo bin ich in bes Bettriges Gaden beftig tribuliret worben, welches mich bies 3abr 140 Thir. geftanben.

Ueberdies so hat mich Gott auch sammt meinem lieben Weibe mit harter Krankheit anheim gesucht, daß ich auch überdies aus sonderlicher Schickung Gottes wegen Einreißen der Pest habe von Liegnitz weichen müssen, welche Weichung mich über 200 Thir. gestanden, da ich benn ver der Entweichung in großer Gesahr gestanden, weil im dritten Hause von mir 8 Personen raus sind gestorben. Zudem so bin ich dies Jahr in großer Schuld wegen Siegelung und sonsten kommen, daß ich bei 600 Thir. habe einbüßen (NB. Die 600 Thir. habe ich borgen müssen.) Und

ju bem Allem haben sich leute unterstanden und mir einen ungnädigen Herrn machen wollen, daß ich also wohl sagen konnte von einem ungläcklichen Jahr und Zustand. Aber Gott hat mich dennoch aus aller meiner vorstehenden Noth 'rans gerissen und mir wunderbarlich ausgeholsen, auch also geschickt, daß die, so mich in Ungnaden bringen wollen, selber drein sind gefallen, und habe für die Ungnade Gottlob Gnade sunden; denn JFG. ließen mir an meiner Wiesen Gnaden-Geld zukommen 400 Thir. So boten JFG. mir aus eigener Bewegnis Gnade an, Verehrung zu thun, gaben mir auch eine Gnade, daß ich sider das Wasser an meinem Hause bauen mochte, über dies Alles ließen sie mir 200 Thir. auf Herzog Friedrichs Schuld, so ich bei FG. hatte, auf Rechnung auszahlen, und haben mir sonsten in meinem vorstehenden Handel große Gnade erwiesen. Es hat mir Gott auch so viel Gnade verliehen, daß ich habe hinwieder vor 110 Thir. Aecter erkauft zu den vorigen, und din auch mit dem Hauptmann bester Mann worden.

Bin also bies 3ahr 301 Tag einheimisch gewesen, baß ich meiner Sachen besser habe vorstehen mögen, und nur 53 Tage aussen und nicht einheimisch gewesen, ohn was ich von bem 15 Nov. bis zu Ausgang bes Jahres zu Parchwitz gewesen, so nicht vor Abwesen, sonbern einheimisch gerechnet wird. Sage berowegen ber höchsten Dreifaltigkeit Dank vor seine erzeigte Wohlthat, so er mir und ben Meinigen erwiesen hat, der gebe mir ferner was sein Bille sei, Amen.

Bermerfung, wie theuer bas Getreibe ist gefanst worben, nämlich: zwischen Ostern und Pfingsten ein Scheffel Weizen zu 3 Thlr. 18 Wfgr., Korn zu 2 Thlr. 26 Wfgr., Gerste zu 2 Thlr., Haber zu 24 Wfgr., Nach ber Ernbtezeit ein Scheffel Weizen zu 3 Thlr., Korn zu 2 Thlr. 4 Wfgr., Gerste zu 1 Thlr. 24 Wfgr., Haber zu 27 Wfgr. Ist alles an Brod, Fleisch und Fischen ein sehr theuer Jahr gewesen, auch sonsten männiglich ein beschwertes widerwärtiges Jahr.

Wie ich nun das 99 Jahr in meinem Dienst, als bei der Fürstl. Liegnisischen Regierung Rathsstelle gehabt, geschlossen, als sange ich auch im Namen ber h. Dreisaltigkeit, Gott Baters, Sohnes und h. Geistes in meiner Rathsstelle das 1600 Jahr an, den 1 Januarii zu Parchwig auf dem Fürstl. Dause, dahin ich mich mit meinem lieben Weibe und Schwester von Liegnit der Best halber neben dem Herrn Hauptmann geslüchtet gehabt; die h. Dreisaltigkeit verleihe mir dies ansahende Jahr seinen reichen Segen, zeitliche und ewige Wohlfahrt, und daß ich dies möge helsen rathen, sortpstanzen und ordnen, was zu Gottes Ehre, Lob und Preis und seines göttlichen Wortes Ausnehmen gereicht, damit Armen und Reichen Recht und Gerechtigkeit wiedersahre, sie erlangen und bekommen, und ich also mein ganz Leben nach seinem Willen und Wohlgefallen anstellen möge, der wolle

mir auch Beisheit und Berftand geben und verleihen, damit ich in ben beschwerten Sachen guten Rath finden und geben möchte, mich und die Meinigen vor allem Unglück behüten, auch mir bas tägliche Brod neben aller zeitlichen Nahrung geben und bescheeren, Amen.

Demnach Herr Wenzel Zeblit, Hauptmann von Parchwit, seiner vergenommenen Heirat halber verreiset und also die Feiertage zu Parchwit nicht hielt, habe ich allba bleiben muffen, bamit, wenn im Lande was vorsiele, sich an mich statt des Herrn Hauptmanns zu halten hätten, da denn der Herr Hauptmann den 5 Januarii wieder nach Parchwit ist tommen. Den 6 Jan. bin ich mit meinem lieben Weibe gen Mühlredlit zu David Mohlen gezogen und ihn in seinem Kummer wegen Absterbung seines lieben Weibes besucht, da denn der Herr Hauptmann auch mit 'nans zu seiner Allerliebsten, der Frau Wittwen, gesahren.

Den 7 bito bin ich neben bem herrn hauptmann nach Liegnit aufs Schloß gefahren, und uns erkundiget, wie es ber Sterbe halber eine Gelegenheit gehabt, und bei herrn Wenzel Kreifelwiben auf bem Schloß einen guten Rausch getrunfen, auch über Nacht allba geblieben; ben 8 wieder gen Parchwitz fommen.

Bann ich benn zu Mühlreblit, sowohl zur Liegnit im Ungerischen Bein ftart getrunten, als hat mich bie Gicht ben 10 bito zu Barchwit hart angegriffen und gang aufs Bette geworsen, da ich boch ben 11 bito bei 38G. meinem herrn neben herrn Samson Stangen und herrn Auton Scholten habe sollen wegen ber Landes-Rechnung auf'm Teiche sein; habe also an ber Gicht große Marter ertragen und 38G. wiber meinen Billen abichreiben muffen. Um biese Zeit ist eine große unerfahrne Kälte eingefallen, baß Menschen und Bieh erfroren sind und großen Schaben genommen, welche etliche Tage gestanden hat.

Demnach Gottlob bie Best zur Liegnit nachgelaffen, bin ich neben bem Sauptmann ben 29 Jan. von Parchwitz wieder nach Liegnitz gezogen und habe mich an ber Gicht babin führen laffen aufs beste möglichen; sind also zu Barchwitz gewesen 11 Wochen 2 Tage.

Wann ich mich benn an ber Gicht in ber Nacht allemal ließ mit gebranntem Basser verbinden, und zween Jungen bei mir in ber Studen lagen, habe ich gerusen, sie sollten kommen mich verbinden, welches sie nicht bald gehöret, darauf ist gleich als meine Magd wäre, ein lange Magd vorkommen mit dem Topse, darinnen das Basser war, und hat mich verbinden wollen. Wann mir aber was ahnsete, habe ich die Jungen erwedt, als hat es das Tüplein sobald niedergesett und davon zur Studenthür nans, welche doch seste verschlossen war; habe aber nichts sagen wollen, weil der Junge es nicht hatte geschen. Nach Solchem haben mich die Schmerzen verlassen. Es soll zwar eine Jungser, wie sie genennt, aller im Schlosse umgehen, wie sie denn von Etlichen sonsten ist gesehen worden.

welches Gespenste eigentlich gewesen ist; bies zuvor meine Schwester auch gesehen gehabt. Wie ich nun wieder gen Liegnis bin kommen und verhofft, die Gicht werde nachlassen, haben IFG. mir geschrieben, ich sollte ben 7 Febr. zu IFG. auf den Teich kommen und der Liegnissichen Landes-Rechnung beiwohnen; ich habe mich aber abermal wegen meiner wiederstommenden Krankheit entschuldigen müssen wider meinen Willen. Den 10 Febr. din ich in der Studen ein wenig 'rum gegangen.

Demnach mein lieber Better Christoph Schweinichen von Prinsnig sich umsehen wollte, wie er sich als ein Wittwer verheiraten möchte, ist er zu seinem Freund Hans Axleben gegen bem Kalten Basser kommen und sich mit ihm ersehen wollen; weil er sich aber was unpäßlich befunden, hat er sich zeitlich zu Bette geleget; den 14 Febr. aber Abends um 9 Uhr ist er todt in der Kammer vorm Bette an der Erden gefunden worden, vermeinet, daß der Schlag ihn geschlagen habe; ist hernach allba zum Kalten Wasser den 19 dito begraben worden. Den 18 dito bin ich wegen meiner Gicht das erstemal wieder auf das Schloß ausgegangen.

Den 22 Gebr. hat herr Benzel Zedlig, Dauptmann, mit Friedrich Schweinit zu Mühlredlit hinterlassenen Wittwe allhier auf dem Fürstl. Hause Liegnit Hochzeit gehalten, welches eine Hochzeit auf 11 Tische gewesen. Hat er mich angesprochen, daß ich ihm die vornehmsten Freunde geherberget habe, sowohl hat er an mich begehret, daß ich ihm im Schlosse seine Braut angenommen habe, hernach auch bei Tische seine Gäste gesetet, inmaßen ich auch am Hochzeittage bei der Ueberantwortung der Fürstl. Geschenke die Danksagung den Gesandten gethan und also zum besten allenthalben einrathen helsen, auch von ihm zugeschickten Gästen in mein Daus ihnen alle Ehre und Freundschaft erwiesen.

Den 23 bito hat George Schweinig vom Krein auf ber Stiegen bei ber Rüchen einen harten Fall 'runter gethan, also daß er vor tobt ist meggetragen worden, ist hernach bis in die 5 Woche aufm Schloß wegen Krantheit liegen blieben; Gott aber hat ihm wieder aufgeholsen, daß er seine ziemliche Gesundheit erreichet hat.

Den 27. Febr. Abends ift ein Fener auf bem Neuland aufgegangen, welches etlicher maßen angeleget sollte sein worden von einem Anaben, so nicht recht bei Sinnen war; weil aber die Leute bessen bald gewahr worden, ist es gedämpfet worden und ohne Schaben abgegangen. Es hat aber ein groß Schrecken unter den Leuten gemacht, inmaßen ich auch bald selber bahin gelansen, die Leute zur Löschung angetrieben, mit welchem ich mich gegen der Gemeine wohl verdient gehabt, daß ich bald der Erste beim Feuer wär gewesen und allba Berordnung gethan hätte, über welchem Feuerschreien mein liebes Weib hoch erschreckt worden.

Den 2 Martii ift mein liebes Beib harte frant worben, fo habe ich wegen Gelbes anch Roth gelitten, bag ich also biesen Tag großen

Jammer und Rummer ausstund; Gott aber half, baß mit meinem lieben Beibe besser ward, und ich befam auch wunderlich Gelb, und half Gott wieder aus Noth.

FG. Derzog Jocheim Friedrich mein gnädiger Fürst und herr tamen ben 7 Martii allhere und blieben allhier bis auf den 13 bito, befragten sich, wie es im Regiment und Rentfammer stehet, und sind also ben 13 bito wieder auf; wird die turze Zeit ein groß Gesäufte gehalten, tragen sich auch nachsolgende Källe zu:

Den 10 bito findet man 3FG. Kanzelisten, des Bürgermeister Khnastes von Parchwit Sohn, in der Eistern todt liegen; wie er dahin kommen, weiß man nicht, man vermeinet, er wäre vom Gauge über dem Bachause heruntergefallen, oder ja heimlich durch seine Mißgünstige runter geworfen worden, welches beides fast unglaublich, weil die Fenster im Gange ganz enge sind. Bors andere so ist Siegmund Arlebe zum Langenwaldau allhier zur Liegnit den 10 bito, trinket einen starken Rausch mit den Hofjunkern, zeucht also heim, den 12 ist er todt.

Bors britte so fället in ber Stadt 3FG. Roch in einen Brunn, ware auch balb ersoffen; wie sich benn mit anbern hofbienern auch andere Fälle haben zugetragen in bieser furzen Zeit, weil 3FG. allhier find gewesen; und ist bes Bürgermeisters Sohn ben 14 bito tobt von hinnen nach Parchwitz geführet worben.

&G. mein herr thun mir biefe Gnabe weil fie bier finb, baf ich binter meinem Saus weg über die Bach baue.

Den 17 Martii faufe ich mir auf bem schwarzen Borwerke 5 Beete Aeder 'an meinem vorigen Rein und gebe bavor bald 110 Thir. Den 20 bito ist die Raths-Kur allhier zur Liegnitz gehalten, allba hat es gute Räusche gegeben. Den 21 bito ist des Landes Ausschuß bei einander gewesen, von des Landes Sachen Rath gehalten, bei welchem ich anstatt IFG. sein mussen, ist aber nichts Erhebliches verrichtet worden.

Bann ich mich benn erinnere, bag ich gleich anbern Wenschen auch ein armer Gunber bin, alfo habe ich Gott um Bergeihung meiner Gunben fleifig gebeten und ben 29 Martii jum Nachtmahl bes herrn gegangen.

Den 2 April, am heil. Oftertage, ist so eine Kälte gewesen, die unerhört war; Abends hat es angesangen zu schneien, und 2 Nacht und 1 Tag also continuiret, daß der Schnee Ellentief gelegen; darauf ist ein starter Regen tommen und hat doch nicht sonderlich groß Wasser gemacht, welches sich wohl zu verwundern gewesen. Das liebe Getreide, die Winterung, hat langsam wachsen mögen, so ist die Sommerung auch was spät in die Erbe gebracht worden.

Den 5 Mai bin ich nach Kreiselwit zu Alexander Stofch neben meinem lieben Beibe gezogen, ibn zu besuchen, allba ift mein liebes Beib ben 6 bito mit einer harten unversehenen Ohnmacht gleich im Spielen

überfallen worben, daß ich wenig Freude davon haben mögen; Gott aber hat geholsen, daß ich den 7 dito mit ihr wieder nach Liegnitz ziehen mögen. Den 8 dito ist der große Schnee gar abgegangen und hat das liebe Getreide bald angesangen zu wachsen. Den 9 dito habe ich auf Beschl RG. meines gnädigen Herrn das Zeughaus inventiren müssen und IFG. das Inventarium zugeschickt. Den 16 dito bin ich neben dem Herrn Hauptmann auf eine Besichtigung gen Abelsborf, sowohl den Hockenberg zu besichtigen, gezogen, und hernach die Raths-Kur zum Goldberg gehalten, und den 19 dito anheim kommen. In meinem Abwesen aber den 16 dito zu Nacht ist mein liebes Weib abermal mit einer solchen starken Chumacht etliche Stunden gelegen, dabei auch Zweisel an ihrem Leben gewesen; Gott aber hat geholsen, daß ich, wie ich anheim kommen, sie in etwas besserer Gelegenheit gesunden, babei ich doch wenig Freude gehabt.

Demnach Nickel von Walbau zu Bielan mit Tobe verblichen und bas Gut an IFG. verfallen, habe ich solches ben 21 bito auf Befehl IFG. und Berordnung bes Amts als ein erledigtes Lehn an IFG. verfallen, eingezogen.

Demnach mein lieber Berr Bater fel. Ridel Schweinigen gu Robn 250 Thir. ichuldig worben, barüber zwo Berichreibungen eines Laute, jebe auf 250 Thir, verzogen. Wann benn folche Berichreibung aus Rach: läßigfeit bei bem Schweinig verblieben, ungeacht bag fie gewißlich gelofet waren, auch alle beibe nur eine Berichreibung war, barunter benn ber Schweinit geftorben. Bann man benn folche Berichreibung in bes von Schweinig Berlaffenichaft gefunden und bamale wegen ber Land-Erbichaft Streit vorgefallen, fint folche Berichreibungen neben andern ver-fiegelt worben und also 26 Jahr in deposito verfiegelt gelegen. Demnach fich aber bie Lehns-Erben mit ben Land-Erben vertrugen, find biefe und andere Berichreibungen einem Dechiel und Balbis im Gladisichen 1) gutommen, welche mich auftatt meines Baters mit harter Dabnung angegriffen. Db ich nun wohl ber Schuldigfeit nach ju gablen nicht schuldig gewesen, boch mit ihnen vertragen muffen gu Errettung meines herrn Batere Ehre in ber Gruben, und burch herrn Bengel Beblit, hauptmann jur Liegnit, ju Schweinit ben 26 bito verglichen, bag ich ihm vor alle feine Auforderungen, die fie auf 1100 Thir. aufdlugen, 200 Thir. gab; bies von mir nicht mit wenigem Rummer beschah, weil ich es von meinem erworbenen But nehmen mußte. Sabe jur Schweinit berowegen verzehret und unterweges, bas ich vor ben herrn Sauptmann gegablet, 13 Thir. 27 28kgr. 2)

<sup>1)</sup> Glänschen B. 2) Bfgr. NB. Ao. 1599 habe ich mich verglichen und allhier gezahlet, barum es noch einmal wiederholet ift. B.

Den 17 bito bin ich mit dem Hauptmann nach dem Spröttichen ge zogen und folgends nach Lüben auf die Rathsfur, da es benn gute Räusche gegeben, den 28 bito wieder anheim kommen. Inmittelst ist abermal mein liebes Weib mit harter Krankheit und einer Ohnmacht überfallen worden, daß Zweifel an ihrem Leben gewesen, wie denn ebenermaßen den 29 bito um 4 Uhr gegen Abend auch beschehen, darüber ich groß Herzenleid gesehen; Gott erbarme sich ihrer und wende solche Ohnmacht von ihr gnädig ab und verleihe ihr ihre vorige Gesundheit und gebe, daß ich das Kreuz nicht mehr sehen dars.

Den 1 Dai ift bes Lanbes Ausschuß bei einander wegen Rathichla gung ju Befchliegung einer Lanbes Ordnung, babei auf Befehl 386. ich auch fein muffen, ift aber nichts gericht worben. Den 2 Dai ift 366. Rentmeifter allbier zur Liegnit gestorben wegen eines Schabene am Schenfel, ift ein guter ehrbar Mann gewesen. Wann ich benn bei bes Lanbes Ansichuß allezeit fleißig mar, erhielt ich beim Ausichuß, bag fie mir auf meine Schuld beim Lante 200 Thir. vorreichten, bis meine Poft Wie benn 370. ju gablen fame, fo follten fie es mir wieber abrechnen. mein gnabiger Berr auf gehorfames Bitten wegen Bergog Friedriche ansfiehender Befoldung halber auf Rechnung 200 Thir. ben 4 Mai and ausgablen liegen, baran thaten 376. mir auch eine Onabe, und ich machte mit ben 400 Thir. meine Cachen ziemlich richtig, bag ich aus meinem Rummer was tam. Den 13 Dai habe ich bie Rathe-Rur gar allein gu Bardwit vorgenommen und berfelbigen beigewohnet. Den 19 Dai bin ich auf Berordnung 38G. neben bem herrn hauptmann nach bem hainau gezogen und 3FG. ber Bergogin bas Gut Bielau vermiethet, jahrl. Miethgeld ju geben 700 Thir.

Demnach David Gerstmann eine Mühle zu Donan hat bauen wollen, welche 38G. meinem Herrn und bem ganzen Lande zu Schaben gelangen wollen, als haben 38G. mich bazu geordnet, daß ich solchen Ban durch einen Müller habe lassen abreißen und 38G. hernach zugeschickt, welches ich ben 24 bito ins Werf gerichtet. Den 26 bito bin ich mit auf der Besichtigung zu Rinnersdorf, und ben 27 bito bei einer Besichtigung zu Jauschitz gewesen, und ben 28 heimsommen. Den 30 Mai ist das General-Convent der Priesterschaft allhie gehalten worden, dabei ich neben dem Herrn Hauptmann gewesen.

Itm Pfingsten haben bie Baume noch wenig ausgeschlagen wegen immer standhaftiger Kälte, und hat am Pfingsttage Gis gefroren, bag auch Kirschen-, Pfirschlen- und Pflaumen-Blüte gang erfroren find, welches bie Menschen sehr erschrecket hat.

Demnach ber hauptmann und ich mit Abam Landstron von Schönan in ehrenrübrige Sachen und Unvernehmen wegen Parteiensachen fommen, als haben 38B. auf ben 31 Junii gegen bem Brieg mit bem Landestren

Borbescheid angesett, bin also neben bem Herrn Hauptmann ben 1 Jun. nach dem Brieg aufgewesen. Es ist aber Landsfron nicht erschienen, sondern hat sich auf den Tag schriftlich entschuldiget, daß wir also verzeblich dahin verreiset sind; bin den 8 dito anheim tommen. Den 7 dito zuvor habe ich mit Sebastian Zettritz auf meine zuvor an ihn außzegangene Citation vor den Liegnitzischen Hosgerichten in der strittigen Sache zu thun gehabt, welches ich D. Friedrichen und meinem Bruder zu verrichten anbesohlen. Es hatt sich Zettritz aber durch Schreiben entschuldigen lassen und einen alten kaiserlichen Besehl angehangen, des Datum darinnen versetzet worden, vermeinete den Hosgerichten damit eine Nase zu drehen; ist also solcher Rechtstag, welcher mich 5 Thir. 7 Wfgr. gestanden, ohn alle Frucht zergangen.

Den 9 bito bin ich auf ber Bafferläuft Besichtigung zwischen KleinBandriß und Groß-Bolwiß gewesen, nur allein Commissarius, habe aber
nichts verrichten mögen. Den 10 bito habe ich eine söhnliche Handlung
zwischen George Schweinichen und seiner Schwester wegen Christoph
Schweiniches sel. Berlassenschaft angestellet, habe sie auch gänzlich verglichen. Den 12 bito bin ich neben dem Herrn Hauptmann auf der Besichtigung zu Langenwalde wegen der erbauten neuen Mühle gewesen,
haben es aber nicht vergleichen mögen. Sen den 12 bito ist eine große
Kälte eingefallen, daß es geschneiet und gefroren hat und bis auf den 20
gestanden, hat an der Kornblüte großen Schaden gethan, und man hat die
Stuben müssen einheizen; die Nußbänme sind erst um Johannis ausgeschlagen.

Den 13 bito ift bes Landes Ansichuß wegen Schließung der Landes-Ordnung bei einander gewesen, da ich benn wegen meines Herrn auch babei habe sein müssen, ist aber wenig verricht worden. Den 16 bito habe ich auf Besehl IFG. meines gnädigen Herrn der Herzogin zu Hainau nach Laut des gehaltenen Bertrags, so die Fürstl. Personen mit einander aufgerichtet, das Dorf Arnsdorf gänzlich mit aller Nothburst an Renten, Binsen, Hofarbeit und Roboten eingeräumet.

Demnach die Stadt Liegnis und Tham von Brauchitsch zum Kochelberg in langen Streit wegen der Servituten der Abholzung und Hutung in der heiben geronnen, und also fein Mittel zu sinden war, wie diese Stritt hingelegt möchten werden, als hielten IFG. dies vor ein Mittel, daß der Rath zur Liegnis dem von Brauchitsch sein Gut den Kochelberg abkausen sollten; daß es aber auch den Namen nicht hätte, als daß es die Stadt thäte, so wollten IFG. vor sich kausen lassen, allein die Stadt solle Geld sein, und besahlen IFG. mir, daß ich anstatt IFG. mit dem von Branchitsch Handlung pflegen sollte, damit der Streit ausgehoben möchte werden. Bin also den 17 Junii 'nausgezogen und mit Brauchitschen um sein Gut Kochelberg Handlung gepflogen, darauf er sich denn auch

gegen 3FG. gehorsamlich erbot, ba 3FG. fein Gut neben bem anbern Coffenbau zu taufen gemeinet, wollte er es 3FG. gern laffen, und wollte mir innerhalb 14 Tagen bie Urbarien-Regifter einstellen, habe also einen guten Rausch mit ihm getrunten und also wieber nach Lieguit gezogen.

Den 19 Juni hat man auf bem Markt einen Scheffel Korn um 4 Thir. 6 Biggr., einen Scheffel Beizen um 4½ Thir., Gerste um 3 Thir. 6 Biggr. und einen Scheffel Haber um 1½ Thir. getauft; auf bem Musterplatz aber, ba bie Schlesischen Reiter sind gemustert worden, hat ein Scheffel Korn 9 Thir. und ein Scheffel Haber 4 Thir. gegolten.

Es haben auch die Schweinichen Gebrüder von Boran auf ihrer Jungfrau Schwester Hochzeit, welche Jocheim Hubrigen genommen, mich erbeten, als bin ich den 26 dito aufgewesen und mich nach Ranken begeben, mit der Braut eingezogen und ihr das Wort geredet, habe auf der Hochzeit keinen Bein getrunken und bin den 29 dito wieder anheim kom men. Wie ich denn den 30 dito bald nach der Bielan ins Hainanische habe ziehen müssen und der Herzogin zu Hainan das Gut Bielan einantworten nach Laut der aufgerichteten Miethung, so beschlossen worden, weil zudor noch Stritt blieb. Es sind meine Freunde, die Gladiser aus dem Saganschen, den 1 Jul. zu mir kommen und bei mir bis auf den 4 geblieben, hat mich über 12 Thlr. gestanden.

Den 5 Jul. bin ich abermal bei Tham Brauchitsch gewesen und anstatt meines Herrn mit ihm ferner Handlung gepflogen, aber wegen ber Theuerhaltung halber nichts verrichten mögen. Den 7 bito haben Mam Schellenborfs Bürgen einen Borbescheib zu Hainau wegen ber Gewähr bes Gutes Hermsborf und ber noch hinterstelligen Kausgelber halber gehabt, welche Handlung ich auch abwarten müssen, bieweil ich vor Schellendorf über 1800 Thir. in Bürgschaft hatte gegeben; bin den Tag wieder kommen. Den 8 bito habe ich einen Martertag gehabt; benn ich bes Jacob Bergers Erben wegen meines Batern Schulden halber 32 Thir. aus meinem Bentel erlegen müssen, darunter ich benn zu unterschiedenen Wasen verklaget worden, welches mir wehe gethan.

Den 10 Juli ift bes Landes Ansschuß wegen ber Landes Droumg bei einander gewesen, babei ich auch anstatt 3AG. sein muffen; bieselbige aufs Papier gemachte Ordnung ist verlesen worden, und find ben 13 bite wieder von einander gezogen.

Den 14 bito habe ich, herr Samfon Stange und Anton Scholt auf Ersuchen bes Landes Ausschuffes uns mit Tham Brauchitsch berechnet, was er wegen des Landes habe ausgegeben; haben aber ber Rechnung nicht einig werden mögen. Demnach hans Biettan von Sifersborf mit 37%, wegen hutung im Baudiser Teiche in Streit gerathen, und sich also der hutung und anders eigenmächtig angemaßt, als hat die Fürstl. Regierung ben 17 Jul. durch Absenden 150 hafen Schützen den von Bietten in

Streit 18 Pferbe und 6 Rube nehmen laffen und nach Liegnit treiben, mit welchem bie Regierung viel ju thun gehabt.

Den 19 bito ift mein liebes Weib abermals Abends um 7 Uhr harte frant und sprachlos worben und bei einer halben Stunde also gelegen, welches mir großen Rummer gegeben. Gott aber hat ihr gnädig wieder geholfen, daß sie zu ihrer Gesundheit wieder tommen. Den 22 Jul. habe ich auf meinen erfauften Aeckern angesangen zu schneiben. Den 23 bito ist meines lieben Freundes Herrn Anton Scholhens Weib gestorben, welches mir neben ihm leib gewesen.

IG. mein gnäbiger herr haben mir auferleget, zwischen herrn hans Rostigen, hauptmann zu Wohlau auf Groß-Strenz, und ber Frau zu Wersebinne wegen strittiger Grenzen und Wasserläufte halber in Augenschein neben des herrn Goenschen Räthen zu nehmen, berowegen so bin ich den 26 dito nach Groß-Strent aufgewesen, der Commission beigewohnet, auch zu einer ziemlichen Bergleichung gebracht, und den 29 wieder heimstommen; habe zwei gute Räusche trinken mussen. Den 31 dito bin ich anstatt des herrn Hauptmanns (welcher ein Sühnes-Händler hat sein sollen) gegen dem Hainau verordnet worden zwischen den Mahwalden Gesbrüdern Handlung zu pflegen, die Sachen aber sind ohne Frucht zergangen.

Demnach ich mich neben meinen Brubern in vielen Jahren mit Sans Schweiniches verordneten Bormunden wegen ber Raufgelber bes Gutes Mertidut nicht berechnet gehabt, alfo find wir ben 3 Muguft gu Bauer gufammen tommen und une mit einander berechnet, und verglichen une allerdinge nicht. Den 4 bito bin ich abermal wegen bee Gutes Bermeborf und wegen Abam Schellenborfe Burgichaft halber ju Sainau gewesen, aber noch in feine Rechnung bringen mogen. Den 7 bito ift bee Landes Ausschuß abermal bei einander gemejen und bie Jahres-Rechnung abgenommen, welcher ich auch beigewohnet habe. Wie benn balb folgenbe ben 8 bito ber Landtag brauf ift gehalten worben, und ift bie Landes-Orbnung bem Lanbe vorgeleget, fowohl bie 3ahres-Rechnung bem Lanbe eingestellet worben, aber bie ganbes-Orbnung ift nicht verlegen worben; bie Rechnung aber ift bom Lande angenommen und geliebet worben, bamit hat ber Landtag ein Ende genommen. Darauf hat ber herr hauptmann bie Bornehmften eingelaben , und ift ein groß Befaufte worben. Den 10 bito ift Sahrmartt allbier gewesen, ba bat es mir an Gaften nicht gemangelt, wie fie mir benn ohnebies nicht feltfam waren. Und haben mir bie Merticbuten Bormunbe auf die abgerechnete Summa in Abichlag berfelbigen 100 Thir, angeschickt, bavon ich Mertichische Schulden gegablet habe. Inmittelft bin ich vom 10 bito bis auf ben 26 babeim geblieben und ber Sanbel bei ber Rangelei abgewartet.

Demnach fich Chriftoph Schweinit von Cauber, ben ich zuvor mehrtheils erzogen. und ein Junge bei mir gewesen, auch allbereit etliche Jahr

in Nieberland gewesen, sich aber wieber nach Frankreich begeben wollen und sich mit seinem Bruder und guten Freunden geletzet, hat er mich auf den 26 Ang. gebeten, zu ihm gegen den Cauber zu kommen; auf Solches habe ich mich eingestellt, allda er mir große Ehre als seinem angenommenen Herrn Bater erzeiget hat; bin in voller Nacht den 28 wieder andeim kommen. Den 29 dito ist Jocheim Gladis und ein Widebach zu mir kommen und 8 Tage bei mir verblieben, welches mich auch was Stattliches gestanden, und sind lustig gewesen.

Den 31 Aug. bin ich abermal auf Befehl 3FG. zu Kochelberg gewesen und mit ihm nur wegen seines Rechtens auf ber Stadtheire Handlung gepflogen, welches Recht er 3FG. zu lassen sich erboten um 6000
Thir., habe berwegen mit ihm nichts schließen mögen. Demnach George
von Schweinitz zum Cauber ben Herrn Hauptmann allhier ben 4 Sept.
zu Gevattern gebeten, aber wegen anderer Berhinderung nicht kommen
mögen, als hat er mich angesprochen, daß ich neben seinem lieben Weibe
dahinzog und vor ihn zu Gevattern stund, da benn ber von Schweinitz
mit mir gar wohl zusrieden war und hielt mich in großen Ehren, bin
also den 5 bito wieder mit gutem Rausch anheim kommen.

Den 14 Sept. bin ich neben bem herrn hauptmann zu Befichtigung bes hodenberges gezogen und über Nacht zu Abelsborf bei Chriftoph Krechwigen geblieben, folgenden Abends aber gegegen bem Goldberg, allba find auch Sachen zu verrichten gewesen; find ben 16 bito zeitlich anheim tommen.

Den 18 Sept. ist bes Landes Ausschuß abermal bei einander gewesen, ba ich benn wegen F. auch bei ihnen sein muffen, ba ist mit Friedrich Dieffenbach gehandelt worden wegen seiner Schuld, auch alle Posten burch bas gange Schuldwesen, nach dem Loos, wie ein Jeder nach dem Andern soll gezahlet werden, ausgetheilet worden, und ist Solches bald in ein Buch geschrieben, das eine der Buchhalter, das andre der Ausschuß bei sich behalten.

Den 21 und 22 bito ift mein herzliches Beib gar harte frant worden und gang zu Bette bleiben liegen; Gott helfe ihr wieder zu ihrer Gefundheit. Den 24 bito ift Alexander Stofch zu mir fommen, und habe mit ihm einen guten Rausch trinken muffen, als mit meinem lieben Frennbe.

Den 26 bito ift bie Besichtigung in ber Rinzschen Beiben zwischen ben Herrn Schfoppen und bem Herrn Rothfirchen, sowohl allen Servituten, so barauf haben 1), angestellt worden; sind also ben 25 Abende gegen bem Kalten Basser gezogen, die andre Nacht nach Besichtigung ber Heiben gegen ber Sebnit zu hans Rothfirchen, und solgends ben 28 wieder nach Liegnits. Darauf sind die Parteien bald hernach gegen Lieg-

<sup>&#</sup>x27;) fowohl - haben] fehlt B.

nit zu Berhör ber Sachen vorbeschieben worben, ift eine schwere große Handlung gewesen. Bin folgende Tage wegen Gelbes und Handzehrung halber, weil ich ein trantes Beib gehabt, in großem Kummer gewesen; es hat mir Gott mit Bescherung Gelbes aus meinem Kummer geholsen, und meinem lieben Beibe verliehen, daß es sich etlicher maßen gebeffert hat.

Den 30 Sept. bin ich neben bem herrn hauptmann auf ber Befichtigung zu Siegersborf, zwischen Schellenborf und herrn Schlengern gewesen, sowohl bes Gestifts Unterthanen halber, allba ber von Schellenborf in 28 Bunften verklaget worden, und gab schwere handlung; es fonnte aber nicht gerichtet werden, sondern wurden hernach ins Amt beschieden.

Den 2 Octobr. gab mir Gott bie Gnabe, baß ich mehr Aecker faufte, gab herrn heinrich bem Caplan vor 17 Beete burch 3 Gewende 275 Thir. Den 5 Octobr. bat mich heinrich von Bieberau allhier zur Liegnit neben meinem lieben Beibe zu Gevattern, mein liebes Beib fonnte wegen ihrer Krantheit nicht fort, berowegen jo stund Jungfran Anna Maria Kreiselswitzin vor sie zu Gevattern.

Den 13 bito segen IFG. mein gnädiger Herr mir auf, mich nach Samit zu begeben, weil die Frau allba das Gut abtreten würde, so sollte ich bei der Abtretung sein, und da einiger Streit vorsiele, sie zu vermitteln; ob sie nun wohl in vielen unterschiedlichen Punkten strittig worden, so gab doch Gott Gnade, daß ich sie richtig vertrug, und gesiel darauf ein guter Rausch. Auf den 14 bito habe ich hinwieder eine Besichtigung zwischen IFG. der Fürstl. Wittwe zu Hainan mit Melchior Schellendorf, zwischen der Kenen Sorge und Perschoorf gehabt, ist aber zurückgangen. Demnach der Henen Sorge und Perschoorf gehabt, ist aber zurückgangen. Demnach der Henen Sorge und Perschoorf gehabt, ist aber zurückgangen. Detwork, ins Warme Bad mit seinem lieben Weibe gezogen, und mir insmitttelst Haus zu halten anbesohlen, wie denn vom 16 dito bis auf den 20 Händel sind gewesen, welchen ich neben andern Räthen beigewohnet.

Den 21 bito ist zwischen Tham von Branchitsch und David von Gerstmann eine Besichtigung zu Cossenbau und dem Schweinitz angestellt, welcher Besichtigung ich allein beigewohnet, und ob sie wohl in der ganzen Grenzen strittig waren, bennoch habe ich sie gänzlich verglichen, neue Kopsen!) auswersen lassen und sie ans dem Grund vereiniget. Den 23 bis auf den 28 dito sind allezeit bei der Fürstl. Kanzelei Sändel gewesen, dero ich neben den Andern fleißig abgewartet, und die Zeit über, so der Hauptmann nicht einheimisch, ich alle Zeit zur Stelle anheim gewesen.

Den 4. Novembr. ift mein liebes Beib abermal fehr frant worben und mit einem harten Bieber belaben und alfo ganglich aufs Bette ge-

<sup>1)</sup> auch Aupfen, Ropigen, Aupigen, fleine Erbhaufen gur Grenzbezeichnung; poln. kopiec.

und zu erfreuen. Bin also bies Jahr 62 Tage nicht einheimisch gewesen. Gott sei Lob und Dank vor seine Gnade, die er mir wunderbarlich über mein Nachbenken bewiesen hat, darans ich seine göttliche Allmacht zu spüren und ihm billig zu danken habe. Der allgewaltige Gott gebe mir ferner, was sein göttlicher Wille sei, sammt den Meinigen, und erhalte uns bei guter Gesundheit viel Jahr, Amen.

Wann benn bies Jahr eine harte Dürre gewesen, bag an ber Sommerung ein großer Miswachs worben, ba benn bie Menschen an Mahlwert und das Bieh an der Weide große Noth erlitten, auch im kante
hin und wieder Bestilenz eingefallen, als ist das Getreide in hohen Kanf
gestiegen, daß man den 19 Junii den Weizen auf dem Markte zu 4½ Thir.,
das Korn zu 4 Thir. 6 Wßgr., Gerste zu 3 Thir. 6 Wßgr., Haber zu 1½
Thir. gesauft hat; Gott wende die Theurung gnädig ab. Finis.

Wann ich benn in Gottes Ramen bas 1600 Jahr mit Rummer und Sorgen, fo ber liebe Gott mir jugeschicket und unter Sanben bat ftogen laffen, geichloffen, und alfo bies, was mir bas vergangene 3ahr begegnet, Gott anheimgestellt und befohlen, ale fange ich auch nunmehr auf biefen 1 Januarii bas 1601 im Ramen ber h. Dreifaltigfeit wieberum an, bie göttliche Allmacht bittent, baß fie mir und ben Meinigen gu biefem beute anfangenden neuen Jahr Blud, Beil, Gegen und alle Wohlfahrt geben und verleiben wolle, bamit alle biefe Biberwartigfeit, Rummer und Gorgen, fo mir bas vergangene Sahr unterhanden geftoffen, ganglich von mir hinweg fein und bies Sahr nicht mehr betreffen mogen, anch mir und ben Deinigen gute Gefundheit verleiben und babei erhalten, mir belfen, bag ich bei feinem reinen gottlichen Wort verbleibe und ber gottlichen Allmacht vor feine Boblthaten, fo mir widerfahren, banten, loben, ehren und preifen moge, fowohl wolle er mir bas tägliche Brob beicheeren, beineben meine Ehre und guten Ramen bewahren und mich vor allen meinen Beinden befchüten, auch allen meinen Sachen abhelfen und gu gludfeligem Enbe bringen, mich auch in meinem jegigen Dienft erhalten, mir Beisbeit und Berftand geben, einzurathen belfen, was zu Gottes Ehren, 3FG. meinem Berrn, Arm und Reichen jum Beften gelangen moge, und mich vor allem Unglud fammt ben Meinigen bewahren, beineben geben, mas fein Bille jei, Umen.

Demnach Gott befohlen hat: "Trachtet am ersten nach bem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird ench bas andere Alles zufallen," als habe ich biesem Befehl nachgesolget, mich ben 1 Januarii fleißig zur Kirchen gehalten, und weil ber herr hauptmann nicht einheimisch gewesen, auch mein liebes Beib mit großer Krantheit belaben, bin ich folgende

als 7 mal 7 und alfo 49 3ahr gehabt, welcher fich auf Johannuis bes Babres angefangen und fich bis ins 1601 erftredt, welches mir ein gefahrliches Jahr ift gemejen; jum andern fo habe ich an bem zeitlichen But auch großen Schaben erlitten, bag ich viel Schulben babe gablen muffen, fo ich nicht gemacht; (nämlich Mertichuter Schulben, Abam Schellenborf und Jodeim von Salgan Schulben.) Go ift mir in meinem Saufe mertlich viel aufgegangen, gubem fo bat Gott mein bergliebes Weib auch mit vieler ichweren Rrantheit angegriffen, ingleichen mich and an ber Bicht gar barnieber geworfen und alfo 9 Bochen in ber Stuben inne behalten, welches mir wegen bes vielen Aufganges großen Rummer bracht; jo bat mich auch bie Beftileng von Liegnit ansgejaget, bag ich mit großer Behrung nach Bardwit habe gieben muffen. Gott bat auch meinen lieben Freund, ale Chriftoph Schweinichen, und Unbere mehr burch ben geitlichen Tob weggenommen; bin alfo wegen überhaufter Beichwer mit Gelbausgaben in oftern großen Rummer gestanden, wo ich benn bies 3abr über 500 Thir. habe aufborgen muffen; (aus bem Liegnit'ichen Schuldwefen 200 Thir. erborget).

Co bin ich auch ohn bie Sanbel, fo ich fonften neben ben anbern Rathen täglich bei ber Rangelei habe boren und bescheiben belfen muffen, auch mit vielen Commiffionen auf bas Land belaben worben, welches mir große Mube und Rummer gegeben, bag ich es auch alfo, wie billig, verricht babe. 3tem weil 386. allbier gewesen, bat es mir mit Aufwartung and große Dube gegeben, über bies Alles fo habe ich jum öftern bei bes Lanbes Ausschuß fein muffen und in ben beschwerten Sanbeln einrathen belfen, bavon benn weniger und geringer Dant ift erfolget, will geschweigen anderer und mehr gufälligen Gorgen und Rummer, welche mir täglich unterhanben find gegangen, bavon ich nicht wenig, fondern viel graue haare befommen habe; bennoch hat mir Gott aus allem meinen Rummer gnabiglich geholfen und mich heraus geriffen. Es hat mich aber ber allgewaltige Gott nicht gang und gar in Rummer und Gorgen fteden laffen, fonbern mich auch mit Freuden geftarfet, benn er hat meinem lieben Beibe nach öfterer großen Nieberlage wieber aufgeholfen, baß fie umgehen hat mogen. bem fo haben 38B. mein gnabiger Berr mir eine Guabe wegen Ablöfung an einer Wiesen auf 400 Thir, werth gethan, auch wegen Bergoge Friedrichs Schulden mir 200 Thir, folgen laffen. Ferner mir eine Bnabe gethan, baß ich über ben Mühlgraben bauen mag, wie ingleichen bas Land auch auf meine Schuld haben 200 Thir. ausfolgen laffen; fo hat mir Gott auch noch 100 Thir. wegen meines lieben Beibes von Bermeborf ber Berner fo hat mir Gott feinen Segen gegeben, bag ich aberbeicheeret. mal por 275 Thir. Meder gefauft; wie benn auch Gott bei meinem habenben Rummer mir Gnabe verlieben, daß ich habe Sochzeiten und Rindtaufen befinden tounen. Dies Alles habe ich mich gegen meinem Rummer gu troften

und zu erfreuen. Bin also dies Jahr 62 Tage nicht einheimisch gewesen. Gott sei Lob und Dank vor seine Gnade, die er mir wunderbarlich über mein Nachdenken bewiesen hat, daraus ich seine göttliche Allmacht zu spüren und ihm billig zu danken habe. Der allgewaltige Gott gebe mir ferner, was sein göttlicher Wille sei, sammt den Meinigen, und erhalte uns bei guter Gesundheit viel Jahr, Amen.

Wann benn dies Jahr eine harte Dürre gewesen, daß an der Sommerung ein großer Miswachs worden, da benn die Menschen an Mahlwerf und das Bieh an der Weide große Noth erlitten, auch im Lande hin und wieder Bestilenz eingefallen, als ist das Getreibe in hohen Kanf gestiegen, daß man den 19 Junii den Weizen auf dem Martte zu 4½ Thr., das Korn zu 4 Thr. 6 Wßgr., Gerste zu 3 Thr. 6 Wßgr., Haber zu 1½ Thr., getauft hat; Gott wende die Thenrung gnädig ab. Finis.

Wann ich benn in Gottes Ramen bas 1600 Jahr mit Rummer und Sorgen, fo ber liebe Gott mir zugeschidet und unter Sanben bat ftogen laffen, gefchloffen, und alfo bies, was mir bas vergangene 3abr begegnet, Gott anheimgestellt und befohlen, ale fange ich auch nunmehr auf biefen 1 Januarii bae 1601 im Ramen ber b. Dreifaltigfeit wieberum an, bie göttliche Allmacht bittent, bag fie mir und ben Meinigen gu Diefem bente anfangenben neuen Jahr Blud, Beil, Gegen und alle Wohlfabrt geben und verleiben wolle, bamit alle biefe Wiberwartigfeit, Rummer und Gorgen, fe mir bas vergangene Jahr unterhanden geftogen, ganglich von mir bindeg fein und bies Jahr nicht mehr betreffen mogen, auch mir und ben Dei nigen gute Befundheit verleiben und babei erhalten, mir belfen, bag ich bei feinem reinen göttlichen Bort verbleibe und ber gottlichen Allmacht vor feine Wohlthaten, fo mir wiberfahren, banten, loben, ehren und preifen moge, fowohl wolle er mir bas tägliche Brot beicheeren, beineben meine Ehre und guten Ramen bewahren und mich vor allen meinen Beinden beichüten, auch allen meinen Gachen abhelfen und ju gludfeligem Gube bringen, mich auch in meinem jetigen Dienft erhalten, mir Beisbeit und Berftand geben, einzurathen belfen, was ju Gottes Chren, 376. meinem herrn, Arm und Reichen jum Beften gelangen moge, und mich bor allem Unglud fammt ben Meinigen bewahren, beineben geben, was fein Bille jei, Umen.

Demnach Gott befohlen hat: "Trachtet am ersten nach bem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch bas andere Alles zufallen." als habe ich diesem Befehl nachgesolget, mich ben 1 Januarii fleißig jur Kirchen gehalten, und weil ber herr hauptmann nicht einheimisch gewein, auch mein liebes Beib mit großer Krantheit belaben, bin ich solgende

Tage babeim geblieben, bie Sachen, jo bei ber Kanzelei vorgefallen, verricht, und ber Inftiz beigewohnet.

Den 6 bito habe ich Gäfte gehabt und einen guten Rausch getrunten. Den 7 bito ift Herrn Wenzel Areiselwigen Tochter Frau Ursula Schlechtigin begraben worden, habe ihr wegen ber Fürstl. Regierung das Geleite zu ihrem Ruhebettlein gegeben, bin sonsten vorgehende Tage baheim gewesen und bei meinem lieben Weibe in ihrer Arantheit geblieben. Nachdem 3FG. den 9 bito das Dorf Bielan von den Herren zu Liegnig wiederum gelöset, ist Solches von einem ehrbaren Rath dem Hauptmann und mir anstatt 3FG. aufgelassen und überantwortet worden. Wie ich denn auch denselbigen Tag neben dem Herrn Hauptmann nach dem Hainau gezogen auf Befehl meines Herrn, und neben IFG. der Fürstl. Wittwen Händel gehöret; bin den 11 bito wiederum heimkommen, IFG. haben uns wohl gehalten und tractiren sassen.

Den 13 bito habe ich gute Leute bei mir gehabt, mit welchen ich einen guten Raufch getrunten. Den 15 bito bin ich ju Jauer bei Abam Schweinichen bei einem Rathichlag gemefen wegen Anforderung einer Erbicaft, biefen Tag wieber anbeim fommen. Den 16 bito ift bes Landes Ansichuß wegen bes Schuldwefens und Absendung an Raif. Dof bei einanber, und haben Rath gehalten, wie ben Gachen gu thun, benen ich auf Befehl 338. beiwohnen muffen. Den 18 bito habe ich mit Meldior Beichten auf fein emfiges Unhalten mich berechnen follen wegen einer vermeinten Schulbforderung, fo boch ale 50 Thir., habe mich aber wegen großer Forberung Untoften in nichts einlaffen wollen, fo bin ich fonften auch wegen Schulden gemartert worben, bag ich alfo einen bofen Tag gehabt. Bon bem 19 bito bis auf ben 25 find große Banbel bei ber Rangelei gemejen, berwegen ich biefe Tage über auch einheimisch gewesen, sonderlich aber auch wegen meines lieben franfen Beibes. Den 26 bito bin ich neben bem Dauptmann frube nach bem Sainan wegen Balbis Cachen, fo er mit D. Frobeln gehabt, gezogen, ben 27 wieber fommen. Den 29 bito ift abermal ber Ausschnft bei einander gewesen, haben in Landes-Sachen nach Brag abgefertiget und bie Banbes-Drbnung überlefen, babei ich fein muffen. Den 30 und 31 bin ich babeim gewesen und ben Gachen bei ber Rangelei abgewartet.

Bon bem angemelbten 17 Januar bis auf ben 27 bito ift es übernatürlich warm gewesen, also baß man sich verwundern mussen. Den 1
und 2 Febr. bin ich daheim gewesen und ber Regimentssachen beigewohnet,
wiewohl ich ben 2 bito einen bösen 1) Tag gehabt wegen meines lieben
Beibes, nämlich in berselbigen Krankheit, daran ich wohl mein Lebtage
gebenke, welches ich benn nicht offenbare, Gott aber wendete und benahm
meinen Kummer wunderlich. Den 3 Febr. bin ich auf Verordnung der

Fürstl. Regierung zum Commissarins zu Kunitz zu Herrn Gibeon Stange, welcher mit seinen ungehorsamen Unterthauen zu thun gehabt, verordnet worden, weil sie aber in der Sachen nicht haben verglichen werben können, ist darin ein Abschied, den ich selber concipiret, ergangen. Bon dem 3 dito die auf den 17 bin ich allezeit daheim gewesen, was vorsallen, sonderlich den Händeln bei der Kanzelei, abgewartet, auch meinem lieben franken Weibe, die se länger mehr schwächer ward, mit Handreichung beigewohnet. Den 18 dito bin ich neben dem Hanptmann nach dem Hainan zu ISG, der Herzogin gezogen, D. Frobels und Waldis Sachen in der Berhör beizuwohnen, haben aber in der Sachen nichts richten mögen, sind den 19 dito wieder anheim kommen. Den 20 dito bin ich mit dem Hauptmann zu Eichholz gewesen und haben Banerhändel verhöret und neben Andern, so da gewesen, einen guten Ransch getrunken.

Den 22 bito zu Nacht ist mir mein liebes Weib an meiner Seiten plot so frank worben und in eine Ohnmacht gefallen, baß aller Berstand hinweg gewesen; nachbem ich aber ausweckte und Schlag- sowohl andre Basser erreichen mochte, baß ich es ihr einflößen konnte lassen, so gab Gott Gnabe, daß sie wieder zu ihrem Berstande kam, und fand sich ein groß Brechen; habe also bei einer Stunden groß Herzeleid gesehen. Derowegen so hat sie sich zu ihrem Sterbestündlein gesaßt gemacht und solgenden Tags um 12 Uhr daheim in der Studen communiciret, Gott stehe ihr bei und behüte sie ferner vor dergleichen Krankheit. Den 23 Febr. ist Paul Friedrick, Ober-Bogt in Liegnig, begraben worden, welcher mein alter und von 30 Bahren bekannter lieber Freund und Gevatter gewesen ist.

Den 24 bito habe ich wegen meines lieben Beibes Rrantheit halber aus bem Erichrechis und fonft großen Rummers halber, jo fich jufammen gefunden, die Bicht befommen, bag ich nicht über bie Stuben geben mogen, und hat alfo mein liebes Weib auch gar barnieber gelegen. Es ift aber an bem aud nicht genug gewesen, fonbern es ift mein Bruber George, meine Schwester, Frau Salome Salzen, ingleichen gar gu Bette gelegen, bie ich nichts weniger als mich und mein liebes Weib mit Argnei verfeben muffen, und habe boch bie Beit von Gelbe an Baarichaft wenig gehabt. Bas es mir nun ju meiner großen peinlichen Rranfbeit por Rummer gegeben, ift leichtlich abzunehmen, und ob ich und mein liebes Beib wohl in einer Stuben gelegen, fo hat boch feines jum anbern geben mogen, einen Trunt einander gu reichen, ober fonften etwas ju bienen, barum ich benn auch vom gemelbten 24 bito bis auf ben 28 bito gelegen, und hinwieberum von bem 1 Martii bis auf ben 19 bito ingleichen an ber Gicht gelegen und große Marter ausgeftanben; fo ift ingleichen mein liebes Beib in biefen Tagen auch allegeit barte frant gewefen, bag mir Die Freude theuer und ber Rummer wohlfeil ift gewesen 1), habe aber Gott

<sup>1)</sup> baß - gemejen] fehlt B.

unter bem jugeschickten Rreug ftille gehalten und es ibm allein befoblen, In foldem meinem hoben Rummer, Gorgen und Krantheit lagt mich boch Gott nicht fallen, fonbern ichidt mir auch, bag ich mich etwas gu frenen habe, indem bag 386. mein gnabiger herr mir aus eignem Bewegnis ben 17 bito einen Fürstl. Revers über 1000 Thir. guschiden, berogeftalt bag von bem erften Lebensfalle, jo an 386. verfiele, wollten 386. mir gemelbte 1000 Thir, auszahlen laffen und bamit verehret haben, welches mir in meinem Rummer und Rrantheit was aufrichte und erquidte; auch alfo, bag ich ben 20 bito binwieber ausgeben und bei ber Rangelei meine Dienfte verforgen fonnte, bavor ich Gott bante, beibes, baf er mir meine Gefundbeit etwas wieber verliehen und bennr auch wegen bes erlangenben Gnaben-Gelbes; Bott belfe nun meinem lieben Beibe gu ihrer Gefundheit. Den 23 bito bin ich neben bem Sauptmann gegen ben Golbberg auf bie Rathefur gezogen, und find anbre Sanbel mehr allba ju verrichten gewesen, ben 24 wieber anbeim tommen, wie ich benn auch von bem 24 bis auf ben 30 allegeit babeim gemejen und ber Sanbel bei ber Rangelei abgewartet. Inmagen benn auch mein liebes Weib ben 30 bito febr frant warb, bag ich mich ihres Lebens verziehen gehabt; Gott aber bat es gewendet und ihr Bernunft und Krafte etwas wieder gegeben. Sabe alfo biefen Monben fein und wenig Freuden gehabt, außer 386. meines herrn Unabe, bero ich mich mit ber Zeit mas zu troften habe. Den 2 April ift ein Fürstentag zu Breelau gehalten worben, babin 376. mich geforbert haben. Beil aber mein liebes Weib mit harter Rrantheit belaben gewesen, bat mir von ihr zu ziehen nicht gebühren wollen, barum ich mich gegen 388. gehorfamlich entschuldigen muffen; bin alfo bon bem 1 bito bis auf ben 9 babeim geblieben und ber Gachen bei ber Rangelei beigewohnet und mein liebes Beib in ihrer großen Krantheit gepfleget, wie benn mein liebes Beib ben 9 bito gu ihrer vermeinten Gefundbeit ihr eine Fontanell feten ließ, barüber fie große Schmerzen empfing. Den 10 bito habe ich auf Befehl 386. ju Rohn fein follen, bes Balthafar Schweinitg Erbicaft zu inventiren und ber Theilung zwischen ben Brübern beizuwohnen, babei mich benn die herren Schweiniger fonberlich gern haben und wiffen wollten, habe mich aber ingleichen wegen meines lieben Beibes Krantheit entichulbigen muffen und habe an meiner Stellen herrn Bengel Rreifelwit verordnet, ba benn bie herren Schweiniger höflich gewesen und ihm 4 Bobel verehret, jo 30 Thir. werth, die mir auch entgangen. 1)

Den 12 bito habe ich zu Trachenberg Meldior Kottwigen Beiftand leiften follen, welcher mit seinem Beibe Shren-Santel gehabt, aber wegen meines lieben Beibes Krantheit abschreiben muffen. Den 13 bito ift mein

<sup>1)</sup> Diese Bobet habe ich hernach mit meinem Weibe (seil. II. conjuge de Kroischwitz) wieber befommen, benn was bescheert ift, entsäust nicht. B C.

liebes Beib fo harte frant worben, baß fich alfo ihres Enbes ju verfeben gewesen, berowegen ich in großem Bergeleib gewesen.

Bann benn ans ber göttlichen Allmacht fonberbaren Borfebung mein bergliebes Beib nunmehr faft ein ganges Jahr ftete barnieber gelegen und alfo bie Arznei bei ihr wenig wirten ober belfen wollte, ungeacht baf ich beibe Doctores, ben alten Gebijch, fowohl Abraham Defferten gebrancht, fie auch allen Bleiß bei ihr thaten, welches mich in ber Apothefen ein groß Gelb toftete, fo wollte es fich boch jur Befferung nicht ichiden; bem ob fie wohl unterschiedlich gu zweien Tagen umging, fo ift fie boch alle geit wieber eingefallen, und wollte ibre Befundbeit feinen Beftand nicht haben, fonbern ihre Rrantheit nahm überhand. Wann fie benn wohl permertet, baf ihr Thun auf biefer Belt langer nicht fein wurde, bat fie mich als ihren getreuen Mann auch bebenten und ihr getreues Berg gegen mir beweifen wollen, und berwegen ju unterschiedenen Dalen bei Bern Anton Scholhen, Fürftl. Rath, ale meinen und ihren vertrauten Freund, angehalten, ersucht und gebeten, ihr ein Teftament zu machen, barin fie mir alle ihre Gachen gufrommen und zueignen mochte, außer 20 gl. Ungr., jo nach ihrem Tobe an ihre Schwefter Frau Defen Manfchwiten fallen follen. Welches Teftament fie benn, fobalb es fertig gewesen, mit großer Begierbe und Freuden in eigener Berfon vor bie Fürftl. Rangelei getragen und foldes burch herrn Anton Scholgen als ihren erbetenen Bormund bem Sauptmann überantworten laffen. Folgenben Tages bat fie in ber Stuben babeim mit großer Undacht communiciret. Rach foldem verbrachten driftlichen Werfe fagte fie wiber mich: "Nun habe ich verricht, was ich auf biefer Erben gu verrichten gehabt, Gott fomme nun, wenn er will, fo findet er mich bereit, benn meinen Billen habe ich in feinen Billen ge ftellet." Rach Goldem nahm fie fich bes Zeitlichen nicht mehr an, fagte wiber mich: "Bunter, macht es nnn, wie es euch gefällt, ich tann ench nunmehr nicht belfen Saus halten," allein fie bate mich, ich wolle ibr an nichts mangeln laffen, benn fie mir boch alles, was fie batte, liefe. Da benn auch nicht allein fein Mangel an allem, was fie beburfenbe mar, fondern es war auch ein lleberfluß, daß ich eine Woche ju 5 Ebir. in die Apothefen gab.

Demnach aber ihre große Schwulft je langer größer warb, fprach sie zu mir: "Liebes Herz, ihr sehet, baß tein langer Bleiben mit mir auf bieser Welt ist, berowegen, so setze euch in Gebulb, ich habe mich ja trensich und ihr euch mit mir genähret, haben mit einander große Sorgen, Rummer und Noth ausgestanden, aber nun wird die größte Sorge bei ench angeben, wenn ihr mich werdet verlieren; ich aber werde aller Sorge soe sein. D wie manch Schelten habe ich verhütet, daß ihr euch nicht erzurnen sollt, derowegen so bitte ich euch, mein liebes Herz, wann mich Gott von dieser Belt absordern wird, ihr wollet nicht gränlich thun und euch hoch be-

truben, bamit ihr Gott im Simmel nicht ergurnen mocht. Um mich follt ibr gwar trauern und Leite tragen, wie ein Chrift, aber nicht wie ein Beibe, fonbern gebenten, bag wir in großen Freuben auf ben jungften Lag gufammen tommen wollen, ale wir niemale in Freuten gewesen fint, und wollet mich ohne einiges Bepränge, jeboch ehrlich, gur Erben bestatten, mich auch alfo in bie Rirden legen laffen, bag ihr euch ju mir auch fonnet legen laffen. Bom Lanbe follt ihr Riemanden ale ihr Schwefter und Bruber, David und Friedrich Moblen erbitten." Gie bate mich auch, baß ich fie im Sans nicht weit babinben fette, fonbern am Begrabuistage wohl berfur, Jungfrau Barbara und Eva, meine Schweftern follte ich ichwarz boben 1) Rode machen laffen, aber nicht mit großen Ermeln, benn fie ware ihr Lebetage benfelben gram gewesen, und bate mich jum bochften, ich wollte mich vor Ungucht buten, bamit ich nicht Gott im himmel ergurnete, fonbern ich follte mich wieber in Cheftant begeben und mich nach einer Frauen umfeben und zu ehrlichen Beuten halten, auch nicht balb guplaten, fonbern mich guvor mohl bebenten; benn es ware balb genommen, aber longfam bavon gu tommen, und ich follte bas Meine auch gufammen halten, benn es ichwer zu erwerben mare.

Bas mir nun bies für herzbrechende Borte in meinem Bergen find gewesen, tann bei allen frommen Menichen leichtlich abgenommen werben, baß es mir burch Mart und Bein, Berg, Muth und Ginn bat gegangen. Dies alles habe ich ihr mit weinenben Hugen und betrübtem Bergen gu halten zugefagt; habe fie vor ihrem Tobe bei 14 Tagen mit einem Leilach umwinden muffen, fonften bat fie auf feine Seiten fommen mogen, baran ich benn groß Bergeleib gefeben. Bann benn bie Schmerzen, Schwulft und Rrantheit mehr überhand nahm, ungeacht ber Berren Doctoren fleißiger Dabe und meiner großen Untoften, ward mein liebes Weib je langer ichwacher, auch bag ihr gu unterschiebenen Malen bie Sprache entfiel, fagte fie ben 14 bito ju mir, "Ach, mein liebes Berg, wie weh thut Scheiben! jeto wird ee Ernft werben, ich bitte euch, wie zuvor, wo ihr mich werbet laffen binlegen, fo wollet ihr euch ju mir legen laffen, wenn euch Gott bernach abforbern wirb. Dun, liebes Berg, Gott gefegne euch, und gebe ench, was ench an Leib und Seele gut fei, und beleite ench auch einft mir bernach jum ewigen leben, wie es benn, ob Gott will, mit mir nicht lange fein wirb, bag ich beim herrn Chrifto fein will; und mertet ja fleißig barauf, wann fich Tag und Racht wird icheiben, fo werbe ich mich von ench auch icheiben und zu meinem himmlischen Bater fommen. Bann ich aber nicht mehr reben tann, fo lagt mir vorbeten und in bie Ohren ichreien ben 23. Bfalm; ber Berr ift mein Birte ic., auf ben Bfalm will 2)

<sup>1)</sup> Boy, ein leichter tuchartiger Stoff, ber ju Tranerfleibern hanfig verwendet wurbe.

<sup>2)</sup> fehit 28.

betrübte Mann; Abam und Wolf Schellenborf Gebrüber, Berr Gamfon Stange, Fürftl. Liegn. Rath; Beorge Schweinichen von Mertichut; Davit von Mohlen und Friedrich von Mohlen, Berr Bengel Kreifelwit, Furfit. Liegn. Rath; Siegmund von Manichwit; Meldior Rreifelwit, Burggraf; Bengel Schellenborf, Sofrichter; Berr Anton Scholb, Garfil. Liegu. Rath. Bocheim von Galgan; Meldbior Schweinichen; Jacob von Brauchitich ber Meltere; George Schweinichen von Banfchit; Bans Schweinichen von Kranifd; Sans Ramit, Amtmann; Giegmund Bugweb; Sans von Bellborn, Beter Rorber; R. von Berlinger; ber junge Gellborn; ber von Blantftein; Fürftl. Rangelei - und Rentfammer Bermanbte; ein ehrbar wehlweiser Rath; bie Berren Doctores. Gerner ift gefolget Die Burger ichaft, bero ein groß Angabl Mannepersonen gewesen. Diefen nach find gefolget: Jungfrau Barbara und Eva Schweinichen; Jungfrau Selena Balbin; Inngfrau Eva Stangin; Jungfrau Urfula Mobien; Inngfran Unna Dunfeln; Frau Siegmund Maufchwigin, ale bie Schwefter; Frau Abam Schellenborfin; Frau Wolf Schellenborfin; Die Frau Stangin; die Fran Kreifelwigin; die Fran Burggräfin. Ferner: Jungfran Anna Maria Rreifelwigin; ber Frau Rohnin zwo Tochter; ber Fran Martin Bugwen Jungfer; Siegmund Bugwen zwo Tochter; Lebnhard Banwiges Tochter; Die Jungfran von Strachwit; ber Frau Bamvit Tochter; ber Frau Manwalbin zwo Töchter; ber Frau Reimin zwo Tochter; ber Fran Bochichiltin gwo Tochter; Frau Robnin; Frau Berlingerin; Fran ledtribin; Fran Martin Bufwepin; Fran Banwibin; Fran Schornftabtin; Frau Beter Rorberin; Fran Gichholbin; Frau Blantfteinin; Frau Dep waldin; Fran Sobidiltin; Fran Gellhornin; Fran Riemin. Diefen nach gefolget: Der Berren Rangeliften und Rentfammer Sausfrauen. Eines ehrbaren Rathe Sausfrauen; fowohl ber Berren Doctoren Sans frauen und Burger- Jungfrauen und Frauen, bero eine große Angabl ge-Rach biefen ber gemeine Mann und Beib, wie fie vorhanden gewesen, bero auch eine ziemliche Angahl. Nach joldem verbrachten Preceg in die Kirchen hat herr Martin Guichte, Pfarrer ju unfer lieben Frauen, bie Leichpredigt gethan und ben Text ale ben 23. Pfalm genom men: Der Berr ift mein Sirte, mir wird ic., wie benn mein feliges liebes Beib um biefen Text zu predigen felbft gebeten und fonften allegeit ibren Bfalm genennet; ift alfo nach ber Leichpredigt in ihr Rubbettlein gefentet worben. Und ich habe ale ein befümmerter Mann meinen Gang wieber ju meinem Tranerhause zu genommen, ba benn bie von Abel bas mehn Theil mir gefolget, wie benn auch von ben vornehmften Burgern beideben, allba habe ich in ber Unter-Stuben burch herrn Unten Scholben, Gurfft Liegn. Rath, Die Abbantung thun laffen, wie fie benn nichts meniger gepor auf ber Rangel burch ben Berru Pfarrherrn auch beicheben; babe auf ben Abend hinwieder gween Tifche vom Abel fpeifen laffen und alfo mein

Trauern und Herzeleid mit Gebuld auf mich genommen und was ich nicht wenden mögen, Gott befohlen.

Dabe also mit meinem herzlieben Weibe, nunmehr in Gott ruhenbe, in einer geruhsamen, friedliebenden She gesessen 20 Jahr 5 Wocken weniger 2 Tage; kann wohl sagen, daß wir keine Nacht, wenn wir eins heimisch und gesund sind gewesen, von einander haben gelegen, noch zornig schlafen gegangen sind, darum mich denn diese 20 Jahr kurze Zeit gedaucht haben. Wir haben mit einander großen Rummer, Noth und Herzeleid ausgestanden und hat mir nach dem Segen Gottes drei lebende Kinder zur Welt gebracht und mit 2 ist ihr unrichtig gegangen, Gott aber hat sie uns alle 5 wieder genommen, wie sie denn nun selber auch nach Gottes väterlichem Willen verschieden ist, und sie hat mir diese 20 Jahr alle eheliche Liebe und Trene bewiesen und viel Gutes in meinen untersichiehen Krankheiten gethan, das ich ihr in dieser Welt nicht vergelten habe können, Gott aber wird es dort reichlich belohnen.

Solches meines herzlieben Beibe seligen Begräbnis hat mich gestanden, wie solches particular berechnet, 123 Thir. 21 Bggr. 6 Hell.; habe es an nichts ihr zu Ehren mangeln lassen, wie ich ihr benn zum Hainau, in bessen Kirchspiel sie erzogen, ansläuten lassen und bavon 3½. Thir. gegeben. Ein Rath zum Hainau hat es mir aber zu Ehren bas Geld wieder geschickt, sind höflicher als die zur Liegnitz gewesen.

Nach Diesem habe ich meinem lieben Beibe seligen einen Leichstein mit ber Schellenborfer Bappen machen lassen und auf bas Grab geleget und folgenbe Schrift barauf geschrieben:

Anno 1601 ben 15 Aprilis ist in Gott seliglichen entschlafen bie Eble, viel Ehrentugenbreiche Frau Margaretha geborne Schellenborf, bes Eblen Gestrengen, Ehrenvesten auch Wohlbenamten Herrn Hans von Schweiniches und Mertschütz, Fürstl. Liegnitz-Vriegischen Rath eheliche Hansfrau, welcher Gott ber Allmächtige eine fröhliche Auferstehung am jüngsten Tage verleihen wolle, Amen. Aus dem 4 Psalm. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, herr, hilsest mir, daß ich sicher wohne. Aus dem 17 Psalm. Ich will schanen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache nach beinem Bilbe.

Wann benn (wie vornen gemeldt) mein seliges liebes Weib mir burch ein Testament alles hatte gegeben, so ihre gewesen, als habe ich nichts weniger dies bald, was sie verlassen, aufgezeichnet, damit, weil die Frau Mauschwitzin allbereit danach gefraget, wissen möchte, was es wäre, und ist wie hernach folget befunden worden. 1)

<sup>1)</sup> Statt nachfolgenber Lifte fteht in B: "Ift an Schmud, Gold, Silber, Kleibern, Leinenzeng, Rupfer, Zien, Rüchen- und hanbrath in allem Stud verzeichnet und taxiret befindlich allbier und beträgt an Gelbe in ber Summa 823 Thir. 11 BBgr. (welches specificirter hierher zu ftehen vor unnöthig erachtet)." —

| Eine golbene Kette pro 50 Fl. Ungr               | 70         | Thir.    | ß  | GD from |
|--------------------------------------------------|------------|----------|----|---------|
| Zwei Armbänder, 40 Fl. Ungr                      | 65         | æyıı.    | _  | e pyr.  |
| Funfzehn silberne Löffel                         | 35         |          |    |         |
| Ein Ring mit einem Saphir                        | 40         | =        |    | 5       |
| Ein Rubin-Ring                                   | 8          | =        | _  |         |
| Ein filbern Kannelein                            | 20         | *        | _  | 5       |
| 12 geschmelzt goldne Röslein                     | 12         |          |    | ,       |
| Schlaf = und ander Belg                          | 6          | ,        | _  |         |
| Ein wollen Rürschet                              | 3          |          | _  | •       |
| Ein grafgram Röcklein gefüttert                  | 2          | ,<br>s   | 18 | ,       |
| Ein Rurichet mit seiben grafgram und gefuttert . | 18         | =        |    | ,       |
| Ein grafgram Anziehpelz gefuttert                | 9          | =        |    |         |
| Gin bamaften Mantlein mit Sammet gebramet u.     | 9          | =        | _  | 5       |
|                                                  | 11         |          |    |         |
| Marber Kollern gefuttert                         | 11         | =        |    | •       |
| Ein Kattecken Mäntlein mit Marber Koller         | 7          |          |    |         |
| gefuttert                                        | 7          | *        |    | \$      |
| Ein schwarz damaschen Jäuferlein                 | 8          | =        | _  | s       |
| Ein geblumt sammten Mantlein mit grauen          | ••         |          |    |         |
| Ratteden gefüttert                               | 12         | =        | _  | s       |
| Ein grafgram Mäntlein                            | 2          | =        | _  | =       |
| Ein schwarz Sietten gestochnen Rod               | 16         | =        | _  | =       |
| Ein grafgram Rod                                 | 6          | =        | _  | =       |
| Ein gestochen Rock von Hindes Rot (?)            | 8          | =        | _  | =       |
| Ein schwarzseiben Atlaß, neue                    | 26         | •        | 24 | =       |
| Eine schwarzsammtne Müte                         | 2          | *        | _  | *       |
| Ein Ratteden Müße                                | 1          | =        | _  | =       |
| Gine weiße Sauben, ein Grumlein neben ein Berlen | _          |          |    |         |
| Schnürlein und Berlen Roffe                      | 12         | =        | -  | =       |
| Ein gold weiß und schwarze Hauben                | 4          | =        | _  | =       |
| Ein filbern Gürtel von 36 Loth                   | 15         | •        | 12 | *       |
| 3mo Messer-Scheiden mit filbern Beschlag         | 8          | =        | _  | =       |
| Zwei Teppiche mit Gold gewirket                  | 3          | =        | _  | =       |
| Auf 4 Gebette Bette einzle Berfonen              | <b>4</b> 0 | =        |    | =       |
| Auf 5 Gebette Bette, mit ben lleberzügen auf     |            |          |    |         |
| zwo Bersonen a 18 Thir                           | 90         | =        | _  | =       |
| Sind noch übrig Unterbette, 2 Pfühle, ein Ober-  |            |          |    |         |
| bette ohne Züchen                                | 12         | *        |    | 2       |
| 5 himmel-Bette auf eine Berson                   | 6          | :        | _  | ;       |
| 4 große himmel-Bette zu 2 Bersonen               | 6          | =        | 12 | •       |
| Bor 3 Bette Borhänge                             | 4          | =        | 18 | •       |
| Der Frauen feligen Beißgerathe                   | 6          | :        | _  | •       |
| 4 genähete Tischtucker                           | 10         | <b>5</b> |    | £       |
|                                                  |            |          |    |         |

| 2 genähete Hanbtücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . — ·           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 00 6874 44 6447.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : — :           |
| On the state of th | : :             |
| 10.00% 00.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : :             |
| 4 Schock rohe Leinwand 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 2 <b>4</b> =  |
| 5 große beschlagene Kasten 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 24 =          |
| Almern, Läblein und bergleichen 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s :             |
| Eine Futterflasche 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . — :           |
| 00 ~ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 18 =          |
| 24 Gange Schüffeln 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b> — :    |
| 6 Tunt-Schüffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= 3</b> 0 =  |
| 8 Schalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . <del></del> . |
| 7 eingefaßte Krüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = =             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 24 =          |
| 8 andere Kännlein 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : :             |
| 1 Wein-Quart-Ranne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = <b>24</b> =   |
| 1 halbe Topf-Ranne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 24 =          |
| 1 ganze Topf=Raune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 31 =          |
| 2 große zinnerne Rannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 18 .          |
| 2 pletige Kannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 9 .           |
| 1 Gieffanne und Beden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : :             |
| 2 Gießtannen und Beden 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · — ·           |
| 1 tupferne Ranne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 18 ·          |
| 1 fupferne Kanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : 12 :          |
| 1 tupferne Kanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : :             |
| 8 zinnerne Leuchter 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : :             |
| 1 meffingne Gießtanne und Beden 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : 18 :          |
| 1 Ranne, so ich baraus trunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 18 =          |
| 8 Schüffeln 4 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 24 ·          |
| 8 Teller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 12 :          |
| 8 Fischpfannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : :             |
| Ein hanbfäßlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 18 :          |
| 2 tupferne Bratpfannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 18 =          |
| Sonsten ander Ruchelgeschirr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 4 =           |
| Fünf Tische 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 9             |
| 4 Lähnbante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 6 fleine Banklein 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 18 =          |
| 5 Anechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *               |

habe mich also in meinem Betrübnis und Trauren babeim inne ge-

Summa 815 Thir. 25 Biggr.

halten fo viel mir möglich und meines Dienftes halber thun mogen und es bie Beit leiben wollen.

Den 26 Aprilis hat ber allgewaltige Gott IFG. meinem herrn Jocheim Friedrich jum Brieg eine junge Tochter bescheeret, barüber große Freude gewesen. Den 18 bito bin ich mit dem hauptmann auf der Raths-Kur zu Parchwitz gewesen, beim Burggrafen gessen und einen guten Rausch getrunken. Den 1 Mai bin ich neben herrn Anton Scholpen verordnet worden, daß wir David Gerstmanns Mühlban zu Donan besehen sollten, sowohl die Kathach zu Princkendorf, weil der Borwerksmann der Stadt zu nahend gebauet hat, haben es an beiden Orten übel besunden, wie unsere Relation ausgewiesen.

Den 4 bito ift in angelegenen Sachen bes Landes Ausschiß bei einander gewesen, dabei ich auftatt 3FG. auch sein muffen. Den 10 dito bin ich von der Fürstl. Regierung verordnet worden, daß ich neben etlichen Gefreunden Herrn Friedrichs von Rothfirchen, 3FG. Raths seligen, Berlassenschaft inventiret habe, und zwischen ben Erben so viel möglich Handlung gepflogen, ist aber zum Ende nicht vertragen worden. Bin also bis auf den 14 dito daheim gewesen und der Händel bei der Kanzelei in meinem Beruf abgewartet.

Den 14 bito haben 38G. mein gnäbiger herr mich gegen bem Sainau 38G. ber herzogin zugeordnet, die Sachen zwischen David Mohlen und hans Meywalden zu verhören und Bergleichung zu treffen wegen der Erbschaft von Nickel Waldan zur Bielan herrührende, ob es ein Fideicommiß sei, oder wovor es zu halten; es ist aber in der Sachen nichts gericht worden. Den 17 dito ist das Fürstl. Kindtaufen zum Brieg gehalten worden, und weil der herr hauptmann dahin gezogen, habe ich der händel bei der Kanzelei fleißig abwarten muffen.

Den 20 bito habe ich ben Herrn Hauptmann gegen bem Sichbelz führen lassen, bes Abends wird mir mein Pferb frank, bes Morgens ist es tobt, hat mir 50 Thir. gelten sollen, habe also ben Schaben haben mussen, berowegen ist recht geredet: "Bas man nicht mehr haben will, bas leihe man weg." Folgenben Tages sind große Händel gewesen, habe Hauptmann und Secretar sein mussen, weil sonsten fast Niemand bei ber Kanzelei war. Den 26 bito bin ich zu Panthen bei ber Besichtigung bes Wassers gewesen und vollend mit Rothfirchen bie Wasser getheilet und babei einen guten Rausch getrunken.

Den 27 Mai, eine Biertelftunde vor 12 Uhr zu Mittage, hat ber allgewaltige Gott meine herzliebe Schwester Fran Salome Schweinichen Bocheim von Salzau eheliche Hansfrau, von ihrer langwierigen Riederlage und Kranfheit entbunden und sie nach seinem göttlichen Willen, Rath und Wohlgefallen durch ben zeitlichen Tod von dieser Welt abgesorbert, berer Seelen Gott guädig sei, dem Leibe nummehr eine fanste

Ruhe und auf ben jüngften Tag eine fröhliche Auferstehung verleihen wolle. Ueber solchen töbtlichen Abgang bin ich abermal nicht wenig zu vorigem meinen großen Betrübnis bekümmert worden, badurch mein Leid ziemlich erfrischet worden; wenn ich aber gespüret, daß es also Gottes gnädiger Wille, mich unter sein Krenz zu nehmen und zu halten, so habe ich es Gott auch anheim gestellt und mich des Christenthums erinnert und nunmehr darauf gedacht, wie ich sie ehrlich zur Erden bestatten möchte, weil es in des von Salzan ihres Chemannes Bermögen nicht gewesen, sie gebührlicher Weise zur Erden zu bestatten.

Bann benn auf ben 30 bito eine ftarte Cache zwischen Bengel Schellenborf und ben leuten ju Siegereborf angestellet mar, babe ich ueben bem Sauptmann, herrn Camfon Stangen und Anbern babin berreifen muffen, bie Befichtigung bor bie Sand ju nehmen, weil aber gur Gubne feine Mittel gu finden gewesen, ift bie Sandlung wieber ins Amt verleget worten, und haben mit Schellenborf gefrühftudet und gute Raufche getrunten. Den 31 Dai, welches bie himmelfahrt Chrifti gewefen, babe ich gemeldte meine liebe Frau Schwefter Calome gur Befper um 1 Ubr mit ber gangen Schulen (wie ich zuvor 2 Tijche von Abel, fo vom lanbe gewesen, habe in meinem Sause speifen laffen), ehrlich und abelich gur Erbe bestatten laffen, ob benn bie von Abel bei ber Stabt, sowohl bie Burger und Frauen, in guter Angabl find mitgegangen, baß fie alfo ein icones Begrabnis gehabt und ift ju G. Johannis nach gehaltener Leichprebigt, fo Berr Martin Bufchte gethan, auch in bie Rapellen, ba mein liebes Beib liegt, ihr gu Gugen, weil fonften nicht viel Raum gewesen, geleget worben, allba fie bis auf ben jungften Tag ruben wird, und bat foldes ihr Begrabnis über 60 Thir. geftanben, welche ich erleget, aber bernach von bem von Salgan 50 Thir, wieber gegeben worben.

Den 1 Imi ift auf emsiges Anhalten Frau hesen Mauschwitzen (weil sie von meinem lieben Weib hat erben wollen, da sie denn zu unterschiedenen Malen allbereit Wagen bestellet hat, so die Berlassenschaft wegführen sollten) das Testament, so mein liebes seliges Weib in die Kürstl. Ranzelei zuvor selbsten eingeleget hatte, publiciret worden. Da dies die Frau Mauschwitzin bei der Publication vernahm, daß mein liebes Weib seligen mir Alles gegeben hatte, (außer 20 Fl. Ungr.) ist sie übel zusrieden worden, und doch dagegen nichts ausbringen mögen. Zum Trotz aber hat sie mich hernach um 11 Thr. gemahnet, so ihr Mann meinem Weibe hatte sollen, darüber sie teinen Beweis, auch sousten Niemand davon wissen wollen, so habe ich ihr auch nichts gestehen noch geben wollen. Darauf hat sie einen Zorn mit mir aufgeschlagen, nach welchem ich wenig gestraget und meine Güter unter ihr gar verlauft.

Rurg bernach aber bespricht fie mich wegen einer Rechnung, von Saderichowe berrührenbe, barauf gab ich gebubrente Antwort, baß fie

rille imein imme die int interne immen Manne wiet Gutes gerhan wegen bes derfaure Missiane. Leun wenn ihr some Maken gerhan, die hätten fie inne innen Siner incen incennen. Die neber nur allegeit fo, wem ihrentituse, der mat nur fries inneneen, wert utfo das Sprichwort: "Der linduck fri der Metr innen in in mit neine feminefen.

Immant ur Imben vernimenen uthier ber ber Kangelei gwiichen bei ferfertitben ben int unter freen miefietet werben unt aber nunment mines liment reconnect mercen welke, mes aber von der Perrogin 16 er erbaremas diriin a famu mideben mußte, weil bie Stude nigegerag ver finner une nur vie fürfit. Regierung ber Perzegin meertener, mann me verifferinge Greenton ergeben mieber. Bin alfe ben - unit mit rent Julian nimen. un ber handlung beignwehnen, et nt wer wegen ber Burt Rimt: Erichennen under allein feine Grecution etmmen, onnern mur einften indes verrichter. Den 18 bito ift eine Beimmung ur be Sabr-Cenen wenn ber Gunng, fo bie, fo Servitaten werner under, ungejegne werten. De ich benn neben herrn Anten Scholhen einer Beffentrammt niche vermeinen maffen; es ift aber nichte verricht verten. us mie un Dier meintener ware, wo die von Pranichtorf mit wern Smeien mi me Geibe femmen mothen: baben banach bei Ginen meinem Auch in imem Bermert pefenbilicht und gute Raufche bien X. C. ST.

Im Imm un in mit dem Hammann jum Sogelichießen 'nandtenangen is dar wer im Nach nichts als Gebacknes und etliche Kannen Bein geben ansen wer von bemeinen zum Käniche befommen. In begenver der im in allein diesem geweien, der Häniche bei der Kanzelei ibgewarter und internerfen bendem neine Sachen geförbert, wie ich dem und in herringes angewerigen Sachen nach Brag einen Boten habe abbertigen mitten, welches und viel gestanden: dabe bensten meine Zeit mit Songeren un Gunen und Recken zugebracht.

Den Samit bin ich mir bem Hunvemann in 3AG. Sachen nach bem Brieg gezogen und bie Angelegenheit ber Sachen verricht, babei auch iehr trinken muffen, und bin nach guter Berrichtung ber Sachen ben laufti wieder gen liegnig kemmen.

Den i Julii bin ich ren ber Regierung abermal ber Fürstl. Bittme jum Hainau, in ben Geiseliichen Sachen bie Execution fortzusetzen, ver ordnet worden, und obwohl muntlich tractiret ward, die Sachen hinzulegen, so sonnte boch nichts gerichtet werden, berhalben so ward ihnen die Execution, in einen Garten und Biesen zu ergeben, ben Geiselischen andelig angelaget innerhalb 14 Tagen zu verordnen. Den 8 bito bin ich neben dem Hamptmann zu Benig-Bandis gewesen, wegen bes Streites mit

<sup>&#</sup>x27;, ifi - Yohn] fehlt B.

hans Bieben zu Gifersborf ber Grenze halber im Teich allba, bag bem von Bieben ein gewiß Stud zugetheilt mochte werben, es ift aber nicht vor fich gegangen; ben 9 wieber anheim fommen.

Demnach herr Melchior Schellenborf ju Göllschau ziemlich plot burch ben zeitlichen Tob ist hinweg geriffen worben, als ist bie Fürstl. Regierung zu seinem Begräbnis gebeten worben, wie ich benn auch insonberheit; so bin ich benn neben bem herrn hauptmann und anbern Rathen ben 10 Inlit frühe gen Göllschau gezogen, bem Begräbnis beigewohnet und ben Abend wieder kommen.

Den 12 bito haben 38. mein Berr bem Berrn Sauptmann und mir mit Abam Landsfron von Schonau, wegen ber Schmabreben, bie er bon fich auf une 1) geschrieben und gerebet, wir waren in feiner Sachen mit Sillebrand Sunben Bart und Richter gugleich gewesen, Borbeicheib gegen ben Brieg ernannt und angesett, Laubstron aber hat ihn auf ben Tag abgeschrieben; bin also ben 11 bito gen Mertichut gezogen und meinem Better bein Bauerhandeln beigewohnet. Den 13 bito ift Berr Rreifelwit fein Beib und Tochter ju mir in Bernarbiner 2) Garten tommen, allba ich mit ihnen frohlich gewesen und einen ziemlichen Rausch getrunten, auch bas erstemal mit feiner Tochter nach meines Beibes Tobe gerebet. Den 15 bito bin ich neben Berrn Anton Scholben auf eine Grenzbesichtigung gen Barpereborf zwischen ber Frau Mauschwitin und Daufdwiten geordnet worben, haben aber nichte verrichten mogen, weil bie Fran Maufchwigin Riemanden bei fich hatte; ben 16 anbeim tommen. Folgende Tage bin ich allezeit babeim gewesen und ber Sanbel bei ber Rangelei beigewohnet. Den 22 bito bat mich Berr Rreifelwit gu Gafte gehabt, allba ich mas Liebe ju feiner Tochter gewonnen. Den 23 bito bin ich gen Rot verorbnet worben, bas But ben Berghof zu vermiethen einem Bieberau; wie er aber foldes But fiebet, ift er bavon abgeftanben; bin mit einem guten Rausch anheim tommen. Die anbern folgenben Tage find große Sandel bei ber Rangelei gewesen, benen habe ich in meinem Beruf beigewohnet. Den 24 bito ift bie Frau Rreifelwigin mit ber Tochter bei mir im Garten gewesen, welche mir je mehr wohlgefallen bat.

Den 31 bito bin ich neben bem herrn hauptmann und hans Diebietschen zu herrn Kreiselwigen zu Gaste gegangen, sind allda Abends guter Dinge gewesen und gute Räusche getrunken. Den 1 August hat meiner seligen lieben Schwester Frau Salome Salzen Berlassenschaft sollen getheilet werben, ist aber wegen ber Schulben, so sich funden, ganzlich zurück gegangen.

Den 7 Aug. ift Sans George Logan mit einer Gefellichaft zu herrn Kreifelwigen auf ben Thum fommen, habe 6 Tage Reffeltrommel und

<sup>&#</sup>x27;) mir B. 2) Berbiner B.

Trommeter gehabt, und Hans George Logan hat die Tochter wollen haben; wann ich denn in die Jungfran was verliebet, haben sie mir bei gemeldter Jungfran einen Eintrag gethan. Denselbigen 7 Aug. hat mich Christoph Romnit neben Herrn Kreiselwiges Tochter Jungfran Anna Maria zu Gevattern gebeten, vor das Hainische Thor, da denn die Jungfran gestanden, ich aber aus bedenklichen Ursachen nicht.

Rachbem ich fabe, wie es mit herrn Rreifelwiges Tochter einen Musgang gewinnen wollte, nämlich baß fich Unbere ibr mit allem Ernft anmaßeten, mann ich fie benn im Bergen lieb gewonnen hatte, mußte ich benn über meinen Willen, wo ich fie nicht verfaumen wollte, mit einer Bewißbeit verfahren, tonnte alfo langer in Zweifel nicht fteben, ungeacht bağ es eine furge Beit nach meines lieben Beibes feligen Tob mar (welches ich billig noch batte einstellen follen ber Rurge halber), fo mußte ich boch aus ber Roth eine Tugend machen; berowegen fo machte ich Anichlage, wie ich bie Fran Rreifelwitin neben ber Tochter in mein Sans befommen mochte, und weil es gleich Sahrmarft war, befam ich fie ju mir ine fleine Gartlein, allba ich mit ber Mutter anfing gu fprechen, bat fie, mich zu einem Gobne anzunehmen, welches fie bewilliget; auf Goldes fagte ich jur Jungfrau, ich batte ibr einen Jahrmarft verspielet, ben wollte ich ihr an einem Ringe gewähren, wo fie benfelbigen auf Liebe und Trene annehmen wollte, barauf fie was ftudte; fing bie Mutter an: ,,Barum foll fie ihn nicht annehmen?" Bernach faget bie Jungfrau: "3a, ich will ihn annehmen."1) 218 habe ich ihr einen Smaragt, fo mich 16 Thir. gestanben, überantwortet. Weil benn ber von Logan ihr auch einen Ring verebret batte, jog fie benfelbigen ab und ftedte meinen verebrten Ring an bes felbigen Stelle an rechten Danmen. Alfo war die eheliche Bufage gwischen und ziemlich geschloffen. Darauf lub ich bie Fran Mutter und Tochter zu Gafte, jowohl ließ ich ben alten Berrn Rreifelwit ju mir erbitten, welcher auch ju mir fam, und hatten alfo einen guten Duth mit Trinfung guten Raufches.

Wann benn ber Jahrmarkt noch währete, habe ich fie wieder auf ben Morgen ben 11 Angust zu Gaste gebeten, wie sie sich benn auch bei mir einstelleten; allba habe ich ber Jungfran ein Armband vor 17 Thir. gefauft und ihr basselbige auf eheliche Liebe und Treue gegeben, welches die Jungfran zu hohem und freundlichen Dank annahm und kaufte mir dagegen ein schön Glas; blieben also hernach solgenden Tag bei einander und waren jedoch in meinem Tranern lustig.

Hatte also aus vielen Umständen zu meinem driftlichen Bornehmen Ursache, baraus ich abzunehmen, daß solches eine Borsehung und Schickung Gottes ware. Denn erstlich, wann ich brei Loose nahm, barauf ich breier Jungfrauen Namen verzeichnet, habe ich sie allezeit zum ersten ergriffen, wie ich benn andere Bahrzeichen, so ich bei mir beschlossen, mehr zu

<sup>1)</sup> Bernach - annehmen] fehlt B.

spuren hatte, bag es Gott also haben wollte. Derowegen so ftellte sich mein herz auch zufrieden und dankte Gott, ber mich wieder erleuchtet und zum seligen Stande ber Ehre gebracht hatte. Bin folgende Tage baheim gewesen und die Sachen bei ber Fürftl. Kanzelei abgewartet.

Den 12 bito hat Herr Kreiselwiß neben seinem Weib und Tochter bei mir gessen, ist Alexander Stosch auch bei mir gewesen, und gute Räusche getrunken. Den 13 Abends habe ich bei Herrn Kreiselwigen gessen und mich was ersustiget, wie ich denn ingleichen den 15 dito auch Abend bei Herrn Kreiselwigen gessen. Den 16 dito Abend hat der Herr Hauptmann die Räthe alle eingesaden, darunter Alexander Stosch auch gewesen, waren lustig und trunken gute Räusche, und mußte mich wegen der Jungfran wohl anleiden. Den 17 dito ist Abends Herr Kreiselwiß aus dem Garten mit mir heimgegangen und bei mir gessen und gute Räusche getrunken. Den 19 dito hat Abends der Burggraf den Hauptmann und die Räthe eingesaden, allda ist die Musica gehalten worden, sind gute Räusche gefallen. Den 20 dito hat mich David Mohle gebeten, ihm das Gut Ienewiß zu besichtigen helsen, welches er kaufen wollen; weil es aber Schweinigen sonderlich nicht seil gewesen, ist er zurück gegangen, und din den Tag wieder anheim kommen.

Wann benn nach Willen bes allmächtigen Gottes Wenzel Schellenborf zu Siegersborf, hofrichter zur Liegnitz, burch ben zeitlichen Tod von biefer Welt abgeschieben, ist sein Begräbnis ben 21 Augustii zu Göllschau gehalten worben, zu welchem Begräbnis ich neben ben Fürstl. Räthen zu erscheinen ersucht worben; bin neben bem Herrn Hauptmann, herrn Stangen, herrn Kreiselwitzen 'nausgezogen und bem Begräbnis beigewohnet, und habe auf dem Kirchhose, wie bräuchlich, die Abdantung auf Bitte seines Brudern gethan und bin in ber Nacht wieder anheim kommmen.

Den 27 bito hat bie Frau Rohnen allhier auf bem Thume ihrer Tochter, die sie einem Donning gegeben, Sochzeit gemacht, bazu die Kürstl. Regierung mit eingeladen worden, und ift den ersten Abend ein groß Gestäufte gehalten worden. Demnach aber herr Stange sein Lager bei herrn Kreiselwigen hatte, bin ich auf sein Bitten allba bei ihm geblieben, da wir benn den Abend einen guten Rausch bekommen, wie denn nichts weniger am Hochzeittage ein groß Gefäufte gehalten, und Abens hinwieder mit dem von Stange zu herrn Kreiselwigen gegangen bin.

Diesen Abend habe ich unvermerkt ber Jungfer mit Trommeten und Resseltrommel ein hoferecht machen lassen, neben andern Instrumenten. Den britten Tag hat mich herr Stange nicht loslassen wollen, habe wieder mit ihm in die hochzeit gehen mussen, allba ist die Jungfer auch eingesladen worden. Es hat herr Stange bestellt, wenn ich neben ihm und bem Franenzimmer fäme, so sollten die Trommeter blasen, bavon ich benn nichts wußte, welches auch beschahe; wäre zwar gern zurücke gewesen, aber

ich konnte nicht abspringen, berwegen so ward ich sehr geplagt wegen ber Jungser. Denselbigen Tag rieth mir Stange trenlich, baß ich die Jungsrau heiraten sollte, er wußte aber nicht, was vorgegangen gewesen war. Den 30 und 31 bito Abends habe ich mit Herrn Kreiselwigen gessen, da sich benn die Jungser freundlich gegen mir erzeiget, dabei ich ihren Sinn gegen mir wohl zu vermerken gehabt, welches mich lustig machte. Den 1 Sept. bin ich neben Herrn Kreiselwigen gen Kotz gezogen und George Borwigen zum Hartenstein ben Berghof, so Bolf Borwitz gehalten, vermiethet, hernach bei ihm gefrühstlicket, ben Abend auch wieder nach Liegnitz kommen und bei Herrn Kreiselwigen geblieben.

Den 3 Sept. bin ich mit Herrn Anton Scholhen zu Herrn Kreiselwigen gegangen und ihn um seine Tochter Jungfran Anna Marie gebeten, welcher mir benn auch gute Bertröstung gethan, wiewohl er hinterzog es, bis er mit bem Herrn Logan, seinem Schwager, reben fonnte.

Den 4 bito bin ich mit Herrn Doctor Friedrich nach Löwenberg gezogen und ihm sein Weib helsen ausbitten, da ich denn auch guten Rausch bavon bekommen, und bin den 6 dito anheim kommen. Den 7 dito Abends habe ich mit Herrn Kreiselwigen gessen und mich lassen die Jungser lieb haben und auch selbst lieb gehabt. Wann ich benn auf den 9 dito von IBG. auf den Fürstentag gen Breslau ward erfordert, sind mir die Schreiben zu langsam zukommen, und waren Herr Kreiselwig und Anton Scholt unerfordert schon weg; demnach sonst bei der Regierung kein Rath einheimisch war, habe ich mich derwegen bei IBG. entschuldiget, daß ich beim Regiment verbleiben müßte, mit welchem IKG. auch gar wohl zufrieden war; bin Abends nach verrichter Sachen zur Jungsran gangen und mich erlustiget.

Demnach 3FG. mein gnädiger Herr mir auflegten, mich zu 3FG. ber Perzogin gegen bem Hainan zu begeben und wegen Nickel von Waltis Berlassensteht halber mit David von Waldau und Hans Meywalden in ihrer Strittigseit die Sachen anzuhören, bin also ben 11 Sept. gegen bem Hainau gezogen und dem Haubel in der Verhör beigewohnet, aber underrichter Sachen den 12 dito wieder auheim kommen. Den 13 und 14 dito habe ich den Händeln bei der Kanzelei beigewohnet und doch Abends auf den Thum gegangen. Demnach ISG. die Herzogin zum Dainau etliche Baue zu besichtigen in den Mühlen hatten, bin ich austatt IBG. meines gnäbigen Herrn in die neue und Sandmühle gezogen, den 15 solche besichtiget und mit einem guten Rausch wieder nach Liegnit kommen.

Den 16 bito hat herr Samson Stange mich ansprechen laffen, baß ich zu ihm gen Kunig fommen wollt, er hatte mit mir zu reben und es würden sonst auch gute Leute ba sein, die mit mir zu reben hatten. Bin berohalben Morgens frühe 'nausgezogen, allba ich herrn Kreiselwigen mit ben Seinigen auch gefunden, sind also ben Tag mit einander luftig ge-

weien und gute Räusche getrunken. Morgens frühe aber hat Herr Stange mir herrn Kreiselwißes Tochter, Jungfrau Anna Marie, ehelichen zu geben zugesaget in Beisein des Baters, bessen ich erfreuet worden und Gott davor gelobet und gedanket. Nach Solchem ist herr Kreiselwiß mit den Seinigen mit mir wieder nach Liegniß gefahren und bei mir gefrühstücket, auch den Tag gute Räusche getrunken. Den 17 dito ist des Landes Ausschuß wegen vorstehenden Landtages bei einander gewesen, bei welchem ich mich auch eingestellet und den Sachen, so vorgefallen, sonderlich aber der Landeserechnung beiwohnen müssen.

Den 18 Sept. ist ein Landtag gehalten wegen der Landes-Ordnung zu verlesen und benn, die abgenommene Rechnung dem Lande vorzubringen. Es hat sich aber bald ohne Ablesung der Landes-Ordnung zerschlagen und ist nur bloß die Rechnung angenommen worden, und es hat Herr Kreiselwitz und Andere mit mir gessen. Den 23 hat mir Herr Kreiselwitz einen Knoblauch gemacht und etliche gute Leute dazu eingeladen, dabei sind wir lustig gewesen und habe Abends durch die Stadtpseiser der Jungfran ein Hoserecht machen lassen, welche Musica wohl bestanden hat. Den 24 dito bin ich mit dem Rentmeister neben Herrn Kreiselwitzen auf seine Hochzeit nach Wohlau aufgewesen, sind auch allda auf der Hochzeit wohlgehalten worden und beide Abend gute Räusche bekommen, den 27 dito was spat anheim kommen, nichts weniger so ist die Jungser noch 'rein kommen und mit mir Abends gessen, sind auch guter Dinge gewesen.

Demnach herr Bogustans Felix herr von haffenstein ein Kais. Gesaubter und Commissarius zu Brestan auf bem Fürstentage gewesen war und seinen Rückweg auf Liegnitz genommen, ist er auf bas Fürstl. Schloß eingezogen. Er hat sich aber im Wegziehen angegeben, mir auf einen Trunt zuzusprechen, ist also mit mir zu Fuß vom Schloß 'runter gegangen, allda es gute Räusche gegeben. Wann denn ber herr lustig ward, hat er ohn mein Borwissen Trommeter und Kesseltrommel holen lassen, wie insgleichen auch meine Jungsran 'rein erbitten lassen, barüber ich sehr berauscht bin worden, wie es benn dem herr und Dienern auch nicht gessehlet, und hat mich Solches in der Eil über 10 Thlr. gestanden, und weil der herr ein Kais. Commissarius war, konnte ich ihm das Trommeten in meinem Hause (ungeacht daß ich es nicht gerne sahe und wider mich war) nicht wehren, sondern mußte ihm seinem Willen lassen.

Bon bem 1 Octobr. an bin ich mehrertheils baheim gewesen und ber Sachen bei ber Kanzelei abgewartet; beineben habe ich auch meiner Sachen beigewohnet, wie benn Morgens und Abends Herr Kreiselwig bei mir hat gessen und sind bei einander guter Dinge gewesen. Den 3 bito habe ich Abends bei Herrn Kreiselwigen gessen und mich mit der Jungfrau erfreuet. Den 4 ist eine Besichtigung auf der Stadt-Heiben angestellet, welcher ich neben dem Herrn Hauptmann beigewohnet habe.

Den 9 bito hat herr Anton Scholk, Fürstl. Rath, Hochzeit gehabt, bazu er die Fürstl. Regierung und mich eingeladen, allda sind wir Alle neben ben Fürstl. Räthen und Frauenzimmer lustig gewesen zween Tage. Es hat mir bas Frauenzimmer bas Leid abnehmen wollen, bessen ich nicht willigen wollte, jedoch habe ich mit meiner Jungfrau einen Tanzreihen gehen müssen, und haben mir 9 Paar Jungfrauen vorgetanzet und ist herr Kreiselwig neben ben Seinigen 4 Tage bei mir gewesen, da mir benn sehr wohl war. Den 12 bito habe ich lassen Aepfel brechen im Berhartiner-Garten, ist die Jungfrau unersordert zu mir kommen, welches mir wohlgesallen, daß sie sich freundlich gegen mir bezeiget.

Den 14 bito sind viel Handel bei der Kanzelei gewesen, beren ich beigewohnet, und habe Abends bei herrn Kreiselwitzen geffen und mich gegen gehabte Unlust etwas erlustiget. Wie ich benn den 17 bito Abends bei der Frau Kreiselwitz gessen und habe sie neben der Tochter folgenden Tags nach dem Hainau führen lassen. Den 19 dito hat die Frau Kreiselwitz bei mir gessen mit der Jungfrau. Den 21 dito habe ich zur Aber gelassen und herrn Kreiselwitz sammt der Jungfrau eingeladen, darnach bin ich guter Dinge gewesen und mir bei der Jungfer frisch Geblitte gesaft. Sonsten bin ich vorgehende Tage daheim gewesen und der Händel bei der Kanzelei abgewartet.

Wann benn auf ben 24 bito eine Commission gen Hockenan angestellet worben wegen Einweisung ber Borwiger von Harpersborf in bas Gut Hockenan, bin ich neben Herrn Anton Scholgen bahin gezogen. Db nun wohl wir Ansangs die Sühne pflegeten, so war boch bei ben Borwigen nichts zu erhalten, sondern die Einweisung ging vor sich, ungeacht daß Herr Brandano von Zedlit, Hauptmann, sich seines Bettern bestig annahm; bin den 25 dito anheim tommen.

Den 28 bito bin ich Abends zu herrn Kreiselwigen gegangen und bei ihm Abends gessen und mich bei ber Inngfrau nach ber Reise was er quidet, wie benn ingleichen auf ben 30 bito auch beschehen, baß ich mit herrn Kreiselwigen gessen habe und mich lassen lieb haben. Den 1 Rovembr., weil es ben Jahrmarkt mit betraf, ist herr Kreiselwig mit ben Seinigen 3 Tage bei mir gewesen, allba ist die Hochzeit auf ben 27 bito zu halten geschlossen worden. Habe also ben 2 bito die ersten Hochzeit-briefe ausgeschrieben, wie benn ben 4 bito ingleichen Herr Kreiselwig Morgens und Abends mit mir gessen. Den 7 bito bin ich austatt ber Regierung zu Mertschütz gewesen bei Bauerhändeln im Schuldwesen, habe aber, weil die Sachen verworren, auch alle Gläubiger nicht zur Stelle kommen, nichts verrichten mögen, bin den Tag wieder anheim kommen. Den 13 dito hat Herr Doctor Friedrich Hochzeit gehabt, welcher benn mich und die andern Fürstl. Räthe hat eingeladen. Wann denn meine Jungfran auch allda war, bin ich desto lustiger gewesen, und hat sich herr Kreisels

wis 3 Tage bei mir aufgehalten, welches mich nicht wenig gestanden. Den 16 bito habe ich neben herrn Anton Scholten ben Kapellan zu Lüben eingeführet und gesetzt, babei es gute Räusche gegeben; bin ben 17 bito wieber anbeim fommen.

Den 20 bito bin ich mit bem Herrn Hauptmann nach Rauffe gezogen, allba ein Holz zu besichtigen, ob es bem Pfarrherrn ober ber Kirchen zustünde; weil aber bie Kälte so groß, daß unmöglich auf ber Stelle etwas zu handeln gewesen, sind die Parteien ins Amt beschieden worden, und sind ben 22 dito spat in der Nacht wieder gen Liegnis kommen. Die folgenden Tage bin ich bei der Kanzelei gewesen und den Händeln beigewohnet, auch gemach zu meiner Hochzeit zugerüftet.

Demnach aus sonderlicher Borsehung und Schickung Gottes ich mich mit der Eblen viel Ehrentugendreichen Jungfrau Anna Maria geborenen Kreiselwißin, herrn Wenzel von Kreiselwiß und Schönau, Fürstl. Liegnißsch. Raths, Tochter ehelichen versprochen, als ist die hochzeitliche Freuden und ehelich Beilager auf dem Fürstl. Hause und Schloß Liegniß mit Zulassung meines gnädigen herrn zu halten und bazu der 27 Nov. des laufenden 1601 Jahres bestimmet und angesetzt worden.

Derowegen ich benn auch meine Freunde, fo viel fich leiben wollte, bagu ersucht und gebeten, welche mir benn auch, wie nachstehend verzeichnet, erschienen fint; als erftlich bin ich als ber Brautigam gewesen.

FG. Fürsten Augusti zu Anhalt Gesandter, Herr Wenzel Zeblit, Hauptmann zur Liegnit; George Schweinichen von Mertschüt; Adam Schweinichen auf Kalbnit; Hans Gladis von Gorpe; Alexander von Stosch auf Kreidelwit; Hans von Rothstirch auf Jeschsenders; George Schweinichen von Jauschit; Friedrich Rothstirch zu Panthen; Hans Schweinichen zu Kranisch; Pans Schweinichen zu Kranisch; Pans Schweinichen zu Mertschüt; Franz von Waldau zu Klein-Rosen; David Mohle zu Mühlredlit; Ernst von Rothstirch zum Spröttigen; George Borwitz zum Hartenstein; ber Stadt Liegnitz Abgesandter, D. Jocheim Friedrich; Jocheim von Gladis zu Gorpe; Hans von Romitz, Amtmann; Seifert von Gladis zum Gorpe.

Folgenbes ist Frauenzimmer gewesen: Die Frau Franz Balben zu Rosen; die Frau George Schweinichen; die Frau Hans Schweinichen zu Mertsichüt; Jungfrau Eva Schweinichen; Jungfrau Elena Walben; Jungfrau Wagbalena Walben; Jungfrau Barbara Neumann.

Folgende Bersonen sind wohl gebeten, aber nicht erschienen: Der Herr Bocklaus Felix von Hassenstein; ber Herr Abt zu Leubus; Hans von Axlebe zu Kaltenwasser; Herr Samson Stange, Weib und Tochter; David von Borwitz zu Dirschstowitz; ber Herr Secretarins; Wolf und Abam Schellenborf; Siegmund Mauschwitz mit bem Weibe; breier Städte Gessandte.

Borgeschriebene Berfonen habe ich zu früher Tagezeit allbero in mein

Hans gen Liegnit verschrieben und also um 10 Uhr Mahlzeit gehalten und die Hochzeit mit starkem Trinken angefangen. Folgends um 4 Uhr Abends bin ich mit 6 Trommeten und einer Kesseltrommel aufs Fürst. Haus gegangen, allba ich angeblasen und von Herrn Kreiselwibes seinen Freunden angenommen worden; bald darauf die Berlobung gehalten. Damit ist mir in Jahr und Tag 500 Thir. Chegeld verwilliget zu geben worden. Nach Berziehung Solchem ist die Trauung vorgenommen worden i) und mit großer Solennität gehalten worden?), und hat mich Herr Martin Gusche, Pfarrherr zu unser lieben Frauen, getranet, und ganz zierlich vorgenommen.

Daranf ist balb bie Ueberantwortung geschehen, und hernach ber Buder vorgetragen ersolget. Nach Solchem habe ich mit ber Brant nach meines seligen lieben Beibes Absterben ben ersten Tanz gethan und hernach bie Fürstl. Abgesandten. Folgends ist man balb zur Tasel gegangen und an einer langen Tasel auf zwei Borschneiber Fürstl. mit gutem Essen, ansbündigen guten Bein, Schöps und Bier tractiret werden, daß also nicht nüchtern Leute von der Tasel aufgestanden sind, und sind sonsten Tische von Abel im Zimmer gespeiset worden. Und weil ich benn neben dem guten Wein und Schöps dabei auch eine schöne Musica hatte, waren die Gäste lustig und guter Dinge, wie ich benn daneben auch nicht traurig war, sondern freuet mich des, was zufünstig war, und daß mir Gott so reichlich dies, was er mir zuvor entzogen, ersetze hatte.

Rach gehaltener Dablgeit ift man wieber auf ben großen Gaal gegangen. Db nun wohl bie Ralte groß gewefen, jo ift boch bas große Befäufte nicht nachgeblieben; ich habe mich aber abfentiret und mich in mein Zimmer und Rammer eingestellt. Allba im boben Zimmer in ber Rammer ift mir meine Braut jugebracht und beigeleget worben; babe alfo in Rube geschlafen und meine Gafte luftig fein laffen. Morgens am Bochzeitage hat Berr Martin Guichfe, Pfarrberr, im Obergimmer eine gierliche Brautpredigt gethan; nach verbrachter folder Predigt ift man jum Opfer gegangen, habe neben ber Braut 3 &l. Ungr. geopfert. gehaltener Bredigt haben bie Fürftl. Abgefandten ihre Brafent überantwortet, ale David von Logan wegen bee Berrn Bifchofe ein golben Greichen, 10 Bl. Ungr., herr Samfon Stange wegen 38B. Bergog Jodeim Friedrich einen vergolbeten Beder, 35 Thir., Berr Bengel Beblit, Sauptmann, wegen Gurften Augufti gu Anhalt einen Ring vor 10 Thir., ber Berr Abt von Leubus 5 &l. Ungr. mit einem Schreiben, Die Stabte Liegnit, Golbberg, Sainau, Luben und Parchwit gufammen an Gelb 36 Thir.

Rach Solchem ift man wieber gur Tafel gegangen und wie porgebenben Abend, alfo vielmehr herrlicher tractiret worben. Bann mir bem,

<sup>1)</sup> Rach - worben] fehit 2. 2) und mit - worben] fehit C.

als bem Bräutigam, bei Tische nicht anbers gebühren wollen, benn daß ich aller Fürsten Gesundheit hernm trante, als habe ich solches auch angefangen, daß also männiglich bavon gute Räusche bekommen.

Beim Konfectaussetzen habe ich meine liebe Braut mit einer goldnen Panzersetten, so 80 Kl. Ungr. gehalten, wie landbräuchlich, mit Blasung der Trommeter und Schlagung der Resseltrommel vermorgengabet. Ob nun wohl nach gehaltener Mahlzeit Jedermann auf den großen Saal zum Tanz ist gegangen, so ist doch Jedermann so bezecht gewesen, daß auß dem Tanze wenig worden, sondern Jedermann hat sich gemach verloren, daß auch bei der Abendmahlzeit über 6 von Abel nicht sind gefunden worden, wie ich denn auch selber nicht bin dabei gewesen.

Den britten Tag sind meine Freunde weggezogen, weil sie ihrer Sachen halber länger nicht verwarten haben mögen. Es ist aber nichts weniger hinwieder ein groß Gefäufte angefangen worden, und ist also Jedermann lustig und guter Dinge gewesen. Bin also alle brei Abend mit guten Räuschen zu Bette gegangen und bin ein Bräutigam wie der liebe Tobias bei seiner Braut gewesen; begehre nicht mehr, in Fürstenkammern Bräutigam zu sein, denn wenn ein Kriegsmann drei Tag und Nacht alle Stürme verleuret vor der Festung, so bekommet er nicht einen guten Muth; ergo.

Den 30 bito hat mir Herr Areiselwit neben David von Logau, als bem Freund, meine liebe Braut vom Schloß mit 6 Rossen auf bem Wagen, und die Freunde zu Fuß gegangen, heimgeführet, allba ich sie mit Ansblasen ber Trommeten und Schlagung der Kesseltrommel neben sonst meinen Freunden angenommen und empfangen, und meine liebe Braut als die Frau ins Haus geführet. Darauf habe ich sie stattlichen tractiret und dabei eine gute Musica gehabt, habe von Abel gehabt zu einer Tasel auf einen Vorschneider und sonst zu einem Tisch, und ist ein groß Gessäufte gehalten, daß also die Heimführung wohl begossen worden, und ist mir den Abend zwei Eimer Wein zu  $12^{1}/_{2}$  Thir. und 2 Achtel Schöß, auch zwei Achtel Bier aufgegangen ohne das, was von Fleisch, Fischen und Wildpret in der Lücke ist aufgegangen. Diese Nacht ist glückseiger als die vorigen gewesen, denn die Festung ward mit 3 Fähulein Anechten genommen; ergo.

Den 1 Decembr. hat mich ber Hauptmann und noch bei sich auf beiben Theilen habenden Freunden eingeladen, und sind noch zu einer runden Tasel und sonst zu einem Tische bei einander gewesen; haben den ganzen Tag sehr getrunten, sind mit Tanzen und Musiciren lustig und guter Dinge gewesen, daß Iedermann gute Mäusche davon gedracht hat. Den 2 Decembr. hat Lerr Areiselwig, als mein herr Schwäher-Bater, herrn Logan und alle andere Gefreundte auf den Thum in sein haus eingeladen, allda wir nichts weniger den Tag lustig und guter Dinge sind gewesen, und also die Pochzeit i Wie in Gottes Namen mit guten Räuschen

beschlossen und hernach ben 3 bito von einander gezogen, und habe bies, was ich mir genommen, behalten, das ich mir benn lieb habe sein lassen. Es hat mich solche Hochzeit mit den Kleidern 482 Thr. gestanden.

Zubem so habe ich ber Jungfrau, weil ich ihr gebuhlet, und vor und in der Hochzeit verehret: als erstlich ihr 5 Kl. Ungr. umgebunden, welche Herzog Carls Schlag sind gewesen.

| Ein Armband, bavor gegeben              |     |     |   |  | 17 3 | Thir. |    | Whgr. |
|-----------------------------------------|-----|-----|---|--|------|-------|----|-------|
| Bor einen Ring auf die Bufage           |     |     |   |  | 12   | =     | _  | :     |
| Bor ein eingefaßt Berglein mit Golb     |     |     |   |  | 5    | =     | _  | s     |
| Bor einen Ring mit einer Glenbeflau     |     |     |   |  | 3    | =     | _  | s     |
| Gin Ringlein mit einem Türfislein       |     |     |   |  | 3    | =     | _  | :     |
| Ein Ring mit Rubin-Rofen                |     |     |   |  | 16   | =     | _  | ٤     |
| An Muscateller                          |     |     |   |  | 2    | =     |    | :     |
| Vor einen Kranz                         |     |     |   |  | 1    | =     |    | :     |
| An ein Doppel-Dufaten                   |     |     |   |  | 3    | =     | 6  | :     |
| An neuen Dutfen 1) jum Spiel            |     |     |   |  | 3    | 5     |    | 3     |
| Bor Atlas zum Traurode                  |     |     |   |  | 38   | =     | 18 | 5     |
| Bor ein flein Ringlein                  |     | :   |   |  | 1    | =     | 24 | s     |
| Bor Febern auf ben Brautfrang           |     |     |   |  | 1    | =     | _  | 4     |
| Bor einen Spiegel                       |     |     |   |  | 2    | =     | _  | 3     |
| Vor Handschuh                           |     |     |   |  | 1    | =     | _  | :     |
| Bor ein Armband mit Steinen verfett ,   |     |     |   |  |      | =     |    |       |
| Ein paar Pantoffeln von grünem Sam      |     |     |   |  |      |       |    | ;     |
| Ein Rrang, welcher eine golbene Schiene |     |     |   |  |      | -     |    |       |
| bie Relfenstiel auch vergoldt, hat geft | tan | bei | t |  | 9    | =     | _  | ٤     |
| Bor goldne Borten ju ber Jungfrau I     |     |     |   |  | 101/ | , =   | _  | ,     |
| Vor Melten zu Kränzen, fo 3FG. ibr      |     |     |   |  |      |       |    |       |
| Der Trauring ift werth gewesen          |     |     |   |  |      |       | _  | ;     |
| So habe ich ihr gur Morgengabe an ei    |     |     |   |  |      |       |    |       |
| Rette gegeben, welche 80 Fl. 1Ingr. g   |     |     |   |  |      |       |    |       |

Summa in Allem 354 Thir. 30 Bigr.

Den 4 Decembr. habe ich meinen Schwäher-Bater und ben Reissischen Junker, Koschlinske genannt, welcher Krankheit halber allhier verbleiben mußte, eingeladen, sind ben Tag auch lustig gewesen und gute Räusche getrunken. Den 8 bito hat mich mein Schwäher-Bater wieder eingeladen, allda sind wieder gute Räusche gefallen.

Demnach ich nun vor, in und nach ber Hochzeit fehr auf die Steine hatte gegoffen und ftart getrunten, hat mich ben 12 bito bie Gicht harte an-

<sup>1)</sup> Duttchen ober Dittchen (C hat Dittichen) kleine Silbermungen von verfcbiebenem Berthe.

gegriffen, baß ich also ganglich barnieber gelegen bis auf ben 23 bito, bin ich wieber ausgegangen und also folgenbe Tage baheim gewesen und bie Kirche besucht und Gottes Wort gehöret.

Dies vergangene 3ahr habe ich Anfangs ein beschwertes, betrübtes und fummerhaftiges 3abr gehabt megen meines berglieben Beibes boben und großen Krantheit halber, ja auch endlich burch Sinnehmung bes zeitlichen Tobes in bochften Jammer und Betrubnis gefetet worben, wie benn es bei foldem meinem Bergens-Rig nicht ift geblieben, fonbern es ift auch meine liebe Schwefter Frau Salome Schweinichen, Jocheim von Salges eheliche Sausfran, burch ben zeitlichen Tob hingeriffen worben, fo ift mein Bruber Georg und Jungfran Eva auch gar barnieber gelegen, welches mir abermal groß Befummernis und Betrübnis gegeben, habe alfo mein Bermögen in beiberfeite meines lieben feligen Beibes und bee Brubere und Schwester Rrantheit viel aufwagen, und nichts weniger auf bero Begrabnis wenden muffen, badurch ich in Schulden gerathen. Budem fo hat mich bie Bicht auch zweimal bart angegriffen, bag ich in 3&G. Sachen fo wenig ale in meinen nicht fort babe tonnen. Go bin ich auch wegen meiner Schulben ziemlich überlaufen und gemahnet worben; habe zwar bies Babr nicht viel Umreifens bedurft, wie ich benn Anfangs auch wegen meines lieben Beibes fel. Rrantheit nicht abtommen mogen, bennoch bin ich bies Jahr 45 Tage nicht einheimisch gewesen, bin boch baneben in meinem Dienfte fehr beschweret worben, bag ich alfo wohl von einem rechten Trauer-Jahr fagen fann. Bann ich aber ale ein Chrift gurud gebacht, habe ich fein andere icopfen mogen, benn bag foldes Alles aus fonderlicher Berhangnis Gottes, wegen meiner Gunben ju guchtigen und unter ber Ruthen gu halten bergefloffen fei, berwegen ich auch bem lieben Gott unter foldem Rreng ftille gehalten und es ihm anheimgestellt und befohlen.

Es hat mich aber ber liebe Gott nicht gar in Trübnis, Kummer und Elend steden lassen, sondern mich auch wieder aufgerichtet und ersreuet, indem daß IFG. mein gnädiger Herr, Herzog Jochem Friedrich, mir auf den ersten Lehnsfall, so an IFG. verstürbe, 1000 Thir. aus Gnaden verschrieden haben. Ferner so hat mich Gott auch nicht fallen lassen, indem daß er mir in mein Herz gegeben, daß ich mich hinwieder in den Gott wohlgefälligen seligen Stand der Ehe begeben habe und darein getreten bin, und mir hinwieder ein frommes, ehrliches, tugendliches, abeliches Weib wieder bescheeret hat, davor ich ihm billig zu danken habe. Beineben so hat mir der liebe Gott meine geringe, wenige Nahrung auch also gesegnet, dabei ich seine Güte, Gnade und Wohlthat zu erkennen gehabt. Meine Sachen und Schulden hat Gott auch wunderlich geführet, daß ich habe sortsommen mögen, und ob mir wohl auch meines herzlieben Weibes seligen Begrähnis, und auch in das Trauren mich neben den Meinigen zu kleiden viel ist gegangen, wie ingleichen hernach auch wieder auf

meine Hochzeit mit ber Kleidung viel aufgegangen, neben bem, was ich ber Jungfrau verehret habe, welche Posten wohl auf 1100 Thir. anlausen mögen, so hoffe ich boch zu Gott hinwieder reichliche Erstattung, gleichwie er es mir wunderbarlich zum Ausgeben bescheeret hat, also werde er es mir auch hinwieder aus seiner reichen milben Hand erstatten. Sage derowegen der höchsten heil. Dreisaltigkeit vor alle die Bohlthaten, so mir dies Jahr wiedersahren, und vor seinen bescheerten reichen Segen Lob, Ehre, Preis und Dank. Die höchste h. Dreisaltigkeit verleihe mir, daß ich in der eingeschrittenen andern She Glück, Frende und Segen haben, und gebe mir, was mir und den Meinigen an Leib und Seele gut, nütz und fromm sein möchte, erhalte mich sammt meinem lieben Beibe bei guter Gesundheit und bei seinem göttlichen Bort, daß ich ihn hier zeitlich und bort ewiglich loben, rühmen und preisen möge, Amen.

Bei biesem Jahr vermelbe ich, daß ben 17 Januarii bis auf ben 27 bito so warm, als wenn es um Oftern wäre gewesen, welche Wärme biese Zeit im Jahr nicht balb ersahren ist. Den 28 April hat es einen großen Schnee geschneiet und sehr hart gefroren, baraus bem Tätsamen großer Schaben ersolget. Den 20 Mai ist es kalt gewesen, daß man die Stuben eingeheizt und eines Pelzes nicht hat entrathen können. Das Getreibe hat man dies Jahr im theuersten Kauf gesauft als einen Schessel Weizen zu 3 Thir., Korn zu 2½ Thir., Gersten zu 2 Thir., Haber zu 1 Thir. 4 Wigr. Obwohl ben 19 Julii das Getreibe auf dem Markte hoch aufschlug, also auch das ein Schessel Weizen zu 4½ Thir., Korn 4 Thir. 6 Wigr., Gerste 3 Thir. 6 Wigr., Haber zu 1½ Thir. gesauft ist worden, se hat es boch nicht in solchem Kauf beruhet, sondern bald auf obigen Kauf sommen und beruhet.

In Gottes Namen, Amen. Gottes Gnabe und Güte ift noch so groß, als sie Anno 1552 gewesen, ba mich ber allgewaltige Gott auf biese Welt hat lassen geboren werben, ba er mich benn bis auf bies ansangende 1602 hat 50 Jahr lassen alt werben, auch niemals biese Zeit über hat Mangel leiben lassen, sondern mich allezeit reichlich gesegnet, mir auch Gnade verliehen, daß ich im 50 Jahre meines Alters in die andere Ehe eingeschritten, und mich also dies 1602 hat erleben lassen, welches ich auch denn hiermit im Namen der h. Dreisaltigkeit ansange, nicht zweisele, daß mir Gott eben mit dem Segen, wie zuvor, auch dies Jahr beiwohnen werde und seine Gnade mir nicht entziehen, sondern mit derselbigen reichlich server beiwohnen, da denn der allgewaltige Gott mir sammt den Meinigen geben wolle ein freudenreiches neues Jahr, und verleihe mir anch in meinem seizigen Dienste seinen Segen, Berstand und Weisheit, erhalt mich bei seinem Worte und gebe mir das tägliche Brod und was mir au

Leib und Seele gut und nutlich fein moge, bier zeitlich und bort ewig-

Wie ich benn in bem abgewichenen Jahre in meinem Lauf, so mir unter die Sande kommen, verfahren, also will ich mit Berleihung göttlicher Hulfe dies Jahr auch continuiren, Gott helse, daß Solches mit Freuden und gutem Zustande beschehe.

Den 1 Januarii habe ich bies Jahr angefangen und mit Gehör bes göttlichen Wortes ben Tag zugebracht und also Gottes Reich vor bem weltlichen gesucht, und weil die Cantoren zum neuen Jahr zu mir sind tommen, habe ich ihnen nach Bermögen mitgetheilet. Den 3 bito hat mich ber Hauptmann Abends zu Gaste geladen, dabei ein guter Rausch erfolget. Den 4 und 5 bito sind Sachen bei der Kanzelei gewesen, dabei ich diese zwei Tage zugebracht habe. Den 6 bito habe ich Herrn Anton Scholken und Doctor Friedrich bei mir zu Gaste gehabt und mit ihnen Rath gehalten, wie ich mit der Sachen wegen Bastian von Zettrit durchtommen möchte. Eben den 6 dito ist der Hernach sein müssen. Den 7 dito habe ich best meinem Schwäher=Bater gessen und den Tag bei ihm geblieben. Den 10 dito ist der Herr Hauptmann wieder anheim kommen.

Db ich nun wohl ben 12 bito in vorbeschiedenen Sachen bei 38G. ber Herzogin zu Hainan habe sein sollen, benselbigen Händeln beizuwohnen, so hat mich doch ein Fieber augestoßen, dadurch ich zu gehen verhindert worden, und ist Gottlob ben 14 dito besser mit mir worden. Folgende Tage habe ich bei der Kanzelei den Sachen abgewartet. Den 19 dito hat mich Herr Anton Scholtz eingeladen und sind lustig gewesen. Den 20 dito bin ich mit dem Hauptmann nach Panthen zu Friedrich Rothstirchen gezogen und ihn in seiner Krantheit besucht, den Tag wieder heimsommen. Den 21 dito bin ich mit dem Herrn Hauptmann auf der Besichtigung zwischen Fellendorf und Seedorf gewesen, ist Schellendorsen geschafft worden, die Erhöhung am Damme wegzuthun und Schleusser solle bei der Mühle die Schleuse machen, in der Höhe wie vor Alters gewesen. Den 22 dito hat mich Abraham Uechtritz gen Koßlitz zu Gevattern gebeten, habe aber aus Berhinderung in Regierungssachen abschreiben müssen und Beter Körbern an meine Stelle geschickt und 1 Kl. Ungr. eingelegt.

Den 24 bito ist ber Herr Hauptmann nach bem Brieg gezogen, habe anch mitziehen sollen; wann aber sonsten Niemand bei ber Regierung gewesen, so habe ich baheim bleiben müssen und folgende Tage den Händeln bei ber Kanzelei beigewohnet, und hat mich der Herr Hauptmann aus den Ursachen bei 38G. entschuldiget. Auf den 29 dito ist der Ausschuß des Landes bei einander gewesen, in dero Berathschlagung und Zusammenkunft ich auftatt 38G. auch sein müssen. Wann denn der Herr Hauptmann verschienen 26 Jan. nach dem Brieg aufgewesen, ist er den 2 Febr. wieder sommen.

Demnach George Thiele, Secretarius, fich eine Zeit lang übel befunden, ift er ganz plot unversehens Morgens um 6 Uhr ben 6 Febr. verschieden und am Schlage gestorben, dero Seelen Gott gnädig sei, dem Leibe eine sanfte Ruhe und auf den jüngsten Tag eine fröhliche Auferstehung verleihen und geben wolle; welcher der Kanzelei wohl vorgestanden hat, und ich habe in allen meinen Sachen einen guten Freund an ihm gehabt, welcher denn auch den 10 dito zu S. Beter in die Kirchen ist begraben worden, und bin mit ihm zu Grabe gegangen, als mit meinem ältesten Mitgesellen. Den 10 dito ist der Hanptmann nach Bressan auf den Fürstentag gezogen, habe also solgende Tage bei der Kanzelei der Sachen abwarten müssen.

Den 14 bito haben 3FG. mein herr mir auferleget, nach Roftit ju ziehen, bas Gut neben Andern in eine Taxe zu bringen und hernach ber Jungfrau eine Abstattung zu schließen; weil aber die Befreundten nicht tommen sind, so hat feine handlung können gepflogen werden, bin also ben 15 dito wieder anheim kommen.

Den 15 bito babe ich am Lubenischen Bier bie Gicht ertrunten, bag ich übel anheim tommen mogen, baran ich benn große Marter bis in bie 4 Bochen erlitten und alfo weber fteben noch geben mogen; will mich hinführe bor bem Lubenischen Bier buten. Den 17 bite ift ber Dauptmann von Breslau wieber anbeim fommen. Und obwohl ben 20 bite ber Ausschuß bei einander gewesen, babei ich anftatt 38. hatte fein follen, jo habe ich mich boch ber zugestandenen Rrantheit halber entschuldiget und habe alfo folgende Tage bie Marter tragen und leiben muffen. Den 21 bito ift ber hauptmann meggezogen, und ben 23 bito Abends wieber anbeim tommen; habe nichts weniger in meinem Saufe und Rranfheit bei ber Regierung einrathen belfen, was möglich gewesen. Den 28 bito babe ich mit Beinrich Reimen einen Borbeicheib gebabt, barum bag ich neben Bocheim von Galgan und meinen Brubern bas But gu Grobis, fo meine Schwefter Frau Salome binter ihr verlaffen, aufgefündigt babe; wann benn bas Gut por Martini nicht verfauft fonnte werben, bat er von mir allein bie Bezahlung erzwingen wollen, ba ich ibm boch meine Rata gu geben erbotig mar, er aber biefelbigen nicht annehmen wollen; babe alfo bie Sache burch Abam Schuten forbern laffen, ba benn Riemen auch bergestalt beimgewiesen ift worben, meine Rata zu nehmen, bagegen auch ben Gurftl. Confens mir einftellen follte; bat es aber nicht tonn wollen.

Den 6 Martii ift die Raths Rur zu Liegnit gehalten worben, es hat aber meine Gicht nicht zulaffen wollen, daß ich babei hatte sein mögen, sondern ich habe mich in meinem Bette gedulden muffen; es ift aber ber neue Bürgermeister höflich gewesen und mir das Geschente mit Muscateller und sonsten gehalten. Den 10 dito ist der Hauptmann sammt seinem Beibe zu mir sommen und mich besucht, auch Abends mit mir gessen, und

haben einen gumn Kindu mit einsabet gestünden, hat mich abs aus bein Bette gestündt. Das ih wieder die amgestängen. Das 19 dies die die nich mit dem Harbondungen und dem ebeldberg zur Marhondur genigen auf den 13 bei einem siemlichen Rauft wieder kommen

Obwehl 3.6. mein Ver sem Panpemann und mit mit Abam Lantelren von Schönan in ten beidwerten Obren Sachen auf ben la bild gen tem Brieg Tagefahrt beraumet hatte, jo hat bod kanbokron aber Berhöffen abgeschrieben. Den 16 bito hat ble Perzontu in Palman olne Besichtigung auf ber Renen Sorge und Perschorf angestellet, bin ich noben bem Hauptmann bahin verreiset und ber Besichtlung beigenwehnet, ben Tag wieder anheim kommen. Den 20 bito ist ber Panpimann nach Parchwitz und Eichholz gezogen, ben 22 heimkommen; als habe ich in mittelst ber Kanzelei abwarten muffen.

Den 22 bito ist mir auferleget, nach Until ju Beren Mitten Glaugen zu gieben und ihn mit feinen Unterthanen, ben Bermigenn, ju bergleichen, weil es aber tropige, muthwillige Gefellen maren, heer Stange auch einen harten Kopf hatte, habe ich in ter Stale nichts eichten magen

Demnach ter allzewistige ichte ibne inne Allmacht hat ichen lassen wollen, als bei ver iven ind innen von den die einen großen Kie zeiden, aben er und einen Prod und eines Willen ganz unceriebene wer blag, wach is gund bei gund bereichen Billen fürsterlage, ten Ladinger, berklauchen, und dach gereichen und herrn, herrn bedeum derreichen, danger, aus dach gur Liegnitz und Brieg, bes Erzstisten Berzsteber, dummender, und gnädigen Fürsten und herrn, ten Wirten Berzsteber, dummender, und ihr ganz sanfte und ohn einiges Juden von eines auch bei grand Wertel zu sich in den ewigen Frenden Saal guaragled dage eine Beiter fürstel. Seele nunmehr Gott gnädig sei, wolle tem hurte karpe gereichen und geben.

lleber solchem Fürstl. hohen Rift ift nicht allein Die Aurstl. Wittenneben berselbigen Fürstl. Kindern, jungen Herren und Fräulein, hoch betrübet und befümmert worden, sondern auch beide Fürstenthümer Liegnig und Brieg in höchstem Kummer und Trauern gesetzt worden, auch die ganze Schlesien darunter in (Befahr kommen. Darüber ich, als der treue Diener, auch in großen Kummer neben den andern Räthen gesetzt bin worden, daß der höchste (Vott meinen nunmehr den fünsten Fürsten von der Liegnit, dem ich gedienet, genommen hat. Unter solchem plötzlichen Untergang sind mir auch 2000 Thir. (Anadengeld weggefallen, über die vorige allbereit gethane Gnade der 1000 Thir., die ich nun entrathen muß, neben dem, daß ich sonsten gehabt. Weil aber dies und anders in

Gottes Sanben gestanden, habe ich es auch Gott befohlen, nicht zweifelnb, bie h. Dreifaltigkeit werbe es mir in andere Bege hinwieder reichlich erseben. Sabe also eben die Jahreszeit mit Trauer und Rummer begangen, benn vor einem Jahre um biese Zeit ist mein herzliebes Weib, anjeho

aber mein frommer Berr geftorben.

Den 26 bito ift ber herr hauptmann, nachbem allerlei Reben ausbrachen, bag 3F. tobt fein follten, auf ber Boft nach bem Brieg gejogen, mir aber inmittelft bas Fürftl. Saus befohlen, Tag und Racht barauf zu bleiben, wie ich benn auch broben gespeiset bin worben, bem ich auch nachgelebet. Und weil ich benn auch abermal ben 29 bito gu Lüben in ber Reffelischen Sache fein follen, habe ich biefer Urfachen halber, bag ich auf bem Fürftl. Saufe fein und verbleiben muffen, abgeschrieben. Den 31 bito fommt ber Sauptmann bei ber Racht von Brieg jurud, und bringet bie traurige Zeitung, bag 3FG., wie gemelbet, ben 25 Martii tobtlich verblichen fei. Derowegen fo wird balb angeordnet, wie Solches ben Beifilichen wegen ber Abfundigung infinuiret werben und benn and burch Mandata publiciret werbe. Den 2 April ift ber hauptmann gen bem Eichholz gezogen, ich aber habe auf bem Schlof fein muffen und wieber bie gu feiner Antunft geblieben. Folgenbe Tage aber bin ich allezeit babeim gewesen, ben Sachen neben ben Anbern bei ber Rangelei abgewartet. Den 8 hat mich ber Berr Burggraf eingelaben, ba benn ziemliche Räusche find gefallen.

Es schiefte mir Gott auch ein Kreuz wegen lofer Leute zu, indem daß mein Kutscher und die Köchin mit einander zu Reste getragen haben, da er sie in meinem Hause geschwängert hat, welches mir denn hoch kummerlich zu Gemüte gestiegen. Der Kutscher aber, wie es lautbar wird, entlauset mir von den Pferden weg im Felde, die Köchin aber hatte ohnedies ausgedienet, und wird eben auf den Tag lautbar, da sie soll sterzen'); als habe ich ihr Lohn gegeben und sie laufen lassen. Der Hauptmann aber hat sie hernach gefänglich einziehen lassen, und weil sie hoch schwanger gewesen, auch wieder laufen lassen.

Db nun wohl zuvor 3FG. Christmildfeliger Gebächtnis dem Hauptmann und mir mit Adam Landsfron in den strittigen Differentien auf den 17 Aprilis Tagefahrt gen dem Brieg bestimmet hatten, ist doch solche Berhör von sich selbsten wegen 3FG. tödtlichen Abgangs gefallen. Derowegen ich solgende Tage daheim geblieben und bei der Kanzelei mich sinden lassen. Den 21 hat Herr Gideon Stange den Herrn Hauptmann und mich zu ihm zu Gaste bitten lassen und alles Gute erwiesen, den 22 wieder heimfommen. Hätte gern seinen Sohn Adam Stangen zu einem Liegnissischen Rath machen und haben wollen, weil er es aber zuvor

<sup>&#</sup>x27;) abziehen.

33G. abgeschlagen, so tonnte es jeto auch nicht fein. Den 23 bito bat ber Hauptmann und ich ben Archibiaconum, welcher ein Geifferau gewesen, ju Pfaffenborf eingesetzt, ba es benn gute Rausche gegeben.

Bann ich benn abermal Baftian von Zettrit auf ben 24 bito per subsidium juris bor biefe Hofgerichte allhier citiren habe laffen, ift er nicht erschienen, sondern fich wegen ber subnlichen Handlung, so 38G. Billens vorzunehmen, entschuldiget, habe also die Mühe und Unkosen abermal vergeblich angewandt.

Den 25 bito habe ich eine Commission zwischen Klein-Banbrig und Groß-Bolwiger Bafferläufte halber gehabt, ich habe aber bei ben harten Köpfen nichts verrichten mögen. Folgende Tage in biesem Monden bin ich babeim gewesen und in meinen Sachen verricht, was möglich.

Demnach ben 30 Aprilis ein Fürftentag ju Breslau gehalten werben follte, haben 380. bie betrubte Bittwe ben Berrn Sauptmann babin berorbnet, mir aber baneben befohlen, weil ber Berr Sauptmann bes Gurftentages bis jum Enbe nicht abwarten werbe mogen wegen bes vorftebenben Fürftl. Begrabnis, bag ich mich ben 2 Dai gen Breslau verfügen folle unb vollende bee Fürftentages jum Enbe abwarten, mich aber unaugenbleiblich ben 6 bito Abende gegen bem Brieg, bem Guritl. Begrabnis beiguwohnen, gehorfamlich einzuftellen anbefohlen. Bufolge nun biefem Befehlich habe ich mich ben 2 bito nach Breslau aufgemacht, ba benn fo große Ralte gewesen, bag man fich ohne eines Binter - Belges nicht wohl bebelfen mogen, und ben 3 fruh gen Breslau antommen. Als ift ber Sauptmann auch fobalb nach meiner Antunft aufgewesen und feinen Weg nach bem Brieg ju genommen, und ich habe bem Fürftentage bis jum Enbe beigewohnet, ben Beidluß bes Fürftentages anftatt beiber Fürftenthumer Liegnit und Brieg befiegelt, barinnen bem Raifer alles abgeschlagen worben, mas er hat begehret. Rach folder Berrichtung bin ich von Breslau aufgewefen und mich nach bem Brieg zu bem Gurftl. Begrabnis begeben, und ben 6 bite frube allba antommen.

Den 7 Mai ift bas Fürftl. Begräbnis zu Brieg gehalten worben, welches fürftlich, zierlich und wohl ift angestellet worben. Obwohl auf meine Person gezielet gewesen, baß IG. mich vor ben obersten Marschall im Proces gebrauchen wollten, so habe ich mich boch wegen meiner Krant-heit, daß ich übel zu Fuße wäre, entschuldiget und entschuldigen lassen burch andere meine lieben Freunde, mit welcher Entschuldigung IG. die Fürstl. Bittwe auch gar wohl zusrieden gewesen, mich aber hernach zu beiden jungen Herren, dieselbigen in dem Kürstl. Begräbnis zu führen neben Jocheim Gellhorn, und also gleich Hosmeister-Stelle zu halten verordnet worden, und weil es der ehrlichsten Dienste eines gewesen, so habe ich mich auch willig bazu gebrauchen lassen und habe nun bald Ansangs bem sechsten könstigen Fürsten zur Liegnitz in angehender seiner

Fürstl. Erbschaft ben ersten und fast vornehmsten Dienst geleistet und 386. erste Hofmeister-Stelle gehalten; ber allgewaltige Gott verleihe und gebe, baß beibe junge herren zu 386. Alter tommen und regierender herr und ich sein Diener werben und bis an mein Ende bleiben möge, wie ich benn meinen ersten Dienst allbereit prasentiret habe.

Wie nun ber Fürstl. Proces ergangen und in die Ordnung gebracht werben, soll von mir im andern Ort ordentlich verzeichnet werben. Bin also den andern Tag nach dem Fürstl. Begräbnis ansgewesen, und den 11 bito wieder gen Liegnit sommen. Folgende Tage aber bin ich allezeit daheim gewesen und im Abwesen des Herrn Hauptmanns der Sachen bei der Kanzelei abgewartet, auch sousten meine angelegene Sachen befördert. Den 19 dito hat der Herr Hauptmann und ich neben unsern Beibern Herrn Gibeon Stangen in seiner Krankheit besucht, und hat der Herr Stange an Hauptmann begehret, daß er seinen Sohn Adam in IFG. Bestallung wollte sommen lassen, welches er, der Hauptmann damals abgeschsagen, den 20 dito anheim kommen.

Demnach David von Logan, bijdoflicher Marichall, bei meinem Schwäher Bater und mir fleißig angehalten, bag wir auf Bfingften gu ibm gen ber Reiffe tommen wollten und ibn befuchen, fo babe ich es ibm ale bem nachften Schwager, folche feine erfte Bitte auch nicht abichlagen mogen, fondern vielmehr gezweiget. Sabe mich alfo neben meinem Schmaber - Bater, Frau Mutter, meinem lieben Weibe und Schwefter ben 23 Mai aufgemacht und unfern Weg ju genommen erftlich gen Omeborf ju Biegel Schindeln, bes andern Tages gegen Beinrichau ins Rlofter, folgende ben 25 Dai gen ber Reiffe antommen. Den 26 bito bat une ber Berr Bifchof jum Effen Morgens eingelaben, fint aber beim Berrn Logan bis auf ben 28 bito ftille gelegen, ba wir benn berrlich tractiret und wohl gehalten find worben. Demnach aber Berr Beinrich von Logan, hauptmann ju Glat, ale gleichfalle ber Schwager, an mich und ben herrn Bater jum bochften begehret, ibn gu Glat auch gu befuchen, ale habe ich es ihm auf bie neue Schwägerschaft auch nicht abichlagen wollen, find also ben 28 bito gur Reiffe wieber aufgewejen und Abende bis gen Rameng und folgenden 29 bito fruh gen Blat anfommen, ba wir benn angenehme liebe Gafte fint gewesen und herrlich tractiret worben, und ift fonft beineben allerfei Kurgweil vorgenommen, wie benn auch bie Juntern in ber Stadt uns eingeladen und alle Ehre bewiefen. Daben alfo ftille gelegen bis auf ben 3 Junii, find wir wieber aufgewesen und unfern Rudweg bis gen Pfaffenborf ine Dorf genommen, allba geberberget und von bannen anbern Tages nach bem Frühftude, fo gu Rlein-Rofen gehalten, nach Liegnit, und fint ben 5 bito mit guter Befundheit anheim tommen. Sold Reifen bat mich vor meine Berjon 15 Thir, geftanben; ben Monat Mai bin ich 19 Tage nicht einheimisch gewesen. Den 7 Junti ift folde

Kälte eingefallen, daß es gefroren, gehagelt und großen Schaben an Obst und Getreibe gethan. Den 9 bito hat mich herr Franz Balbau gegen ber Striege erbeten zu seiner Tochter Jungfrau Elena, als meiner Schwester Tochter, Ausbitte erbeten, welche er Friedrich Bieten zur Polnischen Bandiß versaget; berowegen ich benn auch Abends dies bis gen Klein-Rosen gezogen und folgends frühe mit ihm nach der Striege begeben, der Ausbitte beigewohnet, mich aber bald diesen Tag zurück nach Liegnig gewendet, den 10 dito anheim kommen. Den 8 dito zuvor ist der Hauptmann nach Breslan gezogen und ben 12 dito wieder anheim kommen.

Demnach ber allgewaltige Gott Herrn Gibeon Stangen von Kunit von bieser Werlet dageforbert hat, ist sein Begräbnis auf ben 13 Junii angestellet worden, da ich benn neben bem Herrn Hauptmann bahin gezogen, dem Herrn Stangen das letzte Geleite zu seinem Ruhbettlein gegeben; allba habe ich auf sondere hohe Bitte des Herrn Stangen die Abbankung auf dem Kirchhof den Gefreundten und Geistlichen gethan, badurch habe ich mich bei den hinterlassenen Söhnen wohl verdienet.

Den 15 bito ift bie alte Fran Balten Rebern allhier zur Liegnitz gestorben, welche von der Liegnitz nach Probsthain ist abgeführet worden; weil es denn meine letzte Bathe gewesen, haben mich ihre Söhne zu ihrem Begräbnis erbeten, habe ihr aber nicht mehr, denn das Geleite aus der Stadt gegeben, mit 'nanf zu ziehen hat mirs meine Ungesundheit nicht zulassen wollen. Den 16 dito habe ich zur Aber gelassen und mich, meine Gesundheit zu erlangen, gepflogen. Den 17 dito ist zwischen dem Gestift und den Brauchitschen zu Ritschern wegen des Dammes allda eine Commission angeordnet gewesen, dero ich habe beiwohnen müssen, habe aber in der Sachen, darum daß die Brauchitscher nichts gestehen wollten, was vor abgehandelt gewesen, richten mögen. Denselben Tag ist der Hauptmann mit seinem Schwager Christoph Krectwitzen auf die Hochzeit gezogen und den 20 dito anheim kommen.

Demnach auf den 22 dito eine Commission zwischen der Fran Manschwitzin und Christoph Manschwitzen wegen vieler strittigen Puncten angesetzet worden, bin ich neben Herrn Anton Scholtzen dahin geordnet und den 21 bis gen dem Goldberg, Morgens nach der Armenruhe gezogen, die Parteien auch wegen der Grenze halber verglichen, in dem andern Punct ins Amt beschieden, und din nach gehaltenem Frühstück bei Christoph Manschwitzen mit gutem Rausch heimkommen. Bon dieser Zeit an din ich diesen Monat daheim gewesen, der Händel bei der Kanzelei beigewohnet und sousten meine Sachen befördert; der Hauptmann ist den 29 und 30 dito nicht einheimisch gewesen, derwegen ich besto fleißiger bei

<sup>1)</sup> Welt.

ber Rangelei fein muffen. Bin biefen Monat 11 Tage nicht einheimisch gewesen.

Auf ben 3 Julii habe ich abermal Sebastian von Zettrigen vor die Hofgerichte allhier vorgeladen, es ist aber jolcher Rechtstag, wie im Proces zu besinden, ohne Frucht zergangen, welches mich denn viel gestanden. Eben den 3 dito ist der Hauptmann weggezogen, und erst den 10 dite wieder kommen, inmitttelst habe ich bei der Kanzelei aufwarten mussen und die Sachen bescheiden.

Biewohl ben 9 bito ift mir bie Rofe in Schenkel tommen, bag ich mich habe einheimisch halten muffen, auch gar nicht geben mogen, und boch nichts weniger, mas bei ber Rangelei vorgefallen, in mein Sans beichieben. Den 11 bito ift ber hauptmann meggezogen und ben 14 bito wieder fommen. Den 15 bito ift ber Sauptmann nach bem Golbberg gezogen, ben 20 bito wieber beimfommen und ift auf biefem Tag balb wieber nach bem Brieg anfgewesen, und ben 24 bito wieder fommen. Inmittelft ift es Gottlob mit mir beffer worben, bag ich wieber ausgeben mogen und bie Sachen bei ber Rangelei verrichten. Den 25 bito ift mir auferleget, bag ich gegen bem Sainan ju 386. ber Bergogin mich begeben follte und den Bartei-Sachen, fo 380: angesethet hatten, beizmvohnen; bin aljo nach verrichten Sachen ben Tag wieber tommen. Den 31 bito bat mich Alexander Stofch von Rreibelwit ju fich gen Laffenig erbeten, bin babin gefahren, mich mit ihm unterrebet und einen guten Raufch getrunten und ben Tag wieber anheim fommen; bin Diefen Monat 2 Tage nicht babeim gemefen.

Den 3 Muguft bin ich neben bem Sauptmann gen Runit gezogen und herrn Samjon Stangen befucht, auch ben Tag wieber anheim fommen. Den 4 bito ift ber Sauptmann, Rreifelwig und ich, nebft bem Burggrafen mit unfern Beibern gen Panthen zu Friedrich Rothfirchen gezogen und ben Tag luftig gewesen; folgenben Tages mit ben Binben geritten, nach Berbringung Coldes gute Raufche getrunten, und ben 6 bito wieber beimfommen. Den 7 Aug, ift ber Sauptmann nach bem Brieg aufgewefen und mir jeine Stelle gu halten befohlen. Den 8 ift abermal bie Befichtigung zwischen bem Geftift und ben Bormunben von Ritidern wegen bee Dammes zu machen, angeordnet worben, bero ich neben Aubern auch beigewohnet, fonften habe ich bis auf ben 11 bito bei ber Rangelei aufgewartet, wie benn benfelbigen Tag ber Sauptmann von Brieg gurudgelanget. Demnach Chriftoph Stangen allhier jur Liegnit feine Sausfran gestorben, hat er fie ben 14 bito von Liegnit nach ber Sochfirch jum Begrabnis abführen laffen, babin ich ihr bas Geleite gegeben. 2Bann benn auf ben 17 Ming. ein Fürftentag gehalten worben, ift ber Sauptmann babin verreifet, habe ich folgenbe Tage ber Banbel bei ber Rangelei abgewartet.

Den 21 bito hat mich ber Hanptmann abermal gen bem Hainan zu IFG. ber Fürstl. Wittwe verordnet, ben vorbeschiedenen Sachen beisuwohnen; nach Verrichtung der Sachen bin ich ben Tag wieder anheim fommen. Den 23 bito ist der Hanptmann vom Fürstentag wieder anheim tommen. Den 24 bito bin ich auf Verordnung gen Kotz gezogen, allba auf dem Berghof die Gebäude anfzurichten verdinget und dieselbigen zu besser; habe mit George Borwitzen gefrühstücket, und den Tag wieder heimkommen. Den 12 Aug. ist der Hauptmann nach dem Guhr gezogen, da ich denn in bessen Abwesen bei der Kanzelei gewesen. Und weil auf den 27 dito die Porschaussche Sachen vorbeschieden gewesen, ist der Hauptmann denselben Tag frühe zugelanget, es ist aber aus der Sachen wegen der Bürgen Abwesenheit nichts worden. Folgende Tage dis auf den 31 dito din ich daheim gewesen; bin diesen Monat 7 Tage nicht daheim gewesen.

Den 4 Septembr. habe ich abermal mit Sebaftian von Zettrit vor ben hofgerichten allhier ex L. diffamari zu thun gehabt, es ift aber ber von Zettrit nicht erschienen, und mich abermal in Untoften geführet.

Den 7 Septembr. ift bes Landes Ausschuß bei einander gewesen und wegen ber Liegnitisischen Pfandguter, wie anzustellen, Rath gehalten, babei ich auftatt 38G. auch sein muffen.

Bann sich benn Wolf Kalfrenter mit meines Schwagers Abam Schellendorf Stieftochter ehelich versprochen gehabt, bin ich auf ben 10 bito von Kunz Schwobesborfen, als Bormunden, zur Hochzeit gen ber Striegan erbeten worden, habe aber wegen wichtiger Ursachen abschreiben muffen, weil ber Hauptmann nicht einheimisch gewesen. Den 13 Sept. ift ber Hauptmann und ich zu Samson Stangen gezogen und Rath geshalten, was und wie auf den vorstehenden Landtag wegen Ausruftung der 98 Roß und Musterung des 30 und 20 Mannes auszurüften und anzuszustellen sei.

Auf ben 14 bito ift allhier ein Landtag gehalten und von Ausrüftung ber 98 Roß gerathschlagt worden, und ist besunden, daß solche Roß der Kais. Schahung nach sollten angeschlagen und ausgetheilet werden und ist ber Kais. Schahung nach dallemal auf 1832 Thlr. ein Roß auszurüften tommen, welche ich neben dem Stener-Einnehmer aus den Registern zussammen setzen und in eine Ordnung bringen müssen, welches mir große Mühe gegeben und darüber 8 Tage zugebracht; habe aber bei Bielen wenig Dank verdienet. Weil es mir aber auserleget und vertrauet ist worden, habe ich es anch ohn einiges Ansehen meinem Berstande nach verrichtet, mich aber bei dem Fürstl. Amt und Regierung wohl verdienet. Bin also solgende Tage daheim gewesen und sonsten den Sachen, so vor-

<sup>1)</sup> follten - nach] fehlt B.

gefallen, beigewohnet und möglich verrichtet. Den 24 Sept. ift ber Hauptmann in seinen Sachen nach dem Sagan gezogen, habe in seinem Abwesen bie Kanzelei versehen muffen mit Anhörung ber Händel und was sonsten vorgefallen.

Den 30 Sept. frühe ift die Musterung ber 98 Reg im Schloß allhier gehalten worden, allda habe ich die, so zu einem Roß zusammen verzeichnet gewesen, verlesen mussen und sonsten allenthalben Anleitung gegeben; bei Manchem hatte ich mich wohl verdienet, daß ich sie also zusammen geordnet hatte, bei Bielen auch nicht, wie es benn in solchen Fällen pfleget zu gehen, aber es war doch nichts weniger gut verricht.

Nach verbrachter Musterung bin ich balt ben 30 Sept. aufgewesen und mich nach Alein-Rosen neben meinem lieben Weibe begeben, und solgenben Tages mich neben Kranz von Walban und seiner Tochter, ber Brant, neben ben erbetenen Freunden aufgemacht und ber vorgehenden Bewilligung nach Kriedrich von Pieten zu Polnisch Baudis seine zugesagte Brant anheim gesuhret; sind unser zu zwei Tischen gewesen, habe ber Brant, als ber nächste Freund, das Wort geredet, und sind gar stattlich und wohl tractiret worden und Jedermann alles Gutes widersahren. Bin also den 4 Octobr. wieder gen Liegnitz anheim sommen. Bin verschienen September drei Tage nicht daheim gewesen.

Den 6 Octobr, habe ich Abends zu Schweinit bei Caspar Riemifchen ju Berathichlagung einer Gachen fein follen, babe aber wegen ber Sanbel bei ber Rangelei, fo vorgemefen, abichreiben muffen. Bin aber ben 6 bito neben bem Sauptmann, Rreifelwit, Burggrafen, fammt unfern Beibern gen Rifchtern gur Rirmes gezogen, ben Abend aber wieber femmen. Den 7 bito habe ich neben bem Sauptmann eine Befichtigung zwijchen bem Rath und ben Borwerfischen Leuten gehabt, aber nichts verrichtet. Den 13 Detobr, bin ich neben bem Sauptmann gu Rrotich gewefen und Sans Selmrichen allba mit feinen Unterthanen verglichen in ben vielen ftrittigen Buncten, und find nach Berrichtung ber Gachen ben Tag wieber gurud tommen. Den 14 bito ift ber hauptmann nach bem Brieg gezogen und mir befohlen, bas Schloß in Acht zu halten, fowohl bei ber Rangelei ber Sanbel fleißig beigumobnen; bin alfo folgenbe Tage einbei mijch geblieben und ber Rothdurft obgelegen. Den 20 bito ift ber Sauptmann von Brieg wiederum anheim tommen. Den 23 ift ber Sauptmann nach bem Eichholz gezogen, ba ich mich benn bei ber Rangelei babe finben laffen und ben Sanbeln obgelegen.

Den 26 bito ift bes Landes Ausschuß bei einander gewesen zur Berathschlagung etlicher Princte ins Landes angelegenen Sachen, bei benen ich auf Befehl 386. habe sein muffen. Und ift ber Hauptmann ben 26 bito wieber nach bem Brieg aufgewesen, inmittelst bin ich babeim geblieben. Den 30 bito habe ich abermal mit Sebastian von Zettrit zu thun gehabt,

er ift aber nicht erschienen, berowegen so habe ich abermal (wie zuvor) biesen Rechtstag vergeblich ausgebracht.

Demnach 38G. Die Herzogin zu Hainan etliche Borbescheib in Händeln zum Hainan hatte angesetzt und den Hauptmann dahin zu kommen vermocht, er ward aber wegen einfallenden Fürstentoges verhindert, derowegen so hat er mich dahin verordnet, mit welchem denn auch die Herzogin mit meiner Person gar wohl zufrieden waren, habe also denselben vorbeschiedenen Händeln abwarten helsen, und was also von mir, als der ich die erste Stimme gehabt, ausgesetzt worden, hat es IGG. ihr anch gar wohl gefallen; bin den Tag wieder anheim kommen. Diesen Monat bin ich 8 Tage nicht einheimisch gewesen.

Auf ben 4 Novemb, hat mich Albrecht Keul wegen seines Brubern Friedrichs gen Bressau zum Beiftand erbeten, welcher mit einem Schweisbiger zu thun gehabt; wann aber gleich große Händel bei ber Kanzelei angeordnet gewesen, habe ich bem von Keulen abschreiben muffen.

Demnach Hans Schweinichen von Boran sich mit George von Schieres zu Kot Tochter ehelichen versprochen hatte und die Hochzeit auf den
5 Novembr. zu Kot angestellet worden, bin ich von meinem Better erbeten
worden, da ich ihm denn auch zu Gefallen bin kommen und habe ihm
das Wort in der Ansbitte und Berkobung geredet; bin sonsten lustig und
guter Dinge gewesen, und 7 dito wieder anheim kommen, wie denn der
Hauptmann diesen Tag auch wieder zu Hause kommen ist.

Den 12 Rovemb, bat Jodeim von Galgan, mein Schwager, mit Sans von Bellhorn bem Meltern feiner Tochter allbie Sochzeit gehabt, bagu er mich neben meinem lieben Weibe and erbeten, ba ich mich benn auch eingestellt und ihm bas Wort gerebet; ben 12 und 13 bito ber Sochzeit beigewohnet, ba une benn alles Gutes wiberfahren ift. Demnach mich Meganber Stofd erfucht und gebeten, ich wollte gu ihm gen ber Brausnit tommen und feine Schwieger-Mutter besuchen, als habe ich ihm auch Colches gu Befallen gethan und mich neben meinem lieben Beibe ben 14 bito babin eingestellt, ba ich benn von ber alten Frau gern geseben bin worben, und bat mir alles Gutes gethan, auch gute Raufche bavon befommen. Sabe bernach ben 15 bito mit Rung Schwobsborfen gu Laffenig gefrubftudt, allba auch einen guten Raufch getrunten, und ben Abend anheim fommen. Beil aber mittelft ber Sauptmann weggezogen, bin ich wieber gurud geforbert worben. Den 16 bito hat mich Caspar Rimptic von Roreborf ju einem Rathichlag allbero gen ber Liegnig erbeten, bem ich auch beigewohnet, und nach verbrachtem Rathichlag auch einen guten Raufc getrunfen.

Demnach nach Gottes Willen mein Junge, Sans Möller genannt, von ber Spreegaffen, ber mir 21/2 Jahr trenlich gebienet, frant worben und etwa 8 Tage banieber gelegen, als ift er ben 17 Novembr. bei feinem

Bater geftorben und habe ihn hernach ehrlich gur Erbe beftatten laffen, welches mich 31/2 Thir. geftanben.

Den 17 Abende bat mich ber Sauptmann gu fich 'nauf bitten laffen, ba wir benn gute Raufche mit einander getrunten und fonften gute Befprache gehalten. Folgende Tage bin ich babeim gewesen und ber Rangelei abgewartet, inmagen benn auch Golches mein Amt gewesen, Und weil ber hauptmann ben 23 Novemb, nach bem Brieg gezogen, hat er mir bas Regiment befohlen, barum ich benn nichts weniger bie folgenben Tage ber Rangelei beigewohnet. Wie benn auf ben 5 Decembr. eine Commiffion allbier follte gehalten werben wegen Bergog Friedrichs Erbichaft halber, ale haben 38G. bie Fürftl. Wittwe, fowohl ber Berr hauptmann mir auferleget, neben Anton Scholben und Rentmeifter einen Ueberichlag ju machen, mas Bergog Friedrichs Gigenthum ber Erbichaft fein mochte, fowohl mas 38. Bergog Jodeim Friedrich bermegen aus ber Erbichaft gu fich genommen, wie enblich ber Cachen gu thun und abzutommen mochte fein, unfer Jubicium ju geben; barüber ich benn neben ben Unbern bis auf ben 3 Decembr, gefeffen und mas notbig auf bas Papier gebracht, welches benn gute Nachricht gegeben, bag 380. und ber Sauptmann bamit gufrieben gemefen.

Den 5 Decembr. ift von 3RDi, eine Commiffion wegen Bergog Frie brich bee Bierten allhero verordnet worben, berfelbigen Berlaffenichaft halber, ba benn bas Oberamt Seifart Thabern jum Gubr und fonft einen Doctor verordnet, fo haben 386. Die Fürftl. Bittwe jum Brieg ben hiefigen Sauptmann und Rathe, Fürften August von Anhalt, und herr Doct. heugeln, Rangler, jugeordnet und abgefertiget, fo fint wegen ber Fürftl. Fraulein ihr Curator, ber bon Stieffel, fowohl bes herrn Bromnit Abgefandten auf ber andern Geiten auch ericbienen. Db nun wohl bie Commiffarien allen Fleiß 4 Tage lang anwandten und Sandlung pflegten, fo ift boch im wenigsten nichts verrichtet worben, fonbern bie gange Sache ohne Frucht zergangen; leglich bat man gu ben Gurftl. Rleibern gesehen, ob bie verborben gewesen, ju welchem Actu ich verorbnet worben. Bei folder Eröffnung habe ich viel Stichworte boren muffen, ba ich auch beren wieber ausgetheilet, und ber Fürftl. Fraulein gar nicht geschonet, inmagen ich benn auch bei ber gangen Commission am meiften allein und neben bem Rangler bin gebrauchet worben.

Wann benn ber Hauptmann wegen einer auferlegten Commission von 3KM. auf ben 8 bito gen Bressau ziehen muffen, bin ich inmittelft im Haushalten Wirth gewesen, weil Fürst August noch allhier verblieben ift, und habe auch ber Sachen bei ber Kanzelei abgewartet neben ben andern Rathen, und sind ISG. ben 10 bito von hinnen nach bem Hainau gezegen, und ich habe biese Zeit über gute Rausche zu mir nehmen muffen, auch beineben ziemliche Mühe gehabt. Den 12 bito ift ber Sauptmann

wieder von Breslau frant heimtommen, alfo bag er balb zu Bette liegen blieben.

Den 13 Decembr, um 12 Uhr ift beim Apothefer im Sinterhause ein Feuer aufgegangen auf ber Erben; weil aber auf ben Geiten ftarte Mauern und oben auf guter Eftrich gewesen, und fich bie Leute balb gur Stellen gefunden, auch fleißig gewehret, wie ich benn auch felbften balb jur Stelle gelaufen und angeordnet, was von Rothen gewesen, bat es Gott gnabiglich auch bei ber großen Wefahr, fo wohl gewesen, abgewenbet, baß es alfo gebampft, nicht wieber fommen und alfo ohne Schaben abgelaufen; wie es aber austommen, ift nicht ju erfahren gewesen. Der Apothefer bat gwar in ben Species Schaben gelitten, ift aber beffer gewefen, ale bag anbre Leute ber Unvorsichtigfeit batten entgelten follen. 3ch habe mich bor meine Berfon bei bem gemeinen Mann wohl verbienet, bağ ich mich jobalb bei bem Feuer habe finben laffen. Db nun wohl ber gemeine Mann auf ben Apothefer febr ichnarchte und übel gufrieben waren, fich auch gufammen rottirten und ihm gern auf ben Sals waren gewesen, habe ich boch ihre Rathichlage getrennet, fie gur Bebulb ermahnet und fie gufrieben gesprochen, baben fie mir auch gefolget.

Den 14 bito sind IFG. Fürst August wieder zurück von Hainau allbero kommen, und sind IFG. ben 15 dito frühe nach Kunitz gezogen, und ich mit, allba sind IFG. lustig gewesen, und ich bin den 16 dito wieder kommen. Den 18 dito bin ich auf Berschaffen IFG. meiner gnädigen Fürstin und Frauen gen den Hainau gezogen und dies, was allba sollte gebauet werden, in Augenschein genommen, und den Bau die Zimmerteute überschlagen lassen, was vor Holz dazu gehören müßte, welches auf Schock ist angelaufen, derowegen ist es nicht möglich, solchen Ban ins Wert zu richten.

Den 23 Decembr. ist bes Landes Ausschuß zusammen verschrieben worden, barum daß sie Rath gehalten, wie dem vorstehenden Landtag, so auf den 29 Januarii angehenden 1603 Jahres solle zur Liegnitz gehalten werden, zu begegnen und beizuwohnen sei. Wann denn von Herrn Samson Stangen proponiret ward, weil man nicht wüßte, was auf dem Landtag verlausen möchte, auch so hoch, daß ein Landsasse zu reden Bedenken tragen möchte, so hielte er vor rathsam und wäre gut, daß ein Doctor außer Landes bestellt würde, so dem Lande ihre Nothdurft genugsam vordringen und reden möchte, benn sich leichtlich Sachen sinden möchten, daß das Land selber nicht verstünde, wollte also des Landes Ausschuß und die andern, so vom Lande dazu verschrieben, ihre Meinung und Gemüte vernehmen. Wann ich denn die erste Stimme hatte, habe ich vor unnöthig erachtet, weil man noch zur Zeit von keinen beschwerten Puncten nicht wußte, daß das Land mit vergeblichen Untosten berohalben sollte beschwerte werden; weil anseh im Lande viele gelehrte junge Leute wären, so sollte man

einen, so bazu tüchtig, erbitten, bies würde bem Lanbe rühmlich und bei ber Fürstl. Obrigkeit annehmlicher, als mit einem Doctor sein. So könute ja auch nichts vorsallen, baß einem Unterthan wegen eines ganzen Lanbes zu reben nicht gebühret, es wäre benn, baß sie von etwas wüßten, so mir noch unwissend wäre, und könnte also ber Sachen Beschaffenheit nach, so viel mir bewußt, zu keinem fremben Doctor nicht rathen, es würde auch bei ber Fürstl. Obrigkeit etwa ein seltsam Ansehn gewinnen, wenn 3BB. frembe Doctor über ben Hals sollten geführet werden.

Mit Solchem meinem Ansfatz habe ich mich bei Stangen und seinem Anhang gar übel verdienet, und obwohl mir Etliche beifielen, so blieb boch der mehre Theil bei Stanges Meinung behagen, derowegen wurden drei Doctor vergeschlagen, einen darunter zu tiesen, als D. Trentler von Bauben, oder D. Krumfrüger von Glogan, oder D. Thiele allbie. Run ward auf Trentlern gestimmet, weil D. Krumfrüger nicht zu gebrauchen wäre; es betraf sich aber, daß sie keinen unter allen Dreien bekommen konnten, so ihnen gedienet hätte, sondern mußten letzlich einen Advokaten Troten von Glogan nehmen, welcher ein Narr war; dies war der ganze Rathschlag auf diese Zusammenkunst.

Den 27 bito haben 3FG, die Fürftl. Wittwe mich, Friedrich Rothfirchen zu Panthen und Hans Rothfirchen neben ben Liegnisischen Hofgerichten gen Parchwitz verordnet, auf dem Haus, in Borwerken, Schäferei zu inventiren, anch das Holz allenthalben zu besichtigen, wie es anjeto allenthalben beschaffen, welchem ich auch beigewohnet, das Inventarium aufgerichtet und den 28 bito anheim kommen. Wann denn der Pauptmann von dem 3 Decembr. bis dahero frank gelegen, als habe ich besto fleißiger den vorgefallenen Sachen beiwohnen muffen; bin diesen Monat 4 Tage nicht einheimisch gewesen.

Dies vergangene Jahr hat mich und die Meinigen der allgewaltige Gott vor Krankheit und Riederlagen, (außer daß er mich von den 16 Febr. die auf den 10 Mart, mit der Gicht hart angegriffen, wie er mich denn auch 4 Tage mit der Rose anheim gesucht) sonsten aber hat er väterlich und gnädiglich behütet. Und ob ich wohl wegen Schulden hoch bedrängt bin worden, auch in meinem Hanse viel aufgegangen, darunter ich auch in Schulden gerathen, bennoch hat mich der liebe Gott heraus gerissen und also geschicket, daß ich ihm Ursache zu danken habe seiner erzeigten Enade und Wohlthaten. Reben biesem ist zwar Kreuz und Kummer nicht außen geblieben, indem daß ich viel unterschiedliche Händel, sonderlich aber mit Sebastian von Zettrigen beim Recht gehabt; wie ich denn bei des Landes Ausschuft in ihren Rathschlägen und Zusammentünsten oft sein müssen, dabei auch schwere Sachen vorgesallen, so habe ich auch viel Commissionen gehabt, und sonsten andere Reisen, daß ich dies Jahr 78 Tage nicht einheimisch gewesen; dies mir uicht wenige, sondern große

Mühe und Ungelegenheit gegeben. Es hat mir auch ber plot unversehnliche töbtliche Abgang IFG. Herzog Jocheim Friedriches zur Liegnitz und Brieg, meines gnäbigen Fürften und herrn, nicht wenig Rummer gegeben, sonbern auch babei meinen großen Schaben fo unverwindlich gebracht, bak mir ber gewiffen Bertröftung nach 2000 Thir. untergegangen mit welchem IFG. töbtlichem Abgang find, driftmilbseliger Gebenken mein jähriges Trauren wieber verneuert worden, daß ich drei Jahr außer G Bochen mich in Trauerkleibern befunden habe. Gott wolle mir in andere Wege benfelbigen Schaben ersetzen und hinfürder vor bergleichen Trauren behüten. Und weil benn ber Hauptmann bies Jahr wenig baheim gewesen, so habe ich mehrtheil seine Stelle bei ber Ranzelei verwaltet und befto fleißiger fein muffen; wie ich benn nichts weniger wegen Forticbidung ber 98 Rof, berfelbigen Ausrüftung halber, die Austheilung machen muffen, und alfo bas ganze Wefen zu richten. Ingleichen wegen IFG. Herzog Friedriche Berlaffenschaft einen Extract gemacht, mas vor Erbe 38G. gelaffen, wie hoch folches anlaufen möchte, sowohl was IFG. Herzog Jodeim Priedrich zu sich ge-Dies Alles hat mir große Dune gegeben, und gute Zeit mit zugebracht, bag ich also bies Jahr nicht viel mußig gegangen noch gefeiert habe. Dennoch habe ich mich auch unter erzähltem Kreuz etlichermaßen erfreuet, indem daß ich bies Jahr auf 4 Hochzeiten gewesen, ba ich benn auch fröhlich und guter Dinge gewesen. Sage aber ber b. Dreifaltigkeit Lob, Chr und Preis, ber mir biefe Gnabe verlieben hat, baf ich biefe und andere Sachen habe verrichten mögen, mit welchem meine Fürftl. Obrigteit zufrieden gewest, jowohl bag er mir und ben Meinigen bas tägliche Brod gegeben und mas zur Leibes Nothdurft von Rothen bescheeret hat. h. Dreifaltigfeit wolle ferner mit feinem h. Beifte bei mir fein, mich jegnen, Beisheit und Berftand verleihen, bag ich in meinem Dienste bies rathen und vornehmen moge, mas Bott gefällig und zu meiner Seelen Seligfeit gereiche. Beschließe also im Namen ber h. Dreifaltigfeit bies 1602 Jahr, Amen.

Dies Jahr hat man bas Getreibe gefanft ben Scheffel Weizen zu 1 Thir. 24 Whgr., Korn zu 1 Thir., Gerste 32 Whgr., Haber 20 Whgr. Beboch hat es manchen Markttag mehr, auch weniger gegolten, aber insgemein ists also gefauft worden.

Den 1 Jan. ist ein Thanwetter eingefallen und so warm worden, daß ein Baner zwo Meilen ohne Schuh barfuß gegangen; ben britten Tag hernach ist groß Wasser fommen, und hat bis auf den 17 dito gestanden, hat großen Schaden an vielen Orten gethan, und ist mir durch alle Keller gangen, es ist zuvor in sieben Jahren so groß nicht gewesen. Den 12 dito hat es hinwieder was gestroren und ist ziemlich kalt worden, den 14 ist es wieder übernatürlich warm worden und hat sehr geregnet,

baß sich die Basser zum höchsten wieder ergossen und über alle Damme gelaufen, und also dis auf den 26 dito gestanden; ist warm geblieden dis auf den 26 Februarii. Den 1 Martii sind unerhörte große Binde gewesen, und ist drauf große Bärme gewesen. Den 25 Martii ein Biertel vor 7 lihr Abends sind IFG. Herzog Jochem Friedrich zu Brieg gestorben und den 7 Mai begraben worden. Den 7 Juni hat es gehagelt und geschneiet und ist sehr kalt gewesen, in der Blüte am Getreide großen Schaden um Liegnitz gethan, daß hernach das Schock über 5 Viertel nicht gegeben. Den 27 Decembr. ist große unmenschliche und unerhörte Kälte gewesen.



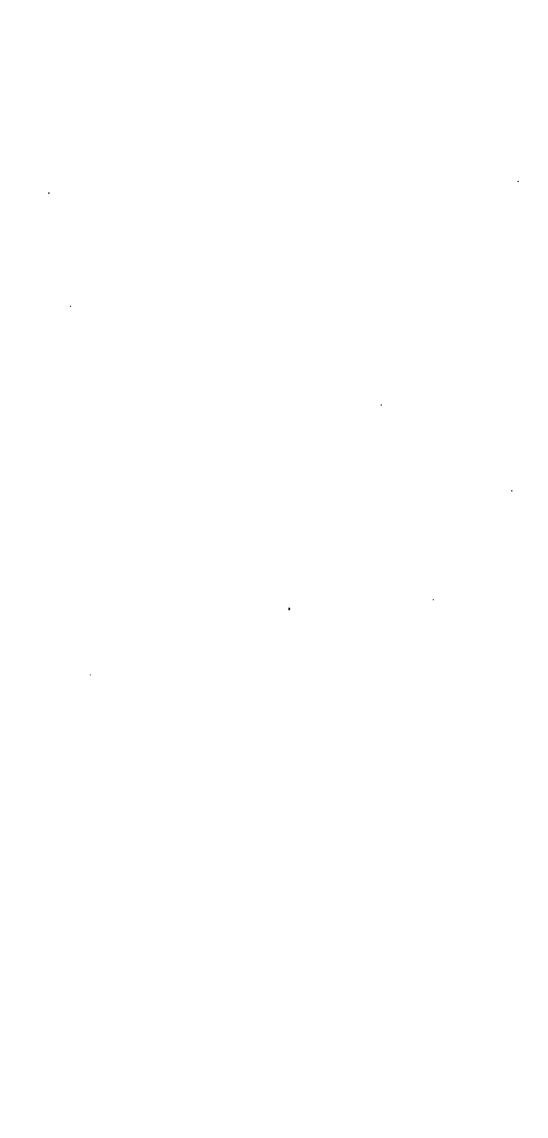



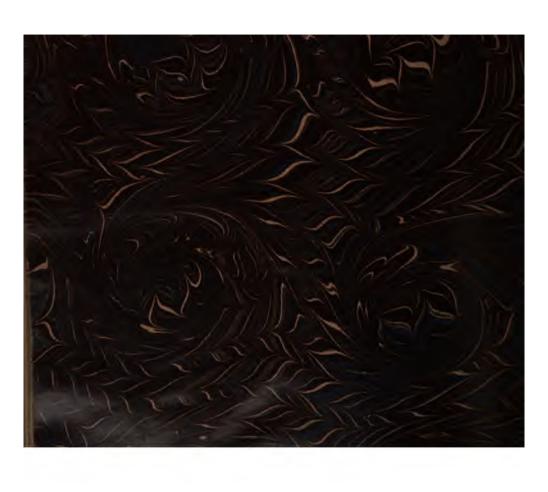

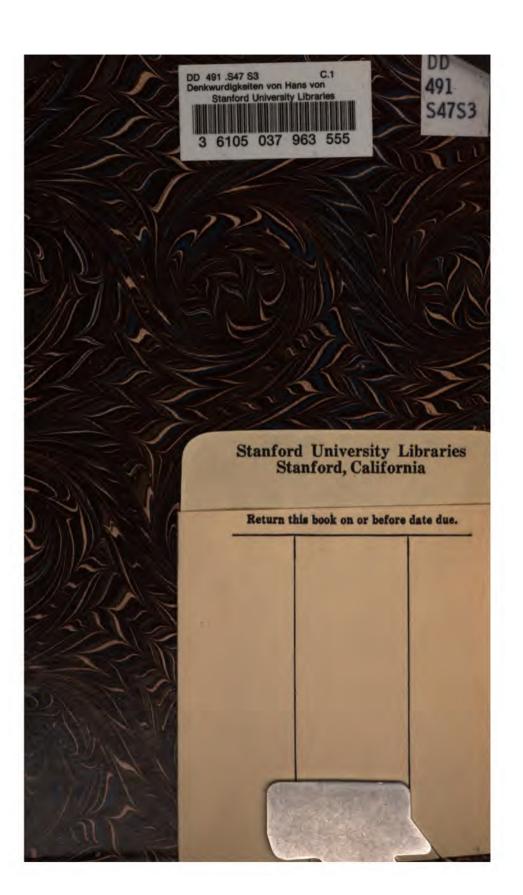

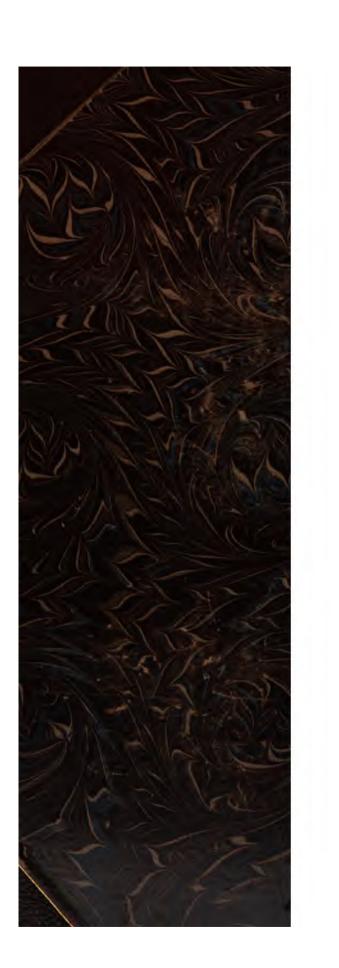